

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

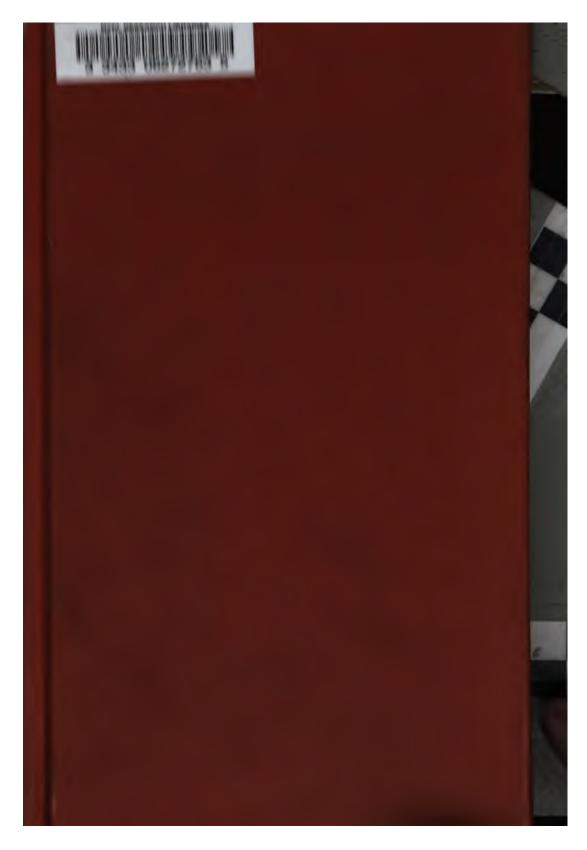







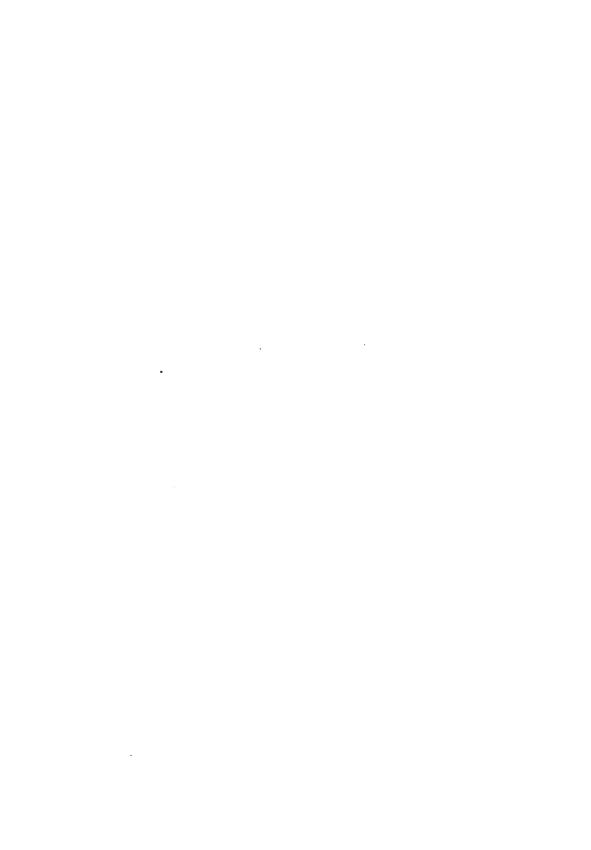

• . ,

• The second of th Joseph Comments

.

Die

## chemische Technologie

ber

# Brennstoffe.

I.

Chemischer Theis.

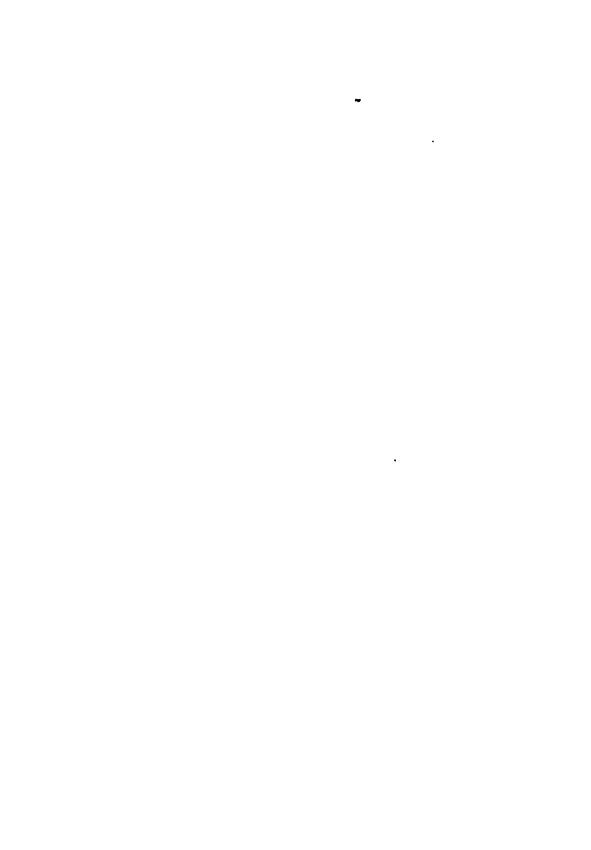

Die

## chemische Technologi

ber

# Brennstoffe.

Von

Dr. Ferdinand Fischer,

Ι.

Chemischer Theif.



Mit in ben Tegt eingebrudfen Abbildungen.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Gohn.

1 8 9 7.

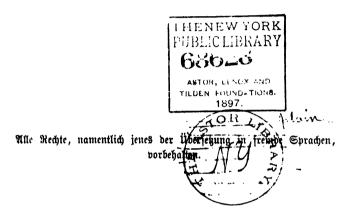

MMOY WER OLDER YMARRE

### Vorwort.

Die brennenden Holzscheite auf dem offenen Herde unserer Vorsahr bilden den Ausgangspunkt alles Culturlebens. Erst später wurde an eitelnen Orten Torf mit verwendet, dann auch Mineralkohlen. Einen gazewaltigen Aufschwung nahm die Verwendung der Rohlen in den letzt 50 Jahren. Während Deutschland i. J. 1848 nur 4 Millionen Tonne Steinkohlen förderte, wurden 1895 80 Millionen Tonnen Steinkohlen forderte, wurden Vraunkohlen gefördert, im Gesammtwerthe vo 600 Millionen Mark.

Borliegender erster Theil der chemischen Technologie der Brennstof bringt zunächst eine möglichst vollständige Zusammenstellung der Untersuchungsverfahren. Es wird die Wärmemessung, die Lichtmessung ur die chemische Untersuchung der Brennstoffe aussührlich behandelt. Dan solgt die Untersuchung der atmosphärischen Luft, mit besonderer Rücksic auf Zimmerluft, die Untersuchung von Feuergasen, Heizgas und Leuchtga

Der zweite Theil behandelt die Brennstoffe Holz und Torf, besonder eingehend aber — der großen Wichtigkeit derselben entsprechend — d Mineralkohlen. Nach einer geschichtlichen Einleitung wird die Statisti der Kohlenförderung aller Länder der Erde so aussührlich und vollständi mitgetheilt, wie dieses noch nirgend geschehen ist. Dann folgt — set eingehend — die Kohlenchemie mit so viel Analysen und Quellenangaber wie sie kein anderes Buch bringt. Die Besprechung der Kohlenbildun und der Selbstentzündung schließt diese Abtheilung.

Die folgende Lieferung enthält die Herstellung der Preßkohlen un die Kokerei; die nächste aussuhrisch die Herstlung von Generatorgas Rischgas, Wassergas u. s. w., sowie die Gasseuerungen. Beit sind in Arbeit und werden voraussicktlich noch vor den Sommerserien fertig

Die unliebsame Berzögerung im Erscheinen der "chemischen Technologi ber Brennstoffe" wurde durch längere Arünklichkeit des Berfassers veranlaß welche aber durch seine Uebersiedelung nach Göttingen so weit gehoben if daß nunmehr der noch sehlende Theil des Buches rasch erscheinen wird

Söttingen, im Januar 1897.

MOY WINE
CHANNEL

### Inhalt.

### 1. Untersuchungsverfahren.

| Barmemeffung:                                 | Seite                |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Geschichte                                    |                      |
| Ausdehnung: Metallthermometer                 | 912 599              |
| Quedfilberihermometer 16,                     |                      |
| Rufithermometer                               | 919 KOG              |
| Aenderung des Aggregatzustandes 41,           | 910, 990<br>910, 990 |
| nenverting ver aggregatzuhanver 41,           | 004 604              |
| " Rormaltegel                                 | 224, 004             |
| Diffociation                                  | 40                   |
| Optische und akustische Erscheinungen 45,     | 324, 608             |
| Elettrische Erscheinung nach Siemens u. A 46, |                      |
| Bertheilung der Warme                         | 327, 620             |
| Lichtmeffung:                                 |                      |
|                                               | 66                   |
| Lichteinheiten, Kormalkerzen u. dgl 68, 332,  |                      |
| max Gainar Witamat v W                        | 226 <b>C</b> OA      |
|                                               |                      |
| " Biolle und Siemens                          |                      |
| Photometer von Bunjen                         |                      |
| " " Foucault                                  | 80                   |
| " " Crootes                                   | 83                   |
| " " hüfner                                    | 88                   |
| " "Sugg, Giroud u. A                          |                      |
| " 3öllner                                     | 99                   |
| " " Weber                                     | 347                  |
| " Dtto, Guthrie u. A                          | 350                  |
| " " Wilb                                      | 352, 681             |
| Meffen von elettrischem Licht                 |                      |
| Farbige Lichtquellen                          | 350. <b>364</b>      |
| Glanz des Lichtes                             | 372 682              |
| Beurtheilung von Beleuchtungsanlagen          |                      |
| Seatigenang von Senengingsumagen              | J12, UJ4             |
| Untersuchung ber Brennstoffe:                 |                      |
| Specifisches Gewicht                          | 105                  |
| Baje                                          |                      |
| Baffergehalt                                  | 107                  |
| Rofsausbeute                                  |                      |

| <b>6</b> 12.44 . | ••             |          |       |              |             |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |    |     |      | •   |
|------------------|----------------|----------|-------|--------------|-------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|----|-----|------|-----|
| Aidezgeha        | ii .           |          |       | •            | • •         | •     |       | •     | •   | •   | •   | •   | •   | -   | • |     |   |    | •   |      |     |
| Edmeiel          |                | • • •    |       | •            | • •         | •     |       | •     | •   | •   | •   | -   | •   | •   | • | • • |   |    |     |      | . : |
| Etidks# .        | • •            | · · ·    |       |              |             | •     |       | •     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |   |     | • | •  | •   |      | . ] |
| Ashlenkon        | und            | ZBanet   | MO    | •            | • •         | •     |       | •     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |   | •   | • | •  | •   | • •  | . ] |
| Brennmert        | • <u>·</u> ·   | • • •    | •     | ٠;           | :           |       | ٠.    |       | •   | •   | ٠.  | •   | • • | -   | • | •   | • | •  | •   | 129  | , 4 |
| *                | उता            | ampiu    | ngsi  | Detji        | uge         | an    | 1 2   | ar    | uþ  | tte | nei |     | •   | •   | • | •   | • | 13 | 30, | 382  | , ; |
|                  | Epec           | ciñide ! | 234   | rme          | Det<br>~    | •     | aje   | •     | •   | ٠   | •   | •   | •   |     | • | •   | • | •  | •   |      | 1   |
| Calormete        | r bon          | Tulo     | n g   | u.           | <b>a</b> .  | •     |       | •     | •   | •   | •   | •   | •   | • • |   | •   | • | •  | •   |      | 1   |
| #                | *              | Boll     | c ŋ   | u. 1         | a.<br>~ · · |       | • •   | •     | •   | •   | •   | ٠.  | •   | • • | • | •   | • | •  | •   |      | ]   |
| #                | 77             | Fart     | e u   | nd           | ٤ij         | be    | r m   | a n   | n   | •   | •   | •   | •   |     | • | •   | • | •  | •   | • •  | 1   |
| ñ                | -              | Ege      | ute   | T = H        | e p         | net   | •     | •     | •   | ٠   | •   | •   | •   | •   | • | •   | • | •  |     | 152  | , 3 |
| <del>*</del>     | Ħ              | Thor     |       |              |             |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |    |     |      |     |
| Ħ                | *              | ij. iji  |       |              |             |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |    |     |      |     |
| ~                | **             | Münd     | heno  | et N         | teffe       | l (3  | e u   | n t   | t I | •   | •   | •   | •   |     | • | •   | • | 16 | 51, | 362  | , 3 |
| Ħ                | #              | Bölf     |       |              |             |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |    |     |      |     |
| #                | n              | Egw      |       |              |             |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |    |     |      |     |
| #                | n              | Gott     |       |              |             |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |    |     |      |     |
|                  | , #            | Bert     | he L  | οt,          | 211         | e i e | J e r | D     | •   | •   | •   | •   | •   |     | • | •   | • | •  | •   | 404, | . 4 |
| Tulong'i         | che iji        | crmel .  | •     |              | •           |       | •     | •     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •   | • | 25 | 6,  | 383, | . 4 |
| Eclusiolge       | tunge          | n        | •     |              | •           |       |       | •     | ٠   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •   | • | •  | •   |      | 4   |
| Unterfucun       | a hes          | r atma   | int   |              | : i         | e n   | Q,    | . ; ; |     |     |     |     |     |     |   |     |   |    |     |      |     |
| , ,              | •              |          |       | •            |             |       |       | •     |     |     |     |     |     |     |   |     |   |    |     |      | _   |
| Feuchtigleit     | • •            | ·        |       |              | ٠           |       | •     | •     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | ٠ | •   | • | •  | •   | 167, | 2   |
| Sygrometer       | von            | Saul     | ur    | e .          | :           | ٠. ٠  | •     | •     | •   | ٠   | •   | •   | •   | •   | • | •   | • | •  | •   | • .• | 10  |
| <b>n</b>         | n              | Ropp     | e, i  | RLU          | nte         | rju   | 165   | u.    | Z   |     | •   | •   |     | •   | ٠ | •   | • | •  | •   | • •  | 17  |
| <b>"</b>         | 77             | Mugu     | )t i  | ı. X         | • •         | •     | •     | ٠     | ٠   | •   | ٠   | •   | •   | •   | • | •   | • | •  | ٠   | 176, | 2   |
| <b>n</b>         | n              | F. Fi    | 100   | er.          |             |       | •     | •     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •   | • | ٠  | •   |      | 17  |
| <b>n</b>         | n              | Rüdo     | rij   | u.           | થ.          |       |       | •     | •   | •   | •   | •   |     | •   | • | •   | • | •  | •   |      | 17  |
|                  | "              | Dani     | ell   | , R          | e g n       | a u   | lt    | u.    | a.  |     | •   | •   |     | •   | • | •   | • | •  | •   |      | 18  |
| Cauerstofib      | eftimn         | nung .   | •     | : :          |             |       | •     | •     | •   | •   | •   | •   |     | •   | • | •   | ٠ | •  | •   |      | 10  |
| ,                | ,              |          | ach)  | 301          | lly         |       | •     | •     | ٠   | ٠   | •   | •   |     | •   | ٠ | •   | • | •  | •   |      | 10  |
| ,                | ,              | :        | , 1   | <b>y</b> . 1 | 5110        | h e 1 |       | •     | •   | ٠   | •   | •   |     | •   | • | •   | ٠ | •  | •   | 186, | 1   |
| ,                | ,              | ;        | , }   | 25 u 1       | nje         | ņ.    | •     | ٠.    | •   | •   | •   | •   |     | •   | • | •   | • | •  | ٠   | • •  | 1   |
| ,                |                | :        | , 1   | (De 11       | n p e       | l u   | . 2   | l.    | •   | •   | •   | •   |     | •   | • | •   | • | ٠  | ٠   |      | 2   |
| Ozon             |                |          | ٠     | • •          | •           |       | •     | ٠     | •   | •   | •   | •   |     | ٠   | • | ٠   | • | ٠  | ٠   | 196, | 3   |
| Rohlenjäure      |                |          |       |              |             |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |    |     |      |     |
| n                |                | Wintl    |       |              |             |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |    |     |      |     |
| 7                |                | Müng     |       |              |             |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |    |     |      |     |
| n                |                | Better   |       |              |             |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |    |     |      |     |
| n                | "              | F. Fis   | æ) e  | r.           | •           |       | •     | •     | •   | •   | •   |     | •   | •   | • | •   | • | •  | •   | 202, | 2   |
| <b>A</b> (1 "    | "              | Ballo    | u.    | થ.           | •           |       | •     | •     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •   | • | •  | •   |      | 3   |
| Rohlenoryd       |                |          | •     |              | •           |       | •     | •     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •   | • | •  | •   | 208, | 3   |
| ~                | ım L           | euchtgas | ٠.    | • •          | •           | • •   | ٠.    | •     | •   | •   | •   |     | •   | •   | • | •   | • | •  | •   | 215, | 3   |
| Schwefelma       | herito         | it, Saji | vefli | gjäi         | ire         | u.    | bgl.  | •     | •   | •   | •   |     | •   | •   | • | •   | • | ٠  | •   | 216, | 3   |
| Ammoniat         |                |          | •     | • •          | •           | ٠.    | ٠     | •     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | ٠ | ٠   | ٠ | •  | •   | 217, | 3   |
| Organisches.     | , ગાલા         | roorgar  | iisn  | ien          | •           | ٠,    | •     |       | •   | •   | ٠ _ |     |     | •   | • | •   | • | •  | •   | 217, | 3   |
| Luftunterju      | gung           | jür Ho   | eizui | ngs:         | un          | D X   | süf   | tur   | ig§ | 3m  | eđ  | e.  | •   | •   | • | •   | • | •  | •   | • •  | 3   |
| Unterfucun       | a ber          | Rene     | rac   | ı i e ·      |             |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |    |     |      |     |
| Gefcichtlich.    |                |          |       |              |             |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |    |     |      | 0   |
| Probenahm        | . ע            |          | •     | • •          | •           | • •   | •     | •     | •   | •   | •   | • • | •   | •   | • | ٠   | • | •  | •   | • •  | 2   |
| Aug und D        | <br>Bassa-     |          | •     | • •          | •           | •     | •     | •     | •   | •   | •   | ٠.  | •   | •   | • | •   | • | •  | •   | • •  | 2   |
| Means the same   | vujjet<br>Into | • • •    | •     | • •          | •           | •     | •     | •     | •   | •   | •   |     | •   | •   | • | •   | • | •  | •   | • •  | 2   |
| DEDEN<br>Sint.   | TALE           | • • •    | •     | • •          | •           | • •   | •     | •     | •   | •   | •   | • • | •   | •   | • | ٠   | • | •  | •   |      | 2   |
| 49)6             | • •            |          | •     |              | •           |       | •     |       | •   | •   | •   | ٠.  |     | •   | • | •   | • | •  | . : | 224, | 2   |

| Inhalt.                                                       |      | IX    |
|---------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                                               |      | Seite |
| Maganalyse nach Bunjen, Winkler                               |      | 225   |
| " "Raoult, Bunte u. A                                         |      | 226   |
| _ Liebia u. A                                                 |      | 227   |
| " " Regnault und Reiset                                       |      | 230   |
| " " Frankland                                                 |      | 233   |
| " " Leob                                                      |      |       |
| " " C C: [ # a +                                              | 386. | 685   |
| Gambal                                                        |      | 240   |
| W C C W                                                       | • •  | 249   |
| Gasanalhie nach Bunjen                                        | • •  | 951   |
| " F. Fijder                                                   | 906  | 201   |
| Manuffellinger has Saueringer                                 | 250, | 055   |
| Beurtheilungen von Feuerungen                                 | 060  | 200   |
| Berechnung des Warmeberlustes durch die Berdrennungsgafe 144, | 200, | 20/   |
| Ausführung eines Berdampfungsverfuches                        | 204, | 384   |
| Zugmeffer                                                     | • •  | 268   |
| Schlußfolgerungen                                             | 295, | 387   |
| Unterfuchung von Leuchtgas:                                   |      |       |
|                                                               | 000  | 000   |
| Specifisches Gewicht                                          |      |       |
| Roblenfäure                                                   |      | 271   |
| Ammoniak, Theer                                               |      | 271   |
| Schwefel                                                      |      |       |
| "nach Harcourt                                                |      | 274   |
| " Brügelmann, Valentin                                        |      | 276   |
| " " Tieftrunk, Evans                                          |      | 278   |
| " Letheby u. A                                                |      | 280   |
| " " F. Fischer                                                | 293, | 635   |
| Besammtanalyse nach Bunfen                                    |      | 283   |
| " Berthelot u. A                                              |      | 284   |
| " " Fischer                                                   |      |       |
| Quedfilberreinigung                                           |      | 291   |
|                                                               | •    | 201   |
| Wärmetönung:                                                  |      |       |
| Bärmeeinheit                                                  |      | 407   |
| Brennwerth und Bilbungsmarme                                  |      | 407   |
|                                                               | • •  | 10,   |
|                                                               |      |       |
| 2. Brennstoffe.                                               |      |       |
| Gara.                                                         |      |       |
| წიც                                                           | • •  | 413   |
| Torf                                                          |      | 429   |
| Mineralkohlen                                                 |      | 456   |
| Geschichte und Statistik                                      |      | 456   |
| Deutschland                                                   |      | 459   |
| Desterreich                                                   |      | 474   |
| Großbritannien                                                |      | 475   |
| Belgien                                                       |      | 477   |
| Frankreich                                                    |      | 478   |
| Spanien                                                       |      | 480   |
| Portugal                                                      | • •  | 480   |
| Rußland                                                       | • •  | 480   |
|                                                               | • •  | 482   |
| Hönamark                                                      | • •  |       |
| Dänemarf                                                      | • •  | 482   |
| Schweden                                                      | • •  | 482   |
| Rormegen                                                      | _    |       |

|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    | <b>?</b>                                               |
|-------|------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    | ;                                                      |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    |                                                        |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    |                                                        |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    |                                                        |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    |                                                        |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    |                                                        |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    |                                                        |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    | 100                                                    |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    |                                                        |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    | 190                                                    |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    |                                                        |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    | 492                                                    |
| ·<br> | 0          | Ahl              |                      | •                                    | -81                               | h.                             | •                                | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                  | •                                        | •                  | •                  |                                                        |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    | 498                                                    |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    |                                                        |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    |                                                        |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    |                                                        |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    |                                                        |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    |                                                        |
| 3 0   | er         | <b>H</b> O       | gte                  | n                                    | •                                 | ٠                              | ٠                                | ٠                  | ٠                  | •                  | ٠                  | •                  | •                  | •                  | •                  | ٠                  | •                  | •                  | •                  | •                                        | :                  | •                  | 583                                                    |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    |                                                        |
| _     |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  | _                  |                    |                    | _                  |                    |                    |                    |                    |                    | _                  |                    | _                  |                                          | _                  |                    | 598                                                    |
| -     |            |                  | Ī                    | •                                    |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | •                  |                    | •                  |                    |                                          |                    | •                  | 622                                                    |
|       |            |                  |                      |                                      |                                   |                                |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                          |                    |                    |                                                        |
|       | ber<br>ber | over Roter Roter | der Rohl<br>r Rohlen | der Rohlen<br>ver Rohlen<br>r Rohlen | der Rohlenvor der Rohlen r Rohlen | der Rohlenvorrät<br>der Rohlen | der Rohlenvorräthe<br>der Rohlen | der Rohlenvorräthe | der Kohlenvorräthe | der Kohlenvorräthe | der Rohlenvorräthe | der Rohlenvorräthe | der Rohlenvorräihe | der Rohlenvorräihe | der Rohlenvorräthe | der Rohlenvorräthe r Rohlen 3 der Rohlen | der Rohlenvorräthe | der Rohlenvorräihe | der Rohlenvorräthe  der Rohlen  r Rohlen  g der Rohlen |

### 1. Bärmemeffung.

Geidiate. Das erste Thermometer foll von Galilei im Jahre 1556 heraestellt sein. Dasselbe war nach Tait 1) ein Luftthermometer und bestand aus einer Rugel mit einer Röhre, die in eine Fluffigkeit eintauchte. Es wurde querft benutt, die Temperatur eines Rranten zu bestimmen, der zu diesem Zwecke bie Rugel in den Mund nahm. Libri2) bezweifelt das, da fonst die Mitglieber ber Florentiner Atademie biefes erwähnt haben wurden. fprechend schreibt man in der Regel das erste Thermometer nach Dalence 3) bem Cornelius Drebbel in Altmaar für das Jahr 1638 gu. besteht aus einer Rugel A (Fig. 1, a. S. 2) mit angeschmolzener Röhre, beren Mündung in das Befäg B mit einer fehr verdunnten Lösung von Rupfer in Scheidewaffer gefenkt ift. Bei mittlerer Temperatur fteht die Fluffigkeit bei H, fie finkt beim Erwärmen und fteigt beim Abkühlen; doch wurde diefe Bewegung nach einer willfürlichen Scala abgelefen. Bolf4) nahm ftatt bes unteren Gefäßes eine offene Rugel C (Fig. 2), um ben Apparat bequemer aufhängen zu können. Da auf diese eingeschlossene feuchte Luft nicht nur die Wärme, sondern auch die äußere Atmosphäre wirkt, so waren diese Barmemeffer sehr unvolltommen. Becher 5) ließ (1680) die Rugel C weg, bog die Röhre nach oben und fullte fie mit Quedfilber. Das Luftthermometer von Amontons 6) bestand aus einer mit Luft gefüllten Rugel A (Fig. 3) und einem etwa 1,2 m langen Glasrohre, welches Quedfilber enthielt. Gehler 7) verbefferte diefen Apparat; beide berucksichtigten bei ihren Messungen auch ben veränderlichen Druck der aukeren Atmofphare. Lambert 8) bestimmte mit einem solchen Luft= thermometer zuerst die Ausbehnung der trocknen Luft zu 0.0037.

<sup>1)</sup> Dingl. 227, 412. Nach anderen Angaben ist dieses Thermometer dem Arzt Sanctorius in Padua zuzuschreiben. Der eigentliche Ersinder des Thermometers wird wohl unbefannt bleiben. — 2) Annal. de chim. phys. 40, 355. — 3) Traité des baromètres, thermomètres et notiomètres (Amsterdam 1688). — 4) Nügeliche Bersuche, 2. Cap., V, §. \*56. — 5) Fischer, Physitalisces Wörterbuch 1804, Bd. 5, 50. — 6) Mémoir. de l'Académie de Paris, 1702, 1; 1703, 260. — 7) Physitalisces Wörterbuch 1839, Bd. 9, S. \*832. — 8) Phrometrie (Berlin 1779). Chem. Technologie der Brennstosse.

Inzwischen waren die ersten Thermometer mit einer in Glas eingeschmolzener Blüffigkeit unter der Leitung Rivieri's (gest. 1647) von Giuseppe Moriani, einem geschickten Glasbläser, ausgeführt. Diese Wärmemesser, mit denen die Florentiner Atademie 1) u. a. fand, daß das Schmelzen des Eises stets bei der selben Temperatur stattsindet, bestand aus einer Lugel N (Fig. 4) mit angeschmolzenem Rohr, war dis H mit Weingeist gefüllt und auf einem mit einer



Scala versehrnen Holzbrettchen befestigt, in derselben Weise, wie dies bei unseren gewöhnlichen Zimmerthermometern noch heute der Fall ist. Newton 2) fullt sein Thermometer mit Leinöl, Fahrenheit in Danzig, der die ersten Thermometer mit gleichförmiger Theilung lieserte, verwendete ansangs wieder Beimgeist, dann aber 1709 (nach anderen Angaben (1714) Duecksilber zur Fillung Reaumur<sup>3</sup>) nahm wieder Weingeist von der Stärke, daß er Schießpulver entzündete, Luk<sup>4</sup>) Ammoniakslüsseit; auch wurden von Munde<sup>5</sup>) concentrirte Schweselsäure, Schweselsohlenstoff und Vetroleum besprochen, ohne daj jedoch diese Stoffe irgend welchen Beisall gefunden hätten.

Nachdem bereits Muschenbroek 6), welcher zuerst den Namen Pyromete gebrauchte (1731), Ellicott (1736) u. A. die Ausbehnung der Metalle beir Erwärmen dadurch untersucht hatten, daß sie das eine Ende einer Stange fest legten, das andere aber durch Räder oder Hebelübertragung auf einen Zeigt wirken ließen, stellte Mortimer?) 1746 das erste Wetallthermometer he Der runde eiserne Stab a (Fig. 5) von etwa 1 m Länge wurde bei c in einer Gestell undeweglich befestigt. Das freie Ende drückte gegen den kürzeren Arbes um i beweglichen Hebels b, dessen längerer Arm mit einer um die Rolle

<sup>1)</sup> Tentamina Acad. del Cimento; Muschenbroek I, 2. — 2) Philo transact. 1701, Nr. 270. — 3) Mém. de l'Acad. de Paris 1730, 452; 173 250. — 4) Anweijung, Thermometer zu versertigen (Nürnberg 1781) 3. Aust., 183 S. \*258. — 5) Sehler's Physicalijoes Wörterbuch 9, \*848. — 6) Fische Physicalijoes Wörterbuch 1801, 4. \*52. — 7) The Trans. 44, \*672.

raff, das Gewicht d sorgte für die Berührung zwischen Hebel und Stange a. sobalb nun diese Stange durch die zu messende Wärme ausgedehnt wurde, rehte sich mit der Rolle e der Zeiger s vor der unbeweglichen Scheibe s, auf er die Grade nach Fahrenheit aufgetragen waren. Löser 1) übertrug die Aussehnung der Metallstange durch Räber auf den Zeiger. Felter in Brannschweig benutzte bald darauf die verschiedene Ausdehnung zweier Metalle, indem r eine dinne. 1.2 m lange Messingstange mit einer aleichen aus Eisen durch



Niete an einem Ende verband, während ber Meffingstab am anderen Ende mit einem meterlangen Zeiger verbunden war, ber burch ben Eisenstab hindurch ging.

Mortimer hatte bei Beschreibung seines Metallthermometers bereits bemerkt, daß man große hitze durch die Zusammenziehung von Bfeisenthon messen könne. Webgwood3) setzte dem entsprechend einen bestimmten Thon in Kugel=, Cylinder= und Würfelsorm der zu messenden hitze aus und berechnete die Temperatur aus dem Schwinden besselben. Sein Rullpunkt war bei 1000° F. (538° C.), nach

underen Angaben bei 1077,5°, die höchste von ihm erreichte Temperatur 160° seines Byrometers angeblich 20 848° F. Die völlige Unbrauchbarkeit dieser Apparate wurde namentlich von Gunton de Morveau4) nachgewiesen.

Die Florentiner Akademie theilte ihre Thermometer von dem Rullpunkt, welcher der Temperatur ihrer tiefen Keller und nach Libri<sup>5</sup>) 15°K. entsprach, ab nach oben und unten in willkürliche Grade ein. Renaldini<sup>6</sup>) schlug bereits die Anwendung von Sis und siedendem Wasser zur Bestimmung der sesten Punkte vor, worauf dann Rewton den Rullpunkt seines Leinölthermometers mit Sis sessikhelte, dann aber das Thermometer von 0° dis zur menschlichen Blutwärme in 12 Grade theilte, so daß der Siedepunkt des Wassers auf 34° siel. Fahrensheit bezeichnete die im Winter 1809 in Danzig erreichte Kälte mit 0°, den Schmelzpunkt des Sises mit 32°, er hat aber außerdem sedensalls schon das siedende Wasser, 212° seines Thermometers, benutzt; mit seinen Angaben<sup>7</sup>) über die Herstellung seiner Thermometer schendt; mit seinen ungemein großen Thermometer durch gefrierendes Wasser, tauchte sodann in siedendes Wasser und schmolz sie zu, sobald der Weingeist die größte Höhe erreicht hatte; den Zwischeraum theilte er in 80°. Die Thermometer waren bei weitem nicht so genau,

<sup>1)</sup> Titus: Thermometri metallici (Leipzig 1763). — 2) Gothaijces Maggain Bb. 4, ·III, 89. — 3) Philos. trans. 72, 305; 74, 385; 96, 390; Gehler's Phhifialisces Wörterbuch 7, S. \*983. — 4) Essay de Pyrometrie (Paris 1808). — 5) Poggendorff's Ann. 21, 325. — 6) Philosophia naturalis (Patav. 1694), 3, 776. — 7) Philosoph. trans. 1724, Nr. 382, 78.

als die von Fahrenheit, wie namentlich de Luc<sup>1</sup>) nachwies, der auch sin biese Thermometer die Borzüge des Quecksilbers zeigte, die sesten Bunkte gename bestimmte, die Eintheilung in 80° aber beibehielt, so daß diese Thermometer richtiger nach ihm benannt werden sollten. Celsius<sup>2</sup>) endlich theilte del Thermometer vom Gefrierpunkt dis zum Siedepunkt des Wassers in 100° Zahlreiche Vorschläge, von dieser einsachen Eintheilung wieder abzugehen, haben glücklicher Weise keine weitere Beachtung gefunden 3).

Da noch jest in England und Nordamerita fast ausschließlich die Thermometer nach Fahrenheit, sonst aber namentlich in Deutschland neben den Graben von Celfius auch noch die von Reaumur (de Luc) gebraucht werden, so wird die Bemertung nicht überflüssig sein, daß die Umrechnung berselben in folgender Weise ausgeführt werden kann:

$$\mathfrak{F}. = \frac{9}{4} \, \mathfrak{R}. + 32 = \frac{9}{5} \, \mathfrak{C}. + 32$$
  
 $\mathfrak{R}. = \frac{4}{9} \, (\mathfrak{F}. - 32); \, \mathfrak{C}. = \frac{5}{9} \, (\mathfrak{F}. - 32) = \frac{5}{4} \, \mathfrak{R}.$ 

Nebenstehende Tabelle giebt eine Umrechnung für die gebräuchlichstem Temperaturen.

Hebersicht der gebräuchlichsten Thermometer. Die bisher gemachten zahlreichen Borschläge zur Wärmemessung suchen diese Aufgabe zu lösen durch Benutzung folgender Erscheinungen:

- 1. Ausbehnung fester, fluffiger und luftförmiger Rörper.
- 2. Aenberung bes Aggregatzuftanbes.
- 3. Dissociation.
- 4. Optische und akustische Erscheinungen.
- 5. Elettrische Erscheinungen.
- 6. Bertheilung ber Wärme.
- 1. Ausdehnung. Die Ausdehnung fester Körper hat man namentlid zur Bestimmung hoher Temperaturen benutzt. Um diese verhältnismäßig geringe Ausdehnung leichter sichtbar zu machen, wird sie, wie bereits  $\mathfrak{S}$ . 3 er wähnt, meist durch Zahnräder oder Hebel auf einen Zeiger übertragen. Di ber zu messenben hitze ausgesetzte Metallstange t (Fig. 6, a.  $\mathfrak{S}$ . 6) berührt mi ihrem einen Ende bei v eine seste Wierlage, während das andere Ende de Stades gegen den kürzeren Arm k eines Winkelhebels stößt, dessen längere Arm l auf eine Scala bei s zeigt. Dehnt sich die Stange t durch Erwärmer

<sup>1)</sup> Untersuchungen über bie Atmosphäre (Leipzig 1776), 1, 355. — 2) Schwe bische Abhandlungen 1742, 197. — 3) Fischer's Physik. Wörterb. Bb. 5, 62 Gehler's Wörterb. 870; Lug, Thermometer 274.

Es verdient noch bemerkt zu werden, daß bereits Cavendish (Phil. trans. 1757 300) ein selbstregistrirendes Thermometer beschreibt, den Siedepunkt in Wasserdamp bestimmt, Dennert (Traité des thermomètres 1758, 44) die Correction eine Thermometers mittels eines abgerissenn Quecksilbersadens aussührt, und Ruther ford (Edinburgh. Phil. trans. 1794) die ersten Thermometrographen aus Quecksilbers und Weingeistihermometer zusammensehte

| -          |                |                     |             | ,                   |              |                     |                                       | +-            |
|------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| Fahrenhelt | <b>8</b>       | Reaumur<br>(de Luc) | 8m          | umur<br>Luc)        | Fahrenheit   | Reaumur<br>(de Luc) | 85                                    | Fahrenheit    |
| ahre       | Celfius        | teau:               | Celfius     | Reaumur<br>(de Luc) | ıhre         | Je K                | Celfius                               | abre          |
| <u>چ</u>   |                | <b>S</b> . •        |             | <b>85</b> C         | <u>ج</u> ھ   | <b>8</b> C          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | <i>₹</i> 5    |
| 20         | _ 28,88        | <b>— 23,11</b>      | _ 20        | <b>—</b> 16,0       | - 4,0        | _ 20.               | _ 25,00                               | 13,00         |
| 10         | 23,33          | <b>—</b> 18,66      | <b>— 10</b> | - 8,0               | + 14,0       | _ 10                | <b>— 12,00</b>                        | + 9,50        |
| 0          | <b>—</b> 17,77 | - 14,22             | 0           | 0,0                 | 32,0         | 0                   | 0,00                                  | 32,00         |
| 1          | - 17,22        | <b>—</b> 13,77      | 1           | 0,8                 | 33,8         | 1                   | 1,25                                  | 34,25         |
| 2          | 16,66          | - 13,33             | 2           | 1,6                 | 35,6         | 2                   | 2,50                                  | 36,50         |
| 3          | - 16,11        | - 12,88             | 3           | 2,4                 | 37,4         | 3                   | 3,75                                  | 39,75         |
| 4          | <b>—</b> 15,55 | - 12,44             | 4           | 3,2                 | 39,2         | 4                   | 5,00                                  | 41,00         |
| 5          | - 15,00        | - 12,00             | 5           | 4,0                 | 41,0         | 5                   | 6,25                                  | 43,25         |
| 6          | - 14,44        | - 11,55             | 6           | 4,8                 | 42,8         | 6                   | 7,50                                  | <b>45,</b> 50 |
| 7          | - 13,88        | — 11,11             | . 7         | 5,6                 | 44,6         | 7                   | 8,75                                  | 47,75         |
| 8          | - 13,33        | - 10,66             | 8           | 6,4                 | 46,4         | 8                   | 10,00                                 | 50,00         |
| 9          | — 12,77        | <b>— 10,22</b>      | 9           | 7,2                 | 48,2         | 9                   | 11,25                                 | 52,25         |
| 10         | <b>—</b> 12,22 | - 9,77              | 10          | 8,0                 | 50,0         | 10                  | 12,50                                 | 54,50         |
| 11         | — 11,66        | - 9,33              | 11          | 8,8                 | <b>51,</b> 8 | 11                  | 13,75                                 | 56,75         |
| 12         | — 11,11        | - 8,88              | 12          | 9,6                 | 53,6         | 12                  | 15,00                                 | 59,00         |
| 13         | <b>—</b> 10,55 | — 8 <b>,44</b>      | 13          | 10,4                | <b>5</b> 5,4 | 13                  | 16,25                                 | 61,25         |
| 14         | _ 10,00        | - 8,00              | 14          | 11,2                | 57,2         | 14                  | 17,50                                 | 63,50         |
| 15         | 9,44           | - 7,55              | 15          | 12,0                | 59,0         | 15                  | 18,75                                 | 65,75         |
| 16         | - 8,88         | <b>— 7,11</b>       | 16          | 12,8                | <b>60,</b> 8 | 16                  | 20,20                                 | 68,00         |
| 17         | <b>—</b> 8,33  | <b>—</b> 6,66       | 17          | 13,6                | 62,6         | 17                  | 21,25                                 | 70,25         |
| 18         | <b>—</b> 7,77  | - 6,22              | 18          | 14,4                | 64, <u>4</u> | 18                  | 22,50                                 | 72,50         |
| <b>19</b>  | <b> 7,2</b> 2  | - 5,77              | . 19        | 15,2                | 66,2         | 19                  | 23,75                                 | 74,75         |
| 20         | 6,66           | <b>— 5,33</b>       | 20          | 16,0                | 68,0         | 20                  | 25,00                                 | 77,00         |
| 25         | - 3,88         | <b>— 3,11</b>       | 25          | 20,0                | 77,0         | 25                  | 31,25                                 | 88,25         |
| 30         | - 1,11         | - 8,00              | 30          | 24,0                | 86,0         | 30                  | 37,50                                 | 99,50         |
| 40         | + 4,44         | + 3,55              | 40          | 32,0                | 104,0        | 40                  | 50,00                                 | 122,00        |
| 50         | 10,00          | 8,00                | 50          | 40,0                | 122,0        | 50                  | 62,50                                 | 144,50        |
| <b>6</b> 0 | 15,55          | 12,44               | 60          | 48,0                | 140,0        | 60                  | 75,00                                 | 167,00        |
| 70         | 21,11          | 16,88               | 70          | 56,0                | 158,0        | <b>7</b> 0          | 87,50                                 | 189,50        |
| 80         | 26,66          | 21,33               | 80          | 64,0                | 176,0        | 80                  | 100,00                                | 212,0         |
| 90         | 32,22          | 25,77               | 90          | 72,0                | 194,0        | 90                  | 112,5                                 | 234,5         |
| 100        | 37,77          | 30,22               | 100         | 80,0                | 212,0        | 100                 | 125,0                                 | 257,0         |
| 200        | 93,33          | 74,66               | 200         | 160,0               | 392,0        | 200                 | 250,0                                 | 482,0         |
| 300        | 148,88         | 119,11              | 300         | 240,0               | 572,0        | 300                 | 375,0                                 | 707,0         |
|            |                | I                   | 1           | 1                   | l            | l                   |                                       |               |

aus, so muß das Ende des Zeigers l an der Scala in die Höhe gehen. Billiam 1) befestigte in dem Raume, dessen Temperatur bestimmt werden sollte, eine Metallstange, deren freies Ende aus der Ofenwand herausragte und auf einen Hebel wirkte, dessen Bewegung auf einen mittels Uhrwert vorsübergezogenen Papierstreisen selbstthätig aufgezeichnet wurde. Da es wohl kaum möglich ist, bei gewerblichen Feuerungsanlagen einen unverrückbaren Punkt sur das sestgegeigte Ende eines solchen Metallstades zu sinden, so sind derartige Metallstermometer schon aus diesem Grunde durchaus unzuverlässig.

Mehr Bertrauen verdienen schon die Apparate, welche den Unterschied in der Ausbehnung zweier verschiedener Körper benuten. Als eine der altesten



berartigen Vorrichtungen ist das Phrometer von Borda<sup>2</sup>) zu bezeichnen. Zwei aus verschiedenen Metallen gebildete Stäbe sind ihrer Länge nach auf einander gelegt und, wie Fig. 7 zeigt, an dem einen Ende fest verbunden. Am anderen Ende trägt jeder Metallstab ein Messingstück, welches erst senkrecht aufsteigt und dann wagerecht umgebogen ist. Die horizontalen Arme des Ansatzlikkes

Fia. 7.



können frei an einander hergleiten, wenn die Metallstäbe sich ungleich außbehnen; da sie aber an der Berührungslinie eingetheilt sind, und zwar so, daß die Theilung des einen einen Ronius für den anderen bildet, daß also etwa 19 The. der einen Theilung gleich 20 Abtheilungen der anderen sind, so kann man mit Hilse dieses Nonius sehr genau den Unterschied der Ausbehnung der beiden Metallstäbe ablesen und daraus die Temperatur berechnen.

In der Regel wendet man aber auch hier eine Sebel- und Räderübersetzung an, um die verschiedene Ausbehnung beutlicher sichtbar zu machen. Gunton be Morveau 3) legte (1803) bei seinem Pyrometer eine Stange von Platin a

<sup>1)</sup> Dingl. \*1862, 166, 144; vergl. 1828, 27, \*272. — 2) Biot, Traité de physique 1816, 1, \*159; Dingl. 1824, 13, 252. — 3) Essay de Pyrometrie (Paris \*1808); Annal. de chim. 46, 276; Di

### Metallthermometer.

(Fig. 8) in den Ausschnitt einer Porcellanplatte P. Der Unterschied in de Ausbehnung beiber wirfte auf den fürzeren Arm des um den Zapfen i dref baren Hebels, mit welchem der Zeiger Z verbunden war. Aehnlich war da

Fig. 8.



Phrometer von Brogniart, während Daniell's einen bunnen Platinstab in eine Röhre aus Graphi und Thon einschloß und die Ausbehnung auf eine Hebel mit Noniustheilung übertrug.

Buffius?) giebt folgendes Thermometer fü erhitzten Wind bei Hochöfen u. dergl. an. De gut gebrannte Chamottechlinder A (Fig. 9) ist ir Boden durchbohrt, um die Metallröhre B durch steden zu können und sie dann durch die Mutter damit zu verbinden. Das untere Ende derselben i der Richtung des Windes entgegengesett, während bi

Spite ber Röhre den Zahnbogen C bei ihrer Ausdehnung in Bewegun set, bieser wieder das kleine Zahnrad D, auf dessen Welle der Zeiger F bi





festigt ist. Beim Erkalten briid die kleine Feber a diese Bor richtung in ihre frühere Lag zurück. Um eine zu große Erhitung der Luft im Gehäuse (zu verhüten, ist dasselbe bei durchbrochen, außerdem von der Cylinder A und dem Düserständer H durch Filzscheibe isolirt. Gibbon 3) verwendzu gleichem Zwed zwei Stät aus Eisen und Kupfer, dere verschiedene Ausbehnung auf eine Hebel übertragen wird.

Beterfen 4) verwendet zu Bestimmung hoher Temperature einen in ein eisernes Rohr ein geschlossenen starken Platindrah dessen Ausbehnung auf eine Hebel übertragen wird, Dechsleibesestigte dagegen in einem eiser nen Rohre einen massiven Aupse draht, dessen freies Ende mittel

Hebel und Zahnrad auf einen Zeiger wirkte; später nahm er statt bes Kupfer brahtes eine bunnwandige Messingröhre. Sehr ähnlich ist das Phrometer vo

<sup>1)</sup> Dingl. 1828, 29, \*416; 1832, 43, \*189; 46, 174, 241. — \*) Dingl. 186! 164, \*107. — \*) Dingl. 1838, 68, \*436; 1877, 225, 273. — 4) Gehler's Phyfi Wörterb. 7, \*994. — 5) Dingl. 1861, 160, \*112; 1870, 106, \*218.

Gauntlett und Desbordes 1). Es besteht aus einer metalleuen Hilse A (Figuren 10 und 11) mit gläsernem Zisserblatt, welches durch einen Ring sestgehalten wird. Sie wird von einem hohlen metallenen Fuße B getragen, der auf einer Platte E ruht. Die Röhre D aus Schmiedeisen ist oben mit dem Kuße B sest verbunden, unten aber durch die Kapsel b mit dem inneren Kupserrohr C, welches sich im llebrigen srei in dem Eisenrohre bewegen kann. Da das Eisenrohr beim Erwärmen sich weniger ausdehnt, als das innere Kupserrohr, so hebt dieses die Hande a, welche durch die Stange n mit dem Gabelstude d verbunden ist. Dieses sicht mittels des Bolzens e an einem Zahnsegmente f, welches in ein kleines Getriebe h eingreift und somit auf den an dessen Achse besindlichen Zeiger l einwirkt. Die auf den Stift i wirkende



Feber o führt beim Erfalten ben Zeiger in seine frühere Lage zurück. Bod 2) verwendet in ähnlicher Weise ein in einem eisernen Rahmen besestigtes Messingtäden, Heseler I für niedere Temperaturen Stahl und Zink. Bei Lion und Guichard 1) umschließt ein kupfernes Rohr A (Fig. 12 und 13) zwei Stangen B und C, die eine von Kupfer, die andere von Eisen, welche unten an dem Cylinder D festgelöthet sind, während an die oberen Enden bei E und F ein Hebel G besestigt ist, der auf einer Seite die kleine Lagerpfanne H trägt. Das Rohr A ist mittels der Mutter J an einer Platte I sestgeschraubt, von der sich die beiden Säulen K und L erheben, um die Achse M zu tragen. An diese Achse ist ein kleines trichtersormiges Lager N besestigt, welches mit

<sup>1)</sup> Dingl. 1875, 144, \*26; 1861, 160, 393; 1860, 157, \*279. — \*) Dingl. 1870, 195, \*312. — \*) Dingl. 1875, 216, \*398 — Dingl. 1876, 220, \*37.

der Lagerpfanne H durch eine Stange verbunden ist; eine Drahtseder X hält diese Theise N und H in ihrem richtigen Abstande. Ein an der Achse M besindlicher Heindlicher Heindlicher Sebel P ist mit der gebogenen Stange Q verbunden, welche in die wischen zwei Trägern S und T gelagerte Schraube R eingreift und diese beim Senten oder Heben der Borrichtung entsprechend dreht. Die Achse der Schraube ist zugleich die des die Temperatur angebenden Zeigers. Eine besondere an dem Träger S besesstigte Feder sührt die Schraube wieder in ihre ursprüngliche Lage



mid. Die gange Borrichtung ift in ein Gehäuse Y eingeschlossen, welches in in Centigrade getheiltes Zifferblatt Z umfaßt.

Fitr Temperaturen, welche 300° übersteigen, werden die Apparate mit bewiglichem Zifferblatt hergestellt, damit sie nach jedesmaligem Gebrauch wieder richtig eingestellt werden können.

Das Pyrometer von Zabel') beruht auf ber ungleichen Ausbehnung wier Metallstäbe. In bem geschloffenen Schutrohre a (Fig. 14, a. f. S.),

<sup>1)</sup> Dingl. 1878, 230, \*320.

welches in den Körper b eingeschraubt ist, befindet sich ein Messingrohr, für höhere Temperaturen bis 900° ein Kupferrohr c. Dieses ist im Körper besteltigt und trägt an seinem oberen Ende die Werkplatten eines Fühlhebelapparates. In dem Rohre e besindet sich ein zweites Nohr d aus gleichem Metall, welches an seinem unteren Ende ein Stahlrohr e trägt und an seinem



oberen mit dem Fühlhebel verbunden ist. Das Stahlrohr e ist unten mit dem Messingrohre o verschraubt. Taucht man nun den Schaft des Instrumentes d. h. den Theil von Flansche, Conus oder Gewindezapfen abwärts, in die Flüssigigkeit oder Feuerluft, deren Temperatur gemessen werden soll, so erwärmer und dehnen sich die Rohre o und d gleich da dieselben aus gleichem

Metall bestehen; nur das Stahlrohr e dehnt sich weniger aus. Dieser Untersschied in der Ausdehnung wird durch das Fühlhebelwert, welches in der Absbildung durch das auf dem Zifferblatt herausgeschnittene Stück sichtbar ist, auf den Zeiger übertragen, welcher die betreffende Temperatur auf der Scala anzeigt.

Damit zur gleichmäßigeren Erwärmung ber Rohre die erhitzte Luft in den Rohren circuliren und austreten kann, ist der Körper mit zwei Deffnungen versiehen, welche mit einer eigenthumlichen Filtrirvorrichtung f (Fig. 16), bestehend ans zwei Drahtsieden mit zwischengelegtem Schwamme, zugeschraubt sind, damit auch in seuchten oder staubigen Räumen mit dem Instrument gearbeitet werden

Rig. 18.



kann. Die Einstellung der Scala geschieht nach dem Abschrauben der erwähnten Filtervorrichtung mittels der gezahnten Scheibe g (Fig. 15).

Steinle und Hartung in Quedlinburg verfertigen Graphitpprometer. Das gefchloffene Schutrohr a (Fig. 17) trägt auf feinem oberen Ende die Buchse b mit ber Scala und ift an feinem unteren Ende bei u mit dem fiebartig burchlöcherten Rohre e verbunden. Letteres tragt auf feinem Ropfe, ber bei k eine gute Auhrung im Schutrohr a erhält, bas Reigerwerk, welches burch bas ebenfalls burchlöcherte Rohr d in Berbindung mit dem Graphitstab g steht. Sobald das Rohr in Folge äußerer Temperatureinflüsse feine Lange verandert, wird ber Gravhitstab und durch Vermittelung des Robres d auch der Zeiger in Bewegung gefest. Das Schutrohr a tann feine Länge beliebig verändern, ohne auf das Zeigerwerf irgend welchen Ginfluß zu üben, mahrend bie Rohre c und d, da sie durchlöchert und von einer großen Lufticicht umfpult find, immer gleiche Temperaturen und barum auch gleiche Längen behalten follen. Die Ginftellung gefchieht nach bem Losen ber Schraube 8 mittels eines eingeftedten Schlüffels burch entsprechenbes Dreben bes Beigere.

Der Güte ber genannten Firma verdanke ich ein sehr gut gearbeitetes Graphitpyrometer, welches ich mehrsach mit dem Siemens'schen elektrischen Byrometer (S. 49) und meinem kleinen Calorimeter (S. 64) für niedere Temperaturen mit einem Geißler'schen Quecksilber-Rormalthermometer mit Stickstofffüllung verglichen habe. Die Apparate wurden unmittelbar neben einander in einen eigens sür derartige Zwecke vorgerichteten Ofen gebracht (Fig. 18 zeigt den Durchschnitt desselben in  $^{1}/_{20}$  nat. Größe), in dem statt der Thur b eine gut schließende Blechscheibe mit den genau schließenden Apparaten eingesetzt wurde. Der 0,5 m hohe Feuerraum A ist mit seuersessen weggesetzt; die Thüren zu der mit einer schurfen Rast versehnen Schur

und die zum Aschenfall B sind mit einer Berschraubung versehen. Die Rauchgase gehen in der Pfeilrichtung durch den Aufsatz C und entweichen durch das Blechrohr D zum Schornstein. In dem Rohransatz d ist mittels eines gut schließenden Korkes das Thermometer t (Geißler'sches mit Sticksoffsstüllung), das zum Zugmesser sührende Rohr e und das mit dem Apparat zur Untersuchung der Rauchgase verbundene Glasrohr f besestigt. Sämmtliche Fugen am Ofen sind mit einem Gemisch von Wasserglas, Asbest und Thon sorgsältig gedichtet. Durch die vielen Biegungen werden die Rauchgase völlig gemischt; gleichzeitig bei e und e genommene Gasproben hatten dies auf 0.1 Proc. genau dieselbe Zusammensehung.

Bährend bei 150° die Temperaturangaben ber Thermometer von Siemens (S. 49), Geißler (mit Stickftofffüllung) sowie Steinle u. Hartung 1) sehr gut stimmten, gab eine ber Bersuchsreihen mit höheren Temperaturen z. B. folgendes Resultat:

|      | e i t<br>Min. | Steinle und<br>Hartung | Siemens .   | &. Fischer | Geißler |   | e i t<br>Min. | Steinle und<br>Hartung | Siemens     | B. Fischer | Geißler     |
|------|---------------|------------------------|-------------|------------|---------|---|---------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
|      | 220000        | w                      |             |            |         |   | 20000         | ۳                      |             |            | <u> </u>    |
| 8    | 40            | 843                    | 751         | 754        | _       | 2 | 25            | 945                    | 696         |            | _           |
| 9    | 0             | 910                    | 837         |            | _       | 2 | 30            | 945                    | 766         | 741        | _           |
| 9    | 15            | 862                    | 778         | 761        | _       | 2 | 35            | 939                    | <b>7</b> 96 | _          | _           |
| 9    | 20            | 860                    | <b>75</b> 0 | _          |         | 2 | <b>'4</b> 0   | 928                    | <b>79</b> 8 | 788        |             |
| . 9  | 23            | 858                    | 751         | _          | _       | 2 | 50            | <b>85</b> 0            | 732         | _          |             |
| 9    | 27            | 852                    | 747         | _          | _       | 2 | 55            | 820                    | 705         |            | <b> </b>    |
| 9    | 30            | 848                    | 744         | 730        | _       | 3 | 5             | 788                    | 664         | _          | <b> </b>    |
| 9    | . <b>4</b> 0  | 810                    | 710         | 697        | _       | 3 | 10            | <b>76</b> 8            | 651         | _          |             |
| . 10 | 0             | 670                    | 585         | _          | _       | 3 | 15            | 730                    | 633         |            | _           |
| 10   | 10            | 581                    | 502         | _          | _       | 3 | <b>2</b> 5    | 700                    | 609         | -          | _           |
| 10   | 14            | <b>5</b> 60            | 495         | 482        | _       | 4 | 10            | <b>43</b> 8            | 284         |            | 285         |
| 10   | 20            | 511                    | 449         | 440        | _       | 4 | 15            | 405                    | 261         | _          | <b>2</b> 56 |
| 10   | <b>35</b>     | 312                    | 308         |            | 304     | 4 | <b>2</b> 5    | 320                    | 212         | _          | 208         |
| 10   | 40            | 294                    | 290         | _          | 287     | 4 | <b>3</b> 0    | 228                    | 142         | _          | 138         |
| 2    | 5*            | <b>6</b> 8             | _           | _          | 16      | 4 | 50            | 223                    | 118         | _          | 117         |
|      |               |                        |             |            |         |   | **            | 88                     | 17          |            | 16          |

<sup>\* 3</sup>m Bimmer. \*\* Am anderen Morgen.

Eine spätere Versuchsreihe, bei welcher ber Ofen mit Biesberger Anthracis geheizt wurde, gab bei gleichzeitiger Untersuchung ber Rauchgase folgendes Ergebniß:

<sup>1)</sup> Gin während bes Drudes erhaltenes Graphitymamater ift nach vorläufigen Bersuchen erheblich beffer als bas frühere.

| ì                |    | ıre         | <b>#</b>   |           | rfe         | afe<br>ur                 |                        | Ofen<br>npera |         |                              |
|------------------|----|-------------|------------|-----------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------|------------------------------|
| Zeit<br>ubr Min. |    | Rohlenfäure | Sauerstoff | Stidftoff | B Bugftarte | Abgangsgafe<br>Temperatur | Steinle und<br>Harfung | Siemens       | Filcher | Bemerfungen                  |
|                  | 10 | 9,3         | 11,1       | 79,6      | 5           | 1840                      |                        | П             |         | 11 Uhr 40 Min. aufgeworfe    |
|                  | 20 | 10,2        | 10,1       | 79,1      |             | 214                       |                        |               |         | Ufchenthur wenig geöffnet.   |
|                  | 30 | 11,2        | 9,2        | 79,6      |             | 219                       |                        |               |         | Ofen in ber Mitte rothglühen |
|                  | 45 | 10,9        | 9,5        | 79,6      |             | 225                       | 860                    | 992           | 981     |                              |
| 1                | -  | 10,7        | 9,8        | 79,5      | 5,3         | 228                       | 850                    | 959           | 948     | Starfer Südwind, Temp. 8     |
| 2                | -  | 8,3         | 12,0       | 79,7      | 5-6         | 207                       | 710                    | 949           | 926     | Dann frijd aufgeworfen.      |
|                  | 15 | 9,2         | 11,4       | 79,4      | T = 1       | 162                       |                        |               | 112     | Thaupunft 120.               |
|                  | 30 | 10,3        | 10,0       | 79,7      |             | 202                       |                        |               |         |                              |
|                  | 45 | 11,7        | 8,7        | 79,6      |             | 228                       | 700                    | 845           | 826     | 101 enthielten 64 mg S O2    |
| 3                | -  | 13,6        | 6,7        | 79,7      | 6           | 234                       | 750                    | 820           | 809     | [12 mg SO                    |
|                  | 15 | 12,8        | 7,5        | 79,7      |             | 241                       | 909                    | 800           | 797     |                              |
|                  | 30 | 12,1        | 8,3        | 79,6      |             | 237                       | 830                    | 766           | 748     |                              |
|                  | 45 | 11,8        | 8,8        | 79,4      |             | 234                       | 838                    | 713           | 700     |                              |
| £                | -  | 11,7        | 8,8        | 79,5      |             | 230                       | 848                    | 739           | 730     | 121 enthielten 49 mg SO2     |
|                  | 15 | 11,2        | 9,3        | 79,5      |             | 226                       | 820                    | 731           | 719     | [10 mg SO                    |
|                  | 30 | 10,9        | 9,7        | 79,4      | 6           | 221                       | 807                    | 722           | 10.0    | Temp. im Laboratorium 24     |
|                  | 45 | 11,0        | 9,6        | 79,4      |             | 219                       | 789                    | 708           | 699     |                              |
| 5                | -  | 10,5        | 10,0       | 79,5      |             | 218                       |                        |               |         |                              |
|                  | 30 | 10,4        | 10,3       | 79,3      |             | 216                       | 762                    | 691           | 683     |                              |
| 3                | -  | 9,1         | 11,6       | 79,3      |             | 202                       | 703                    | 624           | 615     | Thaupunkt 14°.               |

Das Pyrometer von Steinle und Hartung ist offenbar nach einer Duecksilberthermometer eingetheilt, ohne Rücksicht barauf, daß die Ausbehnun des Eisens in höheren Hitzeraben jedenfalls verhältnißmäßig viel größer if Daher werden die Abweichungen auch um so größer, je höher die Temperatur Dieser Fehler läßt sich wohl durch eine passende Eintheilung künftig vermeider Große Temperaturschwankungen erträgt es aber nicht, wie die letzte Versuche reihe zeigt. Langsam erwärmt stellt es sich etwas günstiger; in einem Utra marinosen zeigte es z. B. am zweiten Tage 740°, während das Calorimete (S. 64) 676° gab.

Diese Bersuche zeigen, daß es wohl kaum gelingen wird, jemals ein zuver läffiges Metallphrometer für hohe Temperaturen zu erhalten, da sich fast nad jeber Erhitzung der Molecularzustand der Metalle andert, wenn auch die Bolum anderung von Stäben aus Metallen, welche regulär krystallisiren, regelmäßige

ift, als bas der übrigen Metalle 1). Jedenfalls aber muß ein Metallthermsmeter nach jedem Gebrauch genau wieder eingestellt werden können. Daß übrigens Byrometer mit zwei verschiedenen Metallen noch weniger genau sind als solche mit einem Metall und einem so wenig veränderlichen Körper wie Graphit, liegt auf der Hand. Dem entsprechend mußte auch Beinholb!) mit den Byrometern von Gauntlett und Bock für hohe Temperaturen ungenügende Resultate erhalten.

S. Maier 3) in Ulm hat ein Byrometer construirt, welches aus einem eisernen Rohre besteht, in bessen Achse sich eine Welle leicht bewegt. Um biese Welle ist ein Metallstab (ob aus einem ober zwei Metallen, ist nicht gesagt) spiralförmig gewickelt, von welchem das eine Ende am Rohr, das andere an dieser Welle besestigt ist. Durch die Erwärmung und Abkühlung dreht sich die Spirale auf und zu und bewirkt dadurch eine Drehung der Welle, welche aus einem Zisserblatt mittels eines Zeigers ohne alle Uebertragungsmittel sichtbar gemacht ist. Eine bleibende Ausbehnung des Metallstades soll bei dem von Raier angewendeten Metall bis 450° nicht stattsinden; hat sie aber dennoch stattgefunden, so läßt sich das Phrometer angeblich leicht wieder richtig stellen.

Wenn man bei mittlerer Temperatur zwei gleich lange Streifen von Metallen auf einander nietet oder löthet, welche ungleiche Ausdehnungscoefficienten haben, z.B. Kupfer und Eisen, so muß sich der Streifen bei jeder Temperaturveränderung krümmen, wie diese Fig. 19 andeutet, und zwar so, daß das stärker sich ausdehnende Metall nach außen gekehrt ist, wie BB, wenn



bie Temperatur steigt, mahrend es die innere Seite des Bogens bilbet, wenn die Temperatur abnimmt, wie bei CC.

Bei bem Metallthermometer von Stöhrer4) ist ein Zinkstreisen ab (Fig. 20) auf den Stahlstreisen cd aufgelothet und beide sind mit ihrem unteren Ende in das Metallstuck n fest eingelassen, während im Uebrigen der ganze Doppelstreisen sich frei bewegen kann. Bei steigender Temperatur krummt er sich in der Art, daß sein oberes Ende nach der rechten Seite hingeht, was mittels einer seinen Kette auch die Drehung der Scheibe s und des Zeigers t nach derselben Seite zur Folge hat. Bei sinkender Temperatur wird das

<sup>1)</sup> Jahresber. d. Chem. 1869, 83. — 2) Dingl. 1873, 208, 125. — 3) Dingl. 1878, 230, 320. — 4) Müller, Lehrbuch d. Physit, Bb. 2, \*638.

Scheibchen s sammt bem Zeiger t burch bie Spiralfeder o wieder zurückgezogen. Die Grade werden burch Bergleichung mit einem anderen Thermometer aufsgetragen.

Derartige Thermometer, mögen sie nun aus zwei verschiedenen Metallen ober aus einem Metall und Hartgummi und bergleichen 1) hergestellt sein, lassen sich leicht zu sogenannten Controlthermometern einrichten. Will man z. B. in einem Zimmer nur zwischen 15 und 20° Wärme haben, so verbindet man zwei Stifte auf dem 15. und 20. Grade mit den gleichartigen Polen zweier Batterien, die den Metallzeiger t tragende Scheibe s aber mit den anderen Polen; es wird dann eines der beiden eingeschalteten Läutewerke in Gang geset werden, sobald der Zeiger einen der beiden Stifte berührt.

Auf bemselben Princip beruht das Zimmerthermometer von Stein = haufer 2) und das Taschenthermometer von Wrench 3). Jurgenfen 4) schlug dagegen vor, ein genaues Chronometer mit entsprechendem Compensationspendel zu Temperaturbestimmungen zu benutzen.

Bei bem fogenannten Quadrantenthermometer, Fig. 21, ift ber Compensationsstreifen fgh aus Stahl und (innen) Rupfer bei f befestigt. Bei



vachsender Temperatur streckt sich der Streifen etwas, das freie Ende h bewegt ich nach außen und zieht das untere Ende des um o drehbaren Hebels aob

<sup>1)</sup> Dingl. 1877, 225, 274. — 2) Dingl. 1876, 221, \*527. — 3) Dingl. 1831, 11, \*102. — 4) Dingl. 1836, 62, 486; 1841, 82, 72.

Um bem Thermometer die in Fig. 23 (a.v. S.) angebeutete Eintheilung zu geben, sind zunächst die beiden festen Puntte zu bestimmen 1) In diesem Zwek sett man das Quecksilbergefäß und die Röhre, soweit das Quecksilber etwa bei 0° reichen wird, wie Fig. 25 andeutet, in sein zerstoßenes reines Eis oder auf reinen Flächen gesammelten Schnee. Ist so der Rullpunkt gesunden und bezeichnet, so befestigt man das Thermometer mittels eines Korkes, wie Fig. 26 zeigt, in einem langhalsigen Gesäß, in welchem bestillirtes Wasser zum Sieden erhitzt wird, während der Tampf durch die Seitenöffnungen entweicht. Um etwaige





Ausstrahlung zu verhüten, fann man ben in Fig. 28 abgebilbeten Apparat ver wenden, während ber in Fig. 27 dargestellte den Borzug hat, daß er leicht zu sammenzustellen ist, und daß die ganze Duecksilbersäule sich im Dampfe besindet, während man bei den anderen Apparaten für genaue Bestimmung eine aufsprechende Correction für den überstehenden Duecksilbersaden andringen und Ift bei dieser Bestimmung der Barometerstand nicht genau 760 mm, so ift Be

thermometer benutzen. Bon anderer Seite (Dingl. 1829, 32, S. \*355) wurde bet geschlagen, in einer Kugelröhre aus Porcellan eine Legirung von Rupfer mit Zim die nach dem Wedgwood'ichen Pyrometer bei 0° ichmilzt, der zu meffenden Tem ratur auszusezen; die Ausbehnung derselben wurde mittels einer in der Röhre li dicht beweglichen Platinscheibe auf einen Zeiger übertragen. Der Apparat ift offenunbrauchbar.

<sup>1)</sup> Ueber die Bestimmung der sesten Buntte vergl. namentlich Egen (Pogge borff's Annal. 9, 349; 11, 234 u. 517; 13, 33); Rubberg (baselbit 40, \*60 u. 573)

egirungen, welche die schon an sich ungleichartige Ausdehnung jedes einzelnen Retalles beim ftarten Erhipen nur noch unregelmäßiger macht. Weinhold 1)

Fia. 24.



fand bem entsprechend. bak bas Spiralpprometer von Dechole völlig unbrauchbar mar, ich felbit habe bie gleiche Erfahrung mit einer Spirale von Gifen und Rupfer gemacht.

Bon allen fluffigen Körpern für Thermometer ift bas Quedfilber weitaus ber wichtigste.

Bur Berftellung 2) eines Thermometers wird an eine enge, ber gangen Lange nach gleich weite Glasröhre ein tugelförmiges ober enlindrisches Gefak t angeblasen. oben aber ein weiteres mit einem Röhrchen endigendes Durch Erwärmen von t und h Befaf h angefest. wird nun die Luft ausgedehnt, barauf die offene Spite von h in Queckfilber getaucht, welches beim Abkühlen in bas Befak angesogen wird. Dann wird bie Borrichtung wieder in aufrechte Stellung gebracht, t abermals erwarmt, so daß die Luft theilweise entweicht, beim Abfühlen aber eine entsprechende Menge Queckfilber aus h nach t übertritt. Schlieflich wird der kleine Behälter t so weit erwärmt, daß das darin enthaltene Queckfilber fiedet und so die lette Luft austreibt, worauf fich beim Erfalten t nebft bem Rohr völlig mit Quedfilber füllt. Das Quedfilbergefäß wird bann noch etwas höher erhipt, als die Temperatur beträgt, welcher das Thermometer fpater ausgesett werben foll, bann wird das Rohr oben zugeschmolzen, mahrend es noch völlig mit Quedfilber angefüllt ift. (Fig. 23 und 24.)

Bahrend somit diese Thermometer luftleer find, schloß Geifler in Bonn in dieselben Stickftoff ein, um bei der Bestimmung hoher Temperaturen das Destilliren bes Quedfilbers in den oberen Theil des Thermometers zu verhüten. Die Thermometer find empfehlenswerth. gestatten allerdings nicht die Correction mit abgeriffenem Quedfilberfaben.

Um das Quedfilberthermometer auch für Temperaturen bis 4500 verwenden zu können, schlägt

erfon 3) por, über bem Quedfilber Luft von 4 Atmosphären Drud einfoliefen 4).

<sup>1)</sup> Broat, b. Gewerbich. Chemnig 1873, 25. - 2) Ueber bie Berftellung ber medfilberthermometer vergl. Rorner: Unleitung gur Berfertigung übereinftimmen-Thermometer (Jena 1824); Lug: Anweijung, Thermometer zu verfertigen (Rürnsig 1834); Dingl. 1850, 117, 86; 1851, 122, 317; 1853, 128, 461; 1878, 200 12. — 3) Compt. rend. 19, 758. — 4) Adjard (Annal. chim. phys. III, 6

a Retallegirungen in Porcellangefäßen von der Form gewöhnlicher Que Chem. Technologie der Brennftoffe.

| Siebetemperatur | bes | Waffers. |  |
|-----------------|-----|----------|--|
|-----------------|-----|----------|--|

| Barometer<br>mm | Siede <i>=</i><br>temperatur | Barometer<br>mm | Siedes<br>temperatur | Barometer<br>mm | Siede:<br>temperatur |
|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 720             | 98,490                       | 740             | 99,260               | 760             | 100,000              |
| 721             | 98,53                        | 741             | 99,29                | 761             | 100,04               |
| 722             | 98,57                        | 742             | 99,33                | 762             | 100,07               |
|                 | 98,61                        | 743             | 99,37                | 763             | 100,01               |
| <b>72</b> 3     | <i>'</i>                     |                 | 1 '                  |                 | '                    |
| 724             | 98,65                        | 744             | 99,41                | 76 <b>4</b>     | 100,15               |
| 725             | 98 <b>,69</b>                | 745             | 99,44                | 765             | 100,18               |
| 726             | 98 <b>,72</b>                | 746             | 99,48                | 766             | 100,22               |
| 727             | 98,76                        | 747             | 99,52                | 767             | 100,26               |
| <b>72</b> 8     | 98,80                        | 748             | 99,56                | <b>76</b> 8     | 100,29               |
| 729             | 98,84                        | 749             | 99,59                | 769             | 100,33               |
| 730             | 98,88                        | 750             | 99,63                | . 770;          | 100,36               |
| 731             | 98,92                        | 751             | 99,67                | 771             | 100,40               |
| 732             | 98,95                        | 752             | 99,70                | 772             | 100,44               |
| 733             | 98,99                        | 753             | 99,74                | 773             | 100,47               |
| 734             | 99,03                        | 754             | 99,78                | 774             | 100,51               |
| 735             | 99,07                        | 755             | 99,82                | 775             | 100,55               |
| 736             | 99,11                        | 756             | 99,85                | 776             | 100,58               |
| 737             | 99,14                        | 757             | 99,89                | 777             | 100,62               |
| 738             | 99,18                        | 758             | 99,93                | 778             | 100,65               |
| . 739           | 99,22                        | 759             | 99,96                | 779             | 100,69               |

Indem man überall 0,9 abzieht, welche kleine Größe von allen Theilen benöhre als gleich betrachtet werden kann, so findet man, daß einander glei sind die Bolumina

| von | 0    | 50   | 100   | 150   | 200   | 250   | <b>30</b> 0 |
|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| bis | 50.0 | 99.5 | 149.4 | 199.1 | 248.7 | 298.8 | 349         |

Bezeichnen wir nun den mittleren Volumwerth eines Theiles zwischen und 50 mit v, so ist also das Volumen von 0 p bis 99,5 p=100 v, w da nach der Sis- und Siedepunktsbestimmung 0,6 p bis 100,3 p=100 Graoder auch 0 p bis 99,7 p=100, also 0 p bis 99,5 p=99,8 Grade, ist 100 v=99,8 Grade und v=0,998 Grade. Wit Hilse dieser Agaben sindet man leicht:

| Bon         | bis  | v            | Bon O p<br>bis | $oldsymbol{v}$  | Grade |
|-------------|------|--------------|----------------|-----------------|-------|
| 0           | 50   | 50,0         | 50 p           | 50,0 =          | 49,9  |
| 50          | 100  | 50,5         | 100            | 100,5 =         | 100,3 |
| 100         | 150  | ·50,6        | 150            | 151,1 =         | 150,8 |
| 150         | 200  | 50,9         | 200            | 202,0 =         | 201,6 |
| 200         | 250  | 51,3         | 250            | 253,3 =         | 252,8 |
| 250         | 300  | 51,2         | 300            | 304,5 =         | 303,9 |
| <b>30</b> 0 | .350 | <b>50,</b> 8 | <b>35</b> 0    | <b>3</b> 55,3 = | 354,6 |

Da nun dem Theilstrich + 0,6 die Temperatur 0, somit dem Theilstrich 0 die Temperatur - 06 Grade entspricht, so erhält man für das Thermometer Mande Correctionstabelle:

| Theilstrich | Temperatur | Correction der<br>Ablefung |
|-------------|------------|----------------------------|
| 0           | 0,60       | 0,6                        |
| 50          | 49,3       | - 0,7                      |
| 100         | 99,7       | 0,3                        |
| 150         | 150,2      | +0,2                       |
| - 200       | 201,0      | +1,0                       |
| 250         | 252,2      | +2,2                       |
| 300         | 303,3      | + 3,3                      |
| 350         | 354,0      | +4,0                       |

Filtr einen zwischenliegenden Theilstrich findet man die Correction durch Interpolation aus der letzten Spalte 1).

Da, wie namentlich Magnus?) und Regnault3) nachgewiesen haben, wegen der von einander abweichenden Ausdehnung verschiedener Glassorten, die ben Duecksilberthermometern angegebenen Temperaturen keineswegs immer übereinstimmen, so ist es dringend zu empfehlen, die für genaue Versuche bestimmten Quecksilberthermometer zunächst mit einem Luftthermometer (S. 36) pregleichen.

<sup>1)</sup> Bergl. F. Kohlrausch: Prattische Physik (Leipzig 1870); Bessel in Poggensborff's Annal. 6, 287; Oettingen: Correction der Thermometer (Dorpat 1865). Rarek, Carl's Repert. 1879, 300, 677, 770. — 2) Poggendorff's Ann. 57, 177. — 3) Mémoir. de l'Acad. 21, 226; Dingl. 1870, 195, 57.

Thermometercorrection für ben herausragenben Faben. If bei Temperaturbestimmungen ber Quedfilberfaben nicht völlig ber zu meffenben Bärme ausgesett, so wird das Thermometer die richtige Temperatur nicht angeben. Bezeichnen wir nun die zu bestimmende Temperatur mit T, die mittlere Temperatur bes hervorragenden Fabens mit T, die Länge besselben mit I, so wurde ber Faben, wenn er gang ber zu meffenden Temperatur ausgesett mare, im Ber hältniß  $1:1+\alpha$   $(T-\tau)$  länger sein, wenn mit  $\alpha$  der Ausdehnungscoefficient des Quecksilbers im Glase bezeichnet wird. Anstatt der Länge I würde also bie Länge  $l + l\alpha (T - \tau)$  sein, ober die Anzahl ber Grade, welche auf die Länger einheit gehen, gleich v gefest, so würde anstatt vl in Thermometergraden bie Länge des Fadens vl + vllpha (T - au) sein, oder das Thermometer warte, u l = n gesett, um  $n \cdot lpha$  (T - au) höher zeigen. Liest man also am Thermometer die Temperatur t ab, fo ift die wirkliche Temperatur bes betreffenden Raumes T=t+n. lpha (T- au) ober  $=rac{t-nlpha au}{1-nlpha}$ . Der mittlere And behnungscoefficient bes Quedfilbers zwischen 0 und 100° zu 0,000181, ber bes Glases zu 0,000026 angenommen, wird  $\alpha = 0,000155$ . Die mittlen Temperatur v bes Fabens wird meift fo bestimmt, daß man ein tleines Thermo meter in der Nähe der Kadenmitte neben das in seiner Angabe zu corrigirende Thermometer hängt und die an jenem abgelesene Temperatur der Luft als den Werth von r annimmt. Wegen der Leitungsfähigkeit des Quedfilberfabens ift der fo bestimmte Werth von r aber zu klein, der damit berechnete Werth von Für fürzere Quedfilberfaben fest man zur Ausaleichung T baber zu groß. biefes Tehlers nach Solymann für a nur 0,000135 ein, für lange Siben wird man bei wiffenschaftlich genauen Bersuchen nach ber von Wüllner 1) ange gebenen Methode den Werth für r für jedes Thermometer besonders bestimmen

Bestimmung der Lufttemperatur. Bon den Anwendungen des eins fachen Thermometers ift die Bestimmung der Lufttemperatur besonders wichtig.

Der Phhilter bezeichnet der mechanischen Wärmetheorie entsprechend die Temperatur eines Glases als lebendige Kraft der als Wärme aufgefaßten unsicht baren Bewegungen der Molecille derselben. Concreter aufgefaßt, ist Temperatur einer bestimmten Menge trodenen Gases die Größe, welche bei freier Expansion desselben neben dem äußeren Druck den Bolum- und Dichtigleitszustand desselben nach dem Dalton-Gay-Lussach ich Geset bedingt, oder bei constantem Bolum des Gases dem letteren zusolge die Spannfraft besielben verändert. Abgesehen von gewissen Correctionen ist daher beim Luststhermometer die gehobene Duecksilbersäule im offenen Schenkel ein genaues Maß der Temperatur des im Gesäß die zur Marke eingeschlossene, auf constantem Bolum erhaltenen Gases. In der Meteorologie hat man dem entsprechend unter der Temperatur der freien Luft nur die Größe zu verstehen, welche, abgesehen von beigemengtem Wasserdampf, Kohlendiogyd und dergleichen, allein

<sup>1)</sup> Bullner, Lehre von ber Barme (Lei-i- 1071, S. 296).

neben bem äußeren Druck die jeweilige Dichtigkeit berselben bedingt. Die Dichtigkeit der Luft unter Berücksichtigung der Drucks und Zusammensetzungsverhältnisse derselben wird also hier als Maß ihrer Temperatur dienen können.

Das Luftthermometer läßt nun zwar mit Sicherheit die Temperatur der in sein Gefäß eingeschlossenen Luft messen; man würde aber, wie H. Wilb 1) ausführt, im Allgemeinen sehr irren, wenn man annehmen wollte, daß dasselbe zugleich auch die Temperatur der freien das Gefäß umgebenden Luft anzeige. Die festen Substanzen, welche bei allen Thermometern, sei es, wie hier, als Gefäß zur Aufnahme der durch die Wärme sich ausdehnenden gassörmigen oder tropsbaren Flüssigkeit, sei es direct, wie bei den Metallthermometern, zur Anwendung kommen, besitzen alle ein viel größeres Absorptions- und Ausstrahlungsvermögen sür die Wärmestrahlen, als die Luft, und, da sich jeder Körper durch gegenseitige Wärmestrahlung mit seiner ganzen Umgedung in Beziehung setz, so kann es sehr leicht geschen, daß der in die Luft eingetauchte thermometrische Körper in Folge dieser Verschiedenheit der Strahlung eine ganz andere Temperatur als jene hat.

Das einzige Mittel, die Temperatur der Luft frei von dieser Fehlerquelle zu bestimmen, besteht darin, ihre Dichtigkeit zu messen. Der Gewichtsverlust in Milligramm, welchen ein am einen Arm einer Bage angehängter Glasballon vom äußeren Bolum V Liter in gewöhnlicher, Kohlensäure haltiger, seuchter Luft an einem H Meter über dem Meer und unter der Breite pgelegenen Orte erleidet, ist gegeben durch:

$$G = V \frac{h - 0.378 \ h'}{760 \ (1 + 0.003665 \ t)} \ (1293.03 - 3.32 \ \cos 2 \ \varphi - 0.00027 \ H),$$

wo h der auf  $0^{\circ}$  reducirte Barometerstand, h' die absolute Feuchtigkeit der Luft, beide in Millimeter, und t die gesuchte Temperatur der vom Glasballon verbrängten Luft ist.

Da die Ausdehnung der Luft etwa 100 mal so groß ist als die des Glases, so zeigt t die Temperatur der umgebenden Luft unabhängig von der etwa durch Strahlungseinstüffe geänderten eigenen Temperatur des Glasballons. Letztere des einslußt nur das Bolum V und kann leicht für sich bestimmt und in Rechnung gebracht werden. Setzt man nun  $h=760~\mathrm{mm}$ ,  $\varphi=45^{\circ}$ , H=0 und V=101, so ergiebt sich  $G=\frac{1-0,000497~h'}{1+0,003665~t}$  12 930 mg. Hieraus solgt durch Differentiation mit genügender Annäherung:  $dG=12930\times 0,000497~dh'$  und  $dG=12930\times 0,003665~dt$ .

Wenn also die Genauigkeit der Gewichtsbestimmung  $dG=\pm 1$  mg ist, so wird man bei der Bestimmung der absoluten Feuchtigkeit einen entsprechenden Fehler  $dh'=\pm 0.16$  mm begehen dürfen und die Temperatur der Luft mit einer Sicherheit von  $dt=\pm 0.021^{\circ}$  erhalten, da alle übrigen Größen 2) des

<sup>1)</sup> Dingl. 1879, 233, \*400. — 2) Wegen bes wechselnden Sauerftoffgehaltes ber Luft find biese nicht jo einfach ju bestimmen.

virigen Anstrendes um einster Fenemater zu verlanmer find. Daß größte hinderniß für die Anstirmung diese Armade der Tenenerausbestimmung bildet jedenfalls die Teilummung der underm Fenematier /. der deim gegenwärtigen Zuffande der Harrendere finn um eine Invenden von — (9.16 mm zu erzielen



ri. Aber auch bann, wem durft Schwierigkeit überwunden fem nurt, werden die schwieris em Doeranismen, welche biese Mennete erforbert, nur eine Serwerthung berbelben bei verempelien Sundamentalunterfrührungen gestatten.

Ring drien edited and man haber had Thermometer aut Beimmung ber Lufttempe ::::: rerwenden müffen. Um --- den fibrenden Ginfink ber Gennenftrablen, fowie ber Auffrahlung gegen ben falten Metraum und ben feften Erbe beben ju vermeiben, empficht D. 20:10, an einem unten mit einer Edraube perichenen runden Gifenftabe ab (Figures 29 und 300 mittele ber beibit rerichiebharen Querftude 6 und d die zwei Pfnchrometer thermemeter t, bas Saar hngrometer h und bas Beingeift. Dinimumthermometer # ju befestigen. Rach außen

werden diese Instrumente von den zwei halb offenen Zinkblecheyslindern e und smit conischem Dach und nach innen zu ansteigendem conischen Boden umhülkt. Um bequem ablesen zu können, wird der äußere kreisförmige Eylinder e so gedreht, daß seine gegenüberliegenden Deffnungen sich mit denen des inneren elliptischen Cylinders s decen, wie Fig. 30 zeigt, während sie in der übrigen Zeit zur Abhaltung der Strahlung so gestellt werden, daß die Dessinungen des inneren durch die Wände des äußeren Cylinders verdeckt sind; dasselbe ist dam auch der Fall mit den entsprechenden Dessinungen des conischen Daches unt Bodens. Durch die breiten Zwischenden Doch und Boden ist auch dei dieser Stellung sin genligend freien Lustwechsel gesorgt. Das Gehäuse wird vor einem nach Norder gewendeten Fenster besestigt, oder in einer besonderen Holzhütte aufgestellt.

Rad ben Berfuchen von S. Wild erhält man mit diesem Thermometer gehäuse die mahre Lufttemperatur mit einer Sicherheit von mindestens  $\pm$  0,10.

bie relative Feuchtigkeit ber Luft wird, wenn man außer ber Temperatur ese bestimmen will, durch biese Borrichtung im Durchschnitt bis auf genau angegeben gegenüber einem frei aufgestellten Psychrometer. —

ur Bestimmung der Temperatur der abziehenden Rauchgase von esselseuerungen und dergleichen verwende ich 0,7 m lange Quecksilbereteter, bei denen die Gradeintheilung mit dem Rullpunkt erst 0,4 m vom Ende anfängt. Dasselbe wird dann durch ein enges Loch im Mauerzect in den Fuchs eingeführt und oben entsprechend abgedichtet. Man





kann so die Schwankungen der Temperatur genau verfolgen, ohne das Thermometer herausziehen zu muffen.

Um die höchste und niedrigste Temperatur mabrend eines gemiffen Zeitraumes zu bestimmen, ist noch heute bas Thermograph von Rutherford 1) (veral. S. 4) vielfach im Gebrauch, welches aus zwei wagerecht angeordneten Thermometern befteht. Das Maximumthermometer ift ein Quedfilberthermometer, in beffen Röhre vor bem Quedfilber ein Gifenstäbchen liegt. Bei steigender Temperatur wird biefes Stäbchen bom Quedfilber vorgeichoben. bleibt aber beim Kallen liegen, giebt somit die höchste Temperatur an; durch Schutteln ober mittels eines Magneten kann es wieder an das Quedfilber gurudgeführt Das Miniumthermometer ift merben. mit Beingeift gefüllt, in welchem ein fleines Glasstäbchen liegt, das beim Sinken der Temperatur von dem Weingeist mitgenommen wird, beim Steigen aber liegen bleibt, somit die niedrigfte Temperatur anzeiat. Balferdin2) hat ein Mini= mumthermometer angegeben, aus welchem

rwärmen eine entsprechende Quecksilbermenge austritt. Hennessy 3) t ein Quecksilberthermometer mit einer Borrichtung, welche die Schwans der Temperatur selbstthätig aufzeichnet. Besonders eingehend bespricht 1) berartige selbstregistrirende Thermometer.

n auch auf größere Entfernungen hin sofort erkennen zu können, ob in immer, einem Trockenraume und bergleichen die Temperatur die zulässige ober niedrigste Temperatur überschreitet, kann man, wie dieses u. A.

Dilbert's Ann. 17; vergl. Dingl. 1868, 188, 500. — 2) Dingl. 1836, 61, 2) Dingl. 1846, 99, \*38. — 4) Wilbt, Die felbstregistrirenden Instrumente n 1866). Miller, Kosmische Physit (Braunschweig 1872). S. 433.

Morin 1) und Kohlfürst 2) vorgeschlagen haben, Leitungsbrähte für einen galvonischen Strom einschmelzen, und zwar einen in die Thermometertugel, den anderen bei dem höchsten und niedrigsten Bunkt, so daß ein eingeschaltes Läntewert ein eutsprechendes Signal giebt (vergl. S. 16). F. Kohlrausch 3) macht ben Vorschlag, ein solches Thermometer zur Selbstregulirung der Temperatur überall da zu benutzen, wo Luftheizung eingerichtet ist. Soll z. B. die Temperatur zwischen 15° und 20° gehalten werden, so werden in das Luecksilberthermometer ! (Fig. 31) drei Leitungsbrähte eingeschmolzen, welche zu dem



constanten galvaniichen Elemente E mb ben beiden Elettromagneten A und B führen, denen die entsprechenden Anters und b gegenüberstehen. Steht die Temperatur, wie dieses die schematische Figur andentet, zwischen 15° und 20°, so ik sowohl die Teffnung W für warme Luft, als die für kalte Luft K duch die mit den Antern a und b verdubenen Klappen geschlossen. Sinkt ik Temperatur unter 15°, so wird der

Strom unterbrochen, der Glektromagnet .1 läßt den Anker a los, so daß in Rlappe sich von der warme Luft zuführenden Seffnung W hebt. Steigt dageget die Temperatur über 20°, so bleibt W geschlossen, durch Schließung der zweiten Leitung wird aber der Anker b angezogen, so daß nun durch die Deffnung kalte Luft eintreten kann. — Denselben Gedanken verfolgt Symonds (D. R.) Rr. 7198) bei seiner elektrisch selbstthätigen Ventilationsvorrichtung.

Folgende Borrichtung von A. Gidhorn (D. R. B. Nr. 6937) foll a größere Entfernungen bin bie Temperatur genau angeben. Die beiben Therm meter a und b (Fig. 32) haben in dem Theile der Scalen, innerhalb welchem in bem beabsichtigten Zwed entsprechende Temperatur wechseln tann, eingeschmolen Platindrähte für eine Darre 3. B. zwischen 50 und 640. Das Thermometer 6 zeigt die Platindrähte eingeschmolzen bei 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 640, bel Thermometer b bei 51, 53, 55, 57, 59, 61 und 63. Augerbem ift unterhall ber Scalen noch ein Draht " eingeschmolzen, welcher mit bem Queckfilber be Thermometer immer in Berührung bleibt. Sämmtliche Drähte führen nach ber Rlemmidrauben eines Brettes, auf welchem Taften d angebracht und auf bem Rnöpfe die Bahlen aufgetragen find, welche den Graden entsprechen, mit denen f in metallifch leitender Berbindung ftehen. Der nebenftehende Durchfchnitt burd bas Brett zeigt die leitende Berbindung von den Klemmichrauben nach ben Tafte d, welche ahnlich wie Gebern ober in beliebiger anderer Beije angeordnet fei Gin Draht e ift quer unter die Taften hinmeggeführt und fann mi Diefen burch Rieberdrucken berfelben in leitende Berbindung gebracht werber Derfelbe geht über einen Gleftromagneten f nach den Glementen gg. G

<sup>1)</sup> Compt. rend. 1864, 59. 1082. — 2) Tingl. 1874, 213, \*390; **Hogg. Un** 125, 626. — 3) Tingl. 1865, 175, \*389.

Winkelhebel k wird durch den Elektromagneten f bei Schließung des Stromes aus den Zühnen des Rades i eines beliebigen Klingelwerkes ausgerückt und dieser dadurch in Thätigkeit gesetzt. Som Platindraht c der beiden Thermometer führ die Leitung nach der Klemmschraube k und von da nach dem Element g. Hier



aus geht hervor, daß bi Leitungen an zwei Steller unterbrochen sein können erstens an ben in den Scaler eingeschmolzenen Platindrähten, wenn die Quecksilberfäul im Thermometer noch nich bis zu denselben gestiegen ist und zweitens an den Tasten

Angenommen, die Tem peratur stehe auf 57,5° und der Heizer will den Stand des Thermometers vom Feue rungsraume aus erkennen, sie brückt er der Reihe nach vor links nach rechts die Tasten nieder. Die Tasten 62, 60 und 58 werden die Schließung des Stromes noch nicht ver mitteln; sowie aber die Taste 56 niedergedrückt wird, schließ sich der von den Elementen gansgehende Strom, was sich durch Auslösen des Klingel

werkes zu erkennen giebt. Der Heizer weiß nun, daß das Queckfilber zwischer 56 und 58 steht. Um die Höhe nun noch genauer zu bestimmen, braucht er nur von den ungeradzahligen Tasten, welche rechts auf dem Brette angeordne sind, die mit 57 bezeichnete niederzudrilchen. Dieselbe wird bei dem hier ange nommenen Stande von über 57° angeben, d. h. das Läutewerk wird wiederun in Thätigkeit kommen.

Der Platindraht, welcher bei 64° in der Scala eingeschmolzen ist, ist nich mit einer Taste d, sondern direct mit dem Draht e verbunden. Die Leitung is also hier nur einmal und zwar in der Thermometerröhre unterbrochen. Steig das Duecksilder bis zur Maximaltemperatur (im vorliegenden Fall ist 64° dasth angenommen worden), so circulirt der Strom vom Element g über die Klemmak durch die Duecksildersäule des Thermometers a, den Platindraht 64 und seine Leitung', Draht e und Elektromagnet f. Dieser löst wieder den Winkelhebel daus, und der durch ein beliebiges Uhrwert getriebene Klingelapparat arbeitet se lange, dis die Maximaltemperatur wieder gesunken ist. Die Maximaltemperatur zeigt sich also stets selbstthätig und die selbstthätige Anzeige einer Minimaltemperatur läßt sich durch ähnliche Anordnung erreichen.

Soll die Temperatur einer Fluffigkeit bestimmt werben, so ist zunächt für eine gute Durchmischung zu sorgen. Gin praktisches Thermometer zur Bestimmung der Meerestemperatur in beliebigen Tiefen haben Negretti und Zambra 1) angegeben.

Schmelzpunkte faugt man ben geschmolzenen Körper in Haarröhrchen auf, läßt völlig erstarten, was oft mehrere Tage erfordert, und verbindet das Röhrchen mittels eines Stüdchen Gummischlauches mit dem Quecksilbergefäß eines Thermometers. Nun taucht



man biefe Borrichtung in ein Becherglas mit Baffer ober Baraffin, erwarmt langfam unter fortwährendem Umrühren mit bem Thermometer und beobachtet die Temperatur, bei welcher ber Körper burchsichtig wird. 11m speciell ben Schmelabuntt ber Fette au bestimmen, übergieht Bohl2) bie Thermometerfugel mit Wett, taucht in langfam er marmtes Waffer und nimmt bie Temperatur als Schmelzpunkt an, bei welcher fich bas Fett ablöft. Bouis3) fentt ein an beiben Seiten offenes Röhrchen mit Fett in Baffer und beobachtet die Temperatur, bei welcher das geschmolzene Fett von dem Waffer nach oben getrieben wird. Wimmel4) zeigt, bag einige Fette erft mehrere Grade über ihren Schmelzvunkt durchfichtig werden, bag bemnad

bie genannten Schmelzpunktbestimmungen keine übereinstimmenden Resultat geben. Rüdorff ) senkt das Thermometer in das Fett selbst und bezeichnet als Schmelzpunkt diesenige Temperatur, bei welcher Wärme latent wird, und als Erstarrungspunkt die höchste Temperatur, bei welcher die latente Wärme frei wird. Löwe i taucht einen mit dem zu untersuchenden Fett überzogenen biden Platindraht in das langsam erwärmte Duecksilberbad, welches mit dem positiven Pole eines galvanischen Elementes verbunden ist, während der Platindraht mit dem negativen Pole in leitender Verbindung steht. Sobald das Fett schmitzt, wird es nach oben getrieben, dadurch die leitende Verbindung hergestellt, und burch den Strom eine Glock in Bewegung gesett. Wolf 7) zeigt, daß bieses Versahren bei Anwendung eines seinen Platindrahtes sehr genaue Resultate giebt.

Bestimmung des Siedepunktes von Flüffigkeiten. Man kann zu biesem Zwed ben in Fig. 27, S. 19 abgebildeten Apparat verwenden. Steben nur geringe Flüfsigkeitsmengen zu Gebote, so nimmt man statt beffen ben in

<sup>1)</sup> Dingl. 1878, 203, \*33; 1879, 232, \*416. — 2) Dingl. 1855, 135, 141. — 3) Unnal. Ch. Pharm. 44, 152. — 4) Dingl. 1868, 188, 421; 1871, 200, 494. — 5) Dingl. 1870, 198, 531. — 6) Dingl. 1871, 201, \*250. — 7) Dingl. 1875, 217, 411; 1876, 220, \*529.

Fig. 33 bargestellten kleinen Glasapparat, ber, wenn man die Flussigkeit wieders gewinnen will, mit einem kleinen Ruhler verbunden wird, wie Fig. 34 zeigt;



das hier angewendete Reagensgläschen ist weniger empfehlenswerth, weil hier bas Thermometer nicht so tief in den Dampf eintaucht, als dort (S. 22).





Will man bei Flüssigenischen, z. B. Erbol, gleichzeitig bestimmen, wie viel basselbe von ben bei ber betreffenden Temperatur übergehenden Bestand-

theilen enthält, fo fest man nach bem Borfchlage von Burt auf bie bas Se mifch enthaltenbe Rochflasche A (Fig. 35, a. v. S.) einen Röhrenauffat ac mit

zwei ober mehreren kugelförmigen Erweiterungen, fo baß die schwerer flüchtigen Bestandtheile in den Rolben zurudfließen, während sich nur die flüchtigeren Antheile in der Borlage B sammeln.

Noch vollständiger gelingt die Trennung, wenn man nach dem Borschlage von Linnemann<sup>1</sup>) in die Glasröhre, in welcher die Tämpfe aufsteigen, eine Anzahl kleiner Näpfchen von Platingewebe b einfett wie Fig. 36 zeigt.

Drebthermometer. Fig. 37 Thermometer von Runge 2) in ber Borberatte Kig. 38 im Berticalburchschnitt bar, welches in the licher Weife, wie biefes bereits Dageongh 3) mb Bertora 1) ausführten, bie Ausbehnung bes Duedfilbere beim Erwärmen burch Schwerpuntteverschiebma mift, und zwar unter Anwendung einer um eine Borizontalachse brebbaren fcheibenformigen Rapid. Diese Rapsel besteht aus zwei Theilen A und B und schließt zwei concentrische Boblraume ein, ben scheibem förmigen Raum C' und ben ringförmigen Canal D (Rig. 38 und 39), welch letterer burch eine beim Berichrauben der beiden Galiten .4 und B hineingeprest Rautichuticheidemand die (Fig. 39) unterbrochen ift. Dicht neben diefer Scheidemand befindet fich auf ber einen Seite eine Deffnung d', welche ben Ringcanal mit bem Soblraum (, und auf ber anberen Seite eine Deffnung f', melche ibn mit ber außeren Buft in Berbindung fest.

Die gange Anordnung ift, wie die Stigze (Fig. 40) naber veranschaulicht, dem Weien nach nichts anderes, als ein um seine Achse drebbares enlindrisches Gestill C mit einer aus demielden tretenden, an ihrem Ende offenen concentrischen Rober D. Durch Heining ober Sonfung des Gegengewichtes , mittels der Mifrometer ichtrande w fann die Kanfel auf die ftabile ober lebile Geringewichtslage eingestellt merben. Rachbem bei einer gemiffen Temperatur der gange Raum C und ber

balbe Ringeanal I mit Onnefflier gefüllt morben ift. fo mitt bas Spiten bei beifer Comperatur im Ginchgeminte bebarren, bei feber Temperatur

Arrel (1, Cours, 160) (1, 50 — 1 Timple (27) (232 - 222 — 2 Timple (28) (28) — 2 Timple (28) (28) (29) (28)





rigerung aber im Sinne eines Uhrzeigers, bei jeder Temperaturabnahme in ugegengesetzter Richtung sich breben. Die größe des Drehungswintels, welche



win der Schwerpunktslage der Kapsel und von den Dimensionen der Hohlräume abhängt, und mit ihr die Zeigerdrehung, wird dadurch vervielfältigt, daß ein am Umfange der Scheibenkapsel befestigtes Zahnsegment E in ein Rad F greift,



welches seine Bewegung auf das Getriebe des über einer thermometrischen Scale laufenden Zeigers z überträgt. So sinnreich derartige Anordnungen auch find, so wenig werden sie auf irgend welche Berbreitung rechnen durfen. Daffelbe gilt von dem Registrirthermometer von Mangon!).

Gewichtsthermometer. Magnus 2), Kapeller 3) und Regnault') haben Thermometer angegeben, bei benen bie Temperatur aus ber Menge bet austretenben Suedfilbers berechnet wird. Hat man 3. B. ein Glasgefüß, welche in eine feine, gefrimmte Spite ausgezogen ift (Fig. 41) mit Duedfilber gefüllt, Gia. 41. so fließt beim Erwärmen eine entsprechende Menge Duedfilba

fo fließt beim Erwärmen eine entsprechende Menge Onedilba heraus, welche genau gewogen bie zur Berechnung ber Temperatur nöthigen Unhaltspunfte giebt.

Regnault macht ben Borschlag, in eine Flasche aus Plain, Eisen oder Porcellan, von etwa 0,5 bis 1 l Inhalt, 15 bis 20g Onecksilber zu bringen und nun die Flasche auf die zu messenkten Temperatur zu erhitzen. Der Onecksilberdampf treibt die Ant aus, so daß man nach dem Herausnehmen und raschen Abkullan der Flasche aus der Menge des zurückgebliebenen Onecksilbers die Temperatur berechnen kann. Ober aber die Flasche wird mit Basserstoff gefüllt, dieses dann, wenn die zu messende Temperatur erreich

ist, verdrängt, durch Kupferornd verbraunt und das gebildete Baffer gewogen. Deville und Trooft') wollen in gleicher Beise ein ähnliches Gefäß mit Joddampf füllen und aus bessen Menge die Temperatur berechnen. Aus leicht erklärlichen Gründen haben diese Vorschläge keinen Beifall gefunden.

Luftthermometer. Hartig<sup>7</sup>) hat bei seinen Verdampfungsverschat die Temperatur der abziehenden Rauchgase dadurch bestimmt, daß er ein mit Luft gefülltes Rohr der zu messenden Wärme aussetzte, zuschmolz und die Spitze unter Suecksilber öffnete. Die Menge des eindringenden Onecksilberl ergab die Ausbehnung der Luft, aus welcher dann die Temperatur berechnel wurde. Dasselbe Versahren wurde von Mitscherlichs) angewendet.

Rubberg und ähnlich Dulong und Petit verbanden das in ein engel Rohr endigende Gefäß B, wie Fig. 42 zeigt, mit Chlorcalciumröhren, pumptn mit der Handluftpumpe P wiederholt die Luft aus und ließen sie durch das Chlor calcium getrocknet wieder eintreten. Das so mit völlig trockener Luft gefüllt Gefäß B wurde nun in den Raum gedracht, dessen Temperatur bestimmt werden sollte, und, nachdem es die Wärme hier angenommen hatte, wurde die Spit des damit verbundenen Glasrohres zugeschmolzen. Es wurde dann so durch ein Metallschälchen A (Fig. 43) gesteckt, daß die Spite in das Queckfilbergefäß L tauchte, diese dann abgebrochen und der Behälter L mit Eis umgeben. Durch

<sup>1)</sup> Dingl. 1878, 228, 90. — 2) Pogg. Ann. 40, \*139. — 3) Dingl. 1847, 104 75. — 4) Dingl. 1850, 117, 86. — 5) Dingl. 1850, 117, 86; 1861, 162, \*362 — 6) Annal. chim. phys. III, 68, 257. — 7) Untersuchung über die Heiztral der Steinfohlen, S. 18. — 8) Pogg. Ann. 29, 203.

iegen wurde nun das absolute Gewicht p des eingedrungenen Quecksilbers besumt, beffen Bolumen der beim Erhitzen entwichenen Luft entsprach. Der

Fig. 42.



hälter wurde barauf völlig mit Queckfilber gefüllt und bei 0° beffen Gewicht bestimmt. Die gesuchte Temperatur findet man aus der Gleichung:

$$PH(1 + kt) = (P - p)(H' - h)(1 + \alpha t)$$

un k den Ausdehnungscoefficienten des Glases (0,000025), H den Baro-



meterstand beim Zuschmelzen, H' ben Barometerstand beim Füllen mit Quecksilber, h ben Höhensunterschied bes Quecksilberspiegels in B und C (Fig. 43) und a ben Ausbehnungscoefficienten ber atmosphärischen Luft bezeichnet, ben wir nach Magnus zu 0,003665 annehmen können.

Bei dem Gewichtsthermometer von Dany 1) wurde durch die sich ausdehnende Luft Duecksilber verdrängt, so daß der Apparat entsprechend leichter wurde. Lettere Apparate bilden den Uebergang zu den Luftthermometern, bei denen die scheinbare Ausbehnung der Luft entweder direct gemessen, oder aus der Drudberänderung berechnet wird.

Schmidt (1805) verwendete eine Platinkugel mit langem Rohr, welches luftdicht in eine Flasche mit Wasser tauchte; die ausgedehnte Luft drikkte auf das Wasser, welches in einer engen Röhre auftieg 2). Pouillet 3) verwandte ebenfalls ein mit

t gefülltes Platingefäß, berechnete aber die Temperatur aus ber Luftmenge,

<sup>1)</sup> Dingl. 1832, 46, \*249. — 2) Gehler's Wörterbuch Bb. 7, \*997. — Dingl. 1837, 63, 220; Bogg. Ann. 39, 567; 41, 144.

welche in ein mit Queckfilber gefülltes Glasrohr überging. Regnauli Sching?) zeigten bereits, daß dieses Berfahren für hohe Temperaturen stens nicht empfindlich genug ist. Noch weniger empfehlenswerth sind bethermometer mit verschiebbarem Queckfilberinder, wie sie Penot?) Luffac4), Ept5) und Zabel6) angegeben haben.

Berthelot?) hat ein Luftthermometer angegeben, welches namentl Laboratorien brauchbar ist. Dasselbe besteht aus einem kleinen, chlind



taum 4 ocm faffenben Luftbeh (Fig. 44) aus Glas, Porzella Silber. Derfelbe ift mit bem langen Capillarrohre tl vo 0,2 mm innerer Beite, von Bleichmäßigfeit man fich vorhe zeugt hat, verbunden, welc bas Quedfilbergefak Q endigt horizontale Theil ber Caville wird durch die Bulfe C unt ber senkrechte Theil l ift mitt Blättchen p an die hölzerne wand R befestigt, welche bur Anfat A von ber Säule T n fprechend ichwerem Unterfat tragen wirb.

Rum Gebrauch wird ber 2 aunächst in entsprechenber 2Be trodner Luft gefüllt (G. 33) wird die Rugel Q halb mit filber gefüllt und mit einer pumpe verbunden, mittels viel Luft ausgevumpt wird nachdem B in Eis gestellt wieder mit der Luft verbunt das Quecksilber bis zum Ru aufsteigt, ber burch Berschiek Scala genau eingestellt werber Durch das Einsenken bes I metergefäßes B in Baffer Quedfilber = und Schwefe

werben dann eine Reihe fester Punkte gewonnen, nach benen die Scal gestellt wird. Durch entsprechende Abanderung läßt sich dieses Luftthern leicht für niedrige und hohe Temperaturen erreichen.

<sup>1)</sup> Dingl. 1850, **117**, 84. — 2) Dingl. 1865, **177**, \*99. — 3) Dingl. 18 \*93. — 4) Dingl. 1833, **48**, \*347. — 5) Dingl. 1862, **166**, \*28. — 6) Dingl. 195, \*236. — 7) Dingl. 1868, **188**, \*257; 1869, **191**, **45**5.

Aehnlich ift bas von Sallauer 1) für Dampfteffelfenerungen verwendete tpprometer, nur nimmt biefer ein mit Stidstoff gefülltes Aupfergefäß. Für artige Zwede find folde Apparate aber fehr wenig geeignet.

Genauer noch ist das Berfahren, die Temperatur aus der Druckzunahme unverändertem Bolumen zu bestimmen, wie dieses Regnault<sup>2</sup>) u. A. auserten. Bei dem Apparate von Regnault ist die Luft in einem Glasballon halten, der durch eine sehr enge Röhre Cn (Fig. 45) mit dem zweischenkligen anometer nRq verbunden ist. Um nun zunächst den Ballon mit trockner



uft zu füllen, wird ber Dreiweghahn R in die Stellung Fig. 46 gebracht, dann myt man mittels einer mit dem Röhrchen a verbundenen Luftpumpe die Luft und läßt durch ein Chlorcalciumrohr wieder Luft eintreten. Ift so der Mon mit trockner Luft gefüllt, so wird die Kugel mit Sis umgeben und in vossenen Schenkel a, nachdem dieser durch die in Fig. 48 angedeutete Stellung derweghahnes mit dem anderen Schenkel verbunden ist, so lange Quedsidneingegossen, daß es genan die zur Marke n reicht, worauf das Röhrchen a wichmolzen wird. Sodald nun der Ballon erwärmt wird, so such sich die Nichten Luedsdillene Luft auszudehnen, übt dem entsprechend einen Druck auf die Quedsdille aus, so daß man in das Rohr a Quecksilber nachgießen muß, um die wieder auf ihr ursprüngliches Kaummaß zusammenzupressen. Aus dieser ackzunahme wird dann die Temperatur in der bekannten Weise berechnet.

<sup>1)</sup> Dingl. 1875, 215, \*516. — 2) Dingl. 1850, 117, 84; 1870, 195, 58; vergl. Magnus in Pogg. Ann. 55, \*9.

Jolly 1) hat diesen Apparat wesentlich verbessert; die Anordnung seine Luftthermometers ist aus Fig. 49 leicht zu erlennen. Zwei innen gleich went



(Sloeröhren a und b. von benen i eine burch bie Capillarröhren mit der Glastugel verbunden ift. fichen mit einander durch die mit One filber gefüllte Rautschufröhre kin Berbindung. Durch bas Duet filber ift bas in ber Rugel. be Capillarröhre und ber Glasröhn enthaltene Bas abgefperrt, be andere Röhre ift offen. Röhren sind durch einen Schlitter verschiebbar, der mittels Rlemm fchraube in beliebiger Bobe feftge ftellt werben tann. Am oberen Ende der Röhre b ift im Innen eine Glassvite angeschmolzen, wie dieles Rig. 50 beutlicher zeigt. Det man die Röhre a so weit in i Bobe geschoben, bak bas Quel filber in b die Glasfpite berüht, fo giebt ber Söhenunterichieb von 6 und b, mehr dem am Barometer abzulefenden Luftbrud, ben Dud an, unter welchem fich bas einge ichloffene Bas befindet. Da eine Erhöhung der Teniperatur be Bafes auch feine Spanntraft fte gert, fo muß man bann bie Röhres weiter in die Bohe ichieben banit das Quedfilber wieder bie Grite berühre. Die genaue Ginftellun wird wesentlich burch bie Milm meteridraube c am unteren Ente der Röhre a erleichtert. Der Drud, welchen bas Bas bei biefer boberen Temperatur befitt, wird wie im ersteren Falle abgelefen und ift # biefem Zwede auf bem Stabe AB

eine Millimetertheilung auf einem Silberfpiegel aufgetragen. Die Röhre bit an ihrem unteren Ende burch eine lleberwurfichraube mit dem Stahlftild verbunden, an welchem die Kautschutröhre befestigt ift, so daß man fie abschrauben

<sup>1)</sup> Pogg. Ann., Jubelbd. S. \*82.

, während alles Uebrige ungeändert bleibt. Zur Fillung des Apparates mit ter Luft wird mittels dieser Ueberwurfschraube die Röhre b mit einem im r der Luftpumpe mündenden Rohr verbunden. Die Kugel wird nun is 12 mal ausgepumpt und mit Luft gefüllt, die durch Kasi von Kohlensäure, 1 feste Phosphorsäure von Wasser völlig befreit ist. Mittels des am unteren : des Rohres b befindlichen Hahnes, den Fig. 51 im vergrößerten Durchtt zeigt, wird nach erfolgter Füllung die Röhre abgeschlossen, dann wird sie

Fig. 50. Fig. 51.

abgeschraubt und mit der Kautschukröhre verbunden. Nun bringt man durch Aufwärtsschieben der Röhre a das Quedssilber bei  $\alpha$  zum Aussluß, dreht, wenn die ersten Tropfen ausgetreten sind, den Hahn um  $90^{\circ}$  und verbindet so die Röhren a und b.

Der Apparat ift nun zum Gebrauch fertig. Man bringt bie Rugel bis zu

Marke n an der Capillarröhre in zerstoßenes Eis, dann bis zur gleichen te in den Raum, dessen Temperatur bestimmt werden soll. Wenn in beiden m das Quecksilber dis zur Berührung der Spize gebracht war, so erhält die Spannungen d und D des abgesperrten trocknen Gases bei der Tempes: Rull und der gesuchten Temperatur T. Ist vorher das Volumen V der i bis zur Marke n und das Volumen v der Capillarröhre sammt dem der pe mit der Glasspize vorher bei  $0^{\circ}$  genau bestimmt, so erhält man nach Dalton=Gap=Lussanglage Gest.

$$Vd + \frac{vd}{1+\alpha t} = VD\frac{(1+\gamma T)}{(2+\alpha T)} + \frac{vD}{1+\alpha t_1},$$

e den Ausdehnungscoefficienten der Luft,  $\gamma$  den des Glases  $^1$ ), t die Tempes der Capillarröhre dei der Bestimmung des Druckes d,  $t_1$  dieselbe dei der mmung des Druckes D, T die Temperatur des Gases der Kugel unter dem ke D bezeichnet. Aus obiger Gleichung erhält man nun die gesuchte peratur:

$$T = \frac{D - d + \frac{v}{V} \left( \frac{D}{1 + \alpha t_1} - \frac{d}{1 + \alpha t} \right)}{\alpha \left[ d - \frac{v}{V} \left( \frac{D}{1 + \alpha t_1} - \frac{d}{1 + \alpha t} \right) \right] - \gamma D}$$

Für den Gebrauch empfiehlt es sich, in einer Tabelle die den Werthen von t und  $t_1$  entsprechenden Temperaturen zusammenzustellen, worauf sich der trat auch ganz besonders dazu eignet, um die Angaben des Quecksilber-nometers auf die des Luftthermometers zu reduciren (S. 21.) Für ein 1000 Luftthermometer, mit den Constanten 1000  $\frac{v}{V}$  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100

<sup>1)</sup> Jolly fand für die von ihm verwendete Glasforte 0,0000278.

| D                                                                                                | $\begin{array}{ c c c } T \\ t = 20, \ t_1 = 20 \end{array}$                                   | Für eine<br>Differenz<br>von 1 mm                                                               | $t = 20, t_1 = 15$                                                                             | Für eine<br>Differenz<br>von 1 mm                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 460,08<br>510,08<br>560,08<br>610,08<br>660,08<br>710,08<br>760,08<br>810,08<br>910,08<br>960,08 | 108,585 90,582 72,540 54,462 36,347 18,192 0 +- 18,231 +- 36,499 +- 54,810 +- 73,153 +- 91,538 | 0,36006 0,36084 0,36156 0,36230 0,36310 0,36384 0,36462 0,36536 0,36622 0,36686 0,36770 0,36834 | 108,582 90,570 72,519 54,434 36,317 18,158 0 +- 18,275 +- 36,548 +- 54,862 +- 73,213 +- 91,606 | 0,36024 0,36104 0,36163 0,36232 0,36320 0,36316 0,36540 0,36546 0,36628 0,36702 0,36786 0,36852 |
| 1060,08                                                                                          | + 109,956                                                                                      |                                                                                                 | + 110,032                                                                                      | ·                                                                                               |

Da aber der Barometerstand bis auf Bruchtheile eines Millimeter abgeles werden tann, so ist der Apparat sehr empfindlich.

Die von Pfaundler 1) vorgeschlagene Form dieses Apparates hat keim ersichtlichen Borzug. Auch das Luftpprometer von Codazza 2) mit Lustwo pressionsmanometer ist nicht besonders empsehlenswerth.

Eraftes) giebt ein Luftthermometer mit constantem Bolumen an, welch an Stelle von Queckfilberthermometern verwendet werden kann (vergl. S. 1' Der kleine, mit Wasserstoff gefüllte, nur 0,75 com fassende Behälter a (Fig. 5 ist durch das 0,023 com fassende, S4 cm lange Capillarrohr b mit de Manometer r und durch den Schlauch p mit dem Queckfilbergefäß f verbund Lesteres ist mittels der über die Rolle l gehenden Schnur auf dem Rohr verschiedbar, in welchem am anderen Ende der Schnur ein entsprechendes Geg gewicht hängt.

Eigenthümlich ift der in fig. 53 im Durchschnitt dargestellte Onecfill abschluß. Das durch den Schlanch p zusließende Onecfilber tritt bei o ans ei Reinen Definung des in das Robr n mittels Kantschufschlanch luftbiebt ein

<sup>&</sup>quot; Carl's Rep. 1879, \*527. — 4) Tingl. 1873. 210, \*255. — 4) Tingl. 18 233, \*401.

Rohres x zum Manometer. Die Deffnung o legt fich auf das obere, mit immmischeibe überzogene Ende des eingefitteten Rohrendes t, neben welchem



ein nach bem Elektromagnete e führender Platindraht eingeführt ist, während der andere Draht bei e eingeschmolzen wurde. Das Rohr x ist ferner in einer Kupserröhre befestigt, welche die dem Elektromagnete als Anker gegenüber gestellte Eisenplatte v trägt, deren Einstellung mittels der Schraube z bewirkt wird. Soll Quecksilber eintreten, so zieht man an der Schnur w, während sonst mittels eines auf der Scheibe g befestigten, an h anliegenden Stiftes der Strom und somit in Folge der Hebung des Rohres x durch den Elektromagnet die Desfenung o geschlossen wird.

Für die Bestimmung hoher Temperaturen sind Glasgefäße wegen ihrer Erweichung, Metallgefäße wegen ihrer Durchlässigsteit und unregelmäßigen Ausbehnung nicht zu verwenden. Berfasser hat von der königl. Borzellanmanusactur in Bersin eine Anzahl Porzellanballons das Stück zu 3 Mt. 25 Pserhalten. Dieselben haben 9 cm Durchmesser, fassen etwa 360 ccm, das einsgeste Porzellanrohr ist 13 cm lang; Fig 54 zeigt die äußere Form besselben. Eine größere Anzahl Bersuche damit, welche noch längere Zeit in Anspruchnehmen, soll später besprochen werden.

Die Temperaturangaben bieser letteren Apparate gelten allgemein als bie zuverlässigsten, ja die einzig richtigen, auf welche alle anderen corrigirt werden müssen. Deville') warnt zwar davor, zu großes Bertrauen auf die Genauigeteit dieser Bestimmungen hoher Temperaturen zu setzen, da noch keineswegs festehe, daß sich die Gase gleichmäßig ausdehnen, zusammengesetzte Gase, z. Beibe Rohlensäure, aber selbst schon bei Rothglut Dissociationserscheinungen zeigen, daß daher Kohlensäure und Feuchtigkeit sorgfältig entsernt werden müssen.

Amagat<sup>3)</sup> fand, daß die Ausbehnung der atmosphärischen Luft bei 2 Am. Druck und hohen Temperaturen dem Boyle-Mariotte'schen Gesetze nahe steje; Wendelejew und Kirpitschew<sup>4</sup>) fanden dagegen, daß dieses Gesetz ebense wenig genau sei für Luft dei geringem wie bei hohem Druck, und Regnault'hzeigte, daß der Ausbehnungscoefficient der atmosphärischen Luft mit dem Druck zunimmt. Berücksichtigt man ferner, daß, da die Ausdehnung des Glase schwischen O die 100° nicht gleichmäßig ist (S. 21), die Volumvergrößerung was Glas und Borzellan dei hohen Temperaturen auch nicht regelmäßig sein wich, so können selbst die Temperaturbestimmungen mittels der Luftpyrometer was faum Anspruch auf absolute Genauigkeit machen. Immerhin sind diese Fehlerquellen gering und lassen sich größtentheils ausgleichen, so daß bei sow fältiger Aussihrung der Versuche, wie sie allerdings nur in wohleingerichtem Laboratorien möglich ist, das Luftthermometer für hohe und niedere Temperaturen in der That als Normalthermometer angesehen werden muß.

Thermodynamometer. R. Bictet benutzt unter Anwendung des zweiten Hauptfates der mechanischen Wärmetheorie zur Temperaturmessung durch die mechanische Arbeit die Spannungen verschiedener Dämpse, welche einerseits in dem einer festen Beziehung zu den Temperaturänderungen stehen, andererseits in dem auf die Gefäßwände ausgeübten, mittels Manometer meßbaren Druck einen in

<sup>1)</sup> Dingl. 1872, 204, 34. — 2) Bergl. Dingl. 1876, 221, 93. — 2) Compt. rend. 75, 479. — 4) Berichte d. ch. G. 1874, 486. — 5) Mémoir. de l'Acad. 26, 565.

ogramm darstellbaren Werth liefern. Für Temperaturen von — 180 00° benntzt er eine Mischung aus gleichen Theilen Kohlensäure und vul, von — 100 bis —  $40^{\circ}$  reine Kohlensäure, von — 40 bis +  $25^{\circ}$  hwesligsäure, von + 25 bis +  $90^{\circ}$  Aether und von + 90 bis  $200^{\circ}$ 

Bezüglich bes Apparates und ber umfassenben Berechnungen, welche : technische Zwecke wohl nicht brauchbaren Temperaturbestimmungen 1, muß auf die aussührliche Abhandlung in den Archives des Sciences es et naturelles, 1878, Bd. 64, S. \*185 verwiesen werden 1).

Aenderungen des Aggregatzustandes. Schon Prinsep?) (nach Princeps) bestimmte hohe Temperaturen mittels Legirungen aus Gold und Platin, deren Schmelzpunkt vorher sestgestellt war. Gebr. 3) verwendeten Legirungen aus Zinn und Anpfer, deren Schmelzpunkte iner Eisenplatte calorimetrisch bestimmt waren. Bon diesen Legirungen rebsengroße Stüde mittels einer Eisenstange, welche am vorderen Ende störmige Bertiefungen hat, der zu messenden Temperatur ausgesetzt; der punkt der am schwersten schmelzbaren Legirung, welche hierbei gestossen die gesuchte Temperatur. F. Deeren hängt einen zweiarmigen Lössel restem Thon mit je 3 g einer Legirung aus Silber und Platin in den 1m. M. Heeren is schlägt vor, über einen Eisendorn ringsörmige aus Gußeisen zu stecken, deren eine den Deckel der anderen bildet, während : Schale besonders zugedeckt ist, wie Fig. 55 zeigt. In jede Schale

g. 55.



wird ber Ring einer Metalllegirung gelegt, beren Schmelzpunkte z. B. 20° aus einander liegen; dieselben sind auf dem Boben der betreffenden Schale in vertieften Zahlen angegeben. Auf den Scheiben, welche bei der zu meffenden Temperatur geschmolzen sind, findet man daher nach dem Erkalten diese Zahl abgedrückt; da die obere Seite glatt bleibt, so werden die Scheiben für jeden folgenden Bersuch einfach umgekehrt.

Ducomet (D. R. P. 4882) sucht bieses Princip in folgender Beise auszunuten. Die beiden Enden ber von einem Gehäuse eingeschlossenen Feder BCD (Fig. 56 u. 57 a. f. S.) werden durch die kleinen Schraus ben a und b der Führungsbüchse c festgehalten. Durch die Schraube d ist die Feder mit der Zahnstange H verbunden, welche in ein kleines Getriebe eingreift, auf bessen, dasse ein Zeiger sitzt, der somit durch eine Berschiedung der aus Metall oder feuerfestem Thon

Iten Stange E bewegt wird. Das untere Ende biefer durch eine Metallsichten Stange trägt eine Anzahl Scheiben von verschiebenem Schmelz-

Dasselbe Princip ist jest bei dem sogen. Thalpotasimeter von Klinghammer idet. — \*) Dingl. 1828, 28, 421; Edinburg. Journ. of Sc. 17, 168. — h. Gewerbver. f. Hannover 1865, 346. — 4) Dingl. 1861, 161, \*105. — pl. 1877, 225, \*277.

punkt, durch beren Gewicht die Feber etwa in die angedeutete elliptische form gezogen wird. Erreicht nun die Temperatur des die zur Flansche f ber pu messenden Sige ausgesetzen unteren Theiles den Schmelzpunkt einer der Platten, so schmilzt diese ab, die Feber wird badurch entsprechend entlastet und ruch den Beiger vor. Wie Fig. 56 zeigt, kann man statt der Platten auch Stifte durch die Stange Efteden, bei deren Abschmelzen die Stange und somit auch der Reiger



entsprechend vorruckt. Ei läßt sich ferner unten an bie Stange eine Schale hängen, bie mit einer Flüfsigkeit gefüllt wird, durch deren Berdampfung aus den Deffnungen m (Fig. 57) die Feber entlastet wird u. s. f. .— Das Berfahren dürfte nur für wenige Fälle empfehlenswenh fein.

Um bie Temperatur in Ultramarinofen zu bestimmen, bringt Büchner 1) ein 5 bis 8 om weites Rohr aus feuer festem Thon senkrecht in Ofen an. An dasselbe if oben ein eiserner Träger befestigt und an diesem wiederum

ber eigentliche Apparat (Kig. 58) angeschraubt. Letterer trägt ben verschiebbaren Bagebalten a, an welchen ber mit einer Schranbe c ftellbare Contact b angebracht ift. Un ber einen Seite bel Bagebaltens befindet fic eine Stellichraube d. an ber anberen ein Begengewicht e. welches ebenfalls nach Belieben gestellt merben An d wird mittels eines Blatin= ober Gifenbrak tes ber Tiegel f angehängt; berfelbe hat am Boben eine

kleine Deffnung. In biefen Tiegel kommt nun, nachdem man ihn in bos feuerfeste Rohr eingehängt hat, die betreffende Legirung und es wird bas Gewicht

<sup>1)</sup> Dingl. 1879, 232, \*431.

n Gegengewicht e ausgeglichen. Unter dem Tiegel hängt man mittels tarken Sisendrahtes die kleine Porzellanschale g auf. Die in Fig. 58 ersichtlichen Polschrauben h und i stehen nun einerseits mit einer Batterie



(ein mittelgroßes Flaschenelement genligt) und andererfeits mit ber Slode K (Fig. 59 und 60 a.f. S.) in Berbindung. Sobald nun im Ofen die Temperatur fo hoch gestiegen ift, bak bas Detall zum Schmelzen tommt, wird baffelbe durch die Deffnung in die Schale g tropfen, der Tiegel f an Bewicht abnehmen, bas Begengewicht e mirken, ber Stab b mit h in Contact treten und die Glocke anfangen zu läuten. Man nimmt alsdann den Tiegel f und bie Schale q beraus und hängt einen neuen Tiegel mit einem böber fchmelzbaren Metall hinein. Da ber Inhalt ber Schale q immer wieder zu dem Inhalt des Tiegels fommt, fo hat man auch feinen Berluft an Metall zu beklagen. Selbstverftändlich muß man jeden Tiegel aufs Neue ausbalanciren.

die Glode K ist nun an einer starken, 8 Tage gehenden Uhr (ohne Schlagngebracht. Der Schlaghebel l der Glode ist verlängert und trägt an dem e einen Messingstift n. An der Uhr selbst ist der große Zeiger durch serblattt ersett, dessen Eintheilung aus der Zeichnung leicht verständlich rd. Sobald also die Glode zum Anschlag gebracht wird, so wird auch il der Stift n auf dem Zisserblatt einen Punkt eindrücken, womit also effende Temperatur von selbst registrirt ist. Zu bemerken ist noch, daß ist n in dem Hebel m verschiedbar ist, man denselben also nach Ablauf Stunden nur auf einen anderen Kreisbogen einzustellen hat, um das latt 72 Stunden lang gebrauchen zu können.

h. Erhard u. A. Schertel') haben die Schmelzpunkte einiger Legirungen lber, Gold und Platin mittels eines Luftthermometers in einem kleinen, em Schlösing'schen Löthrohre geheizten Ofen bestimmt. Bur Herstellung irungen wurden die Metalle abgewogen und, in Mengen von 100 bis zur Lugel geschmolzen, der zu messenden Hitz ausgesetzt. Die Platinzirungen zeigten große Neigung zum Entmischen. Die Beobachter glauben, se bis 1400° gehenden Bestimmungen nur eine Ungenauigseit bis 20°

<sup>3</sup>ahrb. Berg. Süttenw. Sachiens 1879, \*17.

zeigen; die höheren Temperaturen find mit Benntung der Angaben von 3. Biolle (S. 64) durch graphische Interpolation gefunden:

| Zusammen=<br>setung<br>Proc. | Schmelz- Zusammens<br>jetzung<br>Proc. |       | Schmelz=<br>puntt | Zusammen=<br>sekung<br>Proc. |       | Schmelze<br>puntt |       |
|------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------|------------------------------|-------|-------------------|-------|
| Silber = Ag                  | 9540                                   | 80 Au | 20 Pt             | 11900                        | 35 A  | u 65 Pt           | 1495° |
| 80 Ag 20 Au                  | 975                                    | 75    | 25                | 1220                         | 30    | 70                | 1535  |
| 60 40                        | 995                                    | 70    | 30                | 1255                         | 25    | 75                | 1570  |
| 40 60                        | 1020                                   | 65    | 35                | 1285                         | 20    | 80                | 1610  |
| 20 80                        | 1045                                   | 60    | 40                | 1320                         | 15    | 85                | 1650  |
| Gold = Au                    | 1075                                   | 55    | 45                | 1350                         | 10    | 90                | 1690  |
| 95 Au 5 Pt                   | 1100                                   | 50    | 50                | 1385                         | 5     | 95                | 1730  |
| 90 10                        | 1130                                   | 45    | 55                | 1420                         | Plati | n = Pt            | 1775  |
| 85 15                        | 1160                                   | 40    | 60                | 1460                         | 100   |                   | 1     |

Die Unwendung derartiger Legirungen ift fitr viele Fälle allerdings bequem, boch muß der Schmelzpunkt jedesmal vorher genan festgestellt werden. Bei bem großen Einfluß, den oft geringe Beimengungen auf den Schmelzpunkt haben



(Schmiedeisen, Gugeisen), und bei ber Leichtigkeit, mit ber fich die meiften Legirungen beim Umschmelgen gerseben, ift ihre Unwendung nicht unbedentlich.

- 3. Difsociation. Lamy 1) verwendet die von Debray 2) untersuchte dissociation des kohlensauren Calciums zu seinem Byrometer, indem er aus er Spannung der Kohlensaure aus dem in einem Porzellaurohre der zu nessenden Hitze ausgesetzten Marmor die Temperatur berechnet. Weinhold 3) wigt, daß dasselbe völlig unbrauchbar ift.
- 4. Optische und akustische Erscheinungen. Befanntlich giebt es eine Anzahl Körper, welche beim Erhitzen dauernd oder vorübergehend dunkler werden. Heße) empsiehlt für niedere Temperaturen Iodkupferquecksilber. Ob streben Temperaturen in gleicher Weise in einzelnen Fällen Eisenornd, Zimober, Quecksilberornd und andere Stoffe, die beim Erhitzen ihre Farbe andern, zu Temperaturbestimmungen verwendet werden können, ist erst durch Bersuche sesstaufen. Die Antauffarben des Stahles, welche ebenfalls zur Bestimmung hoher Temperaturen verwendet wurden, sind nicht nur abhängig von der Höche der Temperatur, sondern auch von der Dauer der Erhitzung, können daher höchstens annähernd richtige Resultate geben.

Rach C. Decharme 5) hängen die auch von Pouillet zur Temperaturs bestimmung vorgeschlagenen Glühfarben ber Wetalle, namentlich des Platins, von der Dicke und der Anordnung des betreffenden Metallfadens ab.

Becquerels) bestimmt die Temperaturen thermoselektrisch, die von dem ethisten Körper ausgestrahlten Lichtmengen mittels eines Polarisationsphotosmeters und drückt die Beziehung beider Größen durch eine Exponentialsormel met zur Berechnung der Temperaturen, die für sein Thermoelement Platinskladium zu hoch sind. Weinhold wendet dagegen ein, daß Becquerel die all einfardig betrachteten Lichtarten mittels farbiger Gläser erhalten hat, so daß seine Formeln nur für die von ihm gebrauchten Gläser Geltung haben können.

Dewar und Gladstone?) haben Bersuche gemacht, hohe Hitzegrade durch bie Aenderung des Spectrums bei steigender Temperatur zu bestimmen; doch statten sich ihnen bis jest unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen.

**A. Crova**<sup>8</sup>) bestimmt aus den continuirlichen Spectren zweier Lichtquellen, kan eine die dekannte Temperatur T, die andere die unbefannte t hat, mittels Epectrometer die Intensität eines rothen und eines grünen Strahles, deren Bellenlängen  $\lambda$  und  $\lambda_1$  676 und 523 betragen. Der Quotient derselben giebt de Berhältniß der Intensitäten der Strahlen  $\lambda_1$  in beiden Spectren, wenn das Untere so abgeschwächt wurde, daß der Strahl  $\lambda$  in beiden gleich ist. Zwei Exper desselben Strahlungsvermögens haben aber dieselbe Temperatur, wenn die Intensitäten der einsachen Strahlen ihrer continuirlichen Spectren gleich bleiben, salls das stärkere durch zwei Nicols so geschwächt wird, daß die Intensitäten weier Strahlen gleicher Wellenlänge in beiden Spectren gleich sind. Erova sieht nun dem Lichte einer mit Küböl gespeisten Moderateurlampe die optische Temperatur 1000 und vergleicht damit die Intensitäten des grünen und rothen Stahles der unbekannten Lichtquelle. Das so erhaltene Verhältniß wird mit

<sup>1)</sup> Dingl. 1869, 194, 209; 195, 525. — 2) Compt. rend. 64, 603. — 3) Dingl. 1873, 208, 126. — 4) Dingl. 1875, 218, 183. — 5) Jahresber. Chem. 1875, 49. — 9) Compt. rend. 55, 826. — 7) Chem. News 28, 174. — 8) Compt. rend. 88, 171.

bem Strahlungsvermögen des Porzellanbehälters eines Luftthermometers ver glichen und so auf die richtige Temperatur umgerechnet 1).

Die folgende Tabelle giebt die "optischen" Temperaturen verschieben Lichtquellen in der willfürlichen Scala:

| Bis zur Rothglut in einer Gaslampe erhitztes Platin      |   |   | 524           |
|----------------------------------------------------------|---|---|---------------|
| Bis gur weißen Rothglut in einem Geblafe erhiptes Platin |   |   | 810           |
| Mit Rüböl gespeiste Moderateurlampe                      | • |   | 1000          |
| Stearinlicht                                             | • | • | 1162          |
| Gaslicht (Argandbrenner)                                 |   |   | 1373          |
| Hopbroorngenlicht (Leuchtgas und Sauerstoff auf Ralt)    |   |   | 1816          |
| Elektrisches Licht (60 Bunsen'sche Elemente)             |   |   | 30 <b>6</b> 0 |
| Connenlicht                                              | • | • | 4049          |

Wie Becquerel für Vorzellan, Kohle, Platin und Magnefia, fo int Erova für Rohle, Kalt und Platin gleiches Strahlungsvermögen gefunden.

Setzt man nach ben Versuchen von 3. Biolle') die Intensität I bes we Platin beim Schmelzpunkt des Silbers (954°) ausgestrahlten Lichtes = 1, fe erhält man für die Temperaturen zwischen 800 und 1775° folgende Werthei

| 800° | I = 0,108 | $1200^{\circ}$ | I = 17.8 | 1600° | I = 327 |
|------|-----------|----------------|----------|-------|---------|
| 900  | 0,475     | 1300           | 45,2     | 1700  | 481     |
| 1000 | 1,82      | 1400           | 100      | 1775  | 587     |
| 1100 | 6,10      | 1500           | 194      |       |         |

Diese der Formel  $\log I = -8.244929 + 0.0114751 t - 0.0000029696 entsprechenden Zahlen zeigen, daß das dei 500° kaum sichtbare rothe Licht am fangs rasch, dann langsam zunimmt, bei 1933° das Maximum von 696 erreicht um bei 2910° wieder auf 1 herunter zu gehen. Die Intensität einer bestimmten Strahlung wächst somit nicht unbegrenzt mit der Temperatur, sondern wird bei einer gewissen hohen Temperatur gerade so wieder unmerklich, als se bei einer anderen niederen Temperatur erst auftrat. Da nun serner das Berhältniß der leuchtenden und dunkeln Strahlen in unseren verschiedenen Wärmend Lichtquellen bekanntlich durchaus nicht dasselbe ist, so sind derartige spectwisspische Wärmemessungen noch mit großer Vorsicht aufzunehmen (S. 53).$ 

Cagniard-Latour und Demonferrand 3) berechnen die Temperatur and ber Aenderung der Tonhöhe einer Flötenpfeise. Auch Meyer 4) berechnet bei seinem akustischen Byrometer die Temperatur aus den durch die Erwärung bewirften Abweichungen in der Anzahl von Wellenlängen von in Röhren eingeschlössener Luft. 3. Chautard i) hat dieses Byrometer vereinfacht, bezweiselt aber selbst die praktische Brauchbarkeit desselben.

5. Elettrische Erscheinungen. Pouillet6) berechnet die Temperaturen aus der Stromftarte eines thermo-elettrischen Elementes von Gifen und Blatin.

<sup>1)</sup> Bergl. Beibl. zu Annal. Phyl. Chem 1879, 275. — 2) Compt. rend. 88, 171. — 3) Compt. rend. 4, 28. — 4) Pogg. Ann. 148, 287. — 5) Pogg. Ann. 153, 158; vergl. Dingl. 1878, 227, 507. — 6) Dingl. 1837, 63, 221.

blly) verwendet ein solches von Sisen und Kupfer, Becquerel, wie bereits bähnt, Platin und Palladium. Schinz?) zeigt, daß man mit dem Apparate Becquerel völlig salsche Angaben erhält; er verwendet daher wieder Sisen Platin. Nach den früheren Bersuchen von Regnault3) giebt jedoch auch Sisen-Platinelement unzuverlässige Resultate. Zur Messung hoher Tempestren ist demnach die Thermoelektricität nicht zu verwenden, sondern nur für geringe Temperaturschwankungen, wie sie bei der Bestimmung der strahlen-Bärme vorkommen (S. 53).

Empfehlenswerth ift bagegen bas eleftrische Byrometer von C. 2B. Gie= Ens4) in London, welcher den mit der Temperatur wachsenden Leitungswider= berwendet. Bon den älteren Berfuchen, welche die Widerstandsanderung ton Obis 100° verfolgen, laffen die von Arndtfen und 2B. Siemens die **duchands**änderung der Temperaturänderung einfach proportional erscheinen <sup>5</sup>), **Sund die** von Matthiessen eine Abweichung von der Broportionalität ers in, welche berfelbe durch eine Formel ausdrückt, die aber wenig über 1000 Butigkeit verliert. Siemens hat für Platin, Kupfer, Eisen, Aluminium Silber die Untersuchung zunächst bis auf Temperaturen von etwa 300° auseint und dabei gefunden, daß bei größeren Temperaturunterschieden die Abichung von der Broportionalität zwischen Temperaturänderung und Widerabsänderung eine erhebliche ist, daß aber für alle untersuchte Metalle die giehung zwischen Temperatur (t) und Widerstand (R) sich befriedigend ausden läßt durch die Formel  $R=lpha~T^{1/2}+eta~Tt+\gamma$ , in welcher T die solute Temperatur (t+273) und lpha, eta und  $\gamma$  Coefficienten sind, die von Ratur des Metalles abhängen. Beim Blatin, das für pprometrische Zwecke in in Frage kommen kann, andern fich diese Coefficienten fehr bedeutend ad ganz geringfügige Berunreinigungen bes Metalles; die Leitungsfähigkeit Michener Platinsorten wurde bei 22,8° von 8,85 bis 4,7 schwankend gewen (Leitungsvermögen des Queckfilbers = 1 gefett); die Zunghme des ungswiderstandes von 20 bis 1000 schwantte von 22,4 bis 33,5 Broc. Das Mite Leitungsvermögen zeigt das auf ältere Art durch Zusammenschweißen Blatinschwamm erzeugte Metall, jedenfalls weil es am reinsten ist; folches Matin verwendet Siemens ausschließlich zur Herstellung seiner Byrometer.

Bei diesem Widerstandspyrometer ist nun ein Platindraht (dessen Constanten kie obige Formel  $\alpha=0.039369$ ,  $\beta=0.00216407$  und  $\gamma=-0.24127$ ) w 0,4 mm Dicke und 10 Siemens-Einheiten Widerstand in eine seine, schrauben-kmig um einen Cylinder e (Fig. 61) aus hart gebranntem Pseisenthon laufende kune eingelegt, die Enden sind an mäßig lange, dickere Platindrähte anges hwolzen, und an diese wieder sind tupserne Leitungsdrähte angelöthet; überdies t Borsorge getrossen, kleine Theile des dünnen Drahtes mittels einer verschiedernen Remme aus der Leitung aus oder in dieselbe einschalten zu können, damit

<sup>1)</sup> Phil. Mag. II, 19, 391. — 2) Dingl. 1865, 177, \*85; 1866, 179, \*436. — Mém. de l'Acad. 21, 246. — 4) Dingl. 1869, 193, 516; 1877, 225, 463; lectrical resistance thermometer (London \*1875). — 5) Vergl. Reißig, Dingl. 364, 171, 351; Benoit, Dingl. 1875, 215, 471.

ber Widerstand genau auf die verlangte Größe von 10 Einheiten gebracht werten tann. Das eine Ende des dunnen Drahtes ist mit einem dickeren Leitungsbrath, das andere Ende ist mit zwei solchen Drahten verbunden; jeder bieser brei Drafte. Fig. 61.



ift eingeschoben in enge Thonröhren, bie zur Ifolation bienen, und ber Therechlinder mit bem feinen Drafte sammt ben angesetzen brei ftarferen Leitungen



ift eingelegt in ein fartet, fcmiebeifernes Robr, welches an bem unteren Enbe mae schweißt ift, während bes andere Ende auf einer in Dleffing gefaßten, ifolirenben Thonplatte t (Fig. 62) bri Rlemmidrauben trägt, welk mit ben Enben ber bideret Leitungebrähte verbundenfink Der Thonculinder ift burd ein umgewideltes Blatinblet gefchütt und biefes ift mi burch eine Zwischenlage w Asbest von dem umbullenbes Gifenrohre getrennt. einzelnen Eremplaren, melde vorzugeweise bestimmt finh, andauernd ben bochften Dite graben ausgesett zu merbet. hat Siemens ben games, bem lebhaften Glüben and gesetzten Theil bes Gifer rohres burch ein Blatinrete erfett, ba es fich gezeigt bet, daß bei fehr anhaltenben Glühen der Widerstand bet Blatinbrahtes im Gifenrott cine bauernde Bergrößerum erfährt, mas nicht ber Rell ift, wenn die Umbiillung bei Drahtes aus Blatin beftebt

bie im Innern bes fdymiebeifernen Rohres in ftarter Glübhite fich erzengenb

educirende Atmosphäre bewirkt eine Berunreinigung des Platindrahtes durch Spuren aus dem Thon des Chlinders herrührenden Siliciums, und diese Beretnreinigung vermindert die Leitungsfähigkeit des Platindrahtes. Der Thonsylinder ist so wenig wie irgend ein anderer Körper ein absoluter Nichtleiter, tad seine Isolationsfähigkeit nimmt noch ab, wenn er in der hitze einigermaßen rweicht. Siemens hat deshalb den Widerfand desselben untersucht und gesunden, daß derselbe in der Kälte 1 000 000 Einheiten, in der stärkten im Ssen erreichbaren Glühhitze noch 500 Einheiten beträgt und beim Wiedererkalten des Chlinders zu seiner ursprünglichen Größe zurückgeht. Gegen den Widersstand des Platindrahtes (10 Einheiten bei 0°, 39,18 Einheiten bei 1000°) ist also der des Thonchlinders so groß, daß man diesen unbedenklich als Isolator ansehen kann; es macht sich kaum bei den allerhöchsten Temperaturen ein geringer Einfluß des Thonchlinders geltend, derart, daß der Widerstand des Drahtes etwas zu klein und dadurch die beobachtete Temperatur etwas zu niedrig erscheint.

Bur Strommessung hat Siemens das leicht zu handhabende Differentials voltameter construirt. Der Strom einer mäßig starken galvanischen Batterie (6 Leclanché-Elemente, die im Kasten m, Fig. 64, S. 51, stehen) wird in zwei Zweige getheilt, von benen jeder durch ein Boltameter und überdies der eine burch einen bekannten, der andere durch den zu messenden Widerstand geht. Da die Stromstärken in den beiden Zweigen den Widerständen umgekehrt und die in den Boltametern entwicklten Knallgasmengen den Stromstärken direct proportional sind, so giebt das Berhältniß der in den beiden Boltametern entwicklten Knallgasmengen den Stromstärken direct proportional sind, so giebt das Berhältniß der in den beiden Boltametern entwicklten Knallgasmengen das umgekehrte Verhältniß der Widerstand. Bei dem zum Phrometer verwendeten Differentialvoltameter ist der Widerstand jedes Boltameters sammt den zugehörigen Berbindungsdrähten gleich 3, der in den einen Zweig der Leitung eingeschaltete constante Neussilberwiderstand gleich 17 Siemens-Einheiten. Bezeichnet man die in diesem Zweige entwicklte Knallsgasmenge mit V, die in dem anderen Zweige entwickelte mit V' und den in diesem zweiten Zweig eingeschalteten, unbefannten Widerstand mit R, so ist

$$(17+3):(R+3)=V^1:V$$
 und somit  $R=20$   $\frac{V}{V'}-3$ .

Eine Ansicht des Differentialvoltameters giebt Fig. 63 (a. f. S.), eine schematische Darstellung der Anordnung der Leitungen Fig. 62. Auf einem Holzsestell F' sind zwei enge, genau gleich weite Glasröhren A und B angestacht, deren jede unten eine kleine Erweiterung trägt. Die erweiterten Theile enthalten je zwei Platinelektroden und stehen durch seitlich angesetze Gummischläuche in Berbindung mit den Glasgefäßen Gund G', welche in kleinen Holzschliken sitzen und sich mit mäßiger Reibung an dem Gestell aufs und abschieben lassen. Sowohl die beiden Glasbehälter, als auch die Köhren Aund B sind an und für sich offen; letztere werden aber für gewöhnlich verschlossen durch kleine Inmunipolster, welche an Din horizontalen Armen zweier Winkelhebel mit gemeinschaftlicher Orehungsachse sitzen. Die Gewichte L und L' ziehen die Winkelhebel sür gewöhnlich abwärts und drücken dadurch die Gummipolster sest. Soll der Berschluß der Glasröhren gelüstet werden, so drückt man die auswärts gerichteten Arme der Winkelhebel gegen einander, wodurch die Gummipolster gehoben werden.

Hinter ben Glasröhren A und B liegen Scalen, beren Nullpuntte sich nahe bem oberen Ende ber Glasröhren befinden. Die linte Scala trägt die B nung V, die rechte V'. Das linte Boltameter ist mit dem Widerstand 17 Einheiten, der in einem Holzgehäuse X' auf dem Fußbrette steht Fig. 63.



rechte mit der Klemmschraube X und überdies sind beibe mit dem vorn Mitte des Fußbrettes besindlichen Commutator verbunden, und zwar mit hinterer Klemme. Die vordere Klemme desselchen ist mit C bezeichnet; inte und rechte Klemme B und B' werden die von der Batterie komm Zuleitungsdrähte angesetzt. Die drei Klemmschrauben an dem dem Platim kand enthaltenden Eisenrohr sind ebenfalls mit X, X' und C bezeichne von X' und C kommenden Drähte sind beide mit dem einen Ende des d Platindrahtes, der von X kommende ist mit dem anderen Ende desselchneten. Die zur Berbindung der gleich bezeichneten Theile am Boltamete am Eisenrohr dienenden drei Kupferdrähte sind in einem kleinen Kabe etwa 23 m Länge enthalten; man kann also das Boltameter ziemlich er von dem Punkte ausstellen, besselch Temperatur gemessen werden soll.

Beim Gebrauch des Instrumentes werden die Theile in der durch F und 64 angedeuteten Weise verbunden, die Glasbehälter G und G' mi dünnter Schwefelsäure (1 Bol. Säure auf 9 Bol. Wasser) gefüllt und s gestellt, daß sich die Flussigieit in den Glasröhren A und B auf Null ein wenn man den Röhrenverschluß aushebt. Der Commutator bleibt zunäc solcher Stellung, daß der Strom unterbrochen ist. Hierauf setzt man das ohr, welches den Platinwiderstand enthält, der zu messenden Temperatur aus, hließt den Strom und wechselt bessen Richtung mittels des Commutators etwa Ue 10 Secunden, um ungleiche Polarisation zu vermeiden. Sobald sich jede er beiden Glaszöhren A und B dis wenigstens zur Hälfte mit dem entwickelten Enallgase gefüllt hat, unterbricht man den Strom, schiebt die Behälter G und G' weit herunter, daß in jedem die Flüssigsteit in gleicher Höhe mit der in der



zugehörigen Röhre A ober B steht und liest die entwidelten Knallgasmengen ab. Da es nur auf das Berhältniß dieser Bolumen ankommt und dieselben unter gleichem Druck, bei gleicher Temperatur und gleichem Feuchtigkeitsgehalte gemessen werden, so ist eine Reduction derselben auf den Kormalzustand gar nicht ersorderlich. Um überdies sede Rechnung zu ersparen, wird dem Instrumente eine Tabelle beigegeben, welche sir jede zwei Bolumen V und V' unsmittelbar die zugehörige Temperatur angiebt.

Nach dem Versuchen von Chwolson') verringert sich beim Ausglühen eines durch Zug oder Ablöschen gehärteten Platinadrahtes sein Widerstand dis werden 5 Proc. Bei anhaltendem starken Glühen vergrößert er sich wieder, desgleichen beim Ablöschen. Dagegen vergrößerte sich nach heftigem, andauerndem Glühen der Widerstand eines weichen Platindrahtes um höchstens 0,14 Proc. Darauf solgendes Ablöschen gab keine Spur einer weiteren Beränderung. Ein zweiter weicher Platindraht hatte erst nach 25 Minuten andauernden Glühens eine Bergrößerung des Widerstandes um etwa 0,4 Proc. Diese Versuche zeigen, wie wenig sich der Widerstand des Platins selbst nach heftigem und lange anhaltendem Glühen ändert, und daß die Anwendung weichen Platindrahtes im Siemens schen Phrometer wohl als gerechtsertigt zu betrachten ist. Ich selbst benuse seit vier Jahren ein von Siemens bezogenes Phrometer und kann nur

<sup>1)</sup> Carl's Repert. 14, 23.

bestätigen, daß es bei sorgfältiger Behandlung durchaus übereinstimmende, gute Resultate giebt 1) (vergl. S. 12). Seiner allgemeinen Einführung steht nur entgegen, daß es etwas schwierig zu handhaben und sehr theuer ist; das wu mir bezogene kostete ab London 20 Pfb. St., hier also fast 500 Mark.

Bu bemerken ift noch, daß ich durchweg unregelmäßige Angaben erhiet, sobald der Conus k rothglühend wurde. Um dies zu verhüten, habe ich 3. B.

Fig. 65.



bei Temperaturbestimmungen in Ringöfen baffelbe mit einer. Blechhillse umgeben, wie sie Fig. 65 im Durchschnitt zeigt, und ben Conns & mit Asbest umgeben; biese Blechhillse wurde dam in die Schliröffnungen eingesetzt, so daß nur der untere Deil des Instrumentes von der hie getroffen wurde.

6. Bertheilung ber Wärme. Zur Bestimmung hoher Temperaturen hat man mehrsach versucht, die Wärme durch Leitung ober Strahlung so weit zu vermindern, daß sie mittels eines Snecksilberthermometers bestimmt werden kann, oder aber die von dem erhisten Körper aufgenommene Wärme auf eine große Menge eines anderen zu vertheilen.

Jourdes?) sett das Ende einer Eisenstange der zu messenka Hitz aus und bestimmt mittels eines gewöhnlichen Thermometers die Temperatur von Del oder Quecksilber, welche in die Höhlung des anderen Endes gebracht sind. Schinz 3) suchte aus der Temperatur der äußeren Fläche der Dsenwand die im Inneru des Dsens herrschende Hitz zu berechnen, überzeugte sich aber später, daß wegen der ungleichen Bärmeleitungsfähigkeit des Manerwertes auf diese Weise keine branchbaren Resultate zu er langen sind. Main 4) umgiebt ein Quecksilberthermometer mit Asbest und berechnet aus den so erhaltenen Angaben die Temperatur heißer Gebläselust, nachdem er sür jeden Apparat die Wärmeleitungsfähigkeit der Asbestunnhüllung sestgesellt hat

Die bamit erhaltenen Ungaben fonnen hochstens annahernd richtig fein.

Sweenn'd berechnete bereits im Jahre 1827 bie Temperatur eines Diens aus ber ftrahlenden Barme besselben, welche er mittels eines Hugel eines Duechsilberthermometers concentrirt.

Befanntlich wird sonft die strahlende Wärme mittels des Different thermometers von Leslie (Fig. 66) bestimmt, bestehend aus zwei durch rechtwintlig gebogene, theilweise mit Schwefelsaure als Index gefüllte verbundene Glaskugeln L und L'"), meist aber durch Melloni's Thermunltiplicator. Er besteht aus einer thermoelestrischen Saule von Wismuth und Antimon, die an beiden Enden mit Ruß geschwärzt und mit ihrer Fassung p

<sup>10</sup> Dingl. 1876, 221, 470; 1878, 225, 432. — \*) Dingl. 1860, 187, 151. — \*1 Dingl. 1862, 163, \*321; 1865, 177, \*85. — \*1 Dingl. 1876, 221, \*117. — \*1 Begg. Unn. 14, 531. — \*) Bergl. Dingl. 1821, 6, \*236; Müller, Phyfit, Bb. 2, Z. \*813.

ig. 67), welche entweder vierectig ober rund ist, auf einem Stativ befestigt ig. 68) und durch die aufgesteckten Hulsen a und b gegen schädliche Einflusse schübt sind. Die der Wärmequelle, hier einem Leslie'ichen Würfel H,



jugewendete Hülse ist offen, die andere ist geschlossen. Die von den Klemmschrausben x und y ausgehenden Dräfte g und h sind durch die Schrauben m und n mit dem Multiplicator M verbunden. Jeder Temperaturunterschied der beiden geschwärzten Seiten der Säule giebt einen entstrechenden Ausschlag der

ibel. — (Inwieweit es gelingen wird, das Mifrophon oder Mifrotafimeter 1)

Warmemeffungen zu benuten, ift noch fraglich.)

F. Rofetti2) hat versucht, auf diese Weise die Temperatur ber Sonne meisen. Es wurde dazu zunächst die Strahlung eines mit Duccksilber gefüllten



eslie'ichen Wirfels, der bis auf 300° erhitzt werden konnte, mittels einer hermofänle und eines Wiedemann'ichen Galvanometers bestimmt; es ergab h für den thermischen Effect der Strahlung Y, wenn T die absolute Tempe-

<sup>1)</sup> Dingl. 1878, 229, 151, \*266. - 2) Beibl. 3. Annal. Phyj. 1878, 695.

ratur des Franklinden, 4 die der Umgebung der Thermefiens und 4 und 6 Esp. Fante Find, fest angemästert

$$Y = \{T^1, T^2, T^2, \cdots, T^2, T^2, \cdots, T^2, \cdots,$$

Diefe Formel muche noch babund gewolft, bağ eine Kunferfugel in der Framme eines Sunfer finen Sommers auf eine 7 eine felb's nichte much, auf ihre Demograms fomer, aus den Frames bereitung, auf nich auf calore merrichem Einge befommt murbe.

Feiner murbe bes Streitungsvermigen verfinebener Körver (Kupfer i. e. Kunfer mir fluf gebecht, Eren ichbell, Cietus 1.35 und Magnefinns auswahren bie beiter mir fluf gebecht. Edeinchen biefer Zuhörungen an einer bestimmten Siell der Sunfer in bem Bremer erbigt nurben. Kofetti find um ander Jugiundelegung verger Werte und der Gerichflungung der Absorption der Gebenmeisates aus Berfeinen iber die Tundomung einer Thermofale durch der Streitung der Sierfelben par eine Streitung der Sierfelben par eine Lader der Gerichtlicht und der Gebenden Sierfelben par eine Lader der Gebenden Sierfelben par eine Lader der Gebenden Sonner und der Allesten einmer aber nicht.

So fent wiming is aus jud mitte, Die Temperatur unferer Schmelgifa ffile Bung, bis berichtebenen Elbergus al bergul bis man bis jest auf feine anbert Beife genau befrimmen fann, burt Merfung ber frighenden Barme feb tuftnum, fo venig thisffer it toet vortauft vomgfens, mi Erfüllung biefe Bunices. Geicht alein ift bas Barmenneftringungevermigen ber verschiebenen Belever fego un genen, die Musfrenhäung ift num nicht der Temperatur proportional. Go wigt Gannet neuerdings, bag bas fielen von Dutang und Betit fit joge Tompoparung fome Bultrafeit gut. . ift man nämlich einen eleftrischen Errom barm onen antenden Iragt jenen is fteigt die Temperatur beffelben ant ba bem Britte, bag bie Warme, verme in burch Errantung, burch bie Be ringung nit ber buft und barm bie bertung in den Befeftigungebunft verliet, genen if ber Sarme, veine bie Gieffrichaft in feinem Innern entwickelt. Man find and Odereits biefe Birmemenge beremnen, undererfeins, indem man bit Tomperatur ignigt, weiche ber Draft annimmt, Die Warmemenge bestimmen Die in nach bem Dulong und Betir iden Beiege ausftrablen ming Gir 2,32 mm bider und 385 mm langer Blattnorant, beffen Oberfläche fomt

o Effe tive Temperatur ber Sonne ift nach Robbett beienige, welche ein gluben ber Abrper von gleichen Dimensionen in gleicher Entfernung haben milite, um ein gleiche thermiiche Wirfung ju bigeugen, balo er ein ekmissonsbermögen gleich Gint befäße. — Sonftige neuere Angaben über bie Temperatur ber Sonne find:

Bong der beite Beweis, wie weing wir die op in Thande find, hohe Temperature mittes des Specifolises des Pholonomachpiecales ind abnicher Apparate auf nur minigend in bestimmen.

<sup>·</sup> Dinga, 1879, 233, 405.

i qmm betrug, wurde nun burch den Strom einer dynamo-elektrischen schine von 42,3 B.-E. Bärmeentwickelung in der Minute zum Schmelzen



ونسا

gebracht, während schon die Oberstäche von 3 gem bei 1700° nach der Dulong u. Betit's schen Formel in der Minute 146 B.-E. ausstrahlen sollte, was nicht möglich ist, da höchstens 42 B.-E. zugeführt wurden. Ferner zeigt Buff'), daß feuchte Luft weniger diatherman ist als trockne Luft, und Erown', daß Feuchtigkeit, Rauch und sonstige Bersunreinigungen der Luft die Absorption der Bärmestrahlen verstärft — alles kaum zu vermeidende Fehlerquellen.

Die Temperatur bes heißen Gebläsewindes wird häufig dadurch bestimmt, daß berselbe mit einer bestimmten Menge kalter Luft gemischt wird, so daß die Temperatur des Gemisches nun mit einem Quecksilberthermometer bestimmt werden kann. Brabbury bucht dieses dadurch zu erreichen, daß er heiße

talte Luft unter bemfelben Drud in ein Gehäuse leitet, in welchem bas



edfilberthermometer eintaucht. Wenn man nach feiner Ungabe ben Dueritt bes Raltwindrohres 9 mal fo groß nimmt als ben bes Beigwindrohres,

<sup>1)</sup> Bogg. Ann. 158, 177; Dingl. 1876, 222, 189. — \*) Ann. chim. phys. 11, ; Dingl. 1878, 227, 507. — Dingl. 1877, 223, \*620.

is eiddle man der Temperatur der beigen Geblifenimder, neue man von

şy. 71.



10 fachen der Meichemperum das Ffache der Ein rums des fahren Geblüfenundes einstelle eine Auf der negen der verfahrbeiten Temperatur und Reihampswiderstände dech mehr unde gum richtig

ರಿಸುಕ್ಕ ಲೌಡ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಬಡೆದು ಕಡೆ ಈ ಚಿಕ್ಕೆ ಅದ್ದರೆ mert Denein vermenden Anderen mit . Durch Note 3 Big 69, a v. S. wert berfe berfeit meinere Mahr A gebiefen, melde mie bei ben befr Smuhlgeblifen femilie falle buff unfannte bie I ratur bes ber i gumermenben Gemidtes mirb bur Thermomerer e gemeffen. In ibnlicher Weife ber dem Bummeter von Gabiant ber beife nurch bus Robert Gin Tonn a. E. bin, welcher i einer enrivrechenden Berrichtung burch bee R facts luft infangt. Die Temperame bes an Robre Le instrutenden Bemifches wird durch bas mometer ! bestimmt. Für beibe Apparate ift Borverfuche feitanfteden, in welchem Berhaltn Temperarur bes beigen Windes und die Ango Thermometers / Teben.

Das Burometer von Motter (D. R. P. Nr. bestehr im Wefentlichen aus einem fleinen Re Rig. 71 und bem Jufe B, weicher diefen mit de leitungsroher ( und dem Ableitungsrohre D ver Diefe Theile find ans bunnem Rupferblech berg ber Reffer I ift außen vergolder. Der Bale ans twei concentratmen Robren, von benen bie eneindersan Die innere, wie ber Querichnitt & geigt, cannetier ift, junen aber entindrifch ar and hier hie Buger times Thermometers E uni Selfen Mastoin, Suich Sast cannelirte Knoferrob Bein Seprandie wird der untere oven teit. Des Apparates Der in meifenden Temperatur aus burch bas Robit if aber Baffer eingeführt. Einiperaim an dem Thermometer & abgelefer Das Baffer Gieft gwilden bem connelirten i und inferen Robi Des Balfes nach unten, m ben Bandungen ber Beneit mwärmt, fteigt im i Roger wouges bas ihrememeter authalt, wied seen and thegt burth bue Moon Dab. Die ! raine with my ber bring bie beiden Thermon und 2 bestimmen Barmegnnagme bes burchflie Bafters and Printe vorgeriger Berfuche berech

1 Germaln. Eigen und Stahl (Verpag ban), 2 (1. . . ) Dingt, 1876. 22

Dasselbe Princip wendet Graf Saintignon (D. R. P. Nr. 5731) an. Erch das Rohr a mit Hahn b (Fig. 73) fließt ein gleichmäßiger Strom Wasser bessen Temperatur durch das Thermometer t bestimmt wird. Derselbe geht un durch das im Ofen O liegende Aupfers oder Porzellanrohr d, von hier



rch das Rohr e zum Thermometer T und durch das Rohr f nach dem offenen lanometer m, um schließlich durch den Hahn n wieder abzufließen. Die imperatur des Ofens wird hier ebenfalls aus der Wärmeaufnahme des Wasserstrchnet, wie sie von den beiden Thermometern angezeigt wird.

Da es wohl kaum ein Wasser giebt, welches nicht wenigstens Spuren eines ieberschlages absett, der aber, wie auch jede noch so geringe Oxydschicht oder usablagerung, die Wärmelibertragung beeinslußt, da es ferner sehr zweiselhaft t, ob der Wärmelibergang der äußeren Temperatur proportional ist, so wird um derartige Temperaturbestimmungen nur mit Vorsicht aufnehmen durfen.

Besonders häusig sind hohe Temperaturen dadurch bestimmt worden, daß san die von einem sesten Körper aufgenommene Wärme, welcher auf die zu wssende Temperatur erhipt war, durch Eintauchen auf eine größere Menge Kussigeit vertheilte. Coulomb 1) bestimmte so die zum Härten von Stahl ngewendete Hige, Clement-Desormes 2) mittels einer in Wasser getauchten Lisenplatte die Temperatur der aus dem Schornstein entweichenden (Vase. Auch Bah-Lussa 3) enwsahl, Metallringe der zu messenden Hige auszusehen und aus in Temperaturzunahme des durch Einlegen der Kinge erwärmten Wasser dieselbe zu berechnen. Pouillet4) bestimmte gleichzeitig hohe Temperaturen mittels imt 178 g schweren Platinkugel und Wasser. Nehnliche Vestimmungen sührte Arago aus 5).

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. 14, 590. — 2) Tingl. 1829, 33, 145. — 3) Tingl. 1887, 63, 185. — 4) Dingl. 1897, 63, 219. — 5) Ann. chim. phys. 64, 334.

Miller 1) flihlt ben erhipten Platincylinder in Quedfilber, ein Berfahren welches L. Schwart bereits im Jahre 1826 anwendete und von bem Schu

barth 2) zeigt, daß es ungenan ift.

Bilson 3) verwendet wieder Wasser mit Platin oder kleinen Thonstiden Auch Schinz 4) bespricht die Bestimmung hoher Temperaturen mittels Platin kugel und Wasser. Ein diesem ähnliches Phrometer hat sich Bystrom 5) in Jahre 1862 in England patentiren lassen.

Siemens nimmt wie Bilfon 6) als Calorimeter ein Rupfergeft A (Fig. 74) mit einer Binte (568 com) Waffer, welches jur Berminberung be



Barmeausftrahlung mit zwei Behaufen umgeben ift, wovon das eine Luft entitt bas andere aber mit Filz gefüllt ift. De burch eine burchlöcherte Metallbille fchütte Quedfilberthermometer b hat nie ber gewöhnlichen noch eine perichieben Scala c, die mit 50 Graben auf je ein Grad des Thermometers graduirt il Man schiebt nun ben Rullbunft ber Bon meterscala c an den Temperaturarad be Waffere, welchen bas Quedfilbertherm meter angiebt, fest einen Rupferchlinber beffen Barmecapacität genau 1 '50 von ber bes mit Waffer gefüllten Calorimeter beträgt, der zu meffenden Temperatur m und läßt ihn bann ins Baffer falle Man erhält die gefuchte Temperatur, wen man zu der an der Scala c abaelefent die Temperatur des Waffers 2uzählt.

Salleron?) füllt in ein ähnlicke Calorimeter 500 com Wasser, wirst eine auf die messende Wärme erhisten 1001 schweren Kupfercylinder hinein und rühr um. Die Temperatur berechnet er mittel der Formel T'=50 (t'-t)+t Hat z. B. vor dem Einsenken des Kupfercylinders das Wasser im Calorimete die Temperatur  $t=15^{\circ}$ , nach Beendigmades Bersuches  $t'=25^{\circ}$ , so ist die

gesuchte Temperatur  $T=50~(25-15)+25=525^{\circ}$ . Da hier und be bem Byrometer von Siemens keine Rücksicht genommen ift auf die bei höher

<sup>1)</sup> Dingl. 1848, 108, \*115. — 2) Dingl. 1848, 110, 32. — 3) Dingl. 1851, \*432. — 4) Wärmemeßtunft, 1858, S. 53. — 5) Mechanics Journ. II, 8, 15. — 6) Dingl. 1860, 158, \*108. — 7) Scient. Ann. 1875, \*50.

emperatur voraussichtlich zunehmende specifische Wärme des Kupfers, so sind e mit diesen Byrometern erhaltenen Resultate wohl nicht genau.

Beinhold') fand, daß sich beim Blatin eine Zunahme der mittleren verissischen Bärme dis gegen  $250^{\circ}$  zeigt; dann nimmt dieselbe ab, später wieder t (vergl. S. 64). Die specifische Bärme des Schmiedeisens wächst dagegen tit der Temperatur so regelmäßig, daß sie die Anwendung einer Interpolationsermel zuläßt. Die wahre specifische Bärme des Schmiedeisens bei der Temperatur t ist hiernach:  $c_t = c_0 + \alpha t + \beta t^2$ , die mittlere specifische Bärme vischen  $t_1$  und  $t_2$ :

$$\frac{W}{t_2-t_1}=c_0+\frac{\alpha}{2}(t_2+t_1)+\frac{\beta}{3}\frac{t_2^2+t_1^2+(t_2+t_1)^2}{2}$$

Die Constanten find  $c_0 = 0.105907$ ,  $\alpha = 0.00006538$  u.  $\beta = 0.00000066477$ .

Schneider 2) bedient sich dieser Formel zur Bestimmung hoher Tempeaturen mittels einer schmiedeisernen Kugel. Er hat zu diesem Zweck eine Anahl von Tabellen berechnet, welche S. 62 verkürzt wiedergegeben sind. Dieselben nthalten die von 1 kg Schmiedeisen abzugebende Wärmemenge, wenn dasselbe on der Temperatur T auf  $t_1$  abgekühlt wird, also den Werth:

$$c_m (T - t_1) = \frac{(G_s + W) (t_1 - t_0)}{P}$$

**Soll 3.** B. die Temperatur T bestimmt werden, und hat man eine schmiedsische Rugel vom Gewichte P=14,352 g auf dieselbe Temperatur erwärmt, and sindet man, nachdem die Augel im Calorimeter, dessen Wasserwerth 23,6 g k und welches 1020,4 g Wasser von  $t_0=16,4^{\circ}$  enthält, eine Endtemperatur  $t_0=18,8^{\circ}$ , so ergiebt sich die Temperatur  $t_0=1$ 

$$T - t_1 = \frac{(G_0 + W)(t_1 - t_0)}{c_m P} = \frac{1044 \times 2.4}{14.352 c_m},$$

u welcher  $c_m$  die mittlere specifische Wärme des Schmiedeisens innerhalb der Temperaturen T und  $t_1$ , also eine Function der noch unbekannten Temperatur T ift. Statt für  $c_m$  den oben angegebenen Werth in die Gleichung einzuseten, deren Lösung sehr zeitraubend wäre, findet man leicht:

$$c_{m}(T-t_{1})=\frac{1044\times2.4}{14.352}=174.58~\text{M.s.C.}$$

Für  $t_1$  ist die Differenz für  $0.1^{\circ}$  zwischen 10 dis  $20^{\circ} = 0.0107$ , 20 dis  $30^{\circ} = 0.0108$ , 30 dis  $40^{\circ} = 0.0108$ , somit  $c_m (T-19) = 174.601$  W.-E. In der Horizontalreihe für  $t_1 = 19$  sindet man für den zunächst kleineren Werth 170.87 die Temperatur  $1050^{\circ}$ . Wit Hilse der unten angegebenen Differenzwerthe für  $1^{\circ}$  von T ergiebt sich für 174.60 - 170.87 der Zuschlag 3.73:0.253 = 15, also eine Gesammttemperatur von  $1065^{\circ}$ .

<sup>1)</sup> Programm ber Gewerbich. Chemnig, 1873, 32. — 2) Zeitichr. Ber. Deutich. 3ng. 1875, \*16.

Die Differengwerthe filr T = 10 betragen für:

| 300 bis 350° = 0,1342 | 700 bis 750° = 0,1883  |
|-----------------------|------------------------|
| 350 , 400 = 0,1398    | 750 , 800 = 0,1965     |
| 400 , $450 = 0.1457$  | 800 , $850 = 0,2051$   |
| 450 , 500 = 0,1520    | 850 , $900 = 0.2140$   |
| 500 , 550 = 0,1586    | 900 , $950 = 0.2233$   |
| 550 , $600 = 0.1655$  | 950 , $1000 = 0.2329$  |
| 600 , $650 = 0,1728$  | 1000 , 1050 = 0,2428   |
| 650 , 700 = 0,1803    | 1050 , $1100 = 0,2530$ |

Schneiber hat das von Weinhold angegebene Calorimeter dahin abgeandert, daß das Calorimetergefäß g (Fig. 75) in ein größeres Gefäß m von Weißblech eingesetzt und gegen dasselbe durch starte Pappendeckel p isolirt ift, so daß zwischen den Wandungen der beiden Gefäße eine Luftschicht bleibt. Das



Gefäß m wird dann noch in einen Holzeiner eingesetzt. Der Deckel d träg das Thermometer t, die Welle w des durch die Scheibe v in Umdrehung versetzten Mührers r und einen Auffatz mit dem Trichter a. Die doppelt durchbohrte schmiedeiserne Kugel k wird mittels der Zange Fig. 76 der zu messenden Temperatur ausgesetzt, dann in den Trichter a geworsen, worauf sich der Deckel bischet, die Kugel in das Sied l fallen läßt und dann sofort wieder schließt.

Die von Weinhold und von Schneiber angegebenen Calorimeter find etwas schwerfällig, auch nicht hinreichend gegen Barmeverluste geschützt; id habe mir baber folgenden einfachen Apparat heritollen lassen, bessen Durchschnitt ig. 77 in  $\frac{1}{3}$  natürlicher Größe zeigt. Der 50 mm weite Cylinder A aus Innem Kupferblech hängt in der Holzbüchse B. Der Raum zwischen Holzbüchse



nd Blechgefäß ist mit langsaserigem Asbest ober Glaswolle gefüllt. Der Ipparat wird durch eine dunne Messingplatte geschlossen, welche eine größere Deffung d von 20 mm Durchmesser für den Rührer c und zum Einwersen er Metallcylinder, sowie eine kleine Deffung für das Thermometer t hat. Das Rormalthermometer von Geißler in Bonn, mit sehr kleinem Quecksilbergefäß





Fig. 78.



für 0 bis 50° ift in 0,1° getheilt, fo bag man noch 0,01 Grade ichaten fann; es wird burch ben Bügel a aus bunnem Rupferblech vor Berbrechen burch ben Rührer geschütt. Der Rührer besteht aus einer runden Rupferscheibe, welche an einen ftarten Aupferdraht gelöthet ift; berfelbe ift oben in einen Glasftab eingeschmolzen, ber als Handariff Das Rupfergefäß wiegt 3. B. 35,905 g, der Rührer ohne Glasstab 6,445 g, daher Wafferwerth des Calori= metere (fpecififche Barme bes Rupfere 0,094) 3,98 g, mit dem Thermometer 4 g; als Rühlwasser verwendete ich 246 g, jo daß der Wafferwerth bes gefüllten Calorimeters 250 g betrug.

Bur Meffung der Temperaturen benute ich doppelt durchbohrte schmieds

eiserne Chlinder von 13 mm Durchmesser und etwa 20 mm Länge, welche 20 g wiegen. Diefelben werden in einem bebedten eisernen Gefäß (Fig. 78), welches m einem 0,5 bis 1 m langen eisernen Stiele mit hölzernem Handgriff befestigt ift, ber zu messenden Hige ausgesetzt, zum Calorimeter gebracht und nach Abheben

|            |                |                |        |                |                | •      |                 |
|------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| <i>T</i> = | 300            | 350            | 400    | 450            | 500            | 550    | 600             |
| $t_1 = 10$ | 34,250         | 40,959         | 47,949 | 55,235         | 62,833         | 70,762 | 79,036          |
| 11         | 34,143         | 40,853         | 47,842 | 55,128         | 62,726         | 70,655 | 78,929          |
| 12         | 34,036         | 40,746         | 47,735 | 55,021         | 62,620         | 70,548 | 78,823          |
| 13         | 33,929         | 40,639         | 47,628 | 54,914         | 62,513         | 70,441 | 78,716          |
| 14         | 33,823         | 40,582         | 47,521 | 54,807         | 62,406         | 70,334 | 78,609          |
| 15         | 33,716         | 40,425         | 47,414 | 54,700         | 62,299         | 70,227 | 78,502          |
| 16         | 33,609         | 40,318         | 47,307 | 54,593         | 62,192         | 70,120 | 78,395          |
| 17         | 33,502         | 40,211         | 47,201 | <b>54,486</b>  | 62,085         | 70,013 | 78,288          |
| 18         | 33,395         | 40,104         | 47,094 | 54,379         | 61,978         | 69,907 | 78,181          |
| 19         | 33,288         | 39,997         | 46,987 | 54,273         | 61,871         | 69,800 | 78,074          |
| 20         | 33,181         | . 39,890       | 46,880 | 54,166         | 61,704         | 69,693 | <b>77,967</b> i |
| 21         | 33,074         | 39,783         | 46,772 | 54,058         | 61,657         | 69,585 | 77,860          |
| 22         | 3 <b>2,966</b> | 39,675         | 46,665 | 53,950         | 61,549         | 69,478 | 77,752          |
| 23         | 32,858         | 39,568         | 46,557 | 53,842         | 61,442         | 69,370 | 77,644          |
| 24         | 32,751         | 39,460         | 46,450 | 53,735         | 61,334         | 69,262 | 77,537          |
| 25         | 32,6 <b>43</b> | 89,353         | 46,342 | 53,628         | 61,226         | 69,155 | 77,429          |
| 26         | 32,536         | 39,245         | 46,234 | 53,520         | 61,119         | 69,147 | 77,322          |
| 27         | 32,428         | 39,137         | 46,127 | 53,413         | 61,011         | 68,940 | 77,214          |
| 28         | 32,321         | 39,030         | 46,099 | 53,305         | 60,904         | 68,832 | 77,107          |
| 29         | 32,213         | 38,922         | 45,912 | 53,197         | 60,796         | 68,724 | 76,999          |
| 30         | 32,105         | <b>3</b> 8,815 | 45,804 | 53,090         | 60,689         | 68,617 | 76,891          |
| 31         | 31,997         | 38,706         | 45,696 | 52,982         | 60,580         | 68,509 | 76,783          |
| 32         | 31,889         | 38,598         | 45,588 | 52,873         | 60,472         | 68,400 | 76, <b>67</b> 5 |
| . 33       | 31,781         | 38,490         | 45,479 | 52,765         | 60,364         | 68,292 | 76,567          |
| 34         | 81,672         | 38,382         | 45,371 | 52,657         | 60,255         | 68,184 | 76,458          |
| 35         | 31,564         | 38,273         | 45,263 | 52,548         | 60,147         | 68,075 | 76,350          |
| 36         | 31,456         | 38,165         | 45,154 | <b>52,44</b> 0 | 60,039         | 67,967 | 76,2 <u>42</u>  |
| 87         | <b>31,34</b> 8 | 38,057         | 45,046 | 52,332         | <b>59,9</b> 31 | 67,859 | 76,134          |
| <b>3</b> 8 | 31,239         | 37,948         | 44,938 | 52,224         | 59,822         | 67,751 | 76,025          |
| 39         | 31,130         | 37,840         | 44,880 | 52,115         | 59,714         | 67,642 | 75,917          |
| 40         | 31,023         | 37,732         | 44,721 | 52,007         | 59,606         | 67,534 | 75,809          |
| 41         | 30,914         | 37,623         | 44,612 | 51,898         | 59,497         | 67,425 | 75,700          |
| 42         | 30,805         | 37,514         | 44,503 | 51,789         | 59,388         | 67,316 | 75,591          |
| 43         | 30,696         | 37,405         | 44,394 | 51,680         | 59,279         | 67,207 | 75,482          |
| 44         | 30,587         | 37,296         | 44,285 | 51,571         | 59,170         | 67,098 | 75,373          |
| 45         | 30,478         | 37,187         | 44,176 | 51,462         | 59,061         | 66,989 | 75,264          |

|             | 750            | 800    | 850            | 900            | 950    | 1000            | 1050            | 1100   |
|-------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| ·<br>·<br>! | 106,10         | 115,98 | <b>126,</b> 18 | 136,89         | 148,05 | 159,69          | 171,83          | 184,48 |
| :           | 106,00         | 115,82 | 126,08         | 136,78         | 147,94 | 159,59          | 171,72          | 184,38 |
|             | 105,89         | 115,72 | 125,97         | 136,67         | 147,84 | 159,48          | 171,62          | 184,27 |
| )           | 105,78         | 115,61 | 125,86         | 136,56         | 147,73 | 159,37          | 171,51          | 184,16 |
| 3           | 105,68         | 115,50 | 125,76         | 136,46         | 147,62 | 159,26          | 171,40          | 184,05 |
| 3           | 105,57         | 115,39 | 125,65         | 136,35         | 147,51 | 159,16          | 171,30          | 183,95 |
| 9           | 105,46         | 115,29 | 125,54         | 136,24         | 147,41 | 159,05          | 171,19          | 183,84 |
| 2           | 105,36         | 115,18 | 125,44         | 136,14         | 147,30 | 158,94          | 171,08          | 183,73 |
| 6           | 105,25         | 115,07 | 125,33         | 136,03         | 147,19 | 158,84          | 170,98          | 183,63 |
| 19          | 105,14         | 114,97 | 125,22         | 135,92         | 147,09 | 158,73          | 170,87          | 183,52 |
| 12          | <b>105</b> ,03 | 114,86 | 125,12         | 135,82         | 146,98 | 158,62          | 170,76          | 183,41 |
| 4           | 104,93         | 114,75 | 125,02         | 135,71         | 146,87 | 158,52          | 170,65          | 183,31 |
| 7           | 104,82         | 114,65 | 124,90         | 135,60         | 146,77 | 158,41          | 170,55          | 183,20 |
| 9           | 104,71         | 114,54 | 124,79         | 135,49         | 146,66 | 158 <b>,3</b> 0 | 170,44          | 183,09 |
| 1           | 104,60         | 114,43 | 124,69         | 135,39         | 146,55 | 158,19          | 170, <b>3</b> 3 | 182,98 |
| 4           | 104,50         | 114,32 | 124,58         | <b>135,2</b> 8 | 146,44 | 158,09          | 170,22          | 182,88 |
| 6           | 104,39         | 114,21 | 124,47         | 135,17         | 146,33 | 157,98          | 170,12          | 182,77 |
| 9           | 104,28         | 114,11 | 124,36         | 135,06         | 146,23 | 157,87          | 170,01          | 182,66 |
| 1           | 104,17         | 114,00 | 124,25         | 134,96         | 146,12 | 157,76          | 169,90          | 182,55 |
| 8           | 104,07         | 113,89 | 124,15         | 134,85         | 146,01 | 157,65          | 169,79          | 182,44 |
| 6           | 103,96         | 113,78 | 124,04         | 134,74         | 145,90 | 157,55          | 169,69          | 182,34 |
| 8           | 103,85         | 113,68 | 123,93         | 134,63         | 145,80 | 157,44          | 169,58          | 182,23 |
| 9           | 103,74         | 113,57 | 123,82         | 134,52         | 145,69 | 157,33          | 169,47          | 182,12 |
| 1           | 103,63         | 113,46 | 128,71         | 134,42         | 145,58 | 157,22          | 169,36          | 182,01 |
| 3 -         | 103,53         | 113,35 | 123,61         | 134,31         | 145,47 | 157,11          | 169,25          | 181,90 |
| б           | 103,42         | 113,24 | 123,50         | 134,20         | 145,36 | 157,01          | 169,14          | 181,80 |
| 6           | 103,31         | 113,13 | 123,39         | 134,09         | 145,25 | 156,90          | 169,04          | 181,69 |
| 8           | 103,20         | 113,03 | 123,28         | 133,98         | 145,15 | 156,79          | 168,93          | 181,58 |
| Ю           | 103,09         | 112,92 | 123,17         | 133,87         | 145,04 | 156,68          | 168,82          | 181,47 |
| 1           | 102,98         | 112,81 | 123,06         | 133,77         | 144,93 | 156,57          | 168,71          | 181,36 |
| 13          | 102,88         | 112,70 | 122,96         | 133,66         | 144,82 | 156,46          | 168,60          | 181,25 |
| <b>i4</b>   | 102,77         | 112,59 | 122,85         | 133,55         | 144,71 | 156,36          | 168,49          | 181,15 |
| 15          | 102,66         | 112,48 | 122,74         | 133,44         | 144,60 | 156,25          | 168,39          | 181,04 |
| <b>16</b>   | 102,55         | 112,37 | 122,63         | 133,33         | 144,49 | 156,14          | 168,28          | 180,93 |
| <b>!7</b>   | 102,44         | 112,27 | 122,52         | 133,22         | 144,39 | 156,03          | 168,17          | 180,82 |
| 18          | 102,33         | 112,16 | 122,41         | 193,11         | 144,28 | 155,92          | 168,06          | 180,71 |

Der Gifenenlinder f and Ditter und Genfen benell a fire magis mertetbeite, fo bag n . Indiametrater angeigt. Correction I muttatiebant, rim ibe ber außeren ! : mer buridmintert fum, Die Biolin ber ift. bag bei einer guftremperatur i 1 1 muerhatt 2 Starbin auf nur 22 und Mefultate fint fer, befriedigent, i . in Birten empfetier - . Das Rühlma . .tma 40 maim mil. Di Beffimm a angeben, ben affenen Splinder m n in miegen, fo bag man fich mit ei Marin muß. Um biefes in rermeib 15.472 g ichmeren Blatingrlinder gemat en, warme bee Platine amifden o und 120 Daraus ergeben fich folgende Werther

 $\frac{dQ}{dt}$  bei  $t^n$  ist innerhalb to  $\frac{dQ}{dt}$  bei  $t^n$  ist innerhalb to  $\frac{dQ}{dt}$  worans sich ergieb:

(377, 
$$\gamma_{10}$$
 ) = 0,0437,  $\gamma_{1200} = 0.0461$ 

sie Blatins ergab fich mit Hülfe biefer Br im imas niedriger fein, da die specifische Ba Edmelwunttes offenbar rascher machft.

Sei erhaltenen Angaben ftimmen gwar gut, Ber Sech wohl nicht immer ben Koften (26,50 I

$$\begin{array}{lll} \vdots & & t \\ +50 &= 0.0632 & & 900 == 0.0672 \\ +50 &= 0.0642 & & 1000 == 0.0682 \\ -70 &= 0.0652 & & 1200 == 0.0702 \\ -80 &= 0.0692 & & 1300 == 0.0712 \end{array}$$

entsprechend ber Formel 0,0582 + 0,00001 t; die wahre specifische Wärme ist = 0,0582 + 0,00002 t, somit bei  $0^{\circ} = 0,0582$ , bei  $1000^{\circ} = 0,0782$ . Des hohen Preises wegen wird sich aber Palladium kaum zu solchen Versuchen eignen.

- Es bürfte sich noch fragen, wie weit bei diesen calorimetrischen Bestim= zwungen die specifische Wärme des Wassers zu berücksichtigen ist.

- Bekanntlich leitete Regnault aus seinen Untersuchungen folgenden Ausbrud für die specifische Wärme des Wassers bei to her:

$$c_t = 1 + 0.00004 t + 0.0000009 t^2$$
.

Rach dieser Formel ist die Aenderung mit der Temperatur so klein, daß man sie bei den gewöhnlichen Untersuchungen über specifische Wärme vernachlässigen darf. Pfaundler, Hirn u. A. fanden dagegen wesenklich höhere Zahlen, Samin und Amaury die Formel:  $c_t = 1 + 0,0011t + 0,0000012t^2$ . Aus den umfassenden Versuchen von Henrichsen 1) ergiebt sich nun die wahre Wärmerapacität des Wassers bei  $t^0$ :

$$c_t = 1 + 0,0003156t + 0,0000004045t^2$$
.

Die specifische Wärme bes Wassers ist bemnach bei  $10^{\circ} = 1,0034$  und bei  $20^{\circ} = 1,0079$ . Nach den neuesten Bersuchen von Baumgartner<sup>2</sup>) ist 4 = 1 + 0,000307t, für  $10^{\circ}$  also 1,00307, für  $20^{\circ}$  1,00614, so daß oble Wärmecapacität des Wassers nahezu constant ist.

Für 100° ist die specifische Wärme des Wassers nach Regnault = 1,013, and Jamin = 1,122, nach Stamo = 1,125, nach Münchhausen = 1,030, and nach Henrichsen = 1,071, nach Baumgartner 1,0307.

Die verschiedene specifische Barme des Baffers ist daher wohl nur bei wiffenschaftlicht genauen Temperaturbestimmungen zu berucksichtigen.

Juverlässige Apparate zur Bestimmung hoher Temperaturen sind demnach nur das Luftphrometer, das Siemens'sche elektrische Phrometer und das Calorimeter mit Eisen= oder Platinchlinder. Ersteres ist nur für wohl eingerichtete Laboratorien geeignet, muß aber auch ferner als Normalwärmemesserichtet verden, das elektrische Phrometer ist leider theuer und etwas
schwierig zu handhaben, sonst aber recht gut, das zuletzt beschriebene kleine Calorimeter ist dagegen billig, leicht zu handhaben und zuverlässig, wenn auch sür längere Bersuchsreihen nicht so bequem als das elektrische Phrometer.

<sup>1)</sup> Ann. Phyj. 8, 83. — 2) Daj. 8, 652.

## a. nelfung.

time verfucht batte bae Licht ber Sonne gerria !) an, daß man bie Starte eines .......... bestimmen fonne, Die man auf wird gu machen. Lampabine?) ftellte . Bavierblätter hinter einander auf, bie w ibr. ein Berfahren, auf welches bann mifche Batent Mr. 1565 erhalten bat. om geichwärzte Röhren ab und ed, Nastinie, bei a und e aber durch einen . Die 6 bis 8 mm weites Yoch mit bunnem . 23t war. Bede ber Röhren wurde auf wenden Lichtquellen gerichtet, worauf man . Deleden ber Glastinien ben Lichteinbrud are rachte. Die Lichtstärfen verhielten fich Durate der nicht bedeckten Glasflächen. ber Berfahren von Potter 1) und das Lucimeter Diefer Lichtmeffer von Bonquer murbe matt ), daß die (Blafer bei b und d fort-. frarfere Lichtquelle gerichtete Rohr aber erlängert werden fonnte, bis die felede bei i int erleuchtet waren; die Lichtstärfen per-Sie Quadrat der Rohrlängen.

. ... nurch die Entfernung gu bestimmen, aus 💸 😗 erfennen fonnte.

3. Umitand, daß ein von zwei Flammen be-... wert, die nicht gleich tief find, wenn die : . Die die Schatten auffangende Wand nicht ig. 80, eine weiße Wand, vor welcher in wungte bunne und runde Gifenftab s fteht. g. guell. Die beiden Lichte werden fo geftellt,

& lumière (Paris 1700). - 2) Beitrage gur 1.14. — 3) Essai d'optique (Paris 1729). — 2.11. 284. — 5) Dingl. 1867, 185, 110. — 2.188, Bd. 3, E. \*887. — 5) Hist. de l'Acad. .. Augsburg 1760).

**L**ß die zwei Schatten a und b des Stades s nicht zusammen, aber auch nicht weit von einander auf die Wand CD fallen. Es wird dann das stärkere Licht weit von der Wand CD hinweggeschoben, die die beiden Schatten a und b Leich tief sind, d. h. die der Schatten b vom Lichte L so start erleuchtet wird,



is der Schatten a vom Lichte l. Wan beobachtet gewöhnlich in möglichst fentscher Richtung auf die Band CD von der Seite blickend, auf welcher sich die ichte besinden, ob dies der Fall ist. Etwas genauer erkennt man aber nach dem der Band CD aus durchscheinendem weißen Papier macht, sich hinter dieselbe bellt, und mit Hilfe eines Lichtes, das man nähert und entsernt, beobachtet, ob eide Schatten ganz gleichzeitig verschwinden beim Entsernen, und wieder sichtbar derben beim Nähern des Lichtes. Bezeichnet man nun die Entsernungen der Ichtquellen l und L vom Schirm mit e und E, so verhalten sich die Lichterten i und J, da die Intensität des Lichtes im umgekehrten Berhältniß des Ladrats der Entsernung abnimmt  $^2$ ),  $i:J=e^2:E^2$ , folglich J=i  $\frac{E^2}{e^2}$ .

Daffelbe Berfahren wurde dann von Rumford 3) und von Fox 4) etwas **Ige**ändert, ohne es jedoch zu verbessern. Da es minder scharfe Angaben zuläßt, **k** das Photometer von Bunfen, so wird es nur noch wenig angewendet.

Leslie 5) versuchte sein Differentialthermometer als Photometer zu benuten; itchie 6) verbesserte dieses Berfahren, ohne jedoch brauchbare Resultate erzielen können, da eben Licht und Wärme nicht proportional sind, wie bereits S. 46 zeigt wurde.

Ritchie?) stellt in den Kasten AB (Fig. 81 a. f. S.) ein rechtwinkliges lzernes Prisma C so auf, daß die Kante, in der sich die Seiten unter einem then Winkel schneiden, horizontal und zur Längsrichtung des Kastens senkscht liegt. Gerade über der Prismenkante ist in der oberen Wand des Kastens D

<sup>1)</sup> Dingl. 1851, 119, 156. — 2) Poggendorff 150, 551. — 3) Gren's neues wrnal d. Phys. 2, \*15. — 4) Dingl. 1831, 40, \*340. — 5) Kurze Nachrichten von ersuchen; übers. von Brandes (Leipzig 1823), S. 66. — 6) Phil. trans. 1825, 41. — 7) Dingl. 1831, 40, 51.

in Boch angebrucht, von dem aus man gleichzeitig beibe, mit weißem 'iberzogene Seitenflächen des Brismas sieht. Die zu vergleichenden Fletteben io, daß fie durch die feitlich angebrachten halbfreisförmigen Deffi



hindurch das Brisma icheinen. Man rückt au borizontalen Brette bi ber Flammen fo lange, beiden Flächen von C die Deffnung bei D zeitig befeben, gang gle erleuchtet ericheinen. Inftrument fann auf hoben Grab von Ben nicht Anspruch mache mentlich werben Täuse leicht baburch veranlas bie zu vergleichenden men häufig verschieber bung zeigen, mas ar ben beiben Klächen fichtbar wir

eine scharfe Bergleichung sehr erschwert, ein Uebelstand, der auch durch berferung dieses Apparates von Poppe 1) nicht gehoben wird 2).

Kyfe 3) glandt als Maßstab der Leuchtkraft des Leuchtgases die Gri Lierdichtung beim Mischen mit Chlorgas empfehlen zu können, Sommert das precipische Gewicht. Lippowig 5) will die Lichtstärke durch die Gri Kupille des menschlichen Auges messen, Wright 6) dieselbe aus der Bei tung eines weißen Fleckes durch ein übergeschobenes Rohr ableiten. Säm Linchtage sind undrauchdar. Gbenso wenig scheint dis jest das Radi beauchdare Kesulttraft zu liesen 7). Erdmann meint, die Leuchtkraft eines his proportional der Lustunge, die ersorderlich ist, die Leuchtkraft zu verziehtungen 1 und Schilling 9) zeigten bereits, daß dieses nicht der F

Areiten (11) verwendet zu Lichtmessungen für photographische Zwe Auntelfarbung bes Silberpapiers, Bogel (11) zu gleichem Zwed durch furter, Berjahren, bie nur filr ben angegebenen Zwed brauchbar finb.

Vichrernheit. Mang besonders schwierig ist die Beschaffung einer glichmanigen l'abscindeit. Bis jest werden noch fast durchweg Kerzi barappu. Greatun, Malitath und Wachs angewendet. Diese Stoffe sin

<sup>1 4</sup> mgl. 1569, Lat. \*439. — \*) Bergl. daß. 1873, 207, 487. — \*) 1542, St. 139, 1561, 199, 46. -- \*) Journ. f. Gasbel. 1876, 123. — \*) Pingl. 1869, 192, 77. — \*) Dingl. 1875, 216 (576, 330, 347. — \*) Tingl. 1869, 169, 136. — \*) Gasbeleuchtung, S. 2 m. 1 mgl. 1869, 96, 26. — \*) Pingl. 1868, 188, 226.

ne bestimmten chemischen Berbindungen, sondern Gemische, so daß es kaum iglich ist, daß die Kerzen immer dieselbe Zusammensetzung und damit auch selbe Leuchtkraft haben. Zu dieser durch die wechselnde Zusammensetzung ingten Ungleichheit der Flamme kommt aber noch die größere Fehlerquelle izu, welche von der ungleich raschen Berdrennung herrührt und durch die schäffenheit des Kerzenmaterials selbst, namentlich aber durch den Docht ingt wird. Steht dieser in einem richtigen Berhältniß zur Dicke und zum hmelzpunkt der Kerze, so bildet sich bekanntlich eine Bertiefung, aus welcher in der Mitte stehende Docht das geschmolzene Kerzenmaterial aufsaugt und gast. Ist er zu dick, so wird die Flamme zu breit, der Kand schmilzt zu ch ab, die Kerze tropft und giebt meist kein ruhiges Licht. Ist der Docht er zu dünn, so wird der Brennstoff zu langsam ausgesogen, dadurch aber der rzgasungsraum und damit auch die Flamme verkleinert, so daß auch jetzt eber kein gleichmäßiges Licht zu erzielen ist.

Ueber den Einfluß der Dicke des Dochtes liegen umfassende Bersuche von ter Commission des Bereins von Gas- und Wassersachmannern Deutschlands r1), welche für Paraffinkerzen, von denen 12 auf 1 kg gehen, bei einer 6= bis klindigen Brennzeit im Durchschnitt von fünf Bersuchen folgende Zahlen gaben:

| Zahl der<br>Dochtfäden | Stündlicher Verbrauch<br>in Grammen | Flammenhöhe<br>in Millimetern |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 18                     | 5,98 bis 6,50                       | 39,8 bis 45,8                 |
| 21                     | 6,88 , 7,10                         | 44,6 ', 50,9                  |
| 24                     | 7,46 , 7,85                         | 48,3 , 51,2                   |
| 27                     | 7,72 , 8,40                         | 51,9 , 59,0                   |
| <b>3</b> 0             | 7,86 , 8,70                         | 53,0 " 60,3                   |
| <b>33</b> .            | 8,19 , 8,90                         | <b>55,0</b> , <b>63,0</b>     |
| 36                     | 8,42 , 8,78                         | 55,4 " 62,5                   |
|                        |                                     |                               |

Das Endergebniß der Bersuche war folgendes Berhältniß der Münchener brmalftearinterzen, im Bergleich mit 24 fädigen Baraffinkerzen (12 = 1 kg):

<sup>1)</sup> Journ. f. Gasbel. 1871, 526, 556.

| ,                                           | Mün <b>h</b> ener<br>Stearin | Paraffii |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------|
| Stündlicher Materialverbrauch               |                              |          |
| Durchichnitt fammtlicher Beobachtungen      | 10,92 g                      | 7,708    |
| Größte Abmeichung ber Gingelburchichnitte + | 1,28 "                       | 0,192    |
| _                                           | 0,79 "                       | 0,242    |
| " " " Ginzelbeobachtungen +                 | 3,08 "                       | 0,592    |
| _                                           | 1,07 "                       | 0,648    |
| Flammenhöhe                                 |                              |          |
| Durchfdnitt fammtlicher Beobachtungen       | 60,8 mm                      | 51,2 m   |
| Größte Abweichung ber Gingelburdicnitte +   | 6,6 "                        | 3,8 ,    |
| <del>-</del>                                | 8,0 "                        | 2,7 ,    |
| " " " Ginzelbeobachtungen +                 | 7,2 ,                        | 9,8 ,    |
|                                             | 12,8 "                       | 8,2 "    |

Das Paraffin stellte sich somit am gunstigsten, während nach and Bersuchen Wallrath und Wachs weniger gleichmäßig sind (vergl. spt Leistung ber Leuchtstoffe). Der Berein stellte baher folgende Bedingw für die deutsche Normalkerze fest:

Die Photometerkerze soll einen Durchmesser von 20 mm erhalten, ge chlindrisch und so lang sein, daß 12 Kerzen 1 kg wiegen. Die Dochte sin möglichster Gleichsörmigkeit aus 24 baumwollenen Fäden gestochten sein trocken für jeden laufenden Meter 668 mg wiegen; sie sind durch einen gelegten rothen Faden von anderen Dochten abzuzeichnen. Das Kerzenmat soll möglichst reines Paraffin sein und von einem nicht unter 55° liege Erstarrungspunkt. —

In München gilt noch als Einheit die eben erwähnte Stearinkerze, wans einem Stearin mit 76 bis 76,6 Broc. Kohlenstoff angefertigt sein Dieselbe verzehrt nach Schilling?) in der Stunde im Durchschnitk 10 Stearin bei 52 mm Flammenhöhe.

Die englische Wallrathkerze hat einen aus 3 Strängen mit je 17 Fi geflochtenen Docht; sie soll stündlich 120 Grains (7,78 g) Wallrath verzes wobei sie eine Flammenhöhe von 45 mm hat. Bei Messungen von Leucht flammen wird bieses in dem Argandbrenner Fig. 105, S. 92, verbrannt zwar stündlich 142 Liter.

Berglichen mit der französischen Normalflamme (S. 73) ergaben fich : ben Bersuchen von Schilling folgende Berhältnifzahlen :

<sup>1)</sup> Dingl. 1872, 206, 329; vergl. 1861, 160, 267; 1870, 198, 497. — 2) 30 f. Gasbeleucht. 1877, 190.

| Parifer Lampe | Englische<br>Wallrathkerze | Bereins:<br>Paraffinterze | Münchener<br>Stearinkerze |  |
|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1,000         | 7,435                      | 7,607                     | 6,743                     |  |
| 0,134         | 1,000 .                    | 1,023                     | 0,907                     |  |
| 0,132         | 0,977                      | 1,000                     | 0,887                     |  |
| 0,148         | 1,102                      | 1,128                     | 1,000                     |  |

Wolfsberger 1) hat einen Apparat construirt, mit dem man die Größe der Flamme bequem messen kann; für gewöhnlich bedient man sich hierzu eines hinter der Flamme aufgestellten Maßstades, oder aber eines gebogenen Drahtes



von entsprechender Länge (S. 70). Bei gleicher Flammenhöhe ist die Lichtsstäte der verschiedenen Kerzen übrigens immer noch keineswegs völlig gleich. Um den Brennstoffverbrauch einer Kerzenflamme zu bestimmen, bedient man sich einer gewöhnlichen Wage oder der Kerzenwage von Keates?). Die Rormalkerze H (Fig. 82) wird mittels der Stellschraube K in den Halter I

<sup>1)</sup> Dingl. 1871, 200, \*102. — 2) Schilling: Gasbeleuchtung, S. 209.

befestigt, welcher mittels der Stahlarme L auf der Schneide F des ungleichernigen Wagebaltens A ruht, bessen langer Arm mit einer Arretirung G versehen ist. Das Ganze ist auf einem Ende des Photometerarmes P besesigt. Man bringt nun die Kerze in ihre richtige Höhe, zündet sie an und wartet die ihre Flamme normal ist. Ist dieses erreicht, so schiedt man das Gewicht E auf dem langen Arm des Baltens langsam der Mitte zu, so daß der turze Arm das llebergewicht besommt und der Zeiger C nach rechts ausschlägt. Mit dem weiteren Brennen der Kerze wird dieselbe wieder leichter, der turze Arm det sich und der Zeiger rückt regelmäßig dem Nullpunkt der Scala D entgegen. Sobald dieses erreicht ist, beginnt die Rechnung sür den Berbrauch der Kerzerstamme. Sind die photometrischen Beobachtungen beendigt, so wird die Kerzerstamme gelöscht, und auch dieser Augenblick wieder angemerkt, dann soviel Genickt in die Schale N eingelegt, daß der Zeiger wieder auf Null einsteht. Das Genickt entspricht dem Kerzenmaterial, welches während der angemerkten Zeit verbraum ist.

Dem gleichen Zweck bient bas Rezzenardometer von S. Elfter 1). In einem mit Wasser gefüllten Glaschlinder befindet sich ein Blechschwimmer, ber eine dinne Messingfrange und auf dieser eine Schale trägt, auf welcher bie dreine zulle befestigt ist. An der Schale ist seitlich ein Zeiger befestigt, wieder auf einer daneben stehenden senkrechten Scala spielt, an welcher man 10 mg mit beutlich ablesen kann. Beim Beginn des Bersuchs beschwert man den Teler berart, daß der Schwimmer unter den Rullpunkt der Scala sinuntergebt. Die Beobachtung beginnt, sobald der Zeiger den Rullpunkt wieder erreicht bet.

In Frankreich ist auf Vorschlag von Dumas und Regnault (f. & 80) als Lichteinheit die Flamme einer mit Rubol gespeisten Carcel'schen Lampe (Fig. 83) angenommen, deren Größenverhältnisse folgendermaßen festgefich find?):

| Meußerer Durchmeffer des Dochtrohres                       |     | . 23,5 mm 🖟 |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Innerer , , , ,                                            |     | . 17,0 ,    |
| Durchmeffer des äußeren Luftzuges                          |     | . 45,5      |
| Sohe des Glascylinders                                     |     | 290,0 🔒 🖰   |
| Entfernung ber Berengung des Cylinders vom Fuße deffelben  |     | 61,0        |
| Meußerer Durchmeffer bes Chlinders unterhalb ber Berengung | • • | 47,0        |
| mittlere Dicke des Glases                                  | • • | . 34,0      |
| Millette Diat ven Giajen                                   | ٠.  | 2,0         |

Der aus 75 Fäben geflochtene Docht soll trocken verwendet werben und für Sentimeter Länge 3,6 g wiegen. Zum Gebrauch setzt man einen neuen ein, füllt die Lampe mit Del bis zur Gallerie hinauf, pumpt das Del auf un zündet die Lampe au. Der Docht wird 10 mm herausgeschroben, der Cylinden so aufgesetzt, daß die Verengung desselben 7 mm höher steht als der Docht worauf dieser so eingeschraubt wird, daß jede Stunde genau 42 g Del verbrann werden, was meist mittels einer selbstthätigen Wage (Fig. 91, S. 79) geschieht Reates 3) verwirft diese Anwendung von gereinigtem Rüböl zur Licht

¹) Dingl. 1870, **198**, \*493. — ²) Journ. f. Gasb. 1877, 190. — **²) Dingl**. 1869, **194**, \*213.

Erwerhebt. Nach seinen Bersuchen ist hierzu nur Wallrathöl von 0,88 spec. Gew.

Dei berwenden. Bei ber von ihm verwenbeten Moderateurlampe wird der regel-

Fig. 83.



Ebgerton 1) verwendet eine Kerosinöllampe, läßt aber nicht die volle Flamme, sondern nur den Theil bersselben auf das Photometer fallen, welcher durch das 12 mm im Durchmesser haltende runde Loch einer dunkeln Scheibe hindurchgeht. Delverbrauch und Flammenhöhe sollen dann von nur sehr geringem Einsluß auf die Messungen sein.

Mehrsach hat man versucht, zur Herstellung der Lichteinheit eine Leuchtgasslamme zu verwenden; meist sind Einlochbrenner (S. 92), zuweilen aber auch Argandbrenner verwendet. Methven 2) gebraucht als Lichteinheit einen Theil der leuchtenden Flamme desselben Gases, welches zu untersuchen ist, indem er von einer 3 Zoll (76 mm) hohen Flamme eines Argandbrenners den oberen und unteren Theil abblendet und als Normalslamme nur den Theil nimmt, welcher durch einen Spalt von 1 Zoll (25,4 mm) Länge und ½ Zoll (6,3 mm) Breite hindurchgeht. Er behauptet, daß die durch diesen Spalt fallende Lichtmenge genau zwei englischen Wallrathterzen entspreche, gleichviel, ob das verbrannte Gas 15 oder 35 Kerzenstärse habe, eine Angabe, welche jedensalls zweiselhaft ist.

Blochmann 3) schlug vor, zur herstellung ber Lichteinheit Wasserstoff zu verwenden, welcher durch eine bestimmte Menge Benzol leuchtend gemacht ift.

Harcourt4) will in ähnlicher Beise ein Gemisch von atmosphärischer Luft und Pentan verwenden. Letteres wird aus dem amerikanischen Erdöl durch fractionirte Destillation bei 50° als eine Flüssigkeit von 0,6298 bis 0,63 spec. Gew. und 37 Dampsbichte (H = 1) gewonnen, die nur wenig Geran enthält. Man mischt eine bestimmte

Menge hiervon mit einer gemessenen Menge Luft, in welcher die flüchtige Flüssig= wir rasch und vollständig verdampft und läßt dieses Gemenge aus einem Brenner von bestimmter Weite unter bestimmten Druck= und Temperaturverhältnissen

<sup>1)</sup> Dingl. 1878, 229, \*48. — \*) Journ. f. Gašb. 1879, 42, 690. — \*) Dingl. 1863, 169, 136. — \*) Chem. News 36, 103.

ausströmen, so daß innerhalb einer gewissen Zeit ein bestimmtes E verbrennt und dadurch eine völlig ruhige Flamme von bestimmter steht. Die Luft wird in einem durch Wasser abgesperrten Gasometer al und daß Pentan als Flüssseit durch eine mit Hahn versehne Trrichtung hineingebracht. Die mit der Temperatur wechselnde geringe Absässeit des Wassers für Pentan verursacht leine in Betracht wechser, wie Harcourt durch besondere Bersuche zeigt. Ebenso erwi verschiedenen Temperatur und Druckverhältnissen das Gemenge als kommenes Gas, welches keine Condensation erleidet, wenn man es v Temperatur von 4° und einem Druck von 1,2 Atmosphären aussetzt.

Folgendes sind die Zahlenwerthe, durch welche die neue Lichteinheit ist: 600 Bol. Luft werden mit dem Dampfe von 1 Bol. flüssigen Ben sprechend 210 Bol. Dampf bei 15,6°) gefättigt; der Durchmesser des m Brenners ist \(^{1}\_{4}\) Boll engl. (6,3 mm), die Temperatur 15,6°, der Dru engl. (762 mm); der Berbrauch beträgt in der Stunde \(^{1}\_{2}\) Cubikfuß (14 bes Gemenges. Die dadurch erzeugte Lichtintensität entspricht der ir durch Barlamentsacte festgestellten Ballrathkerze (S. 70).

Wartha 1) macht ben Vorschlag, Aetherdampf, der aus einem in Wasser stehenden schmiedeisernen Gefäße entwickelt wird, zu verbren 3 bis 4 mm Wasserdruck im Brennrohr soll die Flamme eines Schniruhig brennen und schön leuchten; nähere Mittheilungen darüber se

Draper 2) verwendet einen 10 cm langen und 250 mg schwer draht, welcher zu einer Spirale von 5 Gängen und 4 mm Durchmesser; gewunden ist. Der Rest des Drahtes wird parallel zur Achse dungebogen und endet mit einem Haten, an welchem das Ganze in de des aus einer 1 mm weiten Deffnung tretenden Wasserstoffgases so wird, daß der Draht den Brenner nahezu berührt. Ob hierdurch n gleichnukssiges Licht erhalten wird, ist zweiselhaft.

Zuverläffiger ift jedenfalls die Lichteinheit von Schwendler 3), 1 bereits im Jahre 1859 von Zöllner gemachten Borfchlag einen burch (





glühend gemachten Platindraht zu verwend Zur Erzielung eines gleichmäßigen Glühlichte Schwendler das Platinstild aus einem I wie es Fig. 84 in natürlicher Größe ze Lappen a bilden alsdann die Elektroden zu Leitungsdrähten und dem U-förmigen welches als Lichtquelle dienen soll. Die wird nun durch einen Strom von 6,15 We Einheiten erzeugt, den man durch einen 2 m und 36,28 mm langen, 0,0017 mm bicken un

fcmeren Platinftreifen leitet, beffen berechneter Widerstand 0,109 1 bei 190 gemeffener Widerstand 0,143 Siemens'fchen Ginheiten gleie

<sup>1)</sup> Berichte d. d. chem. G. 1874, 103. — 2) Journ. f. Gasb. 1872 3) Journ. Asiatic Soc. of Bengal 1879. \*83.

abzuhalten, wird die Borrichtung mit einer hinten geschwärzten bunnem Glase bedeckt, die nur unbedeutende Lichtmengen zuruchtalt.

85.

Die Lappen a werden mit starken Kupferdrühten verbunden, in die Leitung aber ein Galvanometer und ein Queckstlbersrheostat eingeschaltet, mittels dessen man leicht den Strom einige Zeit unveränderlich halten kann. Dieser Borschlag verdient Beachtung.

Licht meffung. Beitaus am meisten wird zur Meffung ber verschiebenen Lichtquellen bas Photometer von Bunsen angewendet. Dasselbe besteht im Wefentslichen aus einem in einen Rahmen a (Fig. 85) gespannten





Papierschirm A, in bessen Mitte sich ein mit Wachs ober Stearin durchscheinend gemachter Fled ober Streifen besindet. Derselbe erscheint hell auf dunkelm Grunde, wenn der Schirm auf der Rückseite stärker erleuchtet ist als von der Bordersseite, im ungekehrten Fall aber dunkel auf hellem Grunde. Der Fleck kann aber nicht gleichzeitig auf beiden Seiten des Schirmes völlig verschwinden, wie Bohn 1) gezeigt hat.

Figur 86 zeigt bas Bunfen'sche Photometer in seiner ursprünglichen Gestalt. Alls Lichteinheit diente eine in einem geschwärzten Blechkaften c befindliche Flamme einer Lampe. Die äußere Deffnung bes Auszugsrohres d ist durch einen

n verschlossen mit dem kleinen Stearinfled in der Mitte. Um mit fig. 87.



ıl. 1859, 154, \*15.

biefer Borrichtung die Starfe einer Lichtquelle, 3. B. Gasflamme, ju befin ermittelt man querft ben Abstand I, in welchem man die Flamme der Ri



ferze und dann bestand L, in welche die Gasslamme benuß, damit der verschwindet. Dis stärfe J ist a  $J=i\frac{L^2}{l^2}$ , wem Lichtstärfe der Referze bezeichnet.

De faga in berg führt biefer messer in der For welche Fig. 87 (a versinnlicht.

Un bem einer einer horizontal getheilten Gdi die Normalferze bem anderen & felben ift die Mi angebracht, berei fraft mit ber b malferge verglid ben foll. eingetheilten Ge chlindrifd häufe verichiebbe freisförmige 9 vollfommen sichtig ift, wäh der porderen 28 Papier mit be fled angebracht ber Mitte bes @ befindet fich ei Gasbrenner, das Leuchtgas einen bidmanbie ichutichlauch

Rach ber linten Geite fin fann biefes Gehaufe nur bis zu einer befi Grenze geschoben werben, indem ber Schieber, welcher bas Gehause tragt,

Schiene angebrachten Hervorragung anstößt. Dreht man das Gee es sich an dieser Stelle befindet, aus der in der Figur dargestellten oherum, so daß das gesettete Papier der Normalterze zugekehrt t der Abstand der Kerze von dem Papierschirm 20 cm. Bei dieser ber Schiene nun wird der Zufluß des Gases zum Brenner im Gehäuses so geregelt, daß der Fettsleck auf dem Papierblatt aufzu sein.

s erreicht, so wird das Gehäuse wieder um 180° gedreht, so daß um der Flamme d zugekehrt ist und dann der Schieber mit dem veit nach rechts geschoben, bis der Fettsleck auf dem Papier abers ar wird. Die Scala ist derart eingerichtet, daß man unmittelbar in ablesen kann.

in der Nähe befindlichen Flammen die Beobachtung erschweren, arat folgende Berbesserung erhalten: In der oberen Hälfte der verschlossenen Rückwand des cylindrischen Gehäuses ist eine etwa Fig. 89.



runde Deffnung und hinter biefer ein Spiegel im Winkel von 45° Durch biefe Borrichtung kann bie innere Seite des Bapierschirms und ohne daß die Flammen belästigen, beobachtet werben.

gleichenden Berfuchen barf entweder nur die innere oder nur die des Bapiers beobachtet werden.

er Papierschirm von beiden Seiten gleich stark beleuchtet, so wird merkbar; wenn man baher ein solches Bapierblatt zwischen zwei

Lichtquellen fo ftellt, bag ber Fleck fast ganz verschwindet, so entspricht bies Stelle bem Bunkte gleicher Lichtstärke, beren Berhaltnig burch bie Abstande be Lichtquellen gegeben ift.

Eine diesbezügliche, sehr einfache Vorrichtung zeigt Fig. 88 (a. S. 76) Der als Lichteinheit dienenden Normalflamme a steht die zu messende Lichtquelle gegenüber, der Schirm s wird so lange hin- und hergeschoben, die der Fled sanz verschwindet. Die Lichtstärfen verhalten sich dann umgekehrt wie die Duadrate der Entsernungen vom Schirm; meist ist jedoch auch hier die Theilum der Schiene so gewählt, daß man die Lichtstärfen unmittelbar ablesen kann.

Eine etwas bequemere Einrichtung dieses Apparates zeigt Fig. 89 (a. v. Euf der vieredigen, etwa 3 m langen Holzstange ist ein Sattel mit der Papschiebe verschiebbar, bessen Zunge sich über der Theilung der Stange bei Die Blechhülse trägt die Normalkerze, welche in der Hülse durch den Echieber in der richtigen Höhe sestgestellt wird, während die Hülse links untersuchenden Lichtquell trägt.

Berfasser besitzt einen von Apel bezogenen Apparat, ber, wie die Drank Fig. 90 (1/5) zeigt, aus zwei, auf Füßen ruhenden Eisenschienen E besteht, welchen der in einen schwarzen an beiden Seiten offenen Blechkasten befel



Bavierschirm p gleichzeitig mit der 25 cm entfernten Normalterze, welche in ber burch ben Stab w mit bem Blechfasten verbundenen Sulfe n ftedt, verschiebbet ift. Wie ber Durchschnitt bes Blechkaftens zeigt, ift zu beiben Seiten bes Bavier schirmes ein Spiegel s aufgestellt, jo daß man durch die beiden runden Deffnungen i und o in ben Spiegeln gleichzeitig beibe Seiten bes Schirmes beobachten tank Ein unter bem Blechkaften angebrachter Zeiger giebt auf ber Bolgichiene m biret die Lichtstärken der auf der Blatte G aufgestellten Flamme an. Für die Unterfuchung von Leuchtgas ift ein Zuführungsrohr a mit Regulirhahn angebracht Selbstverständlich hat man bei allen Leuchtgasuntersuchungen mittels entsprechenber Regulatoren, welche fpater ausführlich besprochen werden, für conftanten Drud zu forgen, auch zu berlichfichtigen, daß die Leuchtfraft des Bafes mejent lich mit von der Beschaffenheit der Brenner (f. biese) abhängt. Arbeitet man unter Abschluß bes Tageslichtes in einem mattgrau angestrichenen Rimmer. find weitere Schutvorrichtungen überflüffig. Sind Bande und Deden weiß. jo werben hinter beiden Flammen dunkle Schirme aufgestellt; wollte man aber bei Tageslicht arbeiten, so mußte ber Apparat mit einem Raften umgeben Minder handlich fcheint mir die Form biefes Apparates zu fein welche von Schickert ausgeführt wird, und welche Bothe 1) als Tangenten photometer beschreibt.

<sup>1)</sup> Dingl. 1867, 186, 451; vergl. Journ. f. Gasb. 1869, G. 288.

ncault belenchtet die zwei Galften eines durchscheinenden Schirmes, aus einer matten Glastafel ober einer Schicht Startemehl zwischen splatten, einseitig burch die beiben zu vergleichenden Flammen. Sind



jten gleich beleuchtet, fo ergiebt fich die Leuchtfraft wie bei Ritchie aus dem Quadrat ber Entfernung. Der Apparat ift von Elfter')

angewendet, er wird aber namentlich in Frankreich in der von Dumas Regnault') vorgeschlagenen Form gebraucht. Die Figuren 91, 92 md zeigen die ganze Einrichtung in drei Ansichten, die Figuren 94 und 95 (S. zwei vergrößerte Durchschnitte des Foucault'schen Photometers mit ma Glasscheiben und einem Fernrohr T. Die gegenseitige Lage der mattgeschlich und über einander beweglichen Glastafeln U kann mittels Mikrometerschwu verändert werden. Sie sind in dem Rohre V eingeschlossen, welches duch undurchsichtige senkrechte Zwischenwand W (Fig. 92) in zwei Fächer get



wirb. Durch die mittels der Mifrometerschraube y verschiebbaren Metallp X können die beleuchteten Glasscheiben geblendet werden, während die St der Zwischenwand W durch die Schraube x geregelt werden kann.

Dem photometrischen Apparate sind in dem verfinsterten Versuchs auf derselben Grundplatte A (Fig. 91) die beiden Flammen in gleicher gegenstbergestellt. Die an dem einen Ende des Balkens C der Deleuil

<sup>1)</sup> Dingl. 1866, 180, \*122; Bull. de la soc. d'Enc. 1878, \*211.

hängende Carcel'sche Lampe G (S. 73) erhält das nöthige Del mittels nsüge H und I, und wird durch das Gegengewicht I auf der anderen in Gleichgewicht gebracht, während ein mit der Zunge D in eigenthüms. Weise verbundener Hammer E durch Schläge auf die Glock F die Gesänderungen angiebt. Der mit Hahn und Druckmesser L versehene Gasser K (Fig. 92) ist durch das Rohr M mit der Uhr N verbunden, welche das Rohr G (Fig. 93) mit Leuchtgas gespeist wird. Die Gasuhr ist wei Zeigern versehen, und zwar beginnt der Zeiger O seine Bewegung

Fig. 93.



m Angenblicke an, wenn die Gasdurchströmung eintritt, und bewegt sich ve als letztere dauert, der Zeiger O' aber kann in jedem beliebigen Angenämlich beim Beginne einer Beobachtung und am Ende derselben, mittels inen Hebels P ausgelöst und arretirt werden; gleichzeitig kommt dann Dauer des Versuchs in Minuten und Secunden angebende chronome Apparat Q in Gang und wird beim Anhalten des Zeigers O' ebensieder stillgestellt. Zeder Theilstrich des Zisserblattes der zeitweilig mit

einem Gasometer verglichenen Uhr entspricht einem Zehntelliter. Bur Beleich tung ber Zifferblätter beim Ablesen der Beobachtungszeit und des verbrunchen Gases dient ber kleine Gasbrenner R, welcher während der Dauer des Berjucht mit einem Metallschirm bedeckt wird.

Um nun einen photometrifchen Berfuch auszuführen, gundet man beit Flammen an und unterhalt bieselben mahrend ber Dauer von einer halber Stunde, indem man mahrend biefer Zeit den Gasbrud regelt und ben photo-



metrischen Apparat einstellt bis die Helligkeit beider Flammen gleich geworde ist; dann wird die Carcel'sche Lampe nochmals genau tarirt. Nun wi mittels des Hebels P der Zeiger O' der Gasuhr und der chronometrische Appara Q ausgelöst und werden beide Apparate so lange im Gange erhalten, die Kormalslamme 10 g Del verzehrt hat — letzteres soll, wenn die Berbrennun gleichmößig ist, in 14 Minuten 37 Secunden stattsinden —, worauf Secunder zeiger und Zeiger O' mittels des Hebels P wieder arretirt werden. Den a gestellten Bersuchen zusolge müssen sitzt eine Gasslamme von contractmäßige Lichtstärke in Paris bei normalem Gasbrucke 27,5 Liter Leuchtgas währen derselben Zeit verdraucht sein.

Sillimann und Porter 1) haben ein Photometer angegeben, welches ber von Nitchie nahe steht. Die Lichtstrahlenblindel werden durch zwei Bleidunge a a' (Fig. 96) von genau gleicher Deffnung in das Innere des Instrumente geleitet, woselbst sie auf zwei Flintglasprismen b gelangen, die so gestellt sind, das des ohne Brechung an der vorderen senkrechten Fläche eintretende Strahlenblind an der hinteren eine totale Reslexion erleidet und aus der oberen horizontalm Fläche austritt. Die zwei hell erleuchteten Scheibehen werden nun auf einer Blendung von matt geschlissenm Glase ausgesangen, welche in einer versinsterten Kammer eruht, 30 mm im Durchmesser. Fig. 97 stellt die Glasplatte in Ansicht dar, mit den beiden Lichtschein d und d' in ihrer Lage gegen einander

Ueber dieser finsteren Kammer o befindet sich eine senkrechte Röhre mit einem Oculare o; innerhalb berselben sind Diaphragmen von verschiedenen Deffnung und von verschiedenfarbigem Glase. Das ganze Instrument ist mit

<sup>1)</sup> Dingl. 1858, 147, \*302.

Fuße versehen, der eine höhere oder niedrigere Stellung mittels der ube s gestattet. Um endlich die Prismen unter den Winkel der vollenen Zurückwerfung stellen zu können, sind äußerlich Knöpfe e angebracht, welcher eine sanste Drehung möglich wird.

Man bringt nun die Ränder der beiben hellen Scheibchen nahe an einander, o, daß sie nicht über einander fallen. Das Instrument steht auf einem





Schlitten, welcher längs eines mit einer Eintheilung versehenen Stabes verschoben werden kann, während die beiden zu vergleichenden Lichtquellen an den Enden des eingetheilten Stabes in gleicher Höhe befestigt sind. Das Instrument wird nun so lange verschoben, die die Helligkeit der beiden Scheibchen eine gleiche ist. Es hat sich herausgestellt, daß ein gelblich grünes Ocular die vollstommenste Compensation sür Farbensabweichungen gewährt, welche verschiedene Lichter bedingen.

Beer 1) · verwandte zu Lichtmessungen einen eigenthümlichen
Polarisationsapparat, der dann von
Roudoss 2) etwas abgeändert wurde.
Babinet 3) gab einen ähnlichen Apparat an, der dann von Crookes 4)
in nachfolgender Weise vervollkommnet wurde. Zur Erläuterung
des Principes dieses Apparates zeigt
Fig. 98 (a. f. S.) eine schematische

llung der einzelnen Theile diese Lichtmessers. Es sei D eine Lichtquelle, etwa eine durch klinftliches oder natürliches Licht tete Scheibe von weißem Porcellan oder von Pavier, C eine ebensolche in : Beise beleuchtete Scheibe, deren photometrische Größen mit einander verwerden sollen. H ist ein achromatisches, aus Doppelspath angesertigtes,

Boggend. 86, \*78. — \*) Dingl. 1852, 125, \*329. — \*) Dingl. 1854, 131, — \*) Dingl. 1869, 192, \*395

boppelt brechendes Prisma, welches die Scheibe D in zwei in entgegengeschwassenne polarisirte Scheiben d und d' zerlegt, und zwar so, daß die Gbene von vertical und die von d' horizontal polarisirt ist. Ebenso giebt das Prisma dawei Bilber der Scheibe C, das horizontal polarisirte Bilb c und das vertig



polarisite c'. Die Größenverhältnisse der Scheine D und C, und das Zerlegungsvermögen des Doppst spathprismas H müssen so gewählt werden, daß wertical polarisirte Bild d und das horizontal polarisirte c einander genau decen und, wie die Figurzeigt, eine zusammengesetzte Scheibe cd bilden, welleine Hälfte des Lichtes von D und eine Hälfte won C ausgehenden Lichtes enthält.

Durch Messung der Stärte des polaristen Lichtes auf der Scheibe cd ergeben sich die relative photometrischen Intensitäten von D und C.

Die Blendung J mit einer treisförmigen Off nung in der Mitte ist gerade groß genug um of sehen zu können, welche aber die seitlichen Schrie c', d' dem Auge verbirgt. Bor dieser Deffnung i ein Ghpsblättchen angebracht von solcher Dick, haße

unter dem Einfluß polarisitten Lichtes ein rothes Bild und als Complement farbe Grün giebt. Ein dem Prisma H ganz gleiches doppelt brechendes Kalpathprisma K ist in solcher Entsernung von der Blendenöffnung angebus daß die beiden Scheiben, in welche J dem Anscheine nach aufgelöst ist, von pander getrennt erscheinen, wie bei g und r. Wenn die Scheibe cd kein patiertes Licht enthält, so sind die Bilder g, r weiß, weil sie durch zwei Stall weißen Lichtes gebildet werden, welche in entgegengesetzem Sinne polarisit so scheiben g, r in Complementärsarben gefärbt, und der Contrast zwischen Grün und dem Roth ist um so stärker, je mehr polarisites Licht cd enthälten und dem Roth ist um so stärker, je mehr polarisites Licht cd enthälten

Die Wirkung diefer Anordnung ergiebt sich durch folgende Betrachten Nehmen wir zunächst an, die beiden Lichtquellen C und D feien einander ge gleich. Sie werden durch das Prisma H jede in zwei Scheiben d, d' und 4 zerlegt, und da die zwei polarifirten Strahlen, aus benen cd zusammenge ift, einander auch an Stärke gleich find, fo neutralifiren fie fich gegenseitig bilden gewöhnliches Licht, ohne Spur von Bolarifation. In diefem Falle die beiden Lichtscheiben g, r ungefärbt. Nehmen wir nun an, die eine Bi quelle, 3. B. D, fei ftarter ale die andere C, dann werden die beiden Bilber & lichtstärker fein als die beiden Bilber c. c' und der vertical polarifirte Strab wird stärker sein als ber horizontal polarifirte Strahl c. Die zusammengese Scheibe cd wird dann theilweise in polarisirtem Lichte erscheinen und bie Debes freien polarisirten Lichtes wird ber Lichtmenge, um welche bie Intenvon D größer ift als die von C, genau proportional fein. In diefem 8 wird das Bild des vor der Deffnung der Blende J angebrachten Gupspel blättchens durch das Prisma K in eine rothe und in eine grüne Scheibe zerte Die vollständige Zusammenstellung des Instrumentes zeigt Fig. 99. A ist web in Fig. 100 in vergrößertem Durchschnitte dargestellte Ocular, GB ein im Innern geschwärztes Wessingrohr, welches an seinem dem Ocular entgegengesetzten Fig. 99.



**Late** B mit einem einzuschiebenden Einsahstüde (bei D, C gesondert ersichtlich) **Late** Ben ift. Die schrägen Seiten DB und BC dieses Stückes sind mit einer **Late** Fläche (Papier oder polirtes Porcellan) bedeckt, so daß, wenn DC in daß **Late** Beingesteckt ist, die eine dieser beiben weißen Flächen BD durch die **Late** E und die andere BC durch die Lampe beleuchtet werden kann. Wenn nun **Late** Beodachter das Ocular adnimmt, so sieht er am Rohrende B eine weiße, **Late** E und die andere durch die Lampe E scheibe, deren eine Hälfte von der **Late** E und die andere durch die Lampe F beleuchtet ist. Verschiebt man nun **Late** Berze E auf dem Maßstade, so kann man die Helligkeit der Hälfte DB **Late** Gändern, während die der anderen Hälfte BC unverändert bleibt.

Die Einrichtung des in Fig. 100 (a. f. S.) abgebildeten Oculars A erklärt sich mit Hilfe der Fig. 98. Bei L ist eine Linse, um die von BCD (Fig. 99) kommensten Lichtstrahlen zu sammeln und das Bild an die gehörige Stellung des Rohres BG zu wersen. Bei M ist eine zweite Linse so angebracht, daß sie ein scharfes dib von den beiden Scheiben giebt, in welche J durch das Prisma K zerlegt wird. Das Arago'sche Polarimeter N besteht aus einer Schicht von dünnen Kasplatten, welche sich um die Achse des mit einem Zeiger und einem getheilten Artie versehenen Rohres (AG, Fig. 99) drehen läßt. Mittels dieser Glasplattenster im anderen Sinne polarisiren und auf diese Weise das theilweise polarisirte Strahlendündel cd (Fig. 98) in den neutralen Zustand übersühren, so daß die Bider gr ungefärdt erscheinen. Dies Polarimeter wird so eingeset, daß es, venn der Zeiger auf O steht, auf beide Scheiben eine gleiche Wirkung ausübt.

Der Apparat wird in folgender Beise angewendet. Nachdem die No terze E auf einem der auf dem getheilten Stade verschiebbaren Träger auss ist, bringt man sie auf die richtige Höhe und verschiebt fie auf eine geeignet





fernung, welche von ber Starte bes au mei Lichtes F abhangt, bas auf biefelbe Weise a anderen Seite bes Bhotometere befestigt wirb. ganze Apparat muß fich in einem buntlen 9 befinden ober mit Schirmen umgeben werden, fein Licht reflectiren; ebenso muß bas Auge v von den beiden Flammen tommenden birecten len geschützt fein. Blidt man nun in bas ! fo fieht man zwei glanzende Scheiben, mahrid von verschiebenen Karben. Man perichiebt n Klamme F auf dem getheilten Stabe, bis bie leuchtenden Scheiben, durch bas Dcular beo' beinahe biefelbe Farbung zeigen. Gine gleiche feit läßt fich leicht erhalten; benn ba bas Mu leuchtende neben einander liegende Scheiben beo welche rasch von Rothgrun in Grunroth von neutralen nicht gefärbten Buntte aus übergel ift es nicht schwierig, diesen Bunkt mit groß nauiafeit zu erfaffen. Anstatt, daß man in Beife eine folche völlige Gleichheit zu erreicher ift es jedoch bequemer und beffer, die Flam ben Theilstrich bes Stabes zu verschieben, auf r man dieser Gleichheit von der einen ober ( Seite am nachsten tommt; man erhalt bann b liche Einstellung mittels bes Oculars inder

das Polarimeter im einen oder anderen Sinne über 45° dreht, bis die Bild eine Spur von Färbung erscheinen. Durch eine Reihe von Versuchen im Stande den Werth jedes Winkels, welchen man die Glasplattensäule lausen läßt, ein= für allemal zu bestimmen; die dann noch anzustellenden nungen dieten keine Schwierigkeit dar; indem man die Entsernung, um weichtquellen von dem Wittelpunkte des Apparates entsernt sind, zum Cerhebt, erhält man das annähernde Verhältniß ihrer Lichtstärken, und die der Grade, um welche das Ocular gedreht worden, giebt die Zahl, welch addirt oder subtrahirt werden muß, um die erforderliche Genausgkeit zu e

Wit Hilse eines Photometers dieser Art ist es möglich, Flammen i schiedenen Farben mit einander zu vergleichen, eine Aufgabe, welche du wendung der früher besprochenen Lichtmesser kaum gelöst werden könnte. Wir mit Bezugnahme auf Fig. 98 z. B. an, die Scheibe D sei durch e von röthlicher Farbe und die Scheibe C durch ein grünliches Licht beseu werden die polarisirten Scheiben d' d röthlich gefärbt erscheinen, die C c c' grünlich, und die centrale Scheibe c d wird eine aus der Bereinigum Bilber entstandene Färdung zeigen. Mittels des Analiseurs K und der

Jift man aber im Stande, freies polarifirtes Licht auf ber Scheibe cd. baffelbe farbig ift, mit berfelben Leichtigkeit zu erkennen, als wenn es weiß



mare: ber einzige Unterichied wird ber fein, bak man bie beiben leuchtenben Scheiben gr nicht auf eine gleichmäßig weiße Warbe bringen fann, wenn bas bon D und von C ause gegangene Licht gleiche Stärfe haben, jene Schei= ben werben aber eine ber Scheibe od abnliche Farbung annehmen.

Sobfinfon 1) hat einen ähnlichem Princip beruhenden Apparat gur Meffung ber Lichtwirfungen ber Leuchtthurme angegeben, auf welchen bier nur permiefen werben mag, wie auch auf ben Borfchlag von Dove 2) zwei Licht= quellen mittele bes Difroftopes und eines Dicol'= ichen Brismas zu ver-

gleichen.

Während die Grund= ibee au fpectralphotometriichen Bestimmungen ichon von Lambert in feiner Photometrie (1760) ausgesprochen wurde, ift bas Berfahren, mittels bes Spectroffopes photometri= iche Bestimmungen auszuführen, boch erft in ben letten Jahren fo vervoll= fommnet, bag es felbft wiffenschaftlich genaue Refultate giebt 3). Befonders bemerkenswerth ift jedoch

Dingl. 1872, 205, \*524. - 2) Dingl. 1861, 162, 154. - 3) Bergl. Compt. 86, 878; 87, 322; Journ. de phys. 8, 85; Dingl. 1877, 226, 326.

bas neueste Spectrophotometer von Hifner<sup>1</sup>). Fig. 101 (a. v. S.) zeigt du Apparat in <sup>1</sup>/<sub>4</sub> seiner natürlichen Größe, nur ift bas Scalenrohr weggelaffen, die Figuren 102 und 103 zeigen ausstührlichere Darstellungen einzelner Theile Der vordere, die Ocularlinsen enthaltende Theil A' des Fernrohrs A in Fig. 101



trägt zunächst an der Stelle des Fadenfreuzes eine Abblendungsvorrichtung Dieselbe besteht, wie beim Bierordt'schen Apparate, aus zwei in einer Führung beweglichen Schiebern s, deren jeder zur seitlichen Feststellung auf seiner Unter



lage mit einer Knopfschraube k versehen ist. Die Führung q ist aber selb beweglich; sie läßt sich sammt den befestigten Schiebern mittels eines Excente in der weiteren unbeweglichen Führung p horizontal hin und her bewegen m die seitlich angebrachte Alhidade a, sowie der Zeiger z dienen dazu, den jeweilig Stand des durch die Schieber gebildeten Spalts auf einer Gradtheilung markiren. Ein Zahnrad dei e endlich gestattet eine bequeme und sichere Beschiebung des Deularrohrs A' im weiteren Köhrentheile A.

Bunachst bem Prisma D ift in A abermals ein langeres Röhrenftild ei gefügt, bag sich aber nicht in ber Richtung ber Langsachse verschieben, sonber

<sup>1) 3</sup>ourn. praft. Chem. 16, \*290.

t um bieselbe drehen läßt. Es enthält den Ricol B und die Objectivlinse r. is Drehung geschieht durch die Handgriffe gg, welche bei h mit je einem Nonius tehen sind. Die feste Scheibe f trägt die Gradtheilung für die Messung des rechungswinkels. Dieselbe besitzt rechts und links je einen Rullpunkt und kattet mit Hülfe des Nonius eine Ablesung von 0,1 Grad. Der Nicol selbst b so gestellt und befestigt, daß das Gesichtsseld die größte Helligkeit zeigt, wenn eines Rullpunkte, diesenigen der Nonien und des Theilkreises, zusammenfallen.

Da mittels ber Bandgriffe g nur die gröbere Ginftellung möglich ift, fo indet fich jum Amede der feineren Ginstellung bei d eine Schraube ohne Ende. wiche in einen gezahnten Kranz des inneren Rohres eingreift und für gewöhnlich and eine Feder auf diesen gepreft wird. Soll der Nicol erst mittels der Handwife g gedreht werden, so hat man die Schraube porber aus dem Rabufranze krandzubeben, was mittels des kurzen Hebels e geschieht. Das Collimatorrobr **E** trägt nur vor dem Spalte eine besondere Vorrichtung. Es ist das Kästchen Fnit zwei meter dem Bolarisationswinkel für Glas zur Achse des Rohres gestellten Biegeln und einem Compensationsteile aus Rauchglas, der sich, von einer Feder efgebalten, mittels eines einfachen Triebwerts por bem Spalte hin- und ber-Auch hier bienen eine mit Theilung versehene Albidabe n und 🗷 Reiger m bazu, um ben jeweiligen Stand des Reils zu markiren. Fig. 103 int eine vergrößerte Darstellung des Kästchens, hier mit C bezeichnet. s und  $s^\prime$ bie beiden Spiegel, und zwar ist s ein durch die Feder p und die Schraube r **k**estimmter Lage erhaltener, um eine Horizontalachse drehbarer Stahlspiegel,  $s^\prime$ **By**en ein auf ein solides, gleichfalls um eine Horizontalachse drehbares Messingufgekitteter Spiegel aus dunklem Glase. Die gewundene Feder n und die Fraube r' dienen zur Einstellung in die bestimmte Lage. L bedeutet die den ltgebenden Spalt enthaltende Blatte, an welche das ganze Käftchen durch die fraube E befestigt werden kann, und D ist der verschiebbare Glaskeil.

Bedenten in der nämlichen Figur o, o', o'' ein Bündel paralleler Strahlen, von rechts her auf das Kästchen auffallen, so werden o und o', so lange der l D noch nicht den Spalt bedeckt (Fig. 102 giebt die Frontansicht der Bortung; man sieht hier durch den schraffirten Keil hindurch die untere Spaltite und kann sich nun leicht den Keil so weit nach rechts verschoben denken, daß Spalt selbst frei wird), ungehindert ihren Weg zwischen den Spiegeln hinch zum Spalte fortsetzen; o'' dagegen wird vom Stahlspiegel nach oben, auf s', vorsen und gelangt von diesem vollständig polarisirt, aber auch bedeutend lichtsvächer, zum Spalte. Sieht man also von links her durch das Rohr und die mdungen M hindurch nach dem lichtgebenden Spalte, so erscheint derselbe in i unmittelbar an einander grenzende Hälften getheilt, deren eine, die untere, er ist und gewöhnliches Licht enthält, während die dunklere obere polarisirtes; werden endlich beide Lichtbündel durch das Prisma in Farben zerlegt, so ält mas zwei scharf an einander grenzende, aber ungleich helle Spectren.

Der Compensationsteil D stellt eine etwa 2 mm dide, 15 mm breite und mm lange, durchaus ebene und gleichmäßig dide Glasplatte vor, die aus zwei sfältig geschliffenen Glasteilen, einem aus Rauchglas und einem aus Flints, zusammengekittet ift. Da das Rauchglas niemals ganz farblos ist, also

bie Spectralfarben niemals gleichmäßig absorbirt, so hat man ben Reil in bereschiebenen Spectralregionen ungleich weit vor den Spalt zu schieben, um zwei Streifenhälften gleich hell zu machen. Dabei ist aber wohl zu bemerkt daß man die respectiven Lichtschwächungsvermögen des Keils selber durchans nigu tennen braucht, insofern ja die Keilbide gar nicht als Maß bei der eige lichen Photometrie benutzt wird. Fig. 102 burfte den Mechanismus, durch well die Verschiebung geschieht, auch ohne besondere Erläuterung genugsam erkentlassen. In der gleichen Figur sieht man auch noch eine Trommel I, well dazu dient, die jeweilige Breite des Spalts in Millimetern ablesen zu lasse

Ift burch irgend ein lichtabsorbirendes Mittel das eine Spectrum bestimmter Stelle wesentlich verdunkelt, und will man deren Helligkeit mit Hoelligkeit des homologen Bezirks im anderen Spectrum vergleichen, so man nur den Nicol so lange zu drehen, dis beide Felder gleich hell erschein Aus der Größe des Drehungswinkels kann man das Intensitätsverhaltn beider Felder leicht ableiten.

Da man es nämlich bei der Anwendung von Nicol'schen Prismen imm nur mit einem der beiden polarisirten Strahlen, dem außerordentlichen, zu ih hat, so braucht, wie Zöllner gezeigt hat, nur das sogenannte Cosinusquade geset als gültig vorausgesetz zu werden, welches aussagt, daß sich seder Werthe  $E^2$  und  $O^2$  (E bedeutet die Amplitude des außerordentlichen, O diese des ordentlichen Strahls) proportional den Sinus, resp. Cosinusquadraten Winsels  $\varphi$  ändert, um welchen der Nicol gedreht wird. Bezeichnet man das, die Intensität des polarisirten Lichtstrahls vor der Drehung des Nicols mit seine Intensität nach der Drehung des Nicols mit J', so ist J-J', d. h. Untensität, welche der Strahl beim Durchgange durch den gedrehten Nicol waloren hat,  $= \sin^2 \varphi$ , und daher  $J = \cos^2 \varphi$ .

If die Verdunkelung hervorgerusen durch eine lichtabsorbirende, 1 cm die Flüssigkeitsschicht, und will man deren Extinctionscoöfficienten ersahren, so hat mur den Logarithmus von J', d. h. also von der übrig gebliebenen Intensität negativ zu nehmen. Muß z. B. in einem Falle der Nicol, die beide Felder gleichell erscheinen, um  $52^{\circ}$  gedreht werden, so ist der gesuchte Extinctionscoöfficient  $\varepsilon = -\log J' = -2\log\cos 52^{\circ} = -(0.57868-1) = -0.42181$ 

Beim Gebrauche bes Apparates sind indes noch einige besondere Regeln beachten. Dieselben betreffen 1) die Art der Lichtquelle, 2) den Gang de Strahlen im Apparate, wie er durch das Spiegelfästichen bedingt wird, und endlich 3) die Qualität des Nicols und die genaue Feststellung des jeweiligen Drehungs wintels p. Da die Spiegel unter dem Polarisationswinkel des Lichtes sitr Glazur Achse des Collimatorrohrs gestellt sind, so ist vor allen Dingen gesordert, daß nun das Licht auch gerade unter diesem Winkel auf dieselben auffalle und nicht unter anderen. Wird aber eine leuchtende Flamme in die Nähe des unteren Spiegels gebracht, so werden begreislicherweise, da von jedem leuchtenden Punked der Flamme Strahlen nach allen Richtungen ausgehen, auch auf den Spiegel solche unter den verschiedensten Winkeln auffallen und von dort reslectirt werden; aber nur verhältnismäßig wenige werden wirklich polarisit werden und ben Gang nehmen, welcher gewilnscht wird. Man schaltet deswegen am bestelle

jen Spiegel und Flamme eine Linse ein, welche die von jedem einzelnen Punkte lamme ausgehenden Strahlen parallel macht; und zwar wird zu dem Ende ande Betroleumflamme mit einem geschwärzten Thonmantel umgeben, der eicher Höhe mit dem hellsten Theile der Flamme eine Deffnung besitzt und Seitenrohr trägt, in welchem die Linse verschiedbar besestigt ist. Steht die ame gerade im Focus der Linse, so wird der gewünschte Zwed erreicht sein; gstens wird dann eines der geschlossenen Bündel von Parallelstrahlen vollsnen mit der Achse des Collimatorrohrs zusammenfallen; auch werden etwaige wantungen in der Helligteit des lichtgebenden Punktes sich nur als geringere igkeitsschwankungen einer gleichmäßig leuchtenden Scheibe bemerklich zen, und alle einzelnen Stellen der letzteren mitsen, wenn sie es thun, ihre tintmsstät immer um gleichviel und gleichzeitig ändern, so daß namentlich Jutunstätsunterschied zwischen dem Oben und Unten nicht möglich ist.

Duch die Anwendung der beiden Spiegel wird, wie sich aus Fig. 103 ebt, diesenige Strahlenhälfte, welche ursprünglich die untere war, noch vor Spalte zur oberen gemacht, und Strahlendündel, welche ursprünglich chbatte waren, wie o' und o", werden eben dadurch auseinander gerität. er lettere Umstand erleichtert nun ganz wesentlich die Ausstellung des sigkeitsbehälters vor dem Apparate. Wärend dei Anwendung des Doppels sehr viel darauf ankommt, daß die Grenze zwischen lichtabsarbirender sigkeit und Glaseinsatz genau mit der Grenze der beiden Schieber zusammensist hier sür die Einstellung jener ersteren Grenze ein bequemer Spielraum en, und in keinem Falle kann die nämliche Grenze das störende Ausstellung ist dann die nämliche Grenze das störende Ausstellung einer dicken dunklen Linie zwischen Spectren veranlassen. Die ze zwischen den beiden Spectren bleibt hier immer der untere scharfe Rand deren Spiegels, der, wenn das Fernrohr A (Fig. 101) darauf eingestellt ist nur als dinne, zarte Linie erscheint.

Der andere Umstand, daß Spalt und Spiegelrand nicht in einer Ebene, könnte dagegen Bebenken erregen; benn stellt man das Fernrohr scharf n Spiegelrand ein, so werden die Spectren, wenn man aber auf den einstellt, so wird die Grenze weniger scharf erscheinen. Zahlreiche Vershaben nun zwar gezeigt, daß man innerhalb der sonstigen Fehlergrenzen en Resultate erhält, gleichgültig, ob man den einen oder den anderen eg wählt. Da es indessen schen, als ob das Gleichmachen der Helligsider Felder rascher gelänge, wenn die Grenze weniger scharf markirt ist, it Hisner es vor, das Fernrohr auf einen Punkt einzustellen, der dem e näher liegt, als der Spiegelgrenze.

Was nun aber die etwaige Unreinheit des Spectrums betrifft, so ist sie That schwerlich zu merken; denn es lassen sich selbst in dem Falle, wo die Grenze scharf erblickt, die wichtigeren Fraunhofer'schen Linien noch h erkennen. Jedenfalls ist die Forderung der Gleichartigkeit der Farbe Felder jederzeit streng erfüllt.

Daß auf die Auswahl des Nicols die größte Sorgfalt verwandt werden ist von anderen Seiten schon oft hervorgehoben worden. Hier soll nur besoerden, daß, um den etwaigen Fehler in der Stellung des Rullpunktes zu

corrigiren, man den Nicol, bis zur Herstellung gleicher Helligkeit oben und mi nicht bloß nach der einen, sondern jedesmal auch nach der anderen Seite drehen hat, und daß immer erst das Mittel aus je zwei solchen, in verschiede Duadranten gemachten Ablesungen als einfache Beobachtung gelten dar.

Derartige Apparate werben nun zwar bereits vielfach und mit bet Erfolg zur quantitativen Bestimmung der in einer Flüfsigkeit gelösten St benut, wegen ihres hohen Anschaffungspreises und ihrer schwierigeren Betalung aber zu praktischen Lichtmessungen nur sehr selten.

Bei ber weitaus am meiften ausgeführten Lichtmeffung von Leuchtg



Bestimmung an. Für solche Zweddas sogenannte Set Photometer Lowe 1) empsehlenswerth, welches der Eigenschaft der Einlochbrennerstand beruht, daß bei gleicher Flamment der Gasverbrauch im umgekehrten hältniß, bei gleichem Berbrauch Flammenhöhe im geraden Berhäl zur Leuchtkraft steht. Auf einem sehr gegearbeiteten multiplicirenden Druckm (f. d.) besindet sich ein Einlochbra

Fig. 105.

von Speckstein, dem das Gas durch einen kleinen, empfindlichen Druckregul zugeführt wird. Das Ganze ist, wie Fig. 104 zeigt, zur Abhaltung Luftzuges in einen Holzkasten mit Glasthur eingeschlossen. Das Ablesen Flammenhöhe geschieht an zwei Scalen, von benen die eine an der Glasthur.

<sup>1)</sup> Schilling: Basbeleuchtung, S. 219.

wit auf einem emaillirten weißen Glas an der Rückseite des Kastens angetacht ist. Die Scala ist meist durch Bergleichung mit einem Bunsen'schen Katometer in Normallerzen eingetheilt.

Rach Sugg 1) kann man in entsprechender Weise den von ihm angegebenen kandbrenner, den Fig. 105 in halber natürlicher Größe zeigt, verwenden; zielbe hat folgende Größenverhältnisse:

|                                                 | engl. Zoll | Millimeter |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Durchmeffer ber Röhren A, welche bas Gas in ben |            | •          |
| Brennertorper führen                            |            | 2,03       |
| Mengerer Durchmeffer ber Spedfteintammers       | 0,84       | 21,33      |
| Immerer Durchmeffer berfelben                   | 0,48       | 12,19      |
| Angahl ber Löcher 24                            |            |            |
| Durchmeffer ber Löcher                          | 0,045      | 1,14       |
| Innerer Durchmeffer bes Conus c unten           | . 1,5      | 38,10      |
| , , , oben                                      | . 1,08     | 27,43      |
| bile ber Oberfante bes Conus und bes Brennerfor |            |            |
| pers über dem Boden ber Gallerie B              | . 0,75     | 19,5       |
| Sohe des Glascylinders                          | . 6,0      | 152        |
| Durchmeffer des Glascylinders                   |            | 47         |

Das Sugg'sche Photometer (Fig. 106 a. f. S.) besteht nun aus einem feiden Argandbrenner auf einem genauen Gasmesser mit Regulator, welcher den Drud des Gases im Brenner während der Beobachtung constant hält. Es wird mu die Flamme auf die am Apparat angegebene Höhe eingestellt, worauf nach Beobachtung von einer Minute mittels des Secundenzeigers s der mit der Gasuhr verbundene Zeiger s die Lichtstärfen in Wallrathterzen direct angiebt.

Bang besonders aber ift dieses Lichtmessungeverfahren von Giroud 2) auspebildet. Bei seinem sogenannten Photorheometer (Fig. 107) ist die Stange a **bobl, ebenso der Conus, der sich nach unten durch das Rohr a' verlängert, dessen** lichter Querschnitt gleich ist bem unteren Querschnitt ber Deffnung D. **Nohr a milindet** oberhalb der Glode d, a' taucht in Glycerin, womit der untere Beil des Raumes E gefüllt ist, welcher durch die Säule M mit dem oberen Deile A bes Regulators verbunden ift, und in welchen bas Bas burch ben Sahn L eintritt. Der an dem Manometer Nau beobachtende Druck oberhalb der Glode bleibt unveränderlich (veral. den Abschnitt d. Buches: Gasbruckregulatoren), a wirkt durch das Rohr a im Innern des Conus von unten nach oben und erleichtert dadurch den beweglichen Theil des Apparates. Der veränderliche Eingangsbruck übt keinen Einfluß in senkrechter Richtung aus, mit Ausnahme des Drudes, der sich durch das Glycerin auf die Wand des Rohres a' ergiebt. Diefer Drud ift ausgeglichen burch jenen Drud, ber fich von oben nach unten auf die correspondirende Fläche des Conus ergiebt. Das Glycerin steigt im Rohre a' mehr oder weniger hoch, je nach der Sohe des Eingangsbruckes, da

<sup>1)</sup> Journ. of Gasl. 1876, 161, \*618; Americ. Gasl. J. 1878, \*53. — 2) Sourn. f. Gasb. 1874, \*129, 159; Technologiste 1879, \*327, \*372.

jedoch der Querschnitt von a' gegen benjenigen von E verschwindend flein if so tann man die Fläche des Gincerins in E als conftant betrachten.



In ber Stellm in welcher bie Abbilbun ben mit Sandgriff veriebenen Sahn zeigt, ift bie Berbinbung amifchen ben inneren und äußeren Röhren H unterbrochen, jo bo alfo nur burch bie Deff ming o Gas abgeht Dreht man aber m 1800, fo ift bie voll Berbindung hergestellt und fann man gwifder biefen beiben Ertrema jeden beliebigen Gaenn brauch herftellen. Di Größe ber Deffnung ift fo gewählt, daß ftiindlich 38Liter Paris Gas burchläßt. Einlochbrenner P all bem Dedel giebt ban bie Leuchtfraft eine Rerge, die Barifer 90 mallampe (G. 73) 7,5 Rergen angenon men, und eine Flamm 105 mm 50h welche burch ben fleine Draht V gemeffen wir

Der Apparat bien als Normalflamme, bann aber zur Prüfung der Beränderung der Leuchtkraft, inden men bie Flamme in gleiche Höhe hält, worauf dam bie Leuchtkraft des Gaies sich umgekehrt verhäll wie der Gasperbrau

Der in Fig. 108 (a. S. 96) bargestellte Gasprufer besteht im Wesentlich aus ben beiben Photorheometern A und D und ber Gasuhr C. Das erste Photo

eter regelt ben Drud, unter welchem bas Gas gemeffen wird, bas zweite



bas Bolumen, welches ausströmen muß, wenn bas Gas normal ist. Der Meßbraht p an bem letztern Apparat läßt die Abweichungen erkennen, und die Gasuhr die Schwankungen im Berbrauch.

Das Gas tritt jum Bhotorheometer A bei R ein, und awar tritt ein geringer Theil burch die Deffnung in ber Glode aus und ber= brennt aus bem Brenner F. Der größere Theil geht von bem Raum unter ber Glode weiter burch ben gangen Appa= rat und fpeift fchlieflich den Brenner P. Das erfte Photorheometer bient zur Berftellung eines conftanten Drudes pon 28 bis 30 mm, unter welchem die Bas= uhr ftets bas burch= gehende Gas meffen foll. Bu biefem 3med ftellt man ben Wechiel f. und andert bamit ben oberhalb ber Glode wirfenden Gegendruck foweit, bis an bem Manometer B ber ge= wünschte Drud angezeigt wird. Das Gas geht aum Manometer und weiter burch bas Rohr G', von welchem bei M eine Abzweigung in ben Tug ber Gasuhr abgeht, um ben Bafferftand in

ber Uhr conftant zu halten. Wenn ber Hahn H geschlossen ist, so geht bass burch ben Fuß in die Gasuhr, um nach entsprechender Bewegung des direct war Trommelachse sitzenden Zeigers durch das Rohr I und L nach D mid u Brenner P zu gelangen. Ist der Hahn H offen, so geht das Gas durch d



Rohr G" birect von einem Photorheometer zum andern. Durch den Sahn kann man somit die Uhr in Gang setzen und wieder stillstellen ohne den Gassen zu unterbrechen. Die kleinen Ungleichheiten im Gange der Trommel, welche der sorzsältigken Herstellung nicht ganz vermieden werden können, sind hier de Bedoutung, weil für jede Beobachtung eine ganze Trommelumdrehung erfordnisst. Das Zifferblatt I trägt zunächst eine Theilung von 38 Liter, eine zur Theilung entspricht den Ersahrungsziffern von Dumas und Regnault, soh man die Resultate, welche man mit dem Photorheometer D erhält, direct i jenen vergleichen kann, die der französsische Argandbrenner von Beugel is 30 Löchern giebt (vergl. S. 81). Die Beobachtung dauert eine Mimte,

ilung multiplicirt die wirklich durchgegangene Gasmenge mit 60; ber 15t p wird so gestellt, daß er von der Brenneröffnung dis zur Flammense genau  $105\,\mathrm{mm}$  mißt. Die Glodenöffnung läßt genau 38 Liter normales sindurch. Deffnet man den Hahn K und läßt einen Zuschuß an Gas so hat man dasselbe Ergebniß, als wenn man das Loch in der Glode und eit die Flamme P vergrößert. Das Entgegengesetzte tritt ein, wenn man Hahn L schließt.

Um den Apparat in Gang zu setzen, stellt man zunächst den normalen ud am Manometer her. Wenn die Flammen angezündet sind, der Hahn L n und H geschlossen, so öffnet man den letzteren in dem Augenblicke, wo Zeiger auf 38 steht und arretirt dadurch die Gasuhr.

Run tann die Beobachtung eine dreifache fein:

- 1. Die Flamme erreicht genau die Höhe von 105 mm; dann ist die chttraft normal, und man hat nur zu untersuchen, ob der Berbrauch genau Liter ist. Man schließt den Hahn H in dem Augenblick, wo eine Secundenauf O steht, läßt das Gas genau eine Minute lang durch die Gasuhr en, öffnet alsdann denselben Hahn, und wenn dann der Zeiger auf 38 steht, ft der Berbrauch normal.
- 2. Ift die Flamme niedriger als p, so öffnet man den Hahn K so weit, man die Höhe von 105 mm erreicht, und untersucht den Berbrauch.
- 3. Ift die Flamme höher, dann regelt man die Bohe mittels des Sahnes mb bestimmt ebenfalls den Berbrauch.

Die Abweichungen im Gasverbrauch entsprechen ben Unterschieben in ber attraft.

Die Füllung ber Photorheometer mit Glycerin muß sehr sorgfältig kehen. Um die Uhr mit Wasser zu füllen, muß man sie zunächst genau kontal stellen, was dadurch geschieht, daß man eine Wasserwage auf die stellung tels der Schrauben V regelt. Alsdann gießt man langsam Wasser ein, dis ans der Deffnung im Fuß absließt. Nun läßt man Gas ein, und läßt es Stunden lang brennen, bevor man einen Versuch macht, damit das Wasser it hat, sich zu sättigen. In den ersten Tagen hat man sich bei den Vershen stets zu überzeugen, ob der Wasserstand richtig ist.

Der Apparat toftet 280 Francs; nach ben Berfuchen von Schilling ist für Gasbeleuchtungsanstalten empfehlenswerth.

Bei dem in Fig. 109 (a. f. S.) abgebildeten Apparat tritt das Gas ebensus durch ein Photorheometer in einen Einlochbrenner, dessen 105 mm hohe lamme von einem bis auf den dem Beobachter zugewendeten Streisen geschwärzten Plinderglas umgeben ist, welches eine Marke sür die richtige Flammenhöhe Agt. Bei der in der Zeichnung angegebenen Stellung des Treiweghahnes Brund das Gas aus dem Rheometer zum Brenner. Dreht man aber den dandziff um 90° nach rechts, so ist der Brenner abgesperrt und die Verdinzum mit dem Gasbehälter G hergestellt. Hat man nun den Durchgang des Vales durch das Rheometer so geregelt, daß die vorgeschriebene Flammenhöhe reicht ist, so lätzt man den durch das Rheometer Constant erhaltenen Gasstrom

genau eine Minute lang statt in ben Brenner in den Gasbehälter G ströme ber Zeiger auf dem Gegengewicht P giebt dann das verbrauchte Gasvoluw an. Die richtige Einstellung der Flammenhöhe wird mittels eines a Photorheometer besindlichen Umgangsrohres mit Mikrometerschraube K wageführt. Die Lichtstärke ergiebt sich in derselben Beise, wie bei dem ander Apparate.



Böllig abweichend von den bisher besprochenen Bersahren ist der Ber von Siemens 1), das zwei Lichtquellen vergleichende menschliche Auge gleich durch den elektrischen Strom zu ersetzen, indem er die eigenthümliche Eigensches krystallinischen Selens benutzt, im Licht die Elektricität besser zu leiten, im Dunkeln. Durch Ausssüllung der Zwischenräume von zwei kleinen stan Drahtspiralen mit grobkrystallinischem Selen ist es ihm gelungen, einen ph metrischen Apparat herzustellen, der unter Anwendung einer Daniell's Zelle hinlänglich starke Ströme giebt, um noch sehr schwache Lichtstärken der Wessung derselben mit hinlänglicher Schärfe vergleichen zu können.

<sup>1)</sup> Dingl. 1875, 217, 61; 1878, 229, 298; Boggenb. 159, 117.

Am Ende eines turzen drehdaren Rohres befindet sich das Selenpräparat; Enden der beiden Spiraldrähte stehen mit einander durch eine Daniell'sche le und den Umwindungsdraht eines Galvanometers in leitender Berbindung, as die Nadel abgelenkt wird. Entfernt man den Deckel des Rohres und das Licht der zu messenden Flamme auf die Selenscheibe treffen, so nimmt Leitungsfähigkeit des Selens, entsprechend der Stärke des darauffallenden tes, zu, die Ablenkung der Galvanometernadel wird also größer. Dreht 1 nun das Rohr so, daß es, statt auf die zu messende Flamme, auf eine malkerze gerichtet ist, und regelt die Entsernung derselben so, daß die Abung der Nadel dieselbe wird, und dieselbe bleibt, wenn das Selen abwechselnd ch die zu messende Flamme und die Normalkerze beleuchtet wird, so ist die kwirkung beider gleich und die Lichtstärken stehen mithin im umgekehrten chältnisse der Duadrate ihrer Abstände von der Selenplatte.

Bornstein 1) zeigt, daß auch Platin, Golb und Silber im Licht leitender ten; eine entsprechende Anwendung bieser Eigenschaft ist jedoch noch nicht nacht.

Dewar 2) hat die elektrischen Ströme untersucht, welche durch Einwirkung Lichtes auf verschiedene Stoffe entstehen. Danach sind die elektrischen some, welche herrühren von der Wirkung des Lichtes auf bestimmte Salze, k beim Ferro- und Ferrichankalium; von organischen Säuren ist das weins naure Uran eine der wirksamsten. Eine Mischung von seleniger und vesliger Säure in Gegenwart von Chlorwasserstoffsäure ergiebt starke Ströme er der Einwirkung des Lichtes. Die Reihe der Substanzen, welche nachselich chemische Zerseungen durch Lichtwirkung erleiden, und in Folge bessen trische Ströme erzeugen, sind sehr groß, ob aber dieses Berhalten zu photosrischen Messungen geeignet ist, steht dahin.

mistales

Nachträglich möge noch das während des Druckes dieser Abhandlung unt gewordene Scalenphotometer von Zöllner? desprochen werden. Höllner beweisen die von Crookes angestellten Untersuchungen über das kiometer, daß zwischen Körpern in wahrnehmbaren und deshalb meßbaren känden lebendige Kraft in Gestalt von Molecularbewegung übertragen und durch Bewegungen der strahlenden und bestrahlten Körper erzeugt werden nen. Mag nun diese Uebertragung der lebendigen Krast mit dem materiellen iger derselben durch Emission, oder ohne denselben durch Undulation geschen, beiden Fällen werden an denjenigen Stellen eines Körpers, auf welche solche :ahlen treffen, moleculare Gleichgewichtsstörungen erzeugt, durch welche sich er geeigneten Bedingungen Molecüle von der Körperobersläche ablösen und durch vermöge der mechanischen Keaction einen der Richtung des aufsallenden rahles entgegengesetzten Druck auf den Körper erzeugen. Die Größe dieses uches wird bei bestimmter Intensität der Bestrahlung im Allgemeinen durch Beschaffenheit der Körperobersläche, der Wellenlänge der aufsallenden

<sup>1)</sup> habilitationsschrift; Heibelberg 1877. — 2) Proc. Roy. Soc. 27, 354. — F. Böllner: Das Scalenphotometer (Leipzig, 1879), S. 93.

Strahlen und ber Beschaffenheit des umgebenden Raumes bedingt sein. But benfelben Umftanben ift nun auch die physiologische Reaction unferes Auge



gegen Lichtftrahlen abhängs, benn die Stärke bes empimbenen Lichtreizes hängt wei ber Reizbarkeit ber Nehbut, von der Wellenlänge der lichtfrahlen und von der Trumparenz und der Absorptionsfähigkeit der wässerigen Pftandtheile des Auges de durch welche die Strahlen peinem Vilbe auf der Nethund vereinigt werden.

Wir bezeichnen für # wöhnlich mit bem Namen li die Wirfung folder Strahlen, welche im Stant find, durch Bermittlung i Nethaut unfere Sehnerven Dbichon bei gleite reizen. objectiver Beschaffenheit Strahlen die Stärke biefe Reizes amifchen perfchieben Perfonen Aenderungen unter worfen find, fo wird me doch unter bem Namen Lich meffer ober Photometer ftel nur folde Inftrumente wo ftehen, burch welche man in Stande ift, quantitative Bo aleiche awischen Strahlengattungen anzustelle welche vorzugsweise unfo Rethaut reigen. Diefer fon berung genügen nun mil Böllner bie rabiometrifce Erscheinungen in luftverditte ten Räumen, und zeigen i Figuren 110 und 111 Dud ichnitt und Anficht bes diefen Erfcheinungen beruh den Stalenphotometers. einem Glasgefäße fich an einem für bie Gicher Transportes hinreichend ftarfen Coconfaden bas aus vier Flügeln Rabiometertreng. Was ben Stoff und bie Zubereitung ber Flügel



betrifft, fo war ein befonberes Mugenmerf barauf ju richten, bag bei fchnellen Temperaturerhöhungen bes Inftrumentes feine regreffiven Bewegungen ein= treten, welche bei fcneller Steigerung ber Temperatur awei verschiedenen Urfachen bernhen. Erftens geben hierzu formelle Ber= ichiedenheiten ber beiben Geiten ber Flügel (a. B. Salbichalen) ober bie Rei= gung berfelben jur Drehungsachie Beranlaffung, indem hierdurch bei vorherr= ichender Emiffion ber Ge= fägmandungen Drehungs= momente erzeugt werben. welche unter geeigneten Umftanden bie Reaction8= wirfungen compensiren fonnen, die burch Emif= fionen an ben Dberflächen der beweglichen Fligel ent= fteben und bei photometri= ichen Apparaten allein ale Dag für die Intenfität bes wirffamen Lichtes be= nust werben müffen. 3weitens fonnen aber biefe regreffiven Bewegungen auch burch bie Berichieben= heit bes Abforptions= und Reflexionsvermögens Bärmestrahlen ber beiben Geiten bon ebenen und parallel ber Dre= hungeachie befestigten Ra= biometerflügeln entftehen. Dies ift 3. B. bei blanken Mluminiumflächen ber Tall,

welche einseitig mit durchsichtigen Glimmerblättchen belegt sind. Wird ein aus solchen Flügeln construirtes Radiometer von außen, z. B. mit der hand, erwärmt, so werden die von der inneren Gesäswand ausgehenden dunklad. Wärmestrahlen von der mit Glimmer belegten Seite stärker absorbirt, als von der unbelegten Metallstäche. Durch jene Absorption erwärmt sich das Glimmerscheibehen beträchtlich schneller als die unbelegte metallische Seite der Flügel mit hierdurch überwiegen die zur Ausgleichung der Temperatur die Emissionsprochsi von den mit Glimmer belegten über diesenigen von den metallischen Oberstächtund es sindet eine Rotation statt, welche der bei leuchtenden Strahlen mit gegengesetzt gerichtet ist.

Es milifen folglich bei der Construction eines auf diesen Bewegungen beruhenden Photometers zur Berminderung des ftorenden Ginfluffes plogliche Temperaturichwantungen die angebeuteten regressiben Bewegungen vermieben Nach mehrfach angestellten Versuchen hat fich am zweckmäßigsten en Radiometerfrenz von Glimmer erwiesen, dessen Klächen einseitig mit Ruf iber zogen find. Gin folches Rreng dreht fich fowohl unter bem Ginflug leuchtenber als auch buntler Barmeftrahlen ftete nach berfelben Richtung. baher die oben ermähnten absorbirenden Stoffe anwendet, fo konnen Compefationswirkungen der besprochenen Urt die photometrischen Messungen nicht Außerdem werden auch jederzeit plötliche und große Temperatur schwantungen bes Beobachtungsraumes leicht vermieden werden fonnen, ba ba Instrument an einem ruhigen, vor ftarten Erschütterungen geschütten Orte af gestellt werden muß, um die Scala gur Rinhe fommen zu laffen. Lettere besteht aus einem freisförmigen Bavierenlinder, beffen Umfang in 100 Theile getheilt Der Inder befindet sich vor einer Deffnung in einer enlindrischen beworf lichen Meffingkapfel, deren Rand mm' von dem darunter befindlichen vorspringenden Rand rr' des oberen Meffingftudes getragen wird und auf demielben leicht gedreht werden fann. Da ber Rullpunft ber Scala erft nach langeren Stehen des Inftrumentes eine hinreichend feste Lage einnimmt, fo ift die Beweg. lichteit des Inder für eine Correction des Rullpunftes erforderlich. — Ferna ftellt g (Rig. 110) ben Durchschnitt eines ftartwandigen, auf beiben Seiten mattgeschliffenen Glaschlinders bar, theils zur Zerftreuung des Lichtes, theils zur Abforption dunkler Barmeftrablen. 11m diefen Glascylinder fchliekt fid von außen ein Meffingenlinder, der seitlich eine burch einen Deckel leicht ver fchliegbare, freisförmige Deffnung p mit einer Platte von Milchglas ober matten Glafe trägt. Alle diese Theile ruben frei beweglich auf der metallenen Bafiett des Instrumentes und laffen fich nach oben leicht von dem Instrumente abheben Am Ropfe bei L trägt das Photometer eine Dofenlibelle gur Berticalstellung Die Rahl ber Scalentheile mächft gemäß ben Torfionsgesetzen proportional ben Drehungswinkel, wobei jedoch felbstverständlich barauf zu achten ift. bak nich mehrere Umdrehungen ber Scala unter bem Ginfluffe bes birecten Sonnen lichtes stattfinden. Es ist daber durchaus nothwendig, das Instrument, wem es nicht benutt wird, ftete mit verschloffener Deffnung fteben zu laffen.

Da ferner die bestrahlten Flächen des Radiometers bei verschiedenen Beleuchtung verschiedene Stellungen zu dem matten Glascylinder einnehmen, se

erforberlich, für eine möglichst allseitige und gleichmäßige Beleuchtung Bei ber photometrischen Bestimmung von Rergen - ober ben au forgen. flammen wird biefer Bedingung am leichteften burch gleichzeitige Beleuchtung vier Seiten burch vier Klammen entsprochen, deren Berbindungelinien im Mittelpuntte des Instrumentes unter rechten Binkeln freugen. fungen bes zerftreuten Tageslichtes, welche namentlich für Bhotographen von atigfeit find, kann man den äußeren Messingenlinder durch einen im Innern Merten conischen Reflector mit nach oben gerichteter Deffnung ersetzen. alt alsbann bas Inftrument an einem nicht ber Sonne zugänglichen Ort : dauernde Aufstellung, womöglich im Freien unter bem Schute einer barüber ebrachten Glasglode, fo bient baffelbe bem Bhotographen als ein febr nuts-8 Instrument zur sicheren Bestimmung der Expositionszeit. uperatur, bei welcher die Beobachtung stattfindet, vermuthlich auf die thfindlichkeit einen Ginflug ausüben wird - wenn auch einen für die bewohnten Limmerräumen vorkommenden Temperaturschwankungen prakhau vernachlässigenden —, scheint nach Beobachtungen über die Berandeg bes Bacuums burch Erwärmung fehr mahrscheinlich. Es ift beshalb mit Instrumente in passender Beise ein Thermometer in Berbindung gebracht, n Stand bei genaueren Messungen notirt werden muß.

Im Allgemeinen ist der heutige Standpunkt der Lichtmessung noch mangels und sind die bis jetzt bekannten Berfahren, die Leuchtkraft einer Flamme weffen, längst nicht so zuverlässig, als die Wärmemessung.

Zunächst fehlt es an einer überall leicht zu beschaffenden, völlig gleichen einheit; ob das Platinlicht (S. 74) diese Lucke ausstullen wird, muffen ne Bersuche lehren.

Sobann ist die Bergleichung zweier Lichtquellen oft sehr erschwert durch die piedene Farbe derselben und durch die ungleiche Empfindlichkeit der Augen piedener Beobachter. So findet Charpentier<sup>1</sup>), daß ein stärkeres Licht dert wird, um eine Gesichtsempsindung hervorzurusen, als die einmal hervorzene zu unterhalten, daß namentlich nach längerem Berweilen in der Dunkelzich das Berhältniß beider Lichtmengen selbst die auf 1:100 erhebt.

D. E. Meyer 2) wandte zur Bergleichung der Farbe des Gas, Sonnens, &= und elektrischen Lichtes entweder das Bersahren von Vierordt (vergl. 8) an, welches aber nur bei einander nahe stehenden Helligkeiten genaue ltate giebt, da sonst die Spectra zu unrein werden, oder aber es wurde ein 11'sches Prisma vor der einen Spalthälfte sest aufgestellt, welches das von inen Lichtquelle kommende Licht empfing. Hinter ihm stand das in einem se drehdare Nicol eines Wild'schen Polaristrodometers. Der durch beide men tretende Lichtstrahl trifft dann auf ein rechtwinkliges Glasprisma, das in den Spectralapparat ressectirt. Die zweite Spalthälste wurde entweder t oder durch Bermittlung eines zweiten rechtwinkligen Prismas von der en Lichtquelle erleuchtet.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 88, 189, 299. — 2) 3tschr. f. angew. Elettr. 1879, 320.

Die gefundenen Zahlen enthält die folgende Tabelle;, die ersten sind naf ber Bierordt'schen, die anderen nach der zweiten Methode erhalten. Da Berhältniß der Helligkeiten im Gelb ist stets gleich 1 gesetzt.

|                     |  |  |  |  |  | Gaßlicht |           | Gaßlicht      |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|----------|-----------|---------------|--|--|
|                     |  |  |  |  |  | T        | ageslicht | Eleftr. Licht |  |  |
| Roth                |  |  |  |  |  |          | 1,33      | 1,20          |  |  |
| Belb D .            |  |  |  |  |  |          |           | 1,00          |  |  |
| Grün $oldsymbol{E}$ |  |  |  |  |  |          | 0,50      | 0,70          |  |  |
| Blau $F$ .          |  |  |  |  |  |          | 0,50      | 0,65          |  |  |
| Biolett G           |  |  |  |  |  |          | 0,31      | 0,56 bis 0,36 |  |  |

|                                 | Gaslicht    | Petroleumlicht | Elettr. Licht | Gaslicht   | iájt |
|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|------------|------|
| 3                               | Sonnenlicht | Sonnenlicht    | Sonnenlicht   | Elettr. Li | ájt  |
| Roth                            | 4,07        | 3,29 bis 2,12  | 2,09          | 1,71 1,8   | 38   |
| Gelb D                          |             | 1,00           | 1,00          | 1,00 1,0   | )(   |
| Grün $E$                        | 0,43        | 0,60           | 0,87          | 0,35 0,4   | 15   |
| $\mathfrak{Blau}\;F\;\ldots\;.$ | 0,23        | 0,26           | 0,99          | 0,23 0,5   | 37   |
| Biolett G                       | 0,15        | 0,15           | 1,03          | 0,08 0,1   | 13   |
| Meugerftes Biolett .            | . —         | -              | 1,21          |            | _    |

Aus den obigen Zahlen ergiebt sich, daß die Helligkeit der Farben is Gasspectrum im Bergleich zu der im Sonnen= oder Tageslicht und elektrist Licht vom rothen bis zum violetten Ende des Spectrums stetig abnimmt.

Da das Sonnenlicht in den mittleren Theilen des Spectrums beträckschler leuchtet als das elektrische Licht, so muß das elektrische Licht neben de Sonnenlicht gelb erscheinen; in einem Ritchie'schen Photometer (S. 68) erschin der That die von dem elektrischen Licht bestrahlte Fläche gegenüber der weder Sonne beleuchteten gelb wie eine Apfelsine. Es ist ferner bewerkenswed daß in dem Tageslicht verhältnismäßig mehr rothes und gelbes und wenig blaues und violettes Licht enthalten ist, als im Sonnenlicht.

Genaue Vergleiche wird man somit nur mit dem Spectrasappat ausführen können; sehr wünschenswerth ware es, hiermit das Scalenphotome von Zöllner (S. 100) zu vergleichen. Genaue Messungen sind bis je nicht aussührbar; für praktische Zwecke wird man wohl vorläufig bei bi Bunsen'schen Berfahren (S. 78) stehen bleiben.

## Untersuchung der Brennftoffe.

Bei der Untersuchung der Brennstoffe, namentlich der fossilen, ist zunächst berucksichtigen die Form und Größe der Stücke, die Festigkeit derselben, mdartige Einmengungen u. dergl. Es ist ferner zur Beurtheilung einer ohle zu empfehlen, nicht nur eine Durchschnittsprobe zu untersuchen, sondern ch eine Anzahl einzelner, schon äußerlich verschiedener Stücke, um so die Bereiedenheit in der Zusammensetzung festzustellen.

Scheurer-Restner breitete einen Kohlenhausen von etwa 20000 kg ewicht gleichmäßig aus, nachdem die größeren Stücke vorher zerkleinert waren; b entnahm hierauf von der ganzen Fläche des Hausens, der 50 qm einschloß, we Probe von 100 kg. Diese Probe wurde in einer Mühle zerkleinert, die kleinerte Substanz ausgebreitet und durch zwei sich freuzende Linien in vier retionen getheilt, und die mit den Spigen zusammenstoßenden Flächen entsmmen. Diese Operation wurde so oft wiederholt, die die Substanz aus iche Kilogramm sich gemindert hatte, diese nun sorgfältig pulverisitrt und mit Theilung wie vorher sortgesahren, die schließlich eine Probe von 200 g jalten wurde.

Specifisches Gewicht. Da die Brennstoffe burchweg porös sind, so kann tweder das specifische Gewicht der Substanz selbst, oder der ganzen Stücke it Einschluß der Poren in Frage kommen. Ersteres kann man passend mit m von F. Ritdorff 1) angegebenen Apparat (Fig. 112, a. f. S.) ermitteln. as Glasgefäß n von etwa 25 ccm Inhalt ist durch einen engen, die Markes agenden Hals mit dem Gefäß m von etwa 40 ccm Inhalt verbunden, welches ieder in ein etwa 65 mm langes und 10 mm dickes Glasrohr mit dem Hahn tisläuft. Das Gefäß n trägt seitlich das Manometer r und oben eine aufsichlissen Kappe mit dem Glashahn h.

Zur Anstellung eines Versuches wird das Manometer r zur Hälfte, das kfäß m nebst Rohr aber bis in das Gefäß n mit Quecksilber gefüllt. Durch des Hahnes t wird nun das Quecksilber bis zur Marke s abgelassen,

<sup>1)</sup> Dingl. 1879, 232, \*417.

ein passendes Glasrohr in das Gefäß n gebracht, die Rappe bei geöfft Hahn & fest aufgesetzt und dieser dann geschlossen. Nun wird durch De

Fig. 112.



bes Hahnes t so lange Quecksilber abgelassen, t Bolum durch Wägung bestimmt wird, bis das M meter eine Druckverminderung von etwa 0,5 zeigt. Dann wird ein zweiter Bersuch in ders Weise gemacht, nur wird das Glassohr in n mi zu untersuchenden Substanz, deren Gewicht v ermittelt ist, gefüllt. Hierbei ist darauf zu a daß der Stand des Quecksilbers im Manometer g derselbe ist, wie im ersten Bersuch, so daß als Druck im Innern des Apparates in beiden Vergeleich ist. Aus zwei solchen zusammengehörigen suchen läßt sich das Volum der verdrängten berechnen.

Bezeichnet man den Abstand der Quecksilben stächen im Manometer mit m, den von einem  $\mathfrak L$  meter abgelesenen Luftdruck mit b, so ist b-m der Druck, unter welchem sich die Luft im Apbesindet. Ferner sei q das Bolum des im erst das Bolum des im zweiten Versuch abgelassenen  $\mathfrak L$  silbers. Wit v und v' sei das gesammte Bolu Luft im ersten und zweiten Versuch bezeichnet. Bolum des Köhrenabschnittes, in welchem das  $\mathfrak L$  silber in dem einen Manometer steigt, sei x, verhält sich

$$v: (v+q-x) = (b-m): b \text{ and } v': (v'+q')$$
  
=  $(b-m): b$ .

Aus diesen beiden Gleichungen folgt, wenn schließlich (b-m)=d sett:  $v-v'=\frac{(q-m)}{n}$  v-v' ist aber das Volum des zu untersuck Körpers. Es läßt sich dieses also aus den  $\mathfrak W$  q, q'm und b berechnen.

Bur Bestimmung des specisischen Gewichtes getilde werden dieselben mit einer dünnen E Paraffin oder Wachs überzogen, worauf man kannter Weise ihr Gewicht an der Luft und im Lermittelt. Der Unterschied beider specifischen Ge giebt Aufschluß über die Porosität der unterschiede. Immerhin ist sehr wohl zu berücksich daß diese Angaben nur dann die Dichtigkeit der Bstoffe selbst genau darstellen, wenn gleichzeitig dem betreffenden Stücke die Menge der Asche un specifisches Gewicht bestimmt ist. Dabei ist z

ien, daß die Aschenbestandtheile nach dem Verbrennen der Kohle vorausich eine andere Dichte haben als vorher, um so mehr Schwefelkies in rroryd, Calciumcarbonat in Calciumoryd oder Calciumsulfat übergehen. Bestimmung des specifischen Gewichtes ist wohl geologisch wichtig, für rische Zwecke aber unwesentlich.

Bestimmung der eingeschlossenen Gase. Um die in Kohlen ein3lossenen Gase zu erhalten, bringt Meyer 1) die Kohlen in tochendes Ker, tocht weiter, um zunächst die mitgerissene atmosphärische Luft zu entsen und fängt erst dann die entwickelten Gase auf, um sie in der bei der Ersuchung der Gase besprochenen Weise zu untersuchen. Parry 2) und omas 3) erhitzen Koke oder Braunkohle im luftleeren Raume und saugen Gase mittels der Duecksilberluftpumpe ab.

Es erscheint noch keineswegs ausgemacht, ob die bisher gefundenen Gase eits fertig in den Kohlen enthalten sind oder nicht vielmehr erst beim Ersemen, namentlich wenn dieses unter Wasser geschah, gebildet wurden. . Jedens hat diese Untersuchung, vorläusig wenigstens, keinen technischen Werth.

Bestimmung des Wassergehaltes. In der Regel werden zur Bestimzag des Wassergehaltes 1 bis 5 g des Brennstoffs bei 100 bis 110° getrocknet, zwei auf einanderfolgende Wägungen keine Gewichtsabnahme mehr erkennen en 4). Schondorff 5) trocknet die Kohle sogar bei 90°, Nichardson 6) bei 10°, Hinrichs 7) trocknet die sein gepulverte Kohle auf einem Uhrglase eine unde bei 115°. Regnault's) meint aber, daß die Wasserbestimmungen 100° ungenau seien, sobald die Kohle Thon enthalte, da dieser erst bei hglut sein Wasser verliere. Richters') bringt zur Bestimmung des hygrosischen Wassers die sein gepulverte Kohle zunächst unter eine Glock neben Schälchen mit Wasser, läst bei 15° stehen und trocknet dann bei 100°.

Daß diese gewöhnlichen Trockenmethoden keinerwegs genaue Resultate n, zeigen u. A. folgende Bersuche.

Fein gepulverte Bantorfer Rohle verlor, 3 Stunden auf 110° erhigt, 1,83 Proc. wurde in einer Nacht über Wasser wieder 2,59 Proc. schwerer. 2,153 g berzen Probe zwischen zwei Uhrgläsern (Fig. 113, a. f. S.) brei Stunden auf 100 105° erhigt, wogen 2,060 g,

| nach zweitägigem Stehen an ber Luft und ein- |       |
|----------------------------------------------|-------|
| ftundigem Erhigen auf 1100                   | 2,083 |
| nach meiteren brei Stunden                   | 2,105 |
| zwei Tage über Baffer                        | 2,199 |
| drei Stunden auf 110° erwärmt                | 2,129 |
| acht Tage an ber Luft                        | 2,202 |
| zwei Stunden auf 110° erwärmt                | 2,147 |

<sup>1) 3.</sup> pr. Chem. II, 5, 144, 407; Dingl. 1871, 201, 461; 1872, 204, 462; 5, 496. — 2) Dingl. 1872, 204, 470. — 3) Chem. News 1877, 249. — Rerl: Probirbuch, S. 131; Stein: Unterjuchung der Steinfohlen Sachsens, 14. — 5) Istär. f. B. H. So. Sal. 1875, 138. — 6) J. pr. Chem. 11, 165; Dingl. 16, 67, 212. — 7) Z. anal. Chem. 1869, 132. — 8) Ann. de min. III, 12, 161. 9) Dingl. 1870, 195, 320.

2,471 g berfelben Probe, auf einem offenen Uhrschälchen zwei Stunden auf ! erwärmt, wogen 2,423 g

| nach einer Stunde auf 1100 . |  |  | • | • | 2,435 |
|------------------------------|--|--|---|---|-------|
| nach zwei Stunden auf 1100 . |  |  |   |   | 2,464 |
| bann eine Racht über Baffer  |  |  |   |   |       |
| wieder brei Stunden auf 1100 |  |  |   |   |       |
| bann eine Racht über Baffer  |  |  |   |   | 2,559 |
| mieber amei Stunden auf 1100 |  |  |   |   |       |

Die Kohle hatte also beim ersteren Bersuch zwischen zwei Uhrglittroden 78 mg ober 4 Broc., auf bem offenen Uhrglase aber in zwei I



64 mg ober 2,6 Proc. zugenommen, und zwar wie folgender Bersuch burch Aufnahme von Sauerstoff.

4 g berselben Kohlenprobe wurden in einem Röhrchen drei Stunden lan 100 bis 110° erwärmt und dabei zwei Liter trodne, fohlensäurefreie Luft geleitet; die Kohle verlor 1,778 Proc., die übergeleitete Luft aber enthielt:

| Baffer        |  |  |  |  |  | 1,844 Proc. | der | Kohle, |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------|-----|--------|
| Rohlenfäure   |  |  |  |  |  | 0,125 "     | "   | ,,     |
| Rohlenftoff . |  |  |  |  |  | 0,049 "     | 77  | "      |
| Wafferftoff . |  |  |  |  |  | 0,022 "     |     |        |

Die Kohle hatte also in den drei Stunden 0,07 Proc. Kohlenwasse und 0,125 Proc. Kohlensaure abgegeben, dagegen 0,262 Proc. Sauerstoss genommen. Wahrscheinlich ist auch ein Theil der Kohlensäure und des Werst durch Orydation der Kohlenbestandtheile gebildet. Bei der Bestim des Wassers in den sosssillen Brennstoffen ist daher der Zutritt der atmossischen Luft auszuschließen oder doch möglichst zu beschränken.

Für technische Zwecke erwärmt man daher 2 bis 4 g bes zu 1 suchenden Brennstoffes zwischen zwei Uhrgläfern oder in einem Tiegel gut schließendem Deckel zwei Stunden lang auf 100 bis 110° im Lufläst erkalten und wiegt. Das Trocknen geschieht passend in dem aus sukupferblech hergestellten Kasten ab (Fig. 114), dessen Deffnung & Thermometer d trägt, während die Uhrgläser und Tiegel auf das Gelgesett werden.

Für wissenschaftlich genaue Bersuche erwärmt man das Glasrohr b (Fig. mit der zu untersuchenden Probe in dem mit Thermometer o versehenen Kraefäß a auf 100°, pumpt mittels der Luftpumpe e die Luft aus, läßt nach ei

purch Deffnen des Hahnes f burch pyrogallusfaures Kali vom Sauerstoff e Luft oder Wafferstoff eintreten, welche burch das Chlorcalciumrohr d



getrodnet werden und wieder= holt diese Operation noch einige Male. Bequemer ift jedoch die Anwendung bes Rochleber'ichen Troden= Der Enlinder apparates 1). pon Rupferblech B (Fig. 116, a. f. G.) ift mit Baraffin gefüllt und trägt bas Befäß aus Gifen ober Glas A, welches Qued= In Diefes filber enthält. Quedfilber taucht ein Thermometer und das Glasrohr C mit ber zu untersuchenben Brobe. Man leitet nun burch bas unten etwas umgebogene Robr b einen langfamen Strom trodnen Bafferftoff ober Rohlenfäure ein, bas burch bas Rohr a entweichenbe Gas

um Bergleich durch ein Rohr mit Chlorcalcium oder Schwefelfaure, um Wägung besselben gleichzeitig eine directe Wasserbestimmung auszuführen



Nach zweistlindigem Erwärmen auf 100° ift die Trodnung völlig beenbet. biejes Baraffins und Onedfilberbades fann man natürlich auch ein Li



Fig. 116.

Fig. 117.

(Fig. 114) nehmen, t Dece eine entsprechende nung jum Einsenten Rohres C hat.

Da die getrodneten Bi ftoffe fehr hygroffopisch fo muß man fie bis Bägung in einem bede Gefäß über concents Schwefelfäure (Fig. oder über Chlorcalcium, Fig. 118 andeutet, abli laffen.

Bestimmung der Koksansbente. Um bei der Untersuchung von Stohlen die Koksansbente zu bestimmen, glüht G. Hinrichs 1) 1 bis 2g berin einem Platintiegel 31/2 Minuten über einer Bunsen'schen Flamme, 31/2 Minuten über dem Gebläse. Letteres Versahren führt leicht zu Verla

Nach Merz 2) werden etwa 5 g Kohle in einen bedeckten Porzellan gebracht, der in einen zur Hälfte mit Thonpulver gefüllten, ebenfalls bed Thontiegel so eingesetzt wird, daß die beiden Wände der Tiegel 1 bis 2 em einander abstehen. Der so gebildete Zwischenraum wird mit Holzschlenst ausgefüllt und dann wird der Tiegel im Holzschlensener eine Stunde lang

<sup>1) 3</sup>tider. anal. Chem. 1869, 133. — 2) Civiling. 1876, 218.

thglühhitze ausgesett. Merz erhitzte immer vier solche Tiegel gleichzeitig. 18 Berfahren ist unbequem, ungenan und giebt keine der Technit entsprechens 1 Resultate, da die Erwärmung eine zu langsame ist. Ganz unbrauchbar die Koksbestimmung vor dem Löthrohr 1).

Richters") mifcht 1 g ber fein geriebenen lufttrodnen Roble mit fein ichlämmtem Quarzpulver. Das Gemenge wird in einen 3 cm hohen und eiten Blatintiegel lofe eingetragen und bei aufgelegtem Dedel mittels ber lamme eines einfachen Bunfen'ichen Brenners, welche bis zur aukersten Spite me Höhe von etwa 18 cm hat, so lange erhipt, als noch mit leuchtender Hamme brennbare Gafe entweichen. Der Tiegel wird dabei fo tief in die Flamme eingefentt, baf fein Boden etwa 6 cm von ber Brennermundung entent ift. Sobald die Gasentwicklung beendigt ist, wird der Kokskuchen vorsichtig in Eisenblech gebracht, so daß er mit seinem unteren Theil auf demfelben ruht. Auf den Ruchen wird nun behutsam ein Gewicht von 0,5 kg gesetzt. Bird er bei bieser Belastung zerdrückt, so wird ber Bersuch mit einer geringeren Menge, bleibt er ganz, mit einer größeren Menge Duarzpulver, und zwar so lange wiederholt, bis der Ruchen im Stande ist, noch gerade das Gewicht zu tragen, ohne gerdrudt zu werden. Die Menge bes angewandten Quarquulvers bient als Makstab für die Backfähigkeit der Kohle. Stark backende Kohlen bedurften z. B. auf 1 g 2,8 g Quarz, hatten also eine Backfähigkeit von 2,8, Einterkohlen nur 0.8. Durch Wägung wird gleichzeitig die Koksausbeute be-Simt. — Diefe Bestimmung der Backfähigkeit giebt jedoch keine, dem großen Meitsaufwand entsprechende Resultate, so daß fie taum noch angewendet wird. Schondorff 3) bringt 2 g gepulverte Roble in einem Platintiegel in eine Sufen'sche Flamme von 20 cm Sohe und einem stündlichen Gasverbrauch 150 Liter, und zwar in einem Abstande von 3 cm zwischen Brennermunand Tiegelboden, bis keine Flamme mehr unter dem Tiegeldeckel heraustritt. Muck4) empfiehlt bagegen folgende Regeln. Amwendung von nicht mehr 10 Brobiraut, bei backender Koble noch weniger, Klamme nicht unter 18 cm Die, dunnes Drahtbreied, 3 cm Abstand des Tiegelbodens von der Brenner-**Moung, Tiegel von guter Oberflächenbeschaffenheit und mehr als 30 mm Höhe** fart blähenden Rohlen (gewöhnlich von 40mm Sohe und 24mm Bodenudmesser), Erhiten bis zum völligen Verschwinden jeglicher Flamme zwischen Idel= und Tiegelrand. Bur Beurtheilung des mitunter wichtigen Aufblähungs= wes empfiehlt sich eine Wiederholung der Berkokung bei gelinderer Erhitzung.

Ans einer größeren Bersuchsreihe über den Einfluß der Kohlenmenge und Art des Erhitzens mögen nur folgende Bersuche mit der bereits erwähnten Dentorfer Kohle folgen.

0,89 g Rohle im Platintiegel nach Schondorff rasch erhist gaben 67,17 Proc. blafigen, glänzenden Kols, 2,5 g in derselben Weise behandelt 67,77 Proc. wielbe Rohlenmenge mit einer ansangs kleineren Flamme erhist gab 69,70 Proc. im Porzellantiegel aber 80,54 Proc. eines das dreis dis viersache Volum der wie einnehmenden glänzenden Kols.

<sup>1)</sup> Dingl. 1868, 189, 128. — 2) Dingl. 1870, 195, 71. — 3) Zifchr. f. B. H. &. Cal. 875, 137. — 4) Chemijche Beiträge S. 14.

Diese Bersuche bestätigen lediglich die Erfahrungen von Stein<sup>1</sup>), mi benen entgegen der Angabe von Fled<sup>2</sup>), welcher die Backühigkeit der Koff direct von dem verfügbaren Wasserstoff ableitet, die Elementarzusammensehm der Kohle keinen Aufschluß über das Backen oder Nichtbacken, sowie die Koll

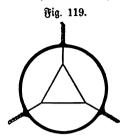

ausbeute ber Kohle giebt. Dieses Berhalten ift met scheinlich bedingt durch die verschiedene nähen zigammensetzung der einzelnen Bestandtheile. Sinst hat ferner die Art der Erhitzung, die Fenchigktik Kohle u. s. f. Dasselbe wird durch Mud bestättlim daher übereinstimmende Resultate zu erhäusist allerdings die peinlichste Einhaltung der angegentlichste erforderlich. Als Dreieck für den Paltiegel ist ein solches aus Platindraht (Fig. 119) all anderen vorzuziehen.

Schondorff hat nach den äußeren Merkmalen der freien Oberfläche erhaltenen Kotskuchen die Kohle in fünf Gruppen getheilt, wie es das folge Schema angiebt.

Die freie Oberfläche des im Platintiegel aus feingesiebtem Roblenzal hergestellten Kokskuchens zeigt fich:

Bei der Backsohle ist jedenfalls die Größe der Bolumzunahme zu bei sichtigen.

Hilt theilt die Rohlen nach der Koksausbeute folgendermaßen ein: Roksausbeute

```
52,6 bis 55,5 Proc. . . . . 1. Gasreiche Sandkohlen,

55,5 , 60,0 , . . . . . 2. Gasreiche (junge) Sinterkohlen,

60,0 , 66,6 , . . . . . 3. Badende Gastohlen,
```

66,6 , 84,6 , . . . . . 4. Backtohlen, 84,6 , 90,0 , . . . . . 5. Gasarme (alte) Sinterkohlen, über 90,0 , . . . . . 6. Magere anthracit. Rohlen.

Schondorff 3) zeigt, daß biese Eintheilung nicht zutreffend ift, und auch die von Gruner 4) nicht den thatsächlichen Berhältniffen entspricht, well folgende fünf Gruppen unterscheidet:

<sup>1)</sup> Steinkohlen Sachiens, S. 19. — 2) Dingl. 1866, 180, 470; 181, 48. 3) 3tichr. f. B. H. S. S. S. 1875, 149. — 4) Dingl. 1873, 208, 424.

|                                   | Roksausbeute    | Beschaffenheit der Roks           |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Rohle mit langer                  | 50 bis 60 Broc. | Pulverförmig oder gefrittet.      |
| tohle mit langer<br>ne (Gastohle) | •               | Sejchmolzen, stark zerklüftet.    |
| he fette Rohle iedekohle)         | <i>"</i> "      | Geschmolzen, mittelmäßig compact. |
| toble mit turger                  | " "             | Geschmolzen, sehr compact, wenig  |
| te (Rofstohle)                    | 74 " 82 "       | zerflüftet.                       |
| anthracitische Rohle              | 82 , 90 ,       | Gefrittet ober Pulver.            |

ner 1) empfiehlt die sogenannte Immediatanalhse, nach welcher die ute, aschenfrei gerechnet, der Wassergehalt und aus der Differenz die : flüchtigen Stoffe beim Berkoken bestimmt werden. Er glaubt, daß ohlen, welche den wenigsten Koks geben, auch die geringste Wärme rennen entwickeln. Wie weit diese Angabe richtig ist, wird später eorie der Verbrennung besprochen werden.

leicher Weise wie die Koksausbeute der Steinkohlen wird auch das bringen für Torf und Holz bestimmt.

immung des Aschengehaltes. Diese Bestimmung wird meist in usgeführt, daß eine Probe des Brennstoffes so lange an der Luft d, bis alles Brennbare verschwunden ist. Nach Mud'2) wird das ulverte Kohle enthaltende Platingefäß etwa eine Stunde durch eine mme und dann allmälig stärker erhist. Schneller kommt man zum in man gleich anfangs die gepulverte Kohle mit Alfohol beseuchtet, bbrennt, und diese Operation mehrmals wiederholt. Um den letzten Lohle rasch zu veraschen, sügt Mud abermals etwas Spiritus hinzu, en ab und glüht einige Zeit weiter.

- 8 lettere Beseuchten und Abbrennen des bereits fast ganz veraschten 3 beschlennigt allerdings die Berbrennung der letten Kohlenreste, ich dabei einige Male einen geringen Verlust beobachtet, der wohl sslüchtigung von Alkalien oder Kalk mit den Spiritusdämpfen zuruckt: in der That zeigte die Alkoholksamme die bekannten Kärbungen.
- 3) erhitzt den gepulverten Rückstand der Berkokungsprobe auf einem 1 Röstscherben unter der vom Luftzuge nicht zu stark getroffenen zum völligen Berschwinden der schwarzen Theile.

tault 4) meint, ein Gehalt an Schwefeleisen mache das Verhältniß sche und aschefreien Bestandtheilen der Kohlen unrichtig. Allerdings dem Schwefelties entstehende Eisenoryd leichter, sind aber Carbonate wird dieser Fehler durch Bildung von Sulfat theilmeise wieder aus-

<sup>1</sup>gl. 1874, 213, 70, 242, 430; 1876, 219, 178. — 3) Steinkohlenasche, m. Beiträge, S. 21. — 3) Probirbuch, S. 138. — 4) J. pr. Chem. 13, ingl. 1838, 68, 201.

$$2 \text{ FeS}_{2} + 150 + 4 \text{ CaCO}_{3} = \text{Fe}_{2} \text{O}_{3} + 4 \text{ CaSO}_{4} + 40 \\
240 \quad 240 \quad 160 \quad 544 \quad 17$$

Böllig genau wird allerdings der Gehalt einer Rohle an unorg Bestandtheilen wohl kaum bestimmt werden können, da viele derselb Beraschen verändert werden. So hat Manengon i) in französischen folgende Beimengungen gefunden:

- 1. Beißer Anflug: Chlorammonium, Bromammonium, Jodami Arfenigefäure, zuweilen Chloraluminium, felten Chlorberylliu
- 2. Rother Anflug: Realgar in verschiedenen Buftanden.
- 3. Orange Anflug: Gemische ber unter 1. genannten Stoffe m gar, Auripigment und octaöbrischem Schwefel.
- 4. Gelber Anflug: Die vorigen Mineralien aber ohne Realgar.
- 5. Schwarzer Anflug: Arfenik, Ammoniumarsenit, Ammonium niat, Sulfite und Hyposulsite.
- 6. In dünnen Platten: Ammoniats und Kalialaun, Alumini Gisensulfat, Ammoniumsulfat, Chlors, Broms und Iodam verschiedene Arsenverbindungen, krystallisirter Arsenik, Bleigl

Deutsche Kohlen enthalten oft eingesprengten Kalkspath, welcher in Mengen, namentlich bei gleichzeitigem Vorhandensein von viel Schwefe Erzielung übereinstimmender Aschenbestimmungen dadurch sehr erschwer nach dem Grade der Erhitzung mehr oder weniger desselben in Aetkalk o sat verwandelt wird. In weitaus den meisten Fällen bleibt aber der dartige Beimischungen veranlaßte Fehler in der Aschenbestimmung unter



Bur Ausführung ber 9 ftimmung bringt man nun je 1 erwarteten Aschengehalt 2 bis zu untersuchenden Brennstoffes Biatinschale ober einen schräg Blatintiegel, wie Fig. 120 erwärmt anfangs schwach, 1 Baden ber Rohle und ba stäuben zu verhüten, und glu stärker bis die Roble pollia p ist, so daß zwei auf einander Bägungen daffelbe Gewicht Bat man viele Bestimmungen führen, so wird die Arbeit n dadurch erleichtert, daß man Schalen oder Tiegeln von Bla Porzellan befindlichen Broben rothalühende Muffel stellt und 1 ju Zeit mit einem Platindraft u

<sup>1)</sup> Compt. rend. 86, 491.

te völlige Berbrennung erreicht ift, was rafcher der Fall ift, als auf offener ne. Sehr bequem ift namentlich ber Gasmuffelofen von Biesnegg



(Fig. 121), bessen 150 mm lange, 100 mm breite und 65 mm hohe Mussel A aus Chamotte burch die fünfslammige Gaslampe mit verstellbaren flachen Aussätzen leicht auf Rothglut gebracht werden kann. Der Dedel B wird nur lose vor die Mussel gesett. Die zwischen Mussel und

Chamottemantel aufsteigenden Gafe entweichen durch ben Schornstein S.

Eine Schmelzprobe ber Afche vor bem Löthrohr gibt Anhaltspunkte über bas Berhalten berfelben auf bem Roft.

eine Analyse derfelben ausgeführt, so gibt die in bekannter Beise feste Zusammensepung derselben die erforderlichen Aufschlüsse.

Jestimmung des Schwefels. Nach Lassaigne 1) tocht man die zu ichende Brobe mit Königswasser und berechnet die Menge des voren Schwefelkieses aus der bei der Fällung mit Ammoniak erhaltenen Eisenoryd. Das Berfahren ist völlig unbrauchbar.

iled'2) übergießt die feingeriebene Rohle in einem Kolben mit einer von dichromfaurem Kalium, fügt unter fortwährendem Erwärmen bis im Rochen fo lange Salpetersäure hinzu, bis die Rohle völlig orydirt rirt, fällt mit Chlorbarhum und berechnet den Schwefel aus dem erhaldwefelsauren Barhum.

5tein 3) fand bereits, daß hierbei mit dem schwefelsauren Barnum stets ornd niederfällt. Er kocht baher die Probe mit Salzsäure und chlor-

Dingl. 1843, 87, 302. — 2) Steintohlen Deutschlands, S. 214. — 3) Steins Sachjens, S. 9.

saurem Kalium bis zur völligen Orydation, dampft die überschüssige Samp größtentheils ab und fällt mit Chlorbaryum.

Pearson 1) übergießt die auf Schwefel zu prufende Probe in einer beckten Schale mit reiner Salpetersäure und fügt allmälig chlorsaures Kalim bis zur völligen Orydation hinzu. Erogley 2) kocht mit Salpetersäure und Zusat von etwas salpetersaurem Kalium.

Carius'3) schmilzt die auf Schwefel zu untersuchende Probe mit Schwetersäure von 1,5 specif. Gewicht in ein Glasrohr ein, erhitzt und bestimmt die gebildete Schwefelsäure in bekannter Weise. Das Verfahren ist genau, purennstoffe aber zu läftig.

Calvert4) focht die gepulverte Rohle 20 Stunden lang mit ein schwachen Sodalösung um die Schwefelsaure auszuziehen, wäscht aus und bed dann mit Königswasser. Beim Kochen der dadurch erhaltenen Lösung ist dann zu sehen, daß sich kein basisch schwefelsaures Eisenoryd ausscheet, anderersch darf aber auch nicht zu viel Salpetersäure zurückbleiben, da sonst ein Theil de schwefelsauren Barnums nicht aussallen würde. Beim Schmelzen mit Salpeter hat Calvert siets zu wenig Schweselssaure gefunden. Dagegen zeigt A. Bradbury dass der im Koss enthaltene Schwefel nur zum Theil in Form vor Schweselssaure und Schweselsien in demselben sich sindet, zum größeren Deist er mit Kohlenstoff verbunden im Koss anzunehmen und in dieser Form er weder durch Salzsäure noch durch Salpetersäure demselben zu entziehen mgelingt seine vollständige Bestimmung nicht durch wiederholtes Kochen des ans Feinste gepulverten Koss mit Königswasser und Kaliumchlorat, da dieser nach der Behandlung mit dem Säuregemisch noch immer etwas Schwesel enthält.

Rach Beubant, Daguin und Rivots) wird die Probe mit reiner Kall lauge erwärmt, mit 2 Volumen Wasser versetzt und dann wird Chlor eingeleitet. Nun wird angesäuert, der Chlorüberschuß durch Erwärmen entsent und mit Chlorbaryum gefällt. Auch dieses Versahren eignet sich nicht für Brennstoffe.

Rolbe 7) erhitzt die auf Schwefel zu prüfende Substanz mit chlorsanren Ralium und Soda, Debuss) mit chromsaurem Ralium und Soda, Ruffel mit Quecksilberoryd und Soda; die gebildete Schwefelsaure wird mit Chlor barnum gefällt.

Eschsta 10) erhitzt eine Stunde lang 1 g der zu untersuchenden Rohle mit 1 g Magnesiumoryd und 0,5 g Soda in einem schief liegenden Platintiegel bei Luftzutritt unter öfterem Umrühren, reibt den erkalteten Rückftand mit 1 g salpetersaurem Ammonium zusammen, glüht mit aufgelegtem Deckel 5 bis 10 Minuten, löst in 200 com Wasser, verdampst auf 150 com, filtrirt, versets

<sup>1)</sup> Zeitschr. anal. Ch. 1870, 271. — 2) Das. 1863, 95. — 3) Annal. b. Chem. 136, 129. — 4) Dingl. 1871, 202, 103. — 5) Chem. News 38, 147. — 1) Journ. pr. Ch. 61, 135. — 7) Suppl. z. Handwörterb. d. Chem. S. 205. — 13 Annal. d. Chem. 76, 90. — 9) Journ. pr. Chem. 64, 230. — 10) Dingl. 1874, 212, 403.

nit Salzfänre und fällt mit Chlorbarhum. Fresenius 1) löst die Masse, statt de mit salzstäuren Ammonium zu glüben, in bromhaltiger Salzstäure.

In gleicher Weise mischt Stod'2) die Kohle mit gleichen Gewichtstheilen Kalthydrat, trodnet und erhist unter Umrühren dis zur Rothglut dis alle Kohle verbrannt ist. Run wird salpetersaures Ammonium und Wasser zusgesett, getrodnet, geglicht, in Salzsaure gelöst und mit Chlorbaryum gefällt.

Dunnington<sup>3</sup>) mischt die zu untersuchende Kohle mit 15 Thln. eines seichmolzenen Gemisches von 202 Thln. Salpeter und 53 Thln. fohlensaurem Ratrium, dann mit 15 Thln. Magnesiumcarbonat, schmilzt im bedeckten Platinitiegel, zieht die Schmelze mit Wasser aus, säuert mit Salzsäure an und fällt mit Chlorbaryum. Nach Kerl<sup>4</sup>) mischt man bagegen 1 g mit 16 g Chlorsmitium, 8 g Salpeter und 4 g kohlensaures Kalium, löst in Wasser, säuert mit Salzsäure an, verdampst zur Abscheidung der Kieselssäure zur Trockne, löst wieder und fällt mit Chlorbaryum.

Wenn auch bei biesen letteren Methoden durch die verschiedenen Zusätze bie heftigkeit der Orydation erheblich gemäßigt ist, so treten doch sehr leicht Verluste ein. Ueberbem gestatten die bisher besprochenen Versahren keine Aremung des sogenannten schäblichen Schwefels, d. h. dessenigen, der bei der Berbrennung als Schwestigsäure entweicht, von demjenigen, welcher in der Schwesteibt. Um dieses zu erreichen, muß der Schwesel der gassörmigen Verbrennungsproducte bestimmt werden.

Rollet's) führt zu biefem Zweck ben Schwefel zunächst in Schwefelwasserbif über. Der in einem Gefäße A (Fig. 122, a. f. S.) aus reinem Zint **b verdunnter Schwefelfäure entwickelte** Wasserstoff streicht burch brei Wasch-Die erfte B berfelben enthält eine Auflösung von effigfaurem Blei, meite C eine Auflösung von Silbernitrat, jedoch fo verdünnt, daß ein Iberschlagen bes überschüffigen Silbers als metallisches Silber vermieden in; die britte Flasche D enthält reines Wasser, um die aus der zweiten Hiche mitgeriffenen Substanzen zurudzuhalten. Die zu verwendende Rohlenhave wird dargestellt and toblensaurem Ralt der Flasche E und sehr ver-Munter Salzfäure ber Flafche F, die jedoch möglichst frei von Schwefel fein Ese wird im richtigen Berbältniß in der zweiten Waschstasche C mit m Bafferstoff gemischt. Das Gasgemisch wird nun burch Glasröhren, welche micht vullanisirten Rantschulfchläuchen verbunden sind, in eine Porzellan-Thre G von 25 mm lichter Weite, in beren Innern sich bie zu untersuchende Erbstanz befindet, geleitet. Die Porzellanröhre ist mit zwei einfach durchwirten Kortofropfen verschloffen und verkittet. Der Ofen besteht, wie der Duerschnitt Rig. 123 zeigt, aus zwei ausgehauenen und mit Rupferblech belyten feuerfesten Steinen B. welche von zwei verschiebbaren kupfernen Stativen

<sup>1)</sup> Zeitschr. anal. Ch. 1878, 497. — 2) Bolley, Untersuchungen S. 534. — 3) Americ. Chem. 1876, 83. — 4) Probirbuch S. 142. — 5) Dingl. 1879, 233, 198.

en werben, um die Höhe des Ganzen reguliren zu können. Das Erhigen it durch ein Fächergebläse mit Leuchtgas. Die Verbrennungsgase streichen durch einen kleinen Ballon H, wo sich der größte Theil des Wasserdampses der sich während der Operation gebildet hat und gehen von dort durch eine von Silbernitrat in den Cylindern I, wo sich der in der zu untersuchenden unz vorhanden gewesene Schwefel als Schwefelsilber niederschlägt. Die





Silberlösung, welche sehr häufig gebraucht werben kann, wird bargestellt durch Auflösung von 16 bis 18 g Silbernitrat in 1 Liter Wasser und nachherige Neutralisation mit Ammoniak; berselben wird dann noch wieder 1 bis 2 Proc. Salpetersäure zugesetzt, um sie schwach sauer zu machen.

Bei ber Ausstührung ber Bestimmung wersen etwa 0,5 g der zu untersuchenden Rohlen oder Koks in einem Platinschiffchen in das Borzellanrohr gebracht. Dann leitet man durch entsprechende Hahnstellung ein Gemisch von 3 Thin. Wasserstoff und 1 Thi. Kohlensaure durch das Rohr und erhist zum Glühen. Ist nach etwa zwei Stunden die Roble völlig vers

, so filtrirt man das gebildete Schwefelsilber ab und berechnet daraus swefelgehalt. Da die bei der Berbrennung sich bildenden theerigen Beeile, welche sich in dem kälteren Theil der Röhre ansehen, Schwefel alten, so muß darauf Bedacht genommen werden, den kalten Theil der so kurz wie möglich zu halten; gleichzeitig wird derselbe mit Porzellanausgefüllt, um die theerigen Bestandtheile zurückzuhalten. Am Ende veration, d. h. wenn kein Kohlenstoff mehr in dem Schissischen vorhanden ist man die Röhre nach und nach stärker, um die theerigen Bestandtheile rennen oder zu zersehen.

sorzuziehen ist die Verbrennung im Sauerstoff. Warren') läßt die gebildete Schwestligsäure von einer Schicht Bleisuperoryd absorbiren, Imann²) von einer Schicht Ralt, in welchem dann die Schweselsäure it wird. Mixter³) verbrennt in bromhaltigem Sauerstoff; sein Apparat unbequem. Besser ist der Borschlag von Sauer¹). Zur Bestimmung hwesels in Kots wird die Probe mit einem Schisschen d (Fig. 124, .) in ein Verbrennungsrohr gebracht und dieses erhist, während Sauersndurch geleitet wird. Die Berbrennungsgase streichen durch den Abstsapparat c, welcher bromhaltige Salzsäure erhält. Die dadurch gebildete elsäure wird mit Chlorbarpum gefällt.

tir flüchtige Brennstoffe foll ber in Fig. 125 (a. f. S.) bargestellte it verwendet werben. Zumächst wird bie etwas verengte Stelle b bes

Zeitschr. anal. Chem. 1866, \*169. — 2) Daj. 1876, 1 und \*76. — 8) Daj. 212. — 4) Daj. 1873, \*32 u. 178.

karferen ungerriebes gen kinder Minner ernen dern trech das Rohr a Saur brit zugeführt, we ar einerfindende Bende im Schröden d erhigt, so das die ertrechter forfe bei o berfrennen. Die gedilleren Berbreunungsgase stricken burch, wo beim haltige Talifarte bes Kifrennersanvennes y. Schließlich sich wun burch, von Kich z von a ark einen Surem Sauerköff ein, um die Gal zu verbrongen und ben im Schrößen gebliebenen Rücknad zu verbreunen.

Jobe Methate in gut, boch wende ich ansichließlich den in Fig. 124 de gebilbeten Apparat un, bringe jedoch in den rorderen Theil des Robres m





bus Schiffigen b eine etwa 8 cm lange Schicht, mit Zetwas Platinschwarz we unschlien Nobelt, der durch zwei in dinnes Platinslech gehüllte Asbestpfropial eingeschlossen ist. Etwa nicht völlig verbrannte theerige Producte werden duck Vermittelung diese Schicht von glübendem Platinasbest leicht vollständig ophischen bast der einiger Vorsicht Verluste völlig ausgeschlossen sind. Der vordere w

Rig. 125.



New Standard de Comment of the Antonione Single and Sin

pwefel, welcher fast ausschließlich als Schwefelsaure darin enthalten ist. ibe Bestimmungen zusammen geben den Gesammtschwefel.

Bestimmung des Stickstoffes. Nach Dumas bringt man in die 70 bis em lange Berdrennungsröhre ab (Fig. 126) eine 12 dis 15 cm lange Hicht Natriumbicarbonat, dann 4 cm Rupferoryd, darauf das innige Gemenge to,5 dis 1 g des Brennstoffes mit Kupferoryd, nochmals eine Schicht Pferoryd und schließlich eine etwa 15 cm lange Schicht von Kupferdrehspänen. Un verdindet man die im Berdrennungsofen liegende Nöhre mit dem Gaszumgsrohre cf, und erhigt das letzte Ende dam Glühen, so daß die durch Pfeung des Bicarbonates frei gewordene Kohlensäure die atmosphärische st völlig verdrängt. Ift dieses geschehen, werden somit die entweichenden usblasen von Kalilauge völlig absorbirt, so unterdricht man die weitere Zerzung des Bicarbonates, bringt über das Gasentwickelungsrohr den getheilten Laschlinder C, welcher mit Duecksilber und einigen Cubikcentimetern Kalizuge gestüllt ist und erhist nun das Verdrennungsrohr von vorn beginnend



Rig. 126.

langsam nach hinten vorschreitend. Ist die Berbrennung beendet, so glüht in auch den Rest des Bicarbonates, um den sämmtlichen Stickstoff aus der öhr in den Meßchlinder überzutreiben. Nachdem die Kalisauge alle mit Stickstoff vermischte Kohlensäure absorbirt hat, das Volum des in dem inglinder besindsichen Gases nach mehrstündigem Stehen sich nicht mehr ingert, hebt man den unten verschlossenen Chlinder heraus, was passend Unterschiedung eines Schälchens geschehen kann, und taucht ihn so tief in weiten Chlinder mit Wasser, daß dieses nach dem Heruntersallen des Queckstes und der Kalisauge außen und innen gleich hoch steht und liest unter Beschäftigung der Temperatur die Menge des erhaltenen Sticksosses ab (s. Yassuhsse).

Statt des in Fig. 126 und 127 abgebildeten Liebig'schen Kohlenofen b man überall, wo Leuchtgas zur hand ift, einen der in Fig. 129 und 135 keebenen Berbrennungsofen anwenden.

Diefes Berfahren ift zwar mehrfach abgeandert 1), es ift aber immer etwas

<sup>3)</sup> Fresenius, Quantitative Analyse, 6. Auflage, Bb. 2, S. 57.

weniger bequem, als das folgende von Barrentrapp und Will, weld gleicher Genauigkeit daher meist vorgezogen wird. Man bringt in das zur Spitse ausgezogene Berbrennungsrohr a (Fig. 127) erst etwas st freien Ratronkalk, dann das Gemisch von Natronkalk mit etwa 1 g de gepulverten Brennstoffes, füllt das Rohr bis auf etwa 4 cm mit reinem kalk nach und setz einen loderen Asbestpfropf vor, damit kein Kalk der entwickelten Gase mitgerissen wird. Nun verbindet man mit dem in Berbrennungsosen liegenden Kohr mittels eines gut schließenden Korkes



Salzsäure von 1,07 specif. Gew. enthaltende Absorptionsgefäß b, und das Rohr von vorn anfangend und langsam nach hinten fortschreitend. Berbrennung beendigt, hört somit die Gasentwicklung auf, so bricht t Spitze des Berbrennungsrohres ab und saugt etwas Luft durch den Num somit auch den letten Rest des gebildeten Ammoniaks in die Sistihren. Jest entleert man die saure Flüssigkeit in eine gewogene Schodampft vorsichtig zur Trockne und wiegt den erhaltenen Salmiak; 5 besselben entsprechen 14 mg Stickstoff. Sicherer ist es allerdings, d





nicht völlig zur Trockne verdampfte Flüfsigl überschiffigem Platinchlorid zu verseten, vö. Trockne zu verdampfen, mit einem Gemi 2 Thin. Alkohol und 1 Thi. Aether auszuziel aus dem so erhaltenen Platinsalmiak den Szu berechnen.

Für alle technischen Zwecke ist es vorz bas Ammoniak nach Peligot alkalimetrisch stimmen. Zu diesem Zwecke füllt man in i sorptionsapparat (Fig. 128), der mittels bei rohres ab mit dem Berbrennungsrohr verbun 50 com Zehntelnormalsäure. Ist die Berbr beendigt, so titrirt man mittels Zehntelnorm

zurud. Jeber Cubikcentimeter Alkali, ber jest weniger gebraucht wir spricht 1,4 mg Stickftoff. Da bei biesen Bestimmungen nicht selten fl farbte Stoffe mit übergehen, welche die Erkennung ber Endreactic erschweren, so empfiehlt es sich, wie schon Stein 1) vorgeschlagen, zwisch

<sup>1)</sup> Steinfohlen Sachfens, S. 8.

unungsrohr und Absorptionsapparat ein Kölbchen mit etwas Kalisauge einstalten. Nach Beendigung ber Berbrennung saugt man langsam Luft durch Apparat und erhitzt bas Kölbchen zum Sieden, so daß nunmehr das reine rmoniak von der Saure in dem Absorptionsapparate aufgenommen wird.

hat man chlorfreien Natronkalk angewendet, so kann man durch Ausjen des Rückftandes mit Wasser, Ansäuern mit Salpetersäure und Fällen : Silbernitrat auch den Chloraehalt des Brennstosses bestimmen.

Bestimmung des Kohlenstoffes und Wasserstoffes. Cairns') besumt nach dem Versahren von Elliot's) den Kohlenstoffgehalt der Kohlen durch indation mit Chromsäure und Schwefelsäure und Absorption der Kohlensäure und Natronkalt. Das Versahren ist in keiner Beziehung empsehlenswerth. densalls ist die Verbrennung der Probe im Sauerstoffstrom vorzuziehen.

Glaser 3) empsiehtt hierfür ben in Fig. 129 (a. f. S.) abgebilbeten pparat. Zwei eiserne Träger, die auf einer eisernen Platte zu Enden einer wahl Gasbrenner angeschraubt sind, tragen zwei parallellaufende, unter sich bundene Eisenschienen, senkrecht über diesen sind zwei Eisenbrähte in die

Fig. 130.



Träger eingezogen. Die oben und unten mit Rinnen versehenen Thomplatten können leicht zwischen Schienen und Draht eingezogen werden, und dienen als Träger für die Eisenstüde, welche die Rinne zur Aufnahme des Berbrennungsrohres bilden. Die durchlöcherten Thondeckel concentriren durch ihre eigenthümliche Form die hitze auf das einliegende Glasrohr, wie der Durchschnitt (Fig. 130) andeutet. Die Berbrennungsröhre (Fig. 131 a. S. 125) enthält zwischen zwei Kupfersbrahtnetzen bei a und b gekörntes Kupferornd, von b bis c eine orgdirte Kupferspirale, von a bis d das Platinschiffchen mit der Kohlenprobe, endlich bei d eine an einem Draht befestigte metallische Kupfers

trale. Nach dem Einlegen der Röhre in den Ofen verbindet man durch mmiftopfen den vorderen Theil des Rohres mit einem Chlorcalciumrohr, kinteren mit den Reinigungs- und Trockenapparaten. Bon diesen enthält Basschgefäß a (Fig. 129), welches durch den Schlauch d mit dem Sauer- Mgasometer, und das Gefäß a1, welches durch den Schlauch l mit dem mit dem mit dem habs härficher Luft gefüllten Gasometer verbunden ist, Kalilauge, die Gefäße mb b1 Natronkalt und obenauf Chlorcalcium. Das Chlorcalciumrohr ccht durch das Glasrohr g und den Schlauch f sowohl Sauerstoff als gewigte Luft zum Berbrennungsrohr. Bor Aussichtung einer Analhse heizt m die Röhre im Berbrennungsosen an und läßt dann im trockenen Luftstrom alten. Die zu untersuchende Probe wird hierauf im Platinschiffchen einzührt, und der vordere Theil der Röhre mit den gewogenen Absorptions

<sup>1)</sup> Dingl. 1872, 203, 470. — 2) Daf. 1870, 195, 91. — 3) Zeitschr. anal. im. 1870, \*393.



waten verbunden. Das Kalischutzohr des Liebig'schen Kohlensäureapparates mit dem Uspirator B in Verbindung. Nachdem der Glashahn des Trockenarates geschlossen ist, wird der Hahn des Aspirators geöffnet und der vorscheil des Verbrennungsrohres sowie die Kupserspirale am hinteren Ende ichwachen Rothglühen erhitzt; hierauf öffnet man den Hahn des Trockenarates und läßt einen sehr schwachen Sauerstofsstrom eintreten, der indeh kommen von der Kupserspirale in de ausgenommen wird und bloß versdern soll, daß in diesen Theil der Röhre Verbrennungsproducte gelangen.



Erhigung der Substanz geschieht nun je nach dem Grade der Flüchtigkeit weder direct oder durch strahlende Wärme, wobei die Temperatur durch stegen oder Abnehmen des Deckels leicht geregelt werden kann. Wenn sich Teglich nur noch Kohle im Platinschissischen besindet, so läßt man die Kupfersale erkalten und einen stärkeren Sauerstoffstrom eintreten, der die Bersumng vollendet und das reducirte Kupfer wieder in Oryd verwandelt. Der Drydation wird im Luftstrome vollendet, dann werden die Glashähne plossen, die Absorptionsapparate abgenommen und gewogen.

Statt dieses Dfens kann man auch den allerdings weniger bequemen Holz-Cenofen, Fig. 127, verwenden, ober aber den in jeder Beziehung vorzüglichen



jen von A. W. Hofmann<sup>1</sup>), welcher mit seinen Thonbrennern in Fig. 132 gebildet ist. Ebenso nimmt man mit Bortheil statt des wagerechten Chlor-teinmrohres das Uförmige ab (Fig. 133, a. f. S.), oder aber die von Bol-ard empsohlene Form Fig. 134.

Bon Ropfer2) wurde vorgeschlagen, bie organischen Stoffe in einem

<sup>1)</sup> Unnal. b. Chem. 117, \*39. - 2) Zeitschr. anal. Chem. 1878, \*1.

verbrennen. Für bie Untersuchung von Brennstoffen ziehe ich bagegen b ben Figuren 135 und 136 in Borderansicht und Schnitt in 1/3 natür Größe abgebildeten Apparat vor.

Die beiden Seitenbleche b und p find unten mit der Bodenplatte, burch zwei ftarte Drafte u mit einander verbunden, gegen welche fich bie ! ftilde s oben anlegen, welche unten in der auf beiden Seiten angeber



Rinne r fteben. Daburch werden in befannter Beife die Flammen ber : geftellten Brenner, welche burch die beiberfeits angebrachten Bleche a



Anglieft gestellte find, gegnungen, dast in der offenen, halbennden Blecheitigende Besternungstecht vollig zu ungeden. Die der Mitte ift die dauch one obsische Untreinge geblieb. Dast un beiden Seinen offene bestummgeboten (Big. 1311) ombält werichen den derden, in jehr diennes I biod ongestellten Autolinischen a one Schiefte untreinges Ampierorph. dem Statischen des Mannischelburd und der zu unterfindenden Brobe.

Ende w mit dem Sauerstoffgasometer, das andere w aber birect mit orcalciumrohr verbunden.

: Anfang einer Bersuchsreihe legt man das Berbrennungsrohr in die te O, stellt die feuerfesten Steine oben gegen die Stangen u (Fig. 135) ht die Kupferorydsschicht durch die mit drei oder vier Flachbrennern

Fig. 136.



versehene Lampe B (vor welcher in der Abbildung bas Schutblech a ber Deutlichkeit wegen fortgelaffen ift) jum Blüben, mahrend für bie andere Balfte bes Rohres ein einfacher Bunsenbrenner A genugt. Man leitet etwa zehn Minuten lang einen Strom atmosphärischer Luft, welcher durch eine Flasche mit Ralis lange und eine folche mit concentrirter Schwefelfaure gegangen ift, burch bas Rohr und läßt es bann in biefem Luftstrom ertalten. Run wird ber Stopfen u gelöft, und die unter Luftabichluß (G. 108) bei 1000 getrodnete Brobe (etwa 300 mg) mit bem Blatinschiffchen eingeschoben, ber Stopfen fofort wieder eingesetzt und auf ber anderen Seite bas Chlorcalciumrohr eingeschoben. Dit dem Chlorcalciumrohr verbindet man noch ein kleines U-Rohr, welches Glasperlen und einige Tropfen Schwefelfaure enthält, mit dem Chlorcalciumrobr zusammen gewogen wird und bestimmt ift, die letten Spuren Baffer gurudguhalten.

lgt ber Liebig'sche Kaliapparat (Fig. 138), welcher, soweit die Schattisicht, mit reiner Kalilange von 1,3 bis 1,35 specif. Gew. gefüllt ist, dem Ende d ein Schwefelsaureröhrchen trägt, welches wie das oben bie Feuchtigkeit zurlickzuhalten hat; es wird mit dem Kaliapparate n gewogen. Schließlich folgt ein nicht gewogenes Rohr mit Chlorskig. 137.



ober etwas Schwefelfanre, um zu verhüten, daß von dem folgenden Lufts als welchen man natürlich jede beliebige mit Heber versehene Flasche verstann) Feuchtigkeit zu ben gewogenen Röhren bringen kann.

an bringt nun die Aupferorydschicht mittels der Lampe B zur Rothst dann einen langsamen Strom Sauerstoff in das Verbrennungsrohr, welcher eine Flasche mit Kalilauge und eine solche mit concentrirter lfäure durchstrichen hat, und erhitzt das Platinschiffchen mittels der einzunsenslamme, vom hinteren Ende anfangend und nach vorn allmälig tend, bis alles Vrennbare verschwunden ist. Nun sperrt man den Sauersn ab und läßt mit Kali und Schwefelsaure behandelte Luft eintreten, 1ach einigen Minuten Chlorcalciums und Kaliapparat ab und wiegt.

Inzwischen löscht man die Flammen und läßt das Rohr in demfelben Luftstwaabfühlen. Nur sehr schwer verbrennliche Kohlen erfordern schließlich ftatt bi

Fig. 198.

einsachen Bunsenbrenners einen gewöhnlichen Du brenner zum Erhitzen des Platinschiffchens.

Hat man nach Beenbigung ber Berbreums die Absorptionsröhren und die im Schiffchen zurd gebliebene Usche gewogen, so ist der Apparat soft zur zweiten Analyse fertig. Ich glande daher be Ofen als sehr handlich, billig und sparsam im Gub verbrauch empfehlen zu dürfen.

Es ift noch zu bemerten, daß das Borlen eines Silberbleches oder einer Aupferspirale west bes geringen Chlor- und Stickftoffgehaltes überstäffe ift. Bebenklicher ift ber Schwefelgehalt ber Stie

fohlen, welcher als Schwefligfäure und Schwefelfäure entweichen und bas Culo calcium und felbst die Ralilauge verunreinigen und beschweren foll. meinen Erfahrungen ift ein folder Wehler nicht zu befürchten, namentlich wen man den vorderen Theil der Rupferorydichicht nur zur schwachen Rother erhist. Bei der Berbrennung von 300 mg einer Rohle mit 2,6 Broc. lichem Schwefel maren 2. B. die aus dem Berbrennungsrohre, welches benit zu wenigstens 20 Rohlenanalnsen gebient hatte, entweichenden Gafe völlig it von berartigen Schwefelverbindungen, diefe fomit vom Rupferoryd zurudgehalt Es genügt baber, nach 20 ober 30 Berbrennungen neues Rupferoryd zu nehmen oder doch das alte durch beftiges Glüben im beffischen Tiegel, etwa unter Die wirfung von fohlensaurem Ammoniat, wieder brauchbar zu machen. ftart ichwefelhaltigen Roblen, 2. B. Anthracit, burfte es fich empfehlen, ein Schicht chromfaures Blei ober geschmolzenes bichromfaures Ralium vorzulegen biefe aber bei ber Berbrennung nur schwach zu ermarmen. Schwieriger ift be Fehler zu vermeiben, welcher burch Zerfetzung etwaiger Carbonate entftet Ronnen diese zugegen sein, so wird eine Brobe ber Roble in einem Rod fläschchen mit Wasser übergossen, dann werden einige Tropfen Salzfäure p gesett und die beim Rochen entweichenden Sase auf Rohlenfäure geprüft, welch erforderlichen Kalls quantitativ bestimmt wird.

Da die directe Bestimmung des Sauerstoffes in organischen Stoffen is jetzt noch etwas bedenklich ist, so begnügt man sich damit, den Sauerstoffgehalt aus der Differenz als Rest zu bestimmen.

Folgendes Beispiel moge die Art ber Berechnung erläutern:

|                    |             |                      |                 | Proc       | entgehalt | d. Roble |
|--------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|----------|
| 2,010 g Rohle      | geben 48 mg | Waffer               |                 |            |           | 2,89 ;   |
|                    | " 118 "     |                      |                 |            |           |          |
| 1,199 g "          | "    233  " | BaSO4 ob             | er Schwefel     |            |           | 2,67     |
| 1,002 g "          | , 19 ,      | NH <sub>8</sub> oder | Stidftoff .     |            |           | 1,56     |
| 0,299 g geben      |             |                      |                 |            |           |          |
| 0, <b>2</b> 99 g " | n n         | " 107                | $_{n}$ $H_{2}O$ | " Wafferst | off       | 8,96     |
| Sauerftoff als     | Rest        |                      |                 |            |           | 8,90     |
|                    |             |                      |                 |            |           | 100,00   |

Das Berhalten ber fossillen Brennstoffe gegen Kali, unterchlorigsaure Alsm und Salpetersäure ist von Fremy 1), Marfilly 2) und Berthelot 3) ersucht, ohne daß aber bis jest bemerkenswerthe Resultate erzielt wären.

Bercy 4) fand bas Berhalten fossiler Brennstoffe, wenn sie bei gewöhnlicher mperatur mit concentrirten Reagentien während mehrerer Jahre behandelt reben, wie folgt:

| Bren          |     | Salpeterjäure                                                                        | Schwefelfäure                                                                              | Ueber <b>c</b> lor≠<br>jaure8 Natron                                            | Rali                                                                                      |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | t { | Böllig zerjeht,<br>Löjung hellgelb;<br>Rüdftand weiß.                                | Böllig zersett,<br>Lösung blakoran:<br>geroth, Rücktand<br>weiß.                           | Stark angegriffen;<br>Löjung tiefroth<br>und did; Rück:<br>ftand ftark gefärbt. | Stark angegriffen;<br>Löjung fehr tief=<br>roth und bick;<br>Rücktand ftark ge=<br>färbt. |
|               |     | Starf angegriffen;<br>Löfung gelblich:<br>grün; Rüdftand<br>braun, duntel.           | Start angegriffen;<br>Löfung wie heller<br>Portwein gefärbt;<br>Rüdftand ftart<br>gefärbt. | Wenig ange:<br>griffen, Löfung<br>gelblið braun;<br>Rüðffand nahe<br>jówarz.    | Noch weniger ans<br>gegriffen; Löfung<br>hell gelblichgrün;<br>Rüdstand fast<br>schwarz.  |
| ettera<br>cit | , { | Scheinbar unanges<br>griffen; ungefärbte<br>Flüffigkeit;<br>fchwarzer Rüds<br>ftand. |                                                                                            | Wenig anges<br>griffen; Löfung<br>hellgelb; Aücktand<br>fast schwarz.           | Sehr wenig anges<br>griffen; Löfung<br>gelblich gefärbt;<br>Rüdftand faft<br>fcwarz.      |

Guignet 5) hat durch Behandeln der Steinkohle mit Phenol etwa 2 Proc. braunen Masse ausgezogen. Fein gepulverte Kohle mit Salpetersäure studelt giebt Oxalsäure und Trinitroresorin, Alkalien ziehen Huminsubstanzen — Braktischen Werth haben diese Versuche noch nicht.

Bestimmung bes Brennwerthes. Die Berechnung bes Brennwerthes ber Clementarzusammensetzung ber Brennstoffe wird erst später bei ber werbe ber Berbrennung besprochen werben können.

Berthier 6) geht von der Hypothese aus, daß die aus verschiedenen rennstoffen entwickelten Wärmemengen unter sich genau in demselben Verhältssie wie die Sauerstoffmengen stehen, welche die Stoffe beim Verbrennen aufstmen. Er beschränkt sich darauf, diesen Sauerstoff durch die Bleimengen bestimmen, welche die verschiedenen Vrennstoffe beim Glühen mit Bleiorydstern. Zu diesem Zwed wird 1 g des trockenen, möglichst zerkleinerten Vrennssses mit 20 bis 40 g fein gesiebter Bleiglätte gut gemischt, in einem Tiegel

<sup>1)</sup> Dingl. 1861, 162, 190. — 2) Dingl. 1863, 167, 23. — 3) Beitichr. anal. Ch. 369, 481. — 4) Eng. Mining. J. 23, Nr. 11. — 5) Compt. rend. 88, 590. — Dingl. 1835, 58, 391.

noch mit etwa 20 g Glätte bebeckt und bann allmählich zur Rothglut erhitt. Ra etwa einer Stunde wird bas gewonnene Bleikorn gewogen. 1 Thl. Kohlenkt entspricht 34 Thln. Blei und 1 g Blei angeblich 235 W.-E. Schrötter verwendet in gleicher Weise Bleiorychlorid.

Thompfon 3) glüht die fein gepulverte Rohle mit Raliumbichromat w bestimmt den (Bewichtsverluft, deffen Höhe den Werth der Rohle angeben followeite Brennwerthbestimmungen find werthlos. Beffer find icom

Bestimmungen burch Berbampfungeversuche mit Dampflesseln.

Smeaton icheint querft die Berdampfungefraft ber Steinfohlen im Gul bestimmt zu haben; er fand i. J. 1772, daß 1 kg Roble 7.88 kg Baffer 100° verbampfte. Die folgenden Berfuche von Drmeffon, Garniern I. gaben nur durchaus unbrauchbare Resultate, während die Heizversuche Johnson 3), sowie die von de la Beche und Blanfair 4) bereits großer Sorgfalt ausgeführt find, wegen Richtbeachtung ber Berlufte burch Ranchgase aber boch nur einen beschränkten Berth haben. Daffelbe gilt win mit fo großem Aufwande an Geld und Arbeit ausgeführten Berfuchen von Brit welcher zwar genau Barometerstand, Windrichtung, Beschaffenheit bes Bett und bergleichen angiebt, dagegen die Rauchgase nicht untersucht hat, weil bei für angeschaffte Apparat (a. a. D. \* S. 11 und 29) in ber That völligt brauchbar war. Bebenklich ift auch die geringe Menge der zu einem Bei angewendeten Brennstoffe, die nur 150 bis 400 kg (bei Bolg und Toff 600 kg) betrug, während man zum Anheizen des Ressels bis 145 kg Hold nutte. So wurden 3. B. 45 kg Sola jum Anheizen und nur 150 kg bet untersuchenden Brennstoffes verwendet (a. a. D. S. 137 und 143).

## Marozeau 6) fand:

| Art        | des   | Brei | ınm  | ateri | ales | i |     |     | Al | thengehalt   | Dampfmenge<br>für 1 kg | Raude<br>temperati |
|------------|-------|------|------|-------|------|---|-----|-----|----|--------------|------------------------|--------------------|
| Ronchamp   |       |      |      |       |      |   |     |     |    | <b>i</b> 4,0 | 7,98                   | 183                |
| ,          |       |      |      |       |      |   |     |     |    | 14,2         | 8,44                   | 90                 |
| Gemifch vo | n 2/9 | Cre  | uzot | uni   | 1/   | R | ond | han | ap | 10,6         | 8,97                   | 86                 |

Nimmt man nun mit Beclet an. bak

- 1. das Bolum bes Rauches gleich bem der eingeführten auf gleiche Spul nung und Temperatur bezogenen Luft fei,
- 2. die Barmecapacität des Rauches 0,25 betrage,
- 3. das Gewicht P eines Luftvolums V von der Spannung 760 mm dur die Formel P=1,3 V erhalten werde, so ist die Wärme, we durch den Rauch verloren geht: 0,25 x 1,3 V (T-t). 0,325 V (T-t)

<sup>1)</sup> Dingl. 1850, 116, 115. — 2) Eng. Mining. J. 1876, Nr. 16. — 3) Di 1845, 98, 133. — 4) Daj. 1848, 110, 212; 1849, 114, 345. — 5) Untersuchn über die Heizkraft der Brennstoffe Preußens (Berlin 1853). — 6) Bull. Muhlb. 439; Dingl. 1850, 117, 244.

Das Bolumen V wird mit Hülfe folgender Ueberlegung gewonnen. Die : dem Borwärmer absorbirte Wärme ift gleich der durch den Rauch verlorenen irme, somit:  $p\ O=0.325\ V\ (T-t)$  oder

$$V = \frac{p \ O}{0.325 \ (T-t)}$$

p die durch den Bormarmer für 1 kg gehende Wassermenge und O die Tem=
saturerhöhung in diesem Wasser bedeutet.

Da sich nach Angabe von Marozeau das Luftvolumen bei allen Bersen nicht wesentlich änderte und zwar gegen 15 chm betrug, so erhält man, wenn beigtraft von Ronchamp-Rohle wie oben zu 7872 Wärmeeinheiten, die des mildes von Creuzot und Ronchamp nach Scheurer-Restner um 21/1000 mildes von Konchamp-Kohle allein, somit 8037 Wärmeeinheiten answamm wird:

| A.<br>Salahi<br>Palahi | Bom Dan<br>Wärn<br>absolut | npf absorbirte<br>nemenge<br>in Procenten | In den Berb<br>abgehend<br>absolut | rennungsgafen<br>e Wärme<br>in Procenten | Durch Leitung :<br>verlorene Wang | und Strahlung<br>Barmemenge<br>in Brocenten |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| j                      | 5187                       | 65,9                                      | 892                                | 11,3                                     | 1793                              | 22,8                                        |
|                        | 5486                       | 69,7                                      | <b>43</b> 9                        | 5,6                                      | 1947                              | 24,7                                        |
| .3                     | 5831                       | 72,5                                      | 419                                | 5,2                                      | 1787                              | 22,3                                        |

Biel mehr Bertrauen verdienen die an einem Betriebstessesse aussessichen bei an einem Betriebstesses ausgeführten binde von Hartig 1), für die je 1500 kg Kohlen verwendet wurden. Leider aber die Temperaturen der abziehenden Gase zu selten bestimmt (innerhalb Stunden meist nur 2 dis 3 Mal), die Zusammensetzung derselben ist aber nicht berücksichtigt. Iedenfalls sind die Ergebnisse dieser Arbeit insosern kihvoll, als sie zeigen, daß beim praktischen Dampskesseichetried 42 bis Procent der aus der Elementaranalyse der Kohlen berechneten theoretischen kiraft sür die Dampsbildung nutzbar gemacht werden (a. a. D. S. 465). Lie hatte mit seinem Bersuchskesselsst gemacht werden (a. a. D. S. 465). Lie hatte mit seinem Bersuchskesselsst sie verdien 52 dis 75 Proc. gefunden; wisch Johnson, Playsair und E. v. Hauer 2), so daß danach Stein 3) wimmt, der praktische Nutzwerth der Kohlen betrage 2/3 des aus ihrer Zusmensetzung berechneten Brennwerthes.

Scheurer-Restner 1) hat das Verdienst, zuerst gezeigt zu haben, wie die peten Wärmeverluste bei Dampstesselseuerungen bestimmt werden können. In das Bolumen der Kohlensäure, v' das von Kohlenoryd, das Bolumen des Kohlenstoffes in Gassorm, v''' das Volumen des überstigen Sauerstoffes, c das Gewicht des in der Kohlensäure, dem Kohlenoryd Kohlenwasserstoffes, c das Gewicht des in einem Kohlenwasserstoffes enthaltenen Kohlenstoffes, x und X die Volumina Sauerstamm der Kohle enthaltenen Kohlenstoffes, x und X die Volumina Sauers

<sup>1)</sup> E. Hartig: Untersuchungen über die Heizkraft der Steinkohlen Sachsens 1860). — 2) C. v. Hauer: Die sossiens Kohlen Desterreichs, 1862. — Stein: Untersuchung der Steinkohlen Sachsens, 1857, S. 26. — 4) Bull. Muhlh. 188, 744; 1869, 241; 1871, 191; Dingl. 1870, 196, \*22; 1871, 200, 459; 202, 2; Bayer. Ind. Gew. 1878, 223.

stoff und Luft, welche von 1 kg Kohle verbraucht werben; und endlich y Gesammtvolum des anfänglich vorhandenen Sauerstoffes. Es ist dann

$$y = v + \frac{v'}{2} + v''', c = \frac{v \times 1,966 \times 6}{22} + \frac{v' \times 1,251 \times 6}{14} + v'' \times 1,c$$

wobei 1,966 g das Gewicht von 1 Liter Rohlenfäure,
1,251 " " " " " Rohlenoryd,
1,071 " " " " " Rohlenftoff in Gasform

und 6, 22, 14 die Aequivalentzahlen von Kohlenstoff, Kohlensäure und Roff ornbgas bebeuten.

Sieht man vorerst von der Berbrennung des in der Rohle enthalts Wasserstoffes ab, und bestimmt man durch eine Gasanalyse procentisch den halt der Rauchgase an Kohlenstoff und Sauerstoff, so ist der Quotient bie beiden Größen gleich dem Verhältniß des in 1 kg Brennmaterial enthalts Kohlenstoffes zu dem sür 1 kg bei der Verbrennung ausgenommenen Sauerst und es besteht das Verhältniß:

$$\frac{c}{y} = \frac{C}{x} \text{ oder } x = \frac{C}{c} y = \frac{C}{c} \left( v + \frac{v'}{2} + v''' \right).$$

Diesem Sauerstoff ist noch die durch Berbrennung des Wasserstoffes in Kohle verschwundenen Sauerstoffes (a) zuzuzühlen, so daß das totale für is Kilogramm Brennmaterial in den Herd tretende Bolum Sauerstoff durch Formel  $x'=\frac{C}{c}\left(v+\frac{v'}{2}+v'''\right)+a$  gegeben ist. Da endlich die Lust  $\frac{100}{20,97}=4,761$  mal größeres Bolumen besitzt als der in ihr enthaltene Sastoff, so erhält man die gesammte sür jedes Kilogramm Brennmaterial unter Rost tretende Lustmenge gleich  $X=\frac{C}{c}\left(v+\frac{v'}{v}+v'''+a\right)$  4,761.

Indem Scheurer-Restner einen Theil der Rauchgase abfing, und benfel analysirte, hat er mit Sulfe der eben abgeleiteten Formel die zur Berbrems bienende Luft berechnet. Die eben besprochenen Beobachtungen machten es miglalle einzelnen Bärmeverluste zu berechnen, so daß Scheurer-Restner für e Reihe von Brennmaterialien folgende Tabelle zusammenstellen konnte:

| r Brennfohle                                                         | Wärmemenge mit dem Calos<br>rimeter (S. 152) gefunden | Warmemenge in dem gebil-<br>deten Dampf | Wärmeverluft durch die in<br>den Kamin tretende Luft | Wärmeverlust durch die ge-<br>bildeten Berbrennungsgafe | Wärmeberluft durch ben<br>Ruß | Wärmeberluft durch den<br>Wasserbampf im Rauch | Wärmeverlust durch Strah-<br>lung und Leitung |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| a                                                                    | 9081                                                  | 5681                                    | 403                                                  | 790                                                     | 70                            | 274                                            | 1863                                          |
| b                                                                    | 9117                                                  | 5976                                    | 429                                                  | 580                                                     | 35                            | 265                                            | 1832                                          |
| thal                                                                 | 8457                                                  | 5041                                    | 320                                                  | 749                                                     | 63                            | 282                                            | 2002                                          |
|                                                                      | 8724                                                  | 5379                                    | 425                                                  | 499                                                     | 33                            | 288                                            | 2100                                          |
| d                                                                    | 8215                                                  | 4752                                    | 315                                                  | 802                                                     | 61                            | 295                                            | 1990                                          |
|                                                                      | 8633                                                  | 5393                                    | 407                                                  | 498                                                     | 34                            | 303                                            | 1998                                          |
|                                                                      | 8487                                                  | 5111                                    | 369                                                  | 604                                                     | 49                            | 268                                            | 2086                                          |
|                                                                      | 8451                                                  | 5059                                    | 450                                                  | 477                                                     | 33                            | 303                                            | 2126                                          |
| it                                                                   | 8462                                                  | 5037                                    | 421                                                  | 624                                                     | 49                            | 321                                            | 2010                                          |
|                                                                      | 8325                                                  | 4831                                    | 414                                                  | 816                                                     | 62                            | 335                                            | 1867                                          |
|                                                                      | 9100                                                  | 5666                                    | 615                                                  | 447                                                     | 35                            | 288                                            | 2049                                          |
|                                                                      | 9412                                                  | 5966                                    | 817                                                  | 232                                                     | 35                            | 224                                            | 2138                                          |
| on 2/3 a                                                             | 9310                                                  | 6411                                    | 562                                                  | 224                                                     | 35                            | 233                                            | 1848                                          |
| 1/3 Rond. b                                                          | 9310                                                  | 6313                                    | 619                                                  | 228                                                     | 36                            | 246                                            | 1868                                          |
|                                                                      | 8080                                                  | 4970                                    | 687                                                  | 210                                                     | -                             | =                                              | 2213                                          |
| nach finben sich<br>Dampf<br>Asche<br>burch ben Kan<br>in ber Luft . |                                                       |                                         |                                                      | • • •                                                   |                               | enge:                                          | 60,5<br>1,5<br>5,5                            |
| in den Berbrei                                                       | nungsg                                                | asen .                                  |                                                      |                                                         |                               |                                                | 5,9                                           |
| in dem Rug                                                           |                                                       |                                         |                                                      |                                                         |                               |                                                | 0,5                                           |

24,5 100,00

er war die Untersuchung der Rauchgase noch mangelhaft 1), so daß die n Werthe nicht ganz zuverläffig sind. Dasselbe gilt von den Versuchen lb's 2); derselbe bezeichnet mit c den Kohlenstoff, dessen Theile c, zu Kohlens

im Wasserdampf des Rauches . . . .

in dem Verluft burch das Mauerwert . . . . .

ingl. 1878, 227, 175. — 2) Daj. 1876, 219, 25.

säure,  $c_3$  zu Kohlenoryd verbrennt, mit h ben Wasserstoff, o ben Sauerstobas Wasser, a die Aschen, mit W die Verbrennungswärme und mit T die brennungstemperatur. Nun entsteht bei der Verbrennung aus h die Wassers 9 h, aus  $c_1$  die Kohlensäuremenge  $\frac{11}{3}$  und aus  $c_3$  die Kohlenorydmenge mit einem Sauerstoffgehalte  $= 8h + \frac{8c_1}{3} + \frac{4c_2}{3}$ . Von diesem stammen der Luft  $8h + \frac{8c_1}{3} + \frac{4c_2}{3} - 0$ , somit enthalten die Rauchgase außer Verbrennungsprodutten noch  $(n-1)\left(8h + \frac{8c_1}{3} + \frac{4c_2}{3} - 0\right)$  Sauer  $\frac{77n}{23}\left(8h + \frac{8c_1}{3} + \frac{4c_2}{3} - 0\right)$  Stickstoff und die aus dem Wassergehalt Verennstoffes herrührende Menge Wasserdamps w. Dann ergiebt sie Gleichung (s. f. S.):

Bird die Luft der Fenerung mit der Temperatur t zugeführt, so verkt sich V um den Werth tn (8,28 h+2,76  $c_1+1,38$   $c_2-1,03$  o), wil sich  $\Omega$  um ebensoviel vergrößert. Die Bezeichnung nut bare Wärmemeng  $\Omega$  ist übrigens insofern teine ganz correcte, als diese Wärmemenge nicht schließlich zur Erwärmung des eigentlichen Heizobjectes — also beispielsweißesselfe —, sondern auch zur Erwärmung des umgebenden Mauerwerkt dergleichen dient.

Diese Art ber Berechnung ist etwas schwerfällig und nicht ganz g Leider sind auch bei den von R. Weinlig!) mit so großer Sorgfalt a sührten Berdampfungsversuchen die Rauchgase von Alberti und W. Hemt nach einer geradezu ungläcklichen Methode untersucht (daß die Rauchgasam durchaus falsch sind, ergiebt sich auf den ersten Blid aus den mitgetheilten zu namentlich der Bersuchsreihe L), so daß die erhaltenen Resultate zwar von tischem Werthe sind, nicht aber eine Trennung und Bestimmung der eine Berlustquellen zulassen. Wie sehr verschieden aber die Resultate sein kom wenn diese Berluste, namentlich die durch die abziehenden Rauchgase begesichten, nicht genau berücksichtigt werden, zeigen die von der Industriegesell in Mülhausen seit dem Jahre 1860 ausgesührten Preisheizversuche!). Di tressenden Heizer sind vorher nach einem gleichen System unterrichtet und haben an dem gleichen Kessel längere Zeit den Hend webenen. Es wird die Mend verbrauchten Brennstoffe, deren Rückstände und die erhaltene Dampsmusstimmt. Nachsolgende Tabelle zeigt die Mittelwerthe der so erhaltenen Resu

<sup>1)</sup> Technische Mittheilungen bes Magbeburger Bereins für Dampfteffel Heft 6. — 2) Bergl. 1878, 228, 439. — 3) Bull. Muhlh. 1860, 335 bis 1877,

+ 588 (9 h + w)

$$= T \left[ 0.25 a + 0.202 \frac{11}{3} c_1 + 0.245 \frac{7}{3} c_2 + 0.218 (n-1) \left( 8h + \frac{8}{3} c_1 + \frac{4}{3} c_2 - o \right) + 0.244 \frac{77}{23} n \left( 8h + \frac{8}{3} c_1 + \frac{4}{3} c_2 - o \right) \right] \right]$$

$$= T \left[ 0,25 \, a + 0,202 \, \frac{11}{3} c_1 + 0,245 \, \frac{1}{3} c_2 + 0,218 \, (n-1) \left( 8h + \frac{3}{8} c_1 + \frac{\pi}{3} c_2 - o \right) + 0,244 \, \frac{7}{23} n \left( 8h + \frac{3}{8} c_1 + \frac{\pi}{3} c_2 - o \right) \right] \\ + (9h + w) (536 + 100) + 0,475 \, (9h + w) (T - 100) \\ + (9h + w) (536 + 100) + 0,475 \, (9h + w) (T - 100) \\ + (9h + w) (536 + 100) + 0,475 \, (9h + w) (T - 100) \\ + (9h + w) (536 + 100) + 0,1593 c_1 + 0,2810 c_2 + 1,380 c_3 - 1,035 o) - 5297 h - 588,5 w \\ + (9h + w) (525 a + 0,475 w + 0,1593 c_1 + 0,2810 c_2 + 2,531 h + 0,218 o + n (8,279 h + 2,760 c_1 + 1,380 c_2 - 1,035 o) \right]$$

 $T = \frac{1}{0.25a + 0.48w + 0.16c_1 + 0.28c_2 + 2.53k + 0.22o + n(8.28k + 2.76c_1 + 1.38c_2 - 1.30o)}{1.30c_2 + 0.48w + 0.16c_1 + 0.28c_2 + 0.28c_2 + 0.25a + 0$  $W + tn (8,28h + 2,76c_1 + 1,38c_3 - 1,03o) - 5300h - 589w$ oder etwas mehr abgerundel

0,25
$$a+0,48w+0,16c_1+0,28c_2+2,53h+0,22o+n$$
 (8,28 $h+2,76c_1+1$ , oder nach dem Einseigen der richtigeren Zahlen 1) für die specifische Wärme der Gase $m-1,03o$ 0 $m-1,03$ 

 $T = \frac{1}{0.25a + 0.48w + 0.22c_1 + 0.28c_2 + 2.59h + 0.22o + n (8.28h + 2.76c_1 + 1.38c_2 - 1.03o)}$ und für gewöhnliche Feuerungen t = 0 gesetz:

$$T = \frac{W - 5300h - 588w}{0,25a + 0,48w + 0,22c_1 + 0,28c_2 + 2,59h + 0,22o + n (8,28h + 2,76c_1 + 1,38c_3 - 1,03o)}$$

Entweichen die Berbrennungsgafe mit der Temperatur t, so ist die nutbare Wärmemenge

$$\mathcal{Q} = (T-t) \left[ 0,48\, w \, + \, 0,22\, c_1 \, + \, 0,28\, c_2 \, + \, 2,59\, h \, + \, 0,22\, o \, + \, n \, \left( 8,28\, h \, + \, 2,76\, c_1 \, + \, 1,38\, c_2 \, - \, 1,08\, o \right) \right]$$
 und der Wärmeverluft

 $= \mathfrak{W} - W + 0.25 \, a \, T + t [0,48 \, w + 0,22 \, c_1 + 0,28 \, c_3 + 2,59 \, h + 0,22 \, o + n \, (8,28 \, h + 2,76 \, c_1 + 1,38 \, c_2 - 1,03 \, o)]$ wenn mit W die Gesammtverbrennungswärme bezeichnet wird.

<sup>1)</sup> Dingl. 1879, 234, 343.

|                                | CME X X . YA | Bon 1 kg verdan              | Procentischer             |                                   |  |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Jahrgang Afdengehalt ber Rohle |              | bei 10 Broc.<br>Aschengehalt | für brennbare<br>Substanz | Unterschied in<br>Leiftung ber hi |  |
| 1861                           | 9,6          | 6,93                         | 7,68                      | 15,3                              |  |
| 1862                           | 10,8         | 7,59                         | 8,35                      | 4,2                               |  |
| 1863                           | 12,4         | 7,43                         | 8,25                      | 18,7                              |  |
| 1864                           | 13,3         | 7,55                         | 8,39                      | 10,4                              |  |
| 1865                           | 21,6         | 7,67                         | 8,51                      | 9,6                               |  |
| 1866                           | 20,9         | 6,47                         | 7,18                      | 28,2                              |  |
| 1867                           | 17,7         | 7,64                         | 8,48                      | 1 <b>6,</b> 6                     |  |
| 1868                           | 11,0         | 7,41                         | 8,22                      | 7,5                               |  |
| 1869                           | 16,1         | 7,24                         | 8,02                      | 8,0                               |  |
| 1873                           | 23,4         | 8,40                         | 9,33                      | _                                 |  |
| 1874                           | 17,1         | 8,31                         | 9,22                      | 7,1                               |  |
| 1875                           | 18,4         | 9,03                         | 10,02                     | 10,0                              |  |
| 1877                           | 7,6          | 8,74                         | 9,69                      | 8,5                               |  |
|                                |              | 1                            | 1                         |                                   |  |

Der Unterschied in den Leistungen der einzelnen Heizer beträgt also 28 Proc. Ja als im Jahre 1863 drei der Heizer sich einer engeren Concum unterwarfen, verdampsten sie mit 1 kg aschensreier Kohle 8,45, 8,24 und 8,17 Wasser, unmittelbar vorher, also unter genau denselben Berhältnissen, aber 7,37, 7,37 und 7,30 kg Wenn solche Unterschiede durch gleichmäßig gut schulte Heizer, an derselben Kesselanlage und mit denselben Brennstossen tommen, welche wohl nur auf die Beschaffenheit der abziehenden Rauchgase zu zusühren sind, so wird man zugeben, daß der Werth der Bersuche, bei denen die Temperatur der Rauchgase bestimmt ist und mehr noch derzenigen 1), benen selbst die Temperatur gar nicht oder doch sehr mangelhaft berücksichigt in keinem Verhältniß zu dem Auswande an Arbeit und Geld stehen, welchen ersordert haben. Nur wenn die Ursachen der einzelnen Verluste gen au und wen verschiedensten Verhältnissen selbstensten kerhältnissen selbstensten kerdelten Verhältnissen selbstensten serbsitnissen solche Heizertitung Swed erfüllen.

Bei der Aussührung von Heizversuchen mit Dampstessen, um den H werth eines Brennstoffes festzustellen, ist nun zu bestimmen, wie viel Ba mit 1 kg bes Brennstoffes verdampft wird.

Die Menge des dem Dampftessel während des Bersuches zugeführten Baf ift leicht durch Wiegen oder Messen festzustellen 2). Schwieriger ift es zu

<sup>1)</sup> Zusammengesteut, Dingl. 1879, 232, \*238. — 2) Dingl. 1876, 219,

chen, daß nach Beendigung des Verdampfungsversuches im Kessel genau diese Wassermenge vorhanden ift als bei Ansang desselben. Selbst bei Berücksichsung der Ausbehnung des Kessels 1) und des Wassers werden hier leicht Fehler macht, welche nur durch längere Dauer der Versuche, wie sie z. B. Hartig Beinlig ausstührten, unmerklich werden.

Die Menge bes zugeführten Speisewassers darf aber noch nicht als wirklich edampft angesehen werden, da der Dampf aus verschiedenen Dampstesseln oft beliche Wassermengen (bis 20 Proc.) mit sich fortreißt, falls keine Damps-odner 2) angewendet werden.

Den Wassergehalt des Dampfes bestimmt Sallauer 3) aus der durch die **mbensation** einer bestimmten Dampfmenge frei werbenden Wärme; ebenso Agentobler 4). Diefe von Sirn angegebene Methode leidet nach C. Linde 5) bem Fehler, daß fehr feine Wägungen eines schweren Calorimeters nöthig b, so daß der Bersuch nur dann richtige Resultate geben tann, wenn genaue Milalische Instrumente zur Berfügung stehen. Derfelbe hat baber statt eines Apritecondensators einen Oberflächencondensator angewendet. Linde hat aber jest mit dem Apparate sehr eigenthümliche Resultate gefunden, aus denen er ieft, daß die Angaben der elfässischen Ingenieure nicht richtig sein können. fand nämlich bei einer Reihe von Berfuchen genau trockenen, gefättigten Dampf, bem Condensationsproceg ber Dampfmaschine aber einen Waffergehalt bes mpfes von 7 bis 12 Broc. Er erklärt dies baraus, baf ber Dampf in ber htung des Hauptrohres an der Mündung des rechtwinklig angesetzten Damps= tchens vorbeiströmt und somit rechtwinklig abgelenkt werden muß. Das mitffene Waffer geht nun vermöge seines specifischen Gewichtes einfach an der fnung vorbei und es geht nur der rein gefättigte Dampf hinein. Es bleibt nichts übrig, als das Rohr in die Richtung des Hauptrohres umzubiegen. r auch ba wird ber Versuch nur bann richtig sein, wenn bas Verhältniß ber en Rohrquerschnitte baffelbe ift, wie das Berhältnig der Dampfmengen in en Röhren; benn wenn bas Dampfröhrchen einen verhaltnigmäßig größeren erschnitt hat, so wird sämmtliches Wasser, welches in dasselbe eintritt, mitgehen, rend der Dampf fich natürlich nach der Menge, welche der Hahn burchläßt, elt. Linde glaubt daher, daß diese Methode, von der man sich so viel verochen hat, sehr mißlich ist und große Sorgfalt erheischt. Kür vollkommen zu**lä**ssig hält er sie vorläufig nur dann, wenn die Condensation und Messung sich bie gesammte Dampfmenge erstreckt, was natürlich nur bei kleinen ober bei hen Resselanlagen durchführbar erscheint, welche speciell zu Versuchszwecken gerichtet find.

Knight 6) und in fast gleicher Beise Guzzi füllen ein Kupfergefäß mit zu untersuchenden Dampfe und bestimmen den Wassergehalt durch Wägung.

<sup>1)</sup> Hartig, Steinkohlen Sachsens, S. 21. — 2) Dingl. 1873, 207, \*353; 1875, 1, \*92; 1878, 227, \*123; 1879, 232, \*215. — 3) Dingl. 1875, 215, \*512. — Dingl. 1878, 227, 331. — 5) Dingl. 1879, 232, \*240. — 6) Dingl. 1878, 227, 3.

Es ist aber zweifelhaft, ob der in dem Gefäße abgesperrte Dampf denfelben Baffa gehalt hat als der aus dem Ressel entweichende.

Einfacher und zuverlässiger ift es jedenfalls, eine beliebige Dampfnunge ne condensiren und in dem erhaltenen Basser Chlor, Schwefelsture oder sonk ein leicht nachweisbaren Bestandtheil des Resselmassers zu bestimmen, worms fisofort das Berhältniß von Dampf und mitgerissenem Wasser ergiebt.

Die Menge bes verwendeten Brennstoffes wird einfach durch Wägung bestimmt. Da es aber sehr schwierig ist festzustellen, ob der Kessel und das Ramwert nach dem Bersuche genau dieselbe Wärmemenge enthalten als vorte, mussen auch aus diesem Grunde die Bersuche möglichst lange dauern. Schwon nur 3 bis 5 Stunden Dauer sind werthlos.

Es ist nun ferner festzustellen, wie viel von der Bärme, welche der But stoff überhaupt liefern kann, nicht zur Dampfbildung verwerthet wurde und w durch diefer Berlust veranlaßt wird. Als solche Berlustquellen sind der s betrachten:

- 1. Unvolltommene Berbrennung.
- 2. Die Barmemengen, welche mit ben festen Berbrennungerudsten vom Roste entfernt werben.
- 3. Jene, welche in Folge ber höheren Temperatur ber Rauchgase in Schornstein entweichen.
- 4. Leitung und Strahlung.
- 1. Wird der Resselscherung nicht die zur völligen Verbrennung ersorbeils Menge Sauerstoff mit der atmosphärischen Luft zugesührt, oder werden die dem Brennstoff entwicklten Sase vor ihrer Vereinigung mit dem Sauerstunder ihre Entzündungstenweratur abgesühlt 1), so scheidet sich Ruß ab und Rauchgase enthalten Kohlenoryd, seltener Kohlenwasserstoffe. Während der Klust durch Rußbildung kaum mehr als 2 Proc. detragen kann, ist der durch Lust durch Rußbildung zuweilen sehr erheblich. Thompson 2) giebt an, daß dei 42 Dang kessels auch Leitung und Strahlung verloren gingen. Leider ist die Kest Untersuchung, nach der in den Rauchgasen 8 Proc. Kohlensünre, 9 Kaucrstoff und 8 Proc. Kohlenoryd enthalten gewesen sein sollen, nicht angegied auch keine Rücksicht auf die Temperatur genommen, so daß die Angaben speeiselsaft sind.

Bezeichnet man das Gewicht der einzelnen Gemengtheile eines Gases w  $g, g_1 \dots g_n$  und ihre Berbrennungswärme mit  $w, w_1 \dots w_n$ , so ist die Berbre

<sup>1)</sup> Cailletet (1866, 181, 295) meint, auch in Dampfleffelfeuerungen lämer bedeutende Difjociationswirkungen vor, daß selbst noch dei 500° in den Zügen Rohl oryd sich mit dem Sauerstoff vereinige, diese Rauchgase daher rasch abgekühlt andere Zusammensetzung hätten als langsam abgekühlt. Ich habe dagegen die Gmeist durch ein kurzes Glasrohr mit daran sitzendem Gummischlauch angesaugt, well doch sicher zerstört würde, wenn innerhalb desselben noch Kohlenoryd verbrannt wester. Theorie der Verdennung). — 2) Dingl. 1866, 179, 4.

Um dieses Volumverhältniß in Gewichtsverhältnisse umzurechnen, bedient m sich folgender Tabelle, die nach Regnault und Lasch i) die Gewichte von bis 9 cbm der Gase bei 0° und 750 mm für Berlin enthält:

| (cbm und g)                                                | 1                                   | 2                                    | 3                            | 4    | 5            | 6                    | 7-                             | 8                               | 9     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|--------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|
| ucofphärische Luft . uerstoff cestoff isterdampf plensäure | 1430,3<br>1256,5<br>804,8<br>1978,1 | 2587<br>2861<br>2513<br>1610<br>3956 | 4291<br>3770<br>2414<br>5934 | 3219 | 7151<br>6283 | 8582<br>7540<br>4829 | 10012<br>8796<br>5633<br>13847 | 11442<br>10053<br>6438<br>15825 | 17803 |
| Nenogyd                                                    | 1259,3                              | 2519                                 | 3778                         | 5037 | 6296         | 7556                 | 8815                           | 10074                           | 11334 |

Danach wiegen also 10 cbm Kohlensäure 19781 g, 1 cbm 1987,1 und 1 = 1582,5 g oder 11,8 cbm = 23342 oder 23,34 kg, 15 cbm Kohlens 18,89 kg und 73,2 cbm Sticksoff 91,98 kg, 100 cbm des Gasgemisches nach 134,21 kg. Ferner geben 12 kg Kohlenstoff 28 kg oder 22,3 cbm hlenoryd und 44 kg oder 22,3 cbm Kohlensäure (nach Staß 27,96 kg und .92 kg); statt der 18,89 kg Kohlensyd würden demnach 29,67 kg Kohlenste gebildet sein, wenn die Verbrennung eine vollständige gewesen wäre. Nun hielt die verwendete Kohle 80 Proc. Kohlenstoff, 1 kg gab demnach dei vollswiger Verbrennung 2,93 kg oder 1,487 cbm Kohlensäure, im vorliegenden We aber  $\frac{2,93 \times 23,34}{23,34 + 29,67} = 1,29$  kg Kohlensäure,  $\frac{2,93 \times 18,89}{53,01} = 1,043$  kg hlenoryd und  $\frac{2,93 \times 91,98}{53,01} = 5,09$  kg Stickstoff.

<sup>1)</sup> Poggend. Erg. 3, 321; für CO berechnet aus  $\frac{1,9781 \times 27,96}{43,92}$ . Jolly hat terdings gefunden, daß für die geographische Breite von Minchen von  $48^{\circ}$ 8' und Höhe von 515 m über der Meeresstäche 1 Liter Sauerstoff 1429,094 mg und iter Stickfoff 1257,614 mg wiegen. Daraus berechnen sich für Paris 1429,888 mg 1257,873 mg, oder für Stickfoff 1,706 mg mehr, als Regnault fand. Jolly nuthet, daß dieses Mindergewicht einem Gehalte an Wasserstoff bei dem von gnault untersuchten Stickfoff zuzuschreiben sei. (Annal. Phys. Chem. 6, 538.)

Daffelbe Resultat erhalten wir durch folgende Erwägung. Da 1 80. Kohlenoryd bei der Verbrennung auch 1 Vol. Kohlensäure giebt, so gab 1 kg Kohle $=\frac{1,487\times11,8}{11,8+15,0}=0,655$  obm oder 1,29 kg Kohlensäure,  $\frac{1,487\times11}{26,8}=0,832$  obm oder 1,043 kg Kohlenoryd und  $\frac{1,487\times73,2}{26,8}=4,06$  oder 5,1 kg Stickstoff. Somit folgt:

|             |  | Volum=<br>verhältniß | Gewichts:<br>verhältniß | 1 kg Ro<br>cbm | hle giebt<br>kg |
|-------------|--|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| Rohlenfäure |  | 11,8                 | 23,34                   | 0,655          | 1,29            |
| Roblenoryd  |  | 15,0                 | 18,89                   | 0,832          | 1,04            |
| Stidftoff   |  | 73,2                 | 91,98                   | 4,060          | 5,10            |
|             |  |                      |                         | 5,547          | 7,43            |

Da nun 1 kg Kohlenoryd beim Verbrennen zu Kohlensäure 2403 B. E. wickelt, so hatten hier 100 cbm der entweichenden Gase einen Brennwerth 45 303 W.-E. und der Berlust durch Kohlenorydbildung betrug für 1 kg L 2505 B.-E. oder 35 Proc. des Gesammtbrennwerthes von etwa 6700 B. Uebrigens muß hervorgehoben werden, daß diese Kesselaulage bis jest die circifft, bei welcher ich eine irgendwie erhebliche Kohlenorydbildung habe nachwistennen; alle übrigen arbeiteten mit einem großen Luftüberschuß.

Zu berudsichtigen ist ferner, daß kleine Kohlenstückhen durch ben M fallen können und die entfernten Schlacken oft noch nicht ausgebrannte Me enthalten. Der dadurch entstehende Verlust beträgt nicht selten 5 bis 8

- 2. Die Wärmennenge, welche badurch für die Dampfbildung verloren geht, weie festen Verbrennungsrücktände mit einer höheren Temperatur, als die atweschiese Luft hat, vom Roste entsernt wird, braucht nur bei wissenschaftligenauen Versuchen ermittelt zu werden. Selbst wenn die Schlacken 800° habe sollten was gewöhnlich nicht der Fall ist, da sie unmittelbar auf dem Rostliegen —, so ergiebt sich bei 10 Broc. Aschengehalt und 0,25 specis. Wärme stall kg Kohle nur 20 W. E. Gelangen die Ruckstände aber in den Aschensul, swird dieser Verlust unmerklich, da die Wärme derselben größtentheils auf die kas Feuer eintretende atmosphärische Luft übertragen wird.
- 3. Die Wärmemenge, welche durch die höhere Temperatur der entweichenden Rauchgase verloren geht, ist oft sehr bedeutend und durchweg viel größer, als su gewöhnlich angenommen wird, oder für die Erhaltung des Zuges in den Schotz steinen ersorderlich wäre. Zur Feststellung der Größe dieses Verlustes mußmed die Menge der Rauchgase, ihre Zusammensezung und ihre Temperatur gewebestimmen.

Um die Menge der abziehenden Rauchgase zu bestimmen, hat man we mittels Anemometer die in die Feuerung tretende atmosphärische Luft gemesse Abgesehen von der schwierigen Aussührung dieses Bersahrens, sind die erhaltem Resultate nicht zuverlässig, da einerseits eine genaue Messung der Lust unter dies

Itnissen bis jest nicht ausstührbar ist (wegen Reibungswiderständen, Temsurdissenzen und dergleichen), andererseits schwerlich jemals ein Kesselmauersvöllig luftdicht ist, die durch dasselbe eindringende Luft aber nicht direct zen werden kann.

Linbe<sup>1</sup>) will in ähnlicher Beise wie Marozeau (S. 130) aus der von 1 großen Dampstessel auf das Speisewasser übertragenen Bärmemenge  $W_1$  der im Borwärmer abgegebenen Bärme  $W_2$ , sowie aus der Temperatur der chgase  $t_2$  zwischen Kessel und Borwärmer und  $t_3$  hinter dem Borwärmer sol die Gesammtmenge L der Kanchgase, als auch die Temperatur im Feuer-

m
$$t_1$$
 berechnen mittels ber Gleichungen  $\frac{W_1}{W_2} = \frac{t_1 - t_2}{t_2 - t_3}$  und  $W_2 = Lc(t_2 - t_3)$ ,

sei 
$$c$$
 die specifische Wärme ausbrückt, folglich  $L=rac{W_2}{c\,(t_2-t_3)}$ 

In näheren Erläuterung dieser Methode mit zwei Calorimetern mögen sende zwei Bersuche angeführt werden. Beim ersten wurde das erste Calorier durch 8 Dampstessel mit zusammen 400 am Heizsläche, das zweite Calorier durch einen Borwärmer von 270 am Heizsläche dargestellt; beim zweiten be ein Ressel ausgeschaltet. Berbrannt wurden Penzberger Kohlen mit nur Proc. Kohlenstoff:

| •                                              | 8 Reffel      | 7 Reffel |
|------------------------------------------------|---------------|----------|
| peisewasserverbrauch kg                        | 47 265        | 28 326   |
| saffergehalt des Dampfes                       | 7,95          | 12,25    |
| tittlerer Dampfüberdruck                       | 5,18          | 6,5      |
| peisetemperatur beim Eintritt in den Bormarmer | 30,75°        | 33,97°   |
| eggleichen beim Austritt                       | <b>8</b> 8°   | 105,6°   |
| $_{i}$ : $w_{1}$                               | 0,102         | 0,13     |
|                                                | 207°          | 197°     |
|                                                | $126^{\circ}$ | 127,3°   |
| (berechnet)                                    | 936°          | 773°     |
| ig Rohle verdampfte Waffer kg                  | 3,97          | 4,08     |
| enge der Berbrennungsgafe für 1 kg Roble kg    | 12,4          | 18,7     |

Nach einer späteren Angabe sollen für 1 kg Kohle 12,4 und 18,2 kg atmosische Luft zugeführt sein. Linde erklärt das günstigere Resultat des en Bersuches aus der vollständigeren Berbrennung, welche den Berlust durch deutend größere Menge Berbrennungsgase mehr als ausgeglichen habe — Annahme, welche nicht wahrscheinlich ist, da schon beim ersten Bersuche ein r Luftliberschuß vorhanden war.

Diese Berechnung von Linde sett aber voraus, daß die Wärmeübertragung en Feuergasen auf das Wasser im Kessel und Vorwärmer genau der Temperasoportional sei, was indeß wegen des Einflusses von Flugstaub, Ruß, Rostbilsen, Kesselsteinablagerungen, ja selbst der ungleichen Beschaffenheit der Bleche kaum jemals der Fall sein wird. Es ist ferner nicht berücksichtigt, daß die Lasorimeter auch erhebliche Mengen von Wärme durch Leitung und slung verlieren, und schließlich, daß die specifische Wärme der Rauchgase

<sup>)</sup> Dingl. 1876, 220, \*115; 1879, 232, 240.

für die verschiedenen Temperaturen nicht constant ist. Das Bersahren wird bet halb gewöhnlich nicht einmal annährend richtige Resultate ergeben. Es bied daher nichts anderes übrig, als die Gesammtmenge der Rauchgase aus der Auchst derselben und der Brennstoffe zu berechnen.

Bei ben bisherigen Heizversuchen hat man nun zwar meist die größte Sopfalt auf die Angabe der Temperatur des Speisewassers und der atmosphänischen Luft, des Barometerstandes, ja selbst der Beschaffenheit von Wind um Beind verwendet, auch umständliche Rechnungen ausgeführt, dabei aber durchwag werichtige Werthe silt die specissische Wärme der Berbrennungsgase eingeset. Die von Regnault 1) gesundenen Werthe sür die specissische Wärme der hier in de tracht kommenden Gase und Dämpse noch maßgebend sind, diese Zahlen aber den bekannten Lehr = und Handbüchern von Bunsen? (dieselben Werthe Weclete), Emsmann 1), Ferini 3), Jamin 6), Wüllner 7) und Naumann unbegreislicher Weise verschieden angegeben werden, da serner die mit der Angeratur steigende specissische Wärme nur von Wüllner berücksichtigt wird, der die Inseine Schlußformeln nicht richtige Borzeichen gebraucht, so müssen zund biese Angaben richtig gestellt werden.

Nachfolgende kleine Tabelle enthält die von Regnault gefundenen Bent für die angegebenen Temperaturgrenzen. Des leichteren Bergleiches wegn jebesmal die betreffende Seite der Originalarbeit in den Mémoires angegin

| Temperatur                     | Specif. Warme   | Seite     |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| Atmosphärische Luft 0 bis 200° | 0,23751         | 95 u. 186 |
| Sauerstoff 10 , 200            | 0,21751         | 113       |
| Stidftoff 0 , 200              | 0,2438          | 117       |
| Wasserstoff 10 , 200           | 3 <b>,4</b> 090 | 117       |
| Rohlenfäure (CO2)              | 0,18427         | 127       |
| Desgleichen                    | 0,20246         | 127       |
| Desgleichen 10 " 210           | 0 <b>,21692</b> | 128       |
| Rohlenoryd (CO) 10 , 200       | 0,2450          | 131       |
| Methylmafferftoff (CH4) desgl. | 0 <b>,59295</b> | 139       |
| Aethylen (C2H4) desgl.         | 0 <b>,4040</b>  | 140       |
| Schwestigfaure (SO2) besgl.    | 0, <b>15531</b> | 145       |
| Wafferdampf (H2O) desgl.       | 0,48051         | 167       |

Für die specifische Wärme der Rohlensäure wurden nur die drei letht Bersuchsreihen zu Grunde gelegt, da Regnault selbst nur diese bei seinen Relnungen berücksichtigt, für Schwesligfäure nur die lette Bersuchsreihe, well mehrere Jahre später als die erste und somit auf Grund reicher Erfahrung ausgeführt wurde. Die specifische Wärme des Wasserstoffes ergab sich für d

<sup>1)</sup> Mém. l'Acad. 26, 1 — 928. — 2) R. Bunjen: Gasometrische Methode 1877, S. 310. — 3, Péclet: Traité de la chaleur, 1878, T. 1, p. 60 — 4) Emsmann: Physitalijches Wörterbuch. 1868, S. 628. — 3) Ferisi Technologie der Wärme, 1878, S. 31. — 9) Jamin: Cours de Physique, 1871 T. 2, p. 69. — 7) Wüllner: Die Lehre von der Wärme, 1871, S. 140. - 8) Raumann: Gmelin-Kraut's Handbuch der Chemie, Bd. 1, Abtheilung 1, S. 27

eraturen zwischen —  $30^\circ$  unb +  $10^\circ$  zu 3.3996, also fast genau berselbe g als für 0 bis  $200^\circ$ . Dasselbe gilt für die atmosphärische Luft, deren ische Wärme von —  $30^\circ$  bis +  $10^\circ$  zu 0.23771, von 0 bis  $100^\circ$  zu 741 und von 0 bis  $200^\circ$  zu 0.23751 bestimmt ist. Von den zur Festing des letzen Werthes ausgeführten 28 Bestimmungen ergab die niedrigste 601, die höchste 0.23891, so daß die Durchschnittszahl 0.2375 als besonders lässig zu bezeichnen ist. Die specifische Wärme von Wassertoss Sauerstoss Stiffs zu bezeichnen ist. Die specifische Wärme von Wassertoss Sauerstoss Stiffs zu dezeichnen sieh die und 1600 das der die der enstäure, welche bekanntlich vom Voyle-Wariotte'schen Geset abweicht. Bezeichnen wir nun mit 1600 das Anzahl Wärmeeinheiten, welche ersorderlich 1600 Kohlensänze von — 1000 auf 1000 zu erwärmen, so ergiebt sich: 1000 Rossertoss der Voylensänze von 1000 auf 1000 zu erwärmen, so ergiebt sich: 1000 Rossertoss der Voylensänze von 1000 auf 1000 zu erwärmen, so ergiebt sich: 1000 Rossertoss der Voylensänze von 1000 sigt. Die drei constanten Coössicienten 1000 werden mittels der drei aus den Versuchsseihen abgeseiteten chungen:

0,18427 
$$\times$$
 40 = 7,3708 =  $A \times$  40 +  $B (49)^3 + C (40)^3$ 
06 + 0,20246  $\times$  90 = 25,5922 =  $A \times$  130 +  $B (130)^3 + C (130)^3$ 
06 + 0,21692  $\times$  200 = 50,7548 =  $A \times$  240 +  $B (240)^3 + C (240)^3$ 
= 0,1784897,  $B = 0$ ,00014592 unb  $C = -0$ ,0000000353 ges 11.

Für den praktischen Gebrauch empfiehlt es sich, die mittlere specifische zwischen  $+10^{\circ}$  (ber mittleren Jahrestemperatur) und der Endtemperatur unde zu legen. Nun ist aber zur Erwärmung der Kohlensäure von —30 die Wärmemenge ersorderlich:

$$\lambda = A (t + 30) + B (t + 30)^{3} + C (t + 30)^{3},$$

0 dagegen:

$$\lambda_1 = A (t_1 + 30) + B (t_1 + 30)^2 + C (t_1 + 30)^3.$$

ch ist die Wärmemenge, welche erforderlich ist, um die Erwärmung  $t^0-t_1^0$  zubringen,  $=\lambda-\lambda_1$  und die mittlere specifische Wärme zwischen  $t^0$  und  $t_1^0$   $\frac{-\lambda_1}{-t_1}$ . Daraus ergeben sich folgende Werthe:

| Von $t^0$ | bis $t_1{}^0$ | Mittlere specif. Wärme |
|-----------|---------------|------------------------|
| 0         | <b>5</b> 0    | 0,19420                |
| 10        | 100           | 0,20246                |
| 10        | 150           | 0,20914                |
| 10        | 200           | 0,21564                |
| 10        | 250           | 0,22197                |
| 10        | 300           | 0,22812                |
| 10        | 350           | 0,23409.               |

<sup>1)</sup> Regnault (Mémoires, S. 129) giebt an:

<sup>4 = 0,2513462 - 1,</sup> log B = 0,1640823 - 4, log C = 0,5545931 - 8. et biefe allerbings febr geringe Differeng tommt, vermag ich nicht zu erflaren.

## Brennwerthbestimmung

Aus der Gleichung  $\lambda = A\Theta + B\Theta^2 + C\Theta^3$  ergiebt sich ferner is wirkliche specifische Wärme der Kohlensäure zu  $\frac{d\lambda}{d\Theta} = A + 2B\Theta + 3C\Theta$  folglich:

| t   | Specif. Warme | t           | Specif. Barme |
|-----|---------------|-------------|---------------|
| Ο0  | 0,18715       | 4000        | 0,28441       |
| 100 | 0,21464       | 500         | 0,30344       |
| 200 | 0,24001       | <b>60</b> 0 | 0,32035       |
| 300 | 0,26327       | 700         | 0,33514       |

Die specifische Wärme der Kohlensäure wächst daher ganz erheblich mit Temperatur (wenn auch die für die höheren Wärmegrade berechneten Benicht ganz sicher sind, da nur dis 210° Versuche gemacht wurden), und Benrtheilungen von Feuerungsanlagen, welche hierauf keine Rücksicht gewondhaben, sind ungenau. Voraussichtlich wird auch die specifische Wärme Schwesligsäure und des Wasserdampses in ähnlicher Weise wachsen, doch behierüber noch keine Versuche vor; für Stickorydul konnte Regnault diet nahme nachweisen. Vom Truck ist die specifische Wärme der Gase unabher wie dies Regnault für Wasserstoff, Kohlensäure, Sauerstoff und Sticksoff gewiesen hat. Zur leichteren Verechnung solgt hier eine Tabelle für die Kärme von gleicher Einrichtung wie die für die Gewichte der hier in kracht kommenden Gase (S. 139).

|                           | 1           | 2      | 3           | 4       | 5      | 6      | 7      | 8      |
|---------------------------|-------------|--------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Roblemaure CO2)10 bis 100 | 0° 0,20246  | 0,4049 | 0.6074      | 0,8095  | 1,0123 | 1,2148 | 1,4172 | 1,6197 |
| _ 10 _ 150                | 0 - 0 20914 | 0.4183 | 0.6274      | 0.5366  | 1,0457 | 1,2548 | 1,4640 | 1,6731 |
| . 10 200                  | 0 0,21564   | 0.4213 | 0.6469      | 0,8626  | 1.0782 | 1,2938 | 1,5095 | 1,7261 |
| 10 - 250                  | 0.22197     | 0 4439 | 0.6659      | 0.8879  | 1.1099 | 1,3327 | 1,5539 | 1,7756 |
| 10 - 300                  | 0.22812     | 0 4562 | 0 6544      | 0 9125  | 1 1496 | 1.3687 | 1,5968 | 1,8250 |
| 10 1 350                  | 0 0 28409   | 0.4682 | 0.7023      | 0 9364  | 1 1705 | 1.4045 | 1,6386 | 1,872  |
| Roblenernd (CO            | . 0.2450    | 0.4800 | 0.7350      | وويون ا | 1 2250 | 1.4700 | 1,7150 | 1,9600 |
| ≳::±*::=                  | . 0.2438    | 24876  | 37314       | 9952    | : 2190 | 1.4628 | 1,7066 | 1,950  |
| Bassette#                 | . 0.21751   | 0.435  | 3 65 25     | e stado | · *676 | 1.3051 | 1,5226 | 1,7401 |
| \$\$5F0052m2*             | . (14800)   | 19817  | 1.413       | - 220   | 2 4/26 | 25831  | 3.3636 | 3,8441 |
| Samifician Signs          | . (1N31     | 23136  | ं क्रांडिले | 0.2012  |        | 0.9619 | 2,0872 | 1,2426 |

E. Biebemann 1) hat (1876) einige biefer Bestimmungen mit folgenben :aten wiederholt:

|                 | Specif.         | Wärme<br>Gewichte | gleicher | Specif. Wärme glei <b>c</b> er<br>Bolume |        |       |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------|------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
|                 | bei 0º          | 100°              | 2000     | bei 0º                                   | 1000   | 200°  |  |  |  |  |  |  |
| fphärische Luft | 0,2389          | _                 |          | 0,2489                                   | _      | _     |  |  |  |  |  |  |
| exfloff         | '3 <b>,41</b> 0 | _                 | -        | 0,2359                                   | _      | _     |  |  |  |  |  |  |
| emogyd          | 0,2426          | _                 | _        | 0,2346                                   | _      | _     |  |  |  |  |  |  |
| <b>enj</b> ăure | 0,1952          | 0,2169            | 0,2387   | 0,2985                                   | 0,3316 | 0,365 |  |  |  |  |  |  |
| ylen            | 0,3364          | 0,4189            | 0,5015   | 0,3254                                   | 0,4052 | 0,485 |  |  |  |  |  |  |
| foggiul         | 0,1983          | 0,2212            | 0,2442   | 0,3014                                   | 0,3362 | 0,371 |  |  |  |  |  |  |
| tioniat         | 0.5009          | 0,5317            | 0,5629   | 0,2952                                   | 0,3134 | 0,331 |  |  |  |  |  |  |

Diese Bersuche bestätigen bie rasche Zunahme der specif. Wärmen bei Gasen, welche vom Mariotte'schen Gesetze abweichen. Wegen des wendeten weniger vollkommenen Apparates ziehe ich aber vor, vorläusig die nault'schen Zahlen beizubehalten.

Welchen Einsluß Zusammensetzung und Temperatur ber abziehenden Rauchsauf das Ergebniß eines Heizversuches haben können, mögen folgende Beiszeigen. Die Analyse ber Rauchgase eines mit Anthracit geheizten Ressels iolgendes Resultat:

| eit      | Rohlenfäure | Rohlenogyd | Sauerstoff   | Stidftoff    | Temperatur | Bemerkungen                        |
|----------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------|
| Min.     |             | ! .<br>    |              |              |            |                                    |
| 20       | 1,7         | Spur       | 19,0         | 79,3         | _          |                                    |
| 30       | 1,8         | 0          | 19,1         | 79,1         | 159        | Roft von unten gefehen dunkel.     |
| 45       | 1,9         | 0          | 18,9         | 79,2         | _          | Bug 10 mm Waffer.                  |
| _        | 1,8         | 0          | 19,1         | 79,1         | 155        |                                    |
| 30       | 4,7         | 0          | 16,1         | 79,2         | 160        | Rach dem Berpugen des Mauerwerfes. |
| 40       | 4,8         | 0          | 16,0         | 79,2         | —          |                                    |
| 50       | 4,6         | 0          | 16,1         | <b>79,</b> 3 | 167        |                                    |
| 30<br>40 | 4,7<br>4,8  | 0<br>0     | 16,1<br>16,0 | 79,2<br>79,2 | 160<br>—   | Rach dem Berpugen des Mauer        |

<sup>1)</sup> Boggend. 157, \*1. Ihem. Tednologie ber Brennftoffe.

a Same

Bei 4º Lufttemperatur ergaben danach die vier ersten Bersuche fol Berlustberechnung (vergl. S. 140):

|             |      |   |   |  |   | 1 kg & | hle giebt | 153 × įpecif.<br>Wārme | Wäri<br>verli |  |
|-------------|------|---|---|--|---|--------|-----------|------------------------|---------------|--|
|             |      |   |   |  |   | cbm    | kg,       | 25ut nic               | 9B.=1         |  |
| Rohlenjäure | 1,8  |   |   |  |   | 1,49   | 2,93      | 32,99                  | 97            |  |
| Sauerftoff  | 19,0 |   |   |  |   | 15,73  | 22,50     | <b>33,2</b> 8          | 749           |  |
| Stidstoff   | 79,2 | • | • |  |   | 65,56  | 82,44     | 37,30                  | 3075          |  |
|             |      |   |   |  | _ | 82,78  | 107,87    | -                      | 3921          |  |

Durch Multiplication ber Gewichte ber einzelnen Bestandtheile 153 × specif. Wärme erhalten wir somit einen Wärmeverlust von 3921% ober bei 6700 B.-E. Brennwerth 58,5 Proc. Die drei letzten Versuche dagegen folgende Werthe:

| •           |      |   |  |   |   | 1 kg S | dohle giebt | 160 × įpecif.<br>Wārme | Wärn<br>verlu |
|-------------|------|---|--|---|---|--------|-------------|------------------------|---------------|
|             |      |   |  |   |   | cbm    | kg          | 25 ut nic              | 2B.:(         |
| Rohlenfäure | 4,7  |   |  |   |   | 1,49   | 2,93        | 34,50                  | 101           |
| Sauerftoff  | 16,1 |   |  |   |   | 5,11   | 7,31        | 34,80                  | 254           |
| Stidftoff   | 79,2 | • |  | • | • | 25,12  | 31,57       | 39,01                  | 1231          |
|             |      |   |  |   | _ | 31,72  | 41.81       | •                      | 1586          |

Das in aller Eile ausgeführte Bewerfen ber besonders undichten S bes Mauerwerkes, namentlich über der Thür mit Lehm, hatte bemnach eine minderung des Wärmeverlustes von 3921 auf 1586 W.-E. oder von 58, 23,7 Proc. zur Folge. Andere Kessel geben 15 bis 40 Proc. Berlust. Kessel, der kurz vorher sorgfältig nachgesehen war, gab bei der Untersufolgendes Ergebniß:

| 3   | eit  | Rohlenfäure | Rohlenozyd | Cauerstoff | Stidftoff | Temperatur | 28 emertunge      |
|-----|------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| Uhr | Min. |             | '          |            |           |            | •                 |
| 10  | 15   | 18,5        | 0          | 2,0        | 79,5      | 305°       | 6 mm Zug.         |
|     | 35   | 19,2        | Spur       | 0,9        | 79,9      | _          | Bug auf 1 mm ermi |
|     | 45   | 19,0        | 0          | 1,2        | 79,8      | 206        |                   |
| 11  | _    | 18,5        | - 0        | 1,9        | 79,6      |            |                   |
|     | 20   | 17,9        | 0          | 2,6        | 79,5      | 201        |                   |

Berücksichtigen wir nur die vier letten Proben, so ergiebt sich be Lufttemperatur nachfolgender Wärmeverlust:

|             |        |   |  |   | 1 kg &0 | hle giebt | 194 × įpecif.<br>Wärme | Wärme=<br>verlust |
|-------------|--------|---|--|---|---------|-----------|------------------------|-------------------|
|             |        | • |  |   | cbm     | kg        |                        | 2B.=E.            |
| Rohlenfäure | 18,7.  |   |  |   | 1,49    | 2,93      | 41,83                  | 123               |
| Sauerftoff  | 1,7 .  |   |  |   | 0,14    | 0,20      | 42,20                  | - 8               |
| Stickstoff  | 79,6 . |   |  |   | 6,35    | 7,97      | 47,32                  | <b>377</b> .      |
|             |        |   |  | _ | 7,98    | 11,10     | <del>-</del>           | 508               |

Diefe Reffelfeuerung gab somit nur einen Warmeverluft von 508 B.-E. r etwa 7 Broc. durch die Rauchgase; ein gunftigeres Berhältniß ist wohl kaum thar. Bergleichen wir diefes Ergebnik mit den besprochenen, berücksichtigen. fammtliche Reffel genau den gleichen Roft haben und mit bemfelben Brenn-A beschickt wurden, auch sonft möglichst gleichmäßig behandelt wurden und boch ungemein verschiedene Wärmeverluste durch die Rauchgase ergaben, ja daß nicht ten berfelbe Ressel einmal bedeutenden Luftüberschuß und dann wieder starte oblenorydbildung zeigte, so wird dadurch nur bestätigt, welch geringen Werth eigberfuche ohne Rauchgasunterfuchungen haben. Es ergiebt fich raus ferner, welchen Werth die verschiedenen neuen Rostconftructionen besiten b welches Bertrauen die von den Erfindern derfelben versprochenen 20 bis Broc. Brennstoffersparnig verdienen. Gin passender Rost tann die richtige tung bes Brennproceffes zwar erleichtern, 3. B. Treppenroft für ftaubmige Braunkohle, eine möglichst hohe Ausnutung der Brennstoffe ift aber r durch verftandige Behandlung ber Feuerung zu erzielen, und biefe in wieder nur gemährleiftet werden burch zeitweise Untersuchung ber zuchgafe.

handelt es sich um genaue Feststellung sammtlicher Berlufte, so ift natur-) auch der Gehalt der Feuergase an Wasser und Schwesligsaure zu bestimmen ter Beruchschitigung des Wassergehaltes ber atmosphärischen Luft.

Die bei einem Heizversuche verwendete Steinkohle hatte z. B. folgende fammensetzung:

| Rohlenstoff | • |  | • |  | • |  |  |  |  | 78,0 |
|-------------|---|--|---|--|---|--|--|--|--|------|
| Wafferftoff |   |  |   |  |   |  |  |  |  | 3,5  |
| Sauerstoff  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |      |
| Schwefel .  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |      |
| Stidftoff . |   |  |   |  |   |  |  |  |  | 1,1  |
| Waffer .    |   |  |   |  |   |  |  |  |  |      |
| Miche       |   |  |   |  |   |  |  |  |  |      |

Bei der vollständigen Berbrennung giebt demnach 1 kg Roble:

|                           |  |  |   |           | Dazu erforderliche<br>Menge Sauerstoff |
|---------------------------|--|--|---|-----------|----------------------------------------|
|                           |  |  |   | kg        | kg                                     |
| Rohlenfäure 1,45 cbm ober |  |  |   | 2,86      | 2,08                                   |
| Baffer, durch Berbrennung |  |  |   | 0,315     | 0,28                                   |
| Desgl., hygroftopifches   |  |  |   | 0,035     | 0                                      |
| Schwefligfaure            |  |  |   | 0,032     | 0,016                                  |
| Stidftoff                 |  |  |   |           | 0                                      |
| •                         |  |  | _ | <br>3,253 | 2,376                                  |

erforbert bazu (2,38 — 0,08 —) 2,3 kg Sanerstoff, entsprechend fast 10k ober 7,7 cbm atmosphärische Luft, und giebt dabei rund 7200 W. E. (verg Theorie der Berbrennung). Bei 4° Lufttemperatur und 8° Thanpunkt ke unter den Rost tretenden Luft gab die Untersuchung der Rauchgase im Dunsschnitt von 21 Analysen:

| Rohlenjäure |   | • |   |   |  |  | • |   |  |   | 4,9         | Proc. |
|-------------|---|---|---|---|--|--|---|---|--|---|-------------|-------|
| Rohlenogyd  | • | • |   |   |  |  |   |   |  | • | 0           | "     |
| Sauerftoff  |   |   |   | • |  |  | • | • |  |   | 15,5        | n     |
| Stidftoff . |   |   | • |   |  |  |   |   |  |   | <b>79,6</b> | ,     |
| Temperatur  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |   | 304°        |       |

Daraus berechnet sich in der vorhin besprochenen Beise folgender Bin

| 1 kg <b>R</b> o       | hle giebt    | 300 × ∫pecif.<br>Wärme | Wärme<br>verluft |
|-----------------------|--------------|------------------------|------------------|
| cbm                   | kg           | 20arme                 | 98.A.            |
| Rohlenfaure 4,9 1,45  | 2,86         | 70,23                  | 201              |
| Sauerftoff 15,5 4,59  | 6,56         | 65,25                  | 428              |
| Stidftoff 79,6 23,56  | 29,61        | 73,14                  | 2166             |
| Schwefligfaure —      | 0, <b>03</b> | 46,59                  | 2                |
| Waffer                | 0,35)        | 144.15                 | 87               |
| Waffergehalt ber Luft | 0,25         | 144,15                 | 01               |
|                       | 39,60        | -                      | 2884             |

4. Der Wärmeverlust einer Dampstessellenerung durch Strahlung w Leitung foll nach Scheurer-Restner im Durchschnitt 25,5 Broc., nach anden Angaben sogar bis 40 Broc. des Gesammtbrennwerthes betragen. Da bie Berlust noch nicht direct bestimmt wurde, sondern nur als Differenz der übrig mangelhaft sestgestellten Werthe, so sind diese Angaben sehr unzuverläffig.

Da nun die Berhältnisse ganz anders würden, wenn man den Bersie kessel etwa als Calorimeter behandeln und ganz mit Wasser umschließen wes so ist eine directe Bestimmung dieses Wärmeverlustes kaum möglich. Der Biließe sich aber wohl dadurch indirect erreichen, daß man unter dem Bersuktessel einen Brennstoff von gleichartiger Zusammensetzung, z. B. Lencks Erdöl, dessen Brennwerth demnach genau festgestellt werden könnte, verstaund nun die übrigen Wärmeverluste genau bestimmte. Wenn man dabes Menge der abziehenden Verbrennungsgase, sowie die Temperatur im Fenerse genau bestimmte, so könnte man unter Berücksichtigung der mit der Tempera veränderlichen specissischen Wärme mit Hilfe der erwähnten Linde'sche Formeln auch wohl Aufschluß über die Wärmeübertragung von den glühenl Fenergasen durch das Kesselblech zum Kesselwasser bekommen. Bis jest w man darüber noch sehr wenig (vergl. Dampstesselserungen).

Die Brennwerthbestimmungen durch Berdampfungsversuche mit Dam tesseln sind somit noch nicht geeignet, genaue Angaben über die bei der B brennung frei werdende Barme zu erhalten. Hierzu sind kleinere Appan nothwendig, um die verschiedenen Fehlerquellen übersehen und unschädlich mach zu fönnen.

ersten Bersuche, die bei der Berbrennung entwickelte Wärme nittels r zu bestimmen, scheinen von Lavoisier und Laplace 1) ausgesührt In einem von Sis umgebenen irbenen Gefäße verbrannten sie 30 bis hende Holzschlen oder aber Wasserstoff im Sauerstoff. Sie sanden Thl. Kohle im Durchschnitt 96,5 und 1 Thl. Wasserstoff 295,6 Thle. zen. Auch Hasserstaß, sowie Clement und Desormes?) verstiskalorimeter.

wford 3) verbrannte Holzschle in einem Wassercalorimeter und fand, . Rohle 5776 The. Wasser von mittlerer Temperatur um 1° ers id 1 Thl. Wasserstoff 37051 Thee. Wasser. Dalton 4) verbrannte ttersuchende Gas unter einem entsprechenden Wasserschle, während b 5) 1813 die ersten vergleichenden Versuchen mit Holzschle und vers Holzarten aussührte. 1 Thl. Rohle erwärmte danach 52 bis 54 Thle. m Schmelzpunkt bis zum Siedepunkt, 1 Thl. Holz 25 bis 40 Thle. ) schloß (1821) aus diesen Versuchen, daß bei der Verbrennung ingen Sauerstoff dieselben oder in einem einsachen Verhältnisse zu stehende Wärmemengen erzeugen — ein Schluß, der jedoch schon Versuche von Despretz in widerlegt wurde.

ffi 3) verbrannte in einem Waffercalorimeter Buderfohle mit Sauerand bafür 7682 bis 7801 Barmeeinheiten. Die ersten genaueren und





umfaffenden Berfuche murben jedoch von Dulong 9) ausgeführt. Die zu untersuchenden Stoffe murben in bem fleineren Befäße A (Fig. 139) verbrannt, welches von einem größeren, mit Baffer gefüllten Befake umgeben mar, beffen Temperatur durch das Thermometer t angegeben wurde. Der zur Berbrennung nöthige Sauerstoff wurde durch das Rohr B zugeführt, mahrend die Verbrennungsproducte durch das schlangenförmig gebogene Rohr DEG entwichen. Die Bafe murben, wie bie Abbildung zeigt, aus einer Spite verbrannt, Fluffigfeiten mittele eines eingetauchten Baumwollfabens, feste Rorper meift in Bulverform. Er fand fo 3. B. für Wasserstoff 34 601, für Rohlenornd 2490 B. = E. Obgleich Dulong in

Beise wie dies bereits Rumford gethan hatte, um den Ginflug ber

stoire de l'Académie de France, 1781, 379. — <sup>2</sup>) Gehler: Phyfifalisches), 1841, Bd. 10, S. 325. — <sup>3</sup>) Experiments and observations on animal don 1788. — <sup>4</sup>) Ein neueß System des chemischen Theils der Naturwissens lin 1812, S. 87. — <sup>5</sup>) Gitbert's Ann. 45, 1; 46, 225. — <sup>6</sup>) Ann. chim. 425. — <sup>7</sup>) Ann. chim. phys. 37, 180; Poggend. Ann. 12, 519. — de phys. chim. III, Bd. 8. — <sup>9</sup>) Poggend. Ann. 45, 461.

Strahlung zu vermindern, das Calorimeter beim Beginne eines Bersuche eben so weit unter die Temperatur der Umgebung erkalten ließ, als o Beendigung desselben wärmer war als diese, so fielen doch einige Zahlen für Kohlenstoff von 7295 B.-E., offenbar zu niedrig aus.

A. Ure 1) verbrannte die zu untersuchende Rohle mit atmosphärische in einem fleinen Berbrennungsraum und ließ die heißen Gase in Röhre steigen, welche in einer mit 300 bis 400 kg Basser gefüllten Banne be waren. Sehr ähnlich war ber aus Beigblech gefertigte Apparat, w Bargum 2) verwendete, um den Brennwerth des Torfes sestzustellen; nur bier der Berbrennungsraum im Basser selbst. Deville 3) verwendete



fleinen Röhrenteffel. pollfommener ift ber Mi von Bollen. Auf den eifernen Fuße E (Fig. ift der ftebenbe Reffel feftigt, welcher mit einer befleibung C verfeben i ben Berbrennungeran umichlieft. Die gu fuchenden Brennftoffe ! burch ben Anfat a at Roft q gebracht; bi fchließende Doppelthur mit einem Schauloch ve welches burch ein Gli blatt geichloffen ift. in ber Dede bes befindliche Mannloch mit entsprechendem Bi ichlug verfeben. verbanipfende Waffer burch die Deffnung führt und fann at Sahn s wieder ab werben. Um ju v bag ber burch bas entweichende Dampf mitreift, bangt an be bas weitere Robr a derfelbe burch ben migen Zwischenraum g und f gehen muß.

<sup>1)</sup> Dingl. 1840, 75, \*48. — 2) Mitth. d. Gewerbe. f. Hannob. 1856, \*
3) Dingl. 1869, 192, 209; 193, 124. Die mahrend des Drudes veröffentlichten ber Münchener Bersuchsftation follen am Schluß biefes Abschnittes besprochen

Der Berbrennungsraum A ragt unten in eine Schale r, welche durch das t mit Wasser gefüllt wird, um so einen suftdichten Abschluß zu erreichen. tann mit dem daran besestigten Rohre D in der Führung u auf= und absden werden und wird durch die Zapsen w getragen. Der Ansah n wird einen Gummischlauch mit einem Gebläse verbunden, die dadurch zusarte Luft tritt auß den seitlichen Dessnungen s zwischen die deiden Schalen id p und durch die Löcher der letzteren unter den Rost q. Der ganze arat ist 1,5 m hoch. Die durch den Ansah d entweichenden Verbrennungsstreten in das slache Messingrohr e, welches in einem etwa 30 cm weiten, m hohen und 2 m langen Zinstrog mit Wasser liegt. Unter Berücksichtiz der Temperatur der abziehenden Gase geschieht die Ausstührung des Verzes und die Berechnung der erhaltenen Resultate wie bei den entsprechenden suchen mit einem Dampstessel.

Der Wasserschluß ist nicht empfehlenswerth; sonst durfte sich dieser vant zur Anstellung größerer Versuche sehr wohl eignen, wenn die Zummestung der entweichenden Gase beruchsichtigt wird.

Andrews 1) verbrannte die zu untersuchenden Stoffe in einem mit Sauergefüllten geschloffenen Kupfergefäß, welches in ein zweites Gefäß mit
ser völlig untergetaucht war. Auch Than 2) verwendete ein geschlossenes
äß, als er mittels eines Bunsen'schen Eiscalorimeters die Berbrennungsme des Wassertoffes bestimmte.

Die umfaffenosten Brennwerthbestimmungen wurden jedoch (1852) von re und Silbermann 3) ausgeführt. Fig. 141 (a. f. S.) zeigt ben ihnen verwendeten Apparat in 1/5 natilrlicher Größe, Fig. 142 den Durchtt beffelben in 1/3 naturlicher Große, wie ihn Scheurer=Reftner4) einen Brennwerthbestimmungen für Rohlen anwendete. Der erforderliche erstoff wird burch bas Rohr B in die aus vergoldetem Rupferblech her= Ite Berbrennungstammer A birect auf bie ichwer verbrennlichen Stoffe et, bei den leichter brennbaren Körpern, welche Favre und Silbermann suchten, aber durch das Rohr O, während B dann verschlossen blieb, Die Berbrennungsproducte entdie zu untersuchenden Gase zuführte. en durch das im Deckel mundende Rohr s, durchziehen das ganze nach i führende Schlangenrohr mit dem fleinen Behälter k für das Conden-18waffer und gehen schließlich durch das Rohr e nach den Absorptions= Das in der Mitte des Deckels mündende Rohr m ift oben mit Glasplatte bedeckt, über welcher ein kleiner Spiegel fteht, um von der aus ben Gang ber Berbrennung beobachten zu fonnen. Der ganze Berungeapparat ift mit brei in ber Zeichnung fortgelaffenen bunnen Stangen im Dedel bes aus Rupferblech hergestellten Wassergefäßes a befestigt. Der 1 ift verfilbert und bat entsprechende Deffnungen für ein Thermometer, den er i und in der Mitte eine große Deffnung für die nach außen führenden

<sup>)</sup> Pogg. 75, 27, 244. — <sup>2</sup>) Ber. d. chem. Gef. 1877, 947. — <sup>3</sup>) Ann. chim. 34, \*357. — <sup>4</sup>) Bull. Mulh. 1868, \*712.

Röhrenansage ber Berbreunungstammer. Das Kupfergesaß ift außen ebenfal verfilbert, um die Warmenbertragung zu vermindern, und ruht auf vier Kot fligen in einem zweiten Anpfercylinder d, deffen Wandungen mit einen



Schwanenpelz ausgekleidet find. Diefer Cylinder fteht dann wieder in eine britten mit Baffer gefüllten kupfernen Gefaß, um dadurch die Ausftrahlm



nach außen zu vermindern. ib die Berbrennung der flüssige Brennstoffe diente die kleine, em 2 com fassende kupferne kam Fig. 143, für Schwefel die Fig. 144 dargestellte; beide war mit Platindrähten am Dedel d Berbrennungskammer befestig Kohlen wurden in dem klein Platincylinder, Fig. 145, m durchlöchertem Boden verbram

Scheurer-Reftner brachte die Kohlen bagegen in die fleine Platinicha welche mit brei Platinbrähten an das Platinrohr n befestigt war, so daß b burch bas Rohr B zugeführte Sauerstoff unmittelbar auf die Kohlen traf.

| mit Calorimeter. 153                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Bafferwerth bes Calorimeters 1) von Silbermann wurde in ber Weise burch Rechnung erhalten:                                                                                                                                                   |
| 2012 g Waffer                                                                                                                                                                                                                                    |
| 684,603 g Rupfer (specif. W. 0,09515) 65,140                                                                                                                                                                                                     |
| 1,961 g Blatin (ipecif. W. 0,03243) 0,064<br>7(7,750 g Glas (ipecif. W. 0,1980) 1,540                                                                                                                                                            |
| Thermometer { 7,750 g Glas (pecif. W. 0,1980) 1,540 20,033 g Quedfilber (pecif. W. 0,0333) 0,666                                                                                                                                                 |
| 2079,410                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bei ben Untersuchungen wurde ber Gehalt ber entweichenben Gase an nfäure und Kohlenoryd bestimmt. Die Art der Berechnung möge folgenziespiel ber Bestimmung bes Brennwerthes von Kohlenstoff zeigen. Bei bem Bersuch wurde erhalten: Roblensäure |
| Desgl. durch Berbrennung bes entwichenen Rohlenorybes 1,128 g                                                                                                                                                                                    |
| Zusammen 9,023 g                                                                                                                                                                                                                                 |
| log 9,023 = 0,9553510                                                                                                                                                                                                                            |
| $log \frac{6}{22} = \overline{1},4357285$                                                                                                                                                                                                        |
| 0,3910795, folglich 2,46082 g Kohlenftoff                                                                                                                                                                                                        |
| log 1,128 = 0,0523091                                                                                                                                                                                                                            |
| $log \frac{14}{22} = \overline{1},8037053$                                                                                                                                                                                                       |
| $\log 2403 = 3,3806996$                                                                                                                                                                                                                          |
| 3,2367139, 1724,7 W.=E. für CO.                                                                                                                                                                                                                  |
| Anfangstemperatur                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperaturzunahme                                                                                                                                                                                                                                |
| fomit Wärmeeinheiten: $log$ 4,2594769 $=$ 18175,1 dazu für das entweichende Kohlenogyd 1724,7                                                                                                                                                    |
| Gefammtwärme 19899,8                                                                                                                                                                                                                             |
| ejammtwärme log 19899,8 = 4,2988488 ewicht des verbrannten Kohlenftoffs log 2,4608 = 0,3910795                                                                                                                                                   |
| 3,9077693 oder 8086,7 W E. für, 1 g Kohlenstoff.                                                                                                                                                                                                 |
| 1) Scheurer=Restner giebt an 1145,651 Kupfer 109,008 g 21,810 Platin 0,706 g                                                                                                                                                                     |

Thermometer: 12 g Glas, 63 g Quedfilber . 4,470 g

Bei biesen Verechnungen ist somit teine Rudficht genommen auf bi specifische Wärme des Wassers bei verschiebenen Temperaturen (S. 64) nauf die Wärme, welche mit den Verbrennungsgasen entweicht (S. 146). Di diese Fehler gemacht wurden, erklärt sich sehr leicht darans, daß die specifis Wärme des Wassers und der Gase zur Zeit der Aussuhrung dieser Bestulnuch nicht genau bekannt waren.

Thomsen') bestimmte den Brennwerth des Wasserstoffes, indem er in in hohle völlig eingetauchte Platintugel von 500 com Inhalt durch ein Masserstoff, durch ein zweites den Sauerstoff einleitete, während ein Masserstoff, durch ein Zweites den Sauerstoff einleitete, während ein des bestimmt war, die bei seinen Versuchen mit Chlor gebildeten gassörmigen der brennungsproducte abzuleiten. A. Schuller und B. Wartha? verbrund in einem kleinen Behälter elektrolytisch entwickelten Wasserstoff mit etwas elektrolytisch entwickelten Sauerstoff, unter Benutzung eines Siecalorimetret; demerken ist hierbei, daß sie als Wärmeeinheit die mittlere specifisch Windes Wassers zwischen O und 100° nehmen, und nicht, wie dies sonst wie dieses Warmennege, welche erforderlich ist, 1 g Wasser von O auf 1° po wärmen. Für feste und flüssige Vreunstoffe sind beibe Apparate nicht geise

Völlig abweichend von diesen Versahren, die zu untersuchenden Branksteiten Sauerstoff zu verbrennen, ist das neuerdings von F. Stohman empfohlene mit gebundenem Sauerstoff, welches bereits von Franklandsteinen Untersuchungen über die Verbrennungswärme der menschlichen Nahmentel angewendet wurde. Stohmann hat dasselbe jetzt dahin verbesset, wer als Wasserbehälter einen Cylinder A (Fig. 146 und 147) von polita Wessingblech verwendet, der auswendig versilbert und die zur Höhe des Beisst ungeben ist. Um diese Isolirschicht vor Feuchtigkeit zu schützen, wurde ebreiter Gummistreisen umgelegt.

Der Wasserwerth des Calorimeters läßt sich nach Stohmann am sachsten dadurch sinden, daß man den Apparat in seinen einzelnen Die zusammenstellt, wie zu einem Verbrennungsversuch, selbstverständlich ohne die verbrennende Mischung, ihn eine bestimmte Temperatur annehmen läßt, bequemsten die der umgebenden Luft, und dann die gleiche Menge von Basser beim Berbrennungsversuch hincinbringt, aber dem Wasser eine andere, höhere geringere Temperatur giebt als dem Apparat. Hat sich die Temperatur zwisse Wasser umd Apparat ausgeglichen, ersennbar daran, daß der Stand des Onssilbers im Thermometer constant wird, so hat das Wasser so viel Wärme abgeste oder ausgenommen, wie der Apparat seinerseits aufgenommen oder abgegeben und es ergiebt sich daraus die Zahl der Wärmeeinheiten, welche dem Apparat zugeführt werden mitsen, um seine Temperatur um ein bestimmtes Wärmeinters zu verändern. Z. B.: In einem Bersuch war die Temperatur des Wasserichten Thermometer wurde stabil bei 22,80°. Die Temperatur des Wassers war l

<sup>1)</sup> Pogg. 148, \*180, 368. — 2) Ann. Phys. Chem. 2, \*359. — 3) Inn. Phys. Chem. 19, \*115. — 4) Jahrber. b. Chem. 1866, 732.

igt um 0,48°. Die Temperatur des Apparates war erhöht um 6,81°. Temperaturabnahme von 2000 g Wasser um 0,48° entspricht aber einem



he von 2000.0,48 = 960 B.E. Also waren 960 B.E. erforberlich, en Apparat um  $6.81^{\circ}$  zu erwärmen. Ober es sind  $\frac{960}{6.81}$  = 141 B.E.

erforderlich, um den Apparat um 1° zu erwärmen. Da aber die Zusüh von 1 B.-E. 1 g Wasser um einen Grad erwärmt, so ist der Bärmewenth Apparates nach diesem Versuch auch gleichwerthig mit dem von 141 g Ke

Die zu verbrennende Substang wird mit 13.34 & chlorfaurem Palium 1,66 g vorber geglühtem Braunstein in bem Berbaltnift gemischt, bat bem im Raliumchlorat enthaltenben Sauerstoff ein Drittel bis jur Saffte Berbrennung ausreicht. Dieles Gemiich wird loder in ben 25 mm m und 72 mm hohen Blatincylinder D gebracht, beffen Boben aus einer Gold eingelötheten Blatinplatte gebildet wirb. Die feitlich angebrachten 31 weiten Deffnungen, welche bie fvater folgende Lofung bee gebilbeten U taliums beschleunigen follen, werben junachft mit tleinen Scheiben von Sch papier perflebt, um ein porzeitiges Berausfallen bes Gemifches zu berti Um die Beftigfeit der Berbrennung zu makigen, giebt man bem Gemifch ! je nach ber Natur bes Brennstoffes, 0,5 bis 8 g gepulverten Bimsstein Mle Zündschnur wird ein ftarter baumwollener Faben, ber vorber mit faurem Ralium getränkt ift, etwa 5 mm tief in die Mischung bineinerk Jugwischen find in den Enlinder A 2 kg Baffer gebracht, deffen Tempen nach ber Rumford'ichen Compensationsmethobe um fo viel niedriger if bie der Umgebung, ale fie nach Beendigung bes Berfuches höher ift. Blatinchlinder D wird nun fo auf dem gebogenen Blech E befestigt, i mit seinem Boden auf bem turgen Rohrstuten G ruht und von den feber Blechen H gehalten wird. Die Berbindung bes gleichzeitig als Rührer de ben, am Rande mit Löchern versehenen Bleches E mit ber Gloce C wird b zwei Meffingstäbe K bewertstelligt.

Die angebrannte Zündschnur glimmt, nachdem man bie zuerst fich jeit Flamme ausgeblasen bat, langfam und rubig weiter. Man läft fie verbret bis der Funten nur noch wenige Millimeter von der zu entzündenden Mift entfernt ift, fest dann rafch die Glocke über ben Blatinenlinder, befestigt felbe an dem gebogenen Blech und stellt die ganze Borrichtung in das Co Nach wenigen Secunden beginnt die Berbrennung: Gafe bringen ben unteren Deffnungen der Glode hervor, durchwirbeln das Waffer und weichen an ber Oberfläche, wobei bas Baffer häufig ziemlich boch aufft Um einem dabei ftattfindenden Berluft an Waffer vorzubeugen, wird mat der Berbrennung ein enlindrischer Auffat B. von gleichem Durchmeffer das Calorimeter und 140 mm Sohe, oben mit einer 40 mm weiten ru Deffinung verfehen, auf das Calorimeter gefett, von beffen Wandung das verspritte Waffer in den Apparat gurudfließt. Gewöhnlich banert bie brennung etwa eine halbe bis eine Minute. Bahrend derselben entwe neben der aus der Orndation der organischen Substanz hervorgehenden Ro faure, dichte weiße nebelformige Dunftmaffen von Chlorfalium, die ar Wand des Apparates herabgleiten und wie dichte Wolfen fich ablagern, ib wohin fic fommen, einen weißen Anflug gurucklaffend. Sat die Gasentwie aufgehört, so öffnet man vorsichtig den an dem Rohr F befestigten  $\mathfrak{s}$ bamit die Gase entweichen und das Wasser in die Glode eintritt. Die Li bes Chlorfaliums wird burch Bewegen bes fleinen Apparates beförbert.

Im nun aus der erhaltenen Temperaturzunahme die Berbrennungswärme echnen, find folgende Umftände zu berücksichtigen:

- a) Die Molecüle des chlorsauren Kalis zerfallen in Chlorkaliummolecüle sauerstoffmolecüle, ein Theil der Kraft, welche die Atome des Kaliums, hlores und des Sauerstoffes im chlorsauren Kali verband, wird dabei in ze umgesett. Zersetzungswärme, positiv.
- b) Ein Theil des Sauerstoffes verbindet sich mit dem Kohlenstoff und rstoff der Substanz zu Kohlensäure und Wasser. Verbrennungswärme,
- c) Das Chlorfalium löst sich unter Barmebindung in Baffer. Barmes 19. negativ.
- d) Die Ueberwindung des Druckes, welcher den entweichenden Gafen durch Bafferfäule des Calorimeters entgegengesetzt wird, erfordert den Aufwand gewissen Wenge von lebendiger Kraft, um deren Wärmeäquivalent die chtete Wärme zu gering erscheint. Also negativ.
- e) Ein Theil der gebilbeten Kohlenfaure wird vom Waffer unter Freisn von Warme gelöft, positiv.
- 1) Die Berbrennungsgafe entweichen im mit Bafferbampf gefättigten inde, negativ.
- g) Der Rest ber Zündschnur, sowie die jum Berschluß ber Ceffnungen Berbrennungschlinders bienenden Papierscheibchen nehmen an der Bersung Theil. Berbrennungswärme, positiv.
- h) Ein Theil des Chlorkaliums entweicht als Dunstmasse, ohne gelöst zu n, durch das Calorimeterwasser, positiv, da der negative Effect unter c) ch verringert wird.
- i) Unter Umftänden bleibt ein Theil des Chlorfaliums bei der Bestimmung ndtemperatur ungelöst. Positiver Effect aus gleichem Grunde wie unter h. Sehen wir, wie weit diese Werthe sich ermitteln lassen:
- a) Die Zersetzungswärme bes chlorsauren Kalis bei bem Processe KClO3: Cl + O3 ist nach Thomsen = 9713 B.-E. für 1 Grammmoleciil, ober 9,2 B.-E. für 1 g. Da in allen Bersuchen 13,34 g chlorsaures Kali zur vendung kommen, so erfolgt hieraus eine Wärme von + 1057 B.-E.
- b) Die Wärmetönung beim Lösen des Chlorkaliums entspricht 59,3 B.-E. g Chlorkalium Die angewandte Menge des chlorfauren Kalis liefert bei der zung 8,12 g Chlorkalium. Die Wärmetönung beträgt daher 482 B.-E.
- c) Da die Höhe ber Wassersäule, durch welche die Gase sich ihren Weg m müssen, etwa 20 cm beträgt, also noch nicht den Druck einer Quecksäule von 2 mm erreicht, so ist dieser Werth zu vernachlässigen, da er geringer ist als der Einsluß, welcher durch die Schwankungen des Lust-28 berbeigeführt wird.
- d) Von ber gebisbeten Kohlensäure wird ein Theil von dem Calorimeters r zurückgehalten. Die Menge derselben ist aber eine verschiedene, je nach Beschwindigkeit, mit welcher die Gase durch das Wasser gehen. Bei Bersuche, in welchem 1,5 g Stärkemehl verbrannt wurden, enthielten

2000 g Calorimeterwasser 0,151 g Kohlensäure. Nach Thomsen beträs Lösungswärme der Kohlensäure 5880 B.- E. für 1 Grammmolecül, so für 1 g 134 B.- E. Nehmen wir die Zahl 0,151 g Kohlensäure als Durchschnitt entsprechend an, so ist hierfür eine Wärmeproduction zu ra von +20 B.- E.

- e) Der Wärmewerth bes von den Gasen entstührten Wasserdampse ebensalls keine constante Größe; er ist abhängig von der Menge der gebil Gase und von dem Sättigungszustand derselben. Die verwandte Menge chlorsaurem Kali giebt bei der Zersetzung 5,22 g Sauerstoff ab, welche einer Temperatur des Calorimeterwassers von 20° ein Bolum von 3918g annehmen. Es mag die Annahme gestattet sein, daß bei jeder Berdundburchschnittlich ein Gasvolum von 3500 com verbleibe, welches sich beim durchschnittlich ein Gasvolum von 3500 com verbleibe, welches sich beim durchschnittlich ein Gasvolum von 3500 com verbleibe, welches sich beim durchschnittlich ein Gasvolum von 3500 com verbleibe, welches sich beim durchschnittlich ein Gasvolum von 3500 com verbleibe, welches sich beim durchschnittlich ein Gasvolum von 3600 com verbleibe, welches sich beim durchschnittlich ein Gasvolum von 20° nimmt 1 Liter Luft 17,159 mg Wasserdamps auf, ab 3,5 Liter der entweichenden Gase 0,060 g Wasserdamps. Da die Dampse Wasserdampses bei 20° = 592 W. E., so entspricht die Bildung, was sitr diese Zwecke basselbe ist, die nicht erfolgende Condensation von Masserdampse einem Wärmeverlust von 36 W. E.
- f) Für die Menge der Substanz der Papierscheibehen und des Rechtschung fann ein Werth von 0,015 g Cellulose in Rechnung gestellt wie Verbrennungswärme von 1 g Cellulose ist nach Stohmann = 4276 Dige Menge entspricht daher einer Wärmeproduction von + 64 B.C.
- g) Zur Bestimmung des mit den Verbrennungsgasen entweichenden kalium verdampst man etwa 500 com des Calorimeterwassers zur Trodus wägt den Rückstand, bestehend aus Chlorkalium und etwa unzersetzt geblicken chlorsalium. Darin wird durch Titriren mit Silberlösung die Rengt Chlors bestimmt, welche in Form von Chlorkalium vorhanden ist. Die Diste des Gewichtes des Trockenrücksandes und des gefundenen Chlorkaliums gicks Wenge des unzersetzt gebliebenen chlorsauren Kalis. Letzteres, auf Chlorkalumgerechnet und zu dem durch Titriren gefundenen Chlorkalium hinzudiund die Summe beider, nachdem dieselbe sür das Bolum des angewand Wasserschnet ist, von 8,12 g, oder der Menge des angewandten chlorkalium abgezogen, giebt die Wenge des Chlorkaldunsses, dessen Wärmewerth als Correction in Rechnung gestellt wird.

Die Differenz beider Summen ober 1141 - 518 = + 623 BA von ber gefundenen Berbrennungswärme abzuziehen.

Stohmann selbst giebt an, daß man im günstigsten Falle hoffen darf, zehn Bersuchen fünf zu haben, aus denen eine brauchdare Durchschnittszahl eiten ist. Berücksichtigt man ferner, daß die Zersehungswärme des chlorn Kaliums noch teineswegs sicher festgestellt ist, so wird man zugeben, daß Berfahren vielleicht für Brennwerthbestimmungen von Lebensmitteln ehlenswerth sein mag, für welche es Stohmann zunächst anwendet, daß für die Untersuchung der eigentlichen Brennstoffe die Berbrennung im Mauerstoff vorzuziehen ist.

Da die nach außen führenden Ansätze bei den Apparaten von Dulong e von Favre und Silbermann zu Wärmeverlusten Veranlassung geben, Abführung der Verbrennungsproducte bei letzterem Apparat von dem Deckel nicht besonders empsehlenswerth ist, so habe ich mir den in Fig. 148 (a. s. S.) /3 natürlicher Größe im Durchschnitt dargestellten Apparat ansertigen lassen. in dem Verbrennungsraum A mit aufgeschraubtem Deckel entwickelten Verzumungsgase gehen nach unten durch das Rohr i in den flachen Raum c, den hier, wie der Querschnitt Fig. 149 zeigt, durch einen Einsatz gezwungen, Ichst dis an die äußeren Wandungen zu gehen, dann sich langsam durch den den Raum c zu bewegen, um durch das flache Rohr e zu entweichen. Die brennungskammer wird mittels der drei Füße f am Boden des kupfernen Ugefäßes B durch enksprechende Vorsprünge sestgehalten. Der ganze Apparat uns 940 theiligem Silber hergestellt.

Mit bem silbernen Apparate sind in der Wasserlinie durch kurze Gummistuche die gläsernen Ansätze a und b verbunden. Der zur Verbrennung erserliche, völlig trodene Sauerstoff, dessen Temperatur genau bestimmt wirdt durch das mit einer übergreisenden eingeschliffenen Glasplatte bedeckte hr a in den Verbrennungsraum und führt so die von der Verbrennung nach n gehende Wärme wieder nach unten, damit sie völlig vom Kühlwasser aufsommen wird. Die durch den Ansat dentweichenden Verbrennungsgase, en Temperatur durch das Thermometer t bestimmt wird, gehen zur Bestimmung gebildeten Wassers und der Rohlensäure durch entsprechende Chlorcalciums und liapparate, dann zur Bestimmung der nicht völlig verbrannten Stoffe durch Rohr mit glühendem Kupserogyd und nochmals durch Chlorcalcium und Kali . 127). Der übrig gebliedene Sauerstoff wird zur Messung in einem Gasoter ausgesangen und kann zu einem späteren Bersuche wieder verwendet werden.

Der Raum C zwischen bem versilberten Rupfergefäß B und bem Holzsätter D ist mit Glaswolle gefüllt. Der versilberte Deckel n besteht aus zwei Isten, beren eine zwei halbtreissörmige Ausschnitte für die Röhren a und b, e Dessnung für das Thermometer t und zwei sür die versilberte Rührvorstung r hat. Um die Wärmeübertragung von diesem Rührer auf die Umgebung glichst zu vermindern, sind die beiden letteren Dessnungen im Deckel mit kleinen enbeinführungen ausgesetzt; außerdem sind die beiden Drähte, welche die heibe r tragen, oben in ein Elsenbeingestell m eingeschraubt. Zur Bewegung Rührers geht eine Seidenschnur o über eine von einem Messingbügel (der v der Deutlichsteit wegen seitlich gezeichnet ist) getragene Kolle, so daß man hrend eines Bersuches aus 2 die 3 m Entsernung mittels eines Kathetometers

Fig. 148.



hermometerstände, durch einen Spiegel über dem Nohr a die Berbrennung ihten und durch die Schnur o den Rührer in Bewegung setzen kann. Schaampen u. s. w. können im Berbrennungsraume auf einen flachen, dünnen Manuntersatz gestellt werden. Die Aussührung der Bersuche wird bei den nen Brennstoffen besprochen werden —.

Rachtrag. Auf Anregung des Polytechnischen Bereins in München ist im Jahre 1878 eine Bersuchsstation für Prüfung von Brennstoffen tet worden (S. 150); den Berichten von H. Bunte und J. Laurent über Erbeiten der Station entnehmen wir folgende Angaben.

Rach der schematischen Darstellung Fig. 150 besteht die Bersuchsanlage aus T Berd AB und zwei über einander stehenden Röhrentesseln. Der 3,6 m



ge, 1,3 m breite und 1,85 m hohe Herd ist für wagrechte und geneigte Roste Jerichtet; kurzslammige Kohlen werben auf ber Seite A, langslammige auf ber ite B verbrannt. Das 4700 kg schwere Backsteinmauerwert bes Herdes ist mit mu Blechkasten umgeben, zwischen bessen durch Winkeleisen und Stehbolzen verten, 11 cm von einander abstehenden Wandungen Wasser umläuft. Die Feuerren sind hohl und mit dem Wasser des Herdes in Verbindung gesetzt, die Thilber Aschenkasten sind zur Bermeidung der Strahlung mit vielen Bandeisen sehen, von denen die eine Reihe immer die Oeffnungen der vorhergehenden vertund somit durch die eintretende Verbrennungssuft abgefühlt wird. Während Sversucksoffe.

durch eine trodene Backteinmauer ausgefüllt, Feneribüren und die Thür Aichenkaften durch eine hohte, mit Wasser gefüllte Wand erfest. Das Swasser mündet in den mit Mannloch versehenen Lamvidom C, von welchem der entwicklte Lampf zu einem Calorimeter geleitet wird.

Die beiden Köhrenkesel von 1,2 m Durchmesser haben je 73 Rauch von 50 mm Durchmesser. Der erste 2,07 m hobe Kessel W1 hat einen C inhalt von 1,9 ebm, eine Gesammtheizstäche von 24, bei normalem Wassersteine benegte Heizstäche von 20 gm. Das Gesammtgewicht des Kessels be 2290 kg. Der als Vormärmer dienende zweite Kessel W2 hat bei 1,5 m 1 1,3 ebm Cubistinhalt, 17 gm Gesammt 2 mid 13 gm benegte Heizstäche; er t 1803 kg. Die Reinigung der Röhren geschicht von der mit hodranlischem V verschenen Rauchstammer G aus. Die Rauchgase entweichen duch Robr I zu einem Luftsauger oder durch K unmittelbar zum Schornstein.

Um ben burch Mitreißen von Wasser verursachten Kehler zu vermeiden,t der gebildere Tampf mittelft Wasser verdichtet, dessen Temperaturzunahme die Kessel ausgenammene Wärme ergiebt. Zu diesem Zweck stecht aus zwei litebenden, durch eine Rotationsvumpe sters dis zum lleberlauf gefüllten Betein R und Ritauch im Boben angebrachte Tessnungen eine durch Borver bestigtielte, stilledicht eine I ohn dern dernagende Wassermenge in ein zweithe Westelte. Ein Ibeit diese Wassers wird mittelft der Pumpe P durch dass win den Roselt Wig gedullte, während der hier erzeugte Tampf wieder durt Mobileitung wanach F zurücksehrt und durch das aus dem Behälter R konn Rallei verdichtet wird. Die vereinigten Wasserwengen sließen in das Gest mit eingesenktem Ihermometer I. Herd, Kessel und Tampfleitungen sind mit ichtechten Warmeleitern umbüllt, was bei den 29 ersten Versuchen noch der fall war.

But Befemmung ber Barmemengen, melde Feuerherd und Reffel Vertung and Strabtung vertieren, murbe das in ihnen befindliche Baffer Dampf and einer Locomobile gebeist; Das Manermert murbe bierbei aus Moffel entfernt. Nachdem nun die Temperatur der im Feuerherbe enthal Wafferd um einige Grabe ficher mar ale Diejenige, bei melder ber Berfuch finden follte, murbe ber Berb mit einer Rotationepumpe verbunden, um for rend eine vollständige Miidung bes im Berbe enthaltenen Baffere ju be ftelligen, indem fie taffelbe aus bem unteren Theile bes Berbes ansaugte ed nach Bestimmung ber Temperatur wieder nach oben gu beforbern. ! rend 1 Stunde 45 Minuten fant bie Temperatur von 66,9 auf 62,15, alf 4,750 ober ftundlich 2,729. Ber Berb enthielt 2272 kg Baffer; ber meta Theil beffelben besteht aus 5000 kg Schmiedeisen und Gugeisen, beffen fpec Warme, zu 0,11 angenommen, einem Bafferwerth von 550 k entspricht, gi men alfo 2822 kg. Der mit Waffer gefüllte Berd verlor bemnach ftunblich ∠ 2.72 — 7700 B. . E. Die Holyverfleidung des Feuerherdes hat eine sammtoberfläche von 22,1 gm und eine Starte von 6 cm, macht 1,33 cbm ein (Bewicht von 740 kg. Die specifische Barme bes Fichtenholzes zu 0.65 nommen, ergiebt einen Wasserwerth von 480 kg. Die Außenseite ber Berfle hatte, wie das Kesselhaus selbst, 30°; für die innere Seite, welche die M

wungen des herdes fast berührt, wurde die mittlere Temperatur besselben, 630, 3m Mittel betrug somit ber Unterschied ber Temperatur ber kenluft und ber mittleren Wärme ber Solzvertleibung 170, amifchen Berd und Telhaus 34°. Der Barmeverluft bes Berbes betrug ftunblich 2,82°, weshalb knommen wurde, daß die Unihullung mit einem nur halb so großen Tempera-Merschuf stündlich 1,360 abgenommen habe, entsprechend 650 B. E. ammtwärmeverluft bes Berdes betrug bemnach 8350 B. . E. Die Abfühlung unteren Reffels wurde badurch bestimmt, daß alle Biertelstunden die vom mometer angezeigten Dampffpannungen abgelesen und dann nach Regnault e entsprechenden Temperaturen umgerechnet wurden. Die ftündliche Abfühlung nur 5.95°. Der Reffel enthielt 977 kg Waffer, fein Gifengewicht 2290 kg, p specifische Warme, zu 0,113 angenommen, 258 kg Waffer, ausammen also 5 kg entspricht. Der mit Wasser gefüllte Ressel verlor bemnach stündlich 00 BB. = E. Die Umhüllung des Ressels besteht größtentheils aus Thon, dessen ififche Barme zu 0,23 angenommen werden tann. Die fo verkleidete Oberke bes Ressels beträgt 5,8 qm, die Stärke der Umhüllung 9 cm und ihr Geuntgewicht nach Angabe des Fabrifanten 850 kg., entsprechend einem Wafferth von 195 k. Die Augenseite ber Umbillung hatte etwa 600, bie innere te murde gleich der des Ressels zu 1450 angenommen, entsprechend einer mitt= E Temperatur von 102,50 Der Ueberschuft biefer Mitteltemperatur über bie ienluft beträgt somit 72,50. Macht man nun die gleiche Annahme wie beim erherd, fo ergiebt fich, daß, mahrend ber Reffel mit einem Temperaturuberschuk 1150 ftundlich 5,950 verlor, die Umhullung eine Temperaturabnahme von 50 gehabt haben wird, entsprechend 731 B. . E. Danach ergiebt fich ber Bemtwarmeverluft zu 8031 B.-E. Der in gleicher Beife bestimmte Barmeuft bee oberen Reffels ergab 3726 B. E. Bur Bestimmung ber beim fnen ber Feuerthuren durch Ausstrahlung verlorenen Barmemenge wurde die rme gemeffen, welche die geschloffenen Feuerthuren in Folge ber Strahlung Roftes gegen bieselben aufnehmen. Bu biefem 3med murbe bas Schutblech, welchem fie fonft verfeben find, entfernt und die innere Seite gut geschwarzt. bon ben Feuerthuren aufgenommene Barme wurde nun in der Art bestimmt, Die Temperatur des Waffers beim Eintritt wie beim Austritt aus den Thu-. sowie die gesammte mahrend der Dauer des Bersuches durchstromte Baffermae gemeffen murbe. Auf biefe Weife murbe festgestellt, dag die beiben Thuren wich nur 8800 B. . E. aufnehmen, fo daß, ba die Thuren mahrend einer unde nur zwei Minuten lang offen find, diefer Berluft vernachläffigt wurde.

Zur Untersuchung der Rauchgase wurden dieselben zunächst durch Absorptionsren r geleitet, welche Kohlensäure mit Wasser zurückhalten, dann durch ein hr O mit glühendem Kupseroryd, um Wasserstoff und Kohlenoryd zu verbrent, so daß das gedildete Wasser und Kohlendioryd von den Röhren s zurückgeiten wurde, der Sticksoff und die überschisssisse Luft sich aber in der etwa 20 1
senden Flasche a sammelten. Die Temperatur  $t_3$  wurde mit Quecksilberthermoter,  $t_2$  aber mit einem Metallpyrometer von Dech se und einem elektrischen
rometer von Siemens (S. 50) bestimmt. Unter Benutzung dieser Tempewren konnte mit der Linde'schen Formel, wie vorauszuschen war (S. 141),

fein branchbares Refultat erzielt werben, so daß die Rauchgasmengen lediglich. Grund der chemischen Analyse berechnet wurden.

Bor Beginn eines jeben Bersuches wurde geheizt, bis nach zwei bis is Stunden die Anlage in allen ihren Theilen den Beharrungszustand erreicht ha und die Calorimeter eine nahezu constante Temperatur zeigten. Bon Zeit Beit wurden aus dem Rauchstanal Gasproben auf ihren Rohlenfäuregehalt mis such danach der Rauchschieber so lange gestellt, die der beabsichtigte Rosa stürzegehalt erreicht war. Nun wurden die auf dem Rost liegenden glüben Kohlen in einen tarirten eisernen Kasten gebracht, gewogen, wieder auf den Regeben und von da ab die Menge des aufgeworfenen Brennmaterials genat ftimmt. Die am Schluß des Bersuches noch vorhandenen glühenden Ross wurden zurückgewogen.

Als Beispiel der Berechnungen möge folgender Versuch mit Auhrlohlen geführt werden. Bei 0,4 am eines grobspaltigen Planrostes, einer Kohlenfill von 20 cm, welche alle zehn Minuten ergänzt wurde, ergaben sich innerhalb fil Stunden:

| Glut am Anfang bes Berfuches     |   |   |   |   |   |   | 6,5 <b>£</b> 0∮ |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| Aufgegeben mahrend des Berfuches |   |   |   |   |   |   |                 |
| Am Ende lag auf dem Roft         |   |   |   | • | • | • | 26,2 "          |
| Somit verbrannt im Bangen        |   |   |   |   |   |   | 152,6 ,         |
| Stündlich verbrannt              | • | • | • |   |   |   | 21,8 ,          |

Das Gewicht ber Asche im Aschenfall betrug 15,3 Proc. der verbrannten Rosse. mittlere Temperatur des Calorimeters des Herdes betrug  $31,5^{\circ}$ , des Ressells  $33,1^{\circ}$  des Borwärmers  $23,3^{\circ}$ , die Temperatur des Condensationswaffers  $9,3^{\circ}$ , der Rand dem ersten Kessel  $(t_2 =) 380^{\circ}$ , nach dem zweiten Kessel  $(t_3 =) 243^{\circ}$ , des Kahauses  $19^{\circ}$ .

Durch die Calorimeter flossen ftündlich folgende Wassermengen: Calorimeter Feuerherdes 9621, des Keffels  $W_1$  29781, des Keffels  $W_2$  10791.

Danach berechneten fich folgende Werthe:

|                                                        |    |      |     | 205. 24       |
|--------------------------------------------------------|----|------|-----|---------------|
| 1) Feuerherd: Bom Calorimeter aufgenommen 7 × 962 (31, |    |      |     |               |
| Im Calorimeter geblieben 92 (29 — 26,2) =              |    | , .  |     | 94            |
| 3m Berd geblieben 2660 (28,5 - 43,5) = .               |    |      |     | <b>40 0</b> ₽ |
| Strahlung des Herdes $7	imes 500=\dots$                |    |      |     | 3 50          |
| " des Calorimeters $7 	imes 350 = \ldots$              |    |      |     | 245           |
|                                                        | 3u | iamn | 1en | 115 67        |

2) Resset  $W_1$ : Bom Casorimeter aufgenommen  $7 \times 2973$  (33,1-9,3) = 495 Im Carlorimeter geblieben 252  $(31,2-21) = \dots 257$  Dampsverbrauch der Maschine  $7 \times 900 = \dots 650$  Strahlung des Kessels  $7 \times 7068 = \dots 4947$  des Casorimeters  $7 \times 350 = \dots 2417$  des Wasserbehälters  $7 \times 250 = \dots 17517$ 

Bufammen 557 84

3) Borwärmer  $W_2$ : Vom Calorimeter aufgenom.  $7 \times 1079$  (23,3-9,3) = 1057 Im Calorimeter geblieben 252 (21,5-12) = ... 28 Im Ressel geblieben  $99 \times 0.28$  (100-9,6) = ... - 25 Strahlung des Ressels  $7 \times 3872 = ...$  27 lv

Bujammen 132 73

Nach ben Formeln von Linde würde sich ein Wärmeverlust durch die Rauchsergeben von  $132\,734\,\frac{243\,-\,19}{380\,-\,243}\,=\,217\,025$  B. &. und eine Anfangs=

eratur von  $380 + \frac{3656}{870} (380 - 243) = 955^{\circ}$ .

Die mährend 51/2 Stunden abgesaugten Rauchgafe enthielten:

| Rohlenfäure | : |  |  |  |  |  |  |  | 6,12  |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Rohlenoryd  |   |  |  |  |  |  |  |  | 0,89  |
| Wasserstoff |   |  |  |  |  |  |  |  | 0,10  |
| Sauerftoff  |   |  |  |  |  |  |  |  | 14,21 |
| Stidftoff . |   |  |  |  |  |  |  |  |       |

Bunte ftellt nun folgende Berechnung an:

m Kohlenoryd oder Kohlensäure enthält 0,5364 kg Kohlenstoff, 1 cbm der n Rauchgase somit (0,0612 + 0,0089) 0,5364 = 0,0376 kg. Die versute Ruhrkohle enthielt:

| Rohlenftoff | •   |   |          |    |     |    |  |  |  |  | 81,60 |
|-------------|-----|---|----------|----|-----|----|--|--|--|--|-------|
| Wasserstoff | •   |   |          | •  | •   |    |  |  |  |  | 4,21  |
| Sauerftoff  | und | ) | <b>6</b> | ħn | oef | eľ |  |  |  |  | 5,48  |
| Ajche       |     |   |          |    |     | •  |  |  |  |  | 6,04  |
| Waffer      |     |   |          |    |     |    |  |  |  |  |       |

1 kg Kohle enthielt somit 816 g Kohlenstoff, so daß dasüx 816:37,6 = 21,7 cbm ine Rauchgase nach dem Schornstein entweichen. Die Temperatur berselben war höher als die äußere Luft, deren specifische Wärme, zu 0,307 angenommen, einen meverlust von 0,307 × 21,70 × 224 = 1492 W.-E. für 1 kg Kohle giebt. Das stopische Wasser und Verbrennungswasser erfordert bei 100° für 1 kg Kohle ig × 637 = 259 W.-E., die weitere Erwärmung auf 224° = 0,475 × 124,4059 = 24 W.-E., somit ergiebt sich ein Gesammtwärmeverlust durch die Rauchsvon 1492 + 283 = 1775 W.-E. Die Verbrennungswärme von 1 cbm Wasser, u 3088 W.-E., von 1 cbm Kohlenoxyd zu 3007 W.-E. angenommen, ergiebt sür nvollständige Verbrennung einen Wärmeverlust von 0,0089 × 3007 = 26,76 W.-E. kohlenoxyd und 0,001 × 3088 = 3,09 W.-E. sür Wasserssie, oder sür 1 kg vas 21,7 sache, somit 647 W.-E., daher Gesammtverlust durch die Rauchgase W.-E. Die Asche Tiebe enthielt sür 1 kg Rohle 40,95 g Kotes, ergab somit 40,95 0,8 = 331 W.-E. Wärmeverlust, so daß der Gesammtbrennwerth der Kohle W.-E. betrug.

Auf die mehrsachen Angriffe von A. Wagner 1) gegen diese Versuche kann verwiesen werden, da sie Verfasser nicht ganz für zutressend hält. Zu bedauern eboch, daß zu diesen mit so großem Auswand an Arbeit und Geld ausgesilhte Versuchen, anscheinend nur der ungläcklichen Linde'schen Formel zu Liebe, so schlechte Resselonstruction gewählt wurde. Während sonst bei jeder ratios Keuerung die Gase wenigstens einmal durch Heruntersühren gestaut werssteigen sie hier in den Röhren des Ressels und Vorwärmers unmittelbar nach 1, ohne irgend welche Gelegenheit zu haben, sich vorher gehörig zu mischen, so es sehr zweiselhaft ist, ob die Gasproben wirklichen Durchschnittswerthen entschen; daß außerdem die Bestimmung der durch Leitung und Strahlung versnen Wärme in hohem Grade mangelhaft ist, bedarf keines besonderen Nachs

<sup>1)</sup> Deutsch. Induftriegtg. 1880, S. 155, 314; Zeitschr. f. analyt. Chem. 1880, 434.

weises. Wenn auch die ganze Bersuchsauordnung für spätere Untersumanchen werthvollen Fingerzeig giebt und die von H. Bunte ausgeführte lisen sehr beachtenswerth sind, so wird man doch bei späteren Brennwert mungen vor allen Dingen sich nach einer besseren Resselconstruction un haben (vergl. S. 148).

Für genaue Brennwerthbestimmungen wird man wohl immer auf i mehrsach zu ermähnenden kleinen Calorimeter (S. 159) zurückgreifen mit

## Untersuchung der atmosphärischen Luft.

Bekanntlich besteht die atmosphärische Luft aus etwa vier Theilen Stickstoff beinem Theil Sauerstoff, gemischt mit wechselnden Mengen Wasserdunst und hlensäure, oft auch mit Industriegasen, Fäulnißstoffen u. dgl. Bon diesen elmäßigen Bestandtheilen der Atmosphäre ist wohl am häusigsten der Feuchtigsgehalt festgestellt, oft auch die Kohlensäure bestimmt, seltener der Sauerstoff, hrend man den verschiedenen Berunreinigungen erst in neuerer Zeit mehr Aufersamseit zuwendet.

Bestimmung der Fenchtigkeit. Die zur Feststellung der Menge des in atmosphärischen Luft als unsichtbares Gas vorhandenen Wassers die jest benten Bersahren gründen sich im Wesentlichen: 1) auf die Anwendung Wasser siehender oder abgebender Stoffe, indem man die Beränderungen der Farbe, des Lums, der Temperatur oder des Gewichtes der Körper selbst, oder aber die Lumveränderung der atmosphärischen Luft bestimmt; 2) auf die Bestimmung Thaupunktes.

Das Aufstellen mit Kobaltlösung getränkter künstlicher Blumen (sogen. rometerblumen u. dergl.), um aus deren Farbenveränderung auf den Feuchtigsisgehalt der Atmosphäre zu schließen, ift lediglich Spielerei —.

Die Erfahrung, daß sich eine ganze Reihe von Körpern in seuchter Luft ausinen und in trockener Luft zusammenziehen, ist so alt, als man Thüren, Schuben u. dergl. aus Holz herstellt, oder Darmsaiten, Stricke und Papier kennt.
ie ältesten Einrichtungen dieser Art haben Leupold!) und Wolf beschrieben.
t dem einen Ende einer um eine Rolle gelegten Hansschung oder Darmsaite
tg ein kleines Gewicht mit einem Zeiger, welcher sich vor einer entsprechenden
tadeintheilung auf und ab bewegte, während Molyneux (1685) den bekannten
kann mit Regenschirm, Frau mit Sonnenschirm an einer Darmsaite aushing.
kinder gut war das Hygrometer von Sturm²), besser das von Lambert³),

<sup>1)</sup> Theatrum aerostaticum, p. 288. — 2) Collegium curiosum (Mürnberg 76). — 3) Hygrometrie (Augsburg 1874).

welche ebenfalls Beibe Darmsaiten verwendeten. Delancé 1) hing einen streisen zwischen zwei Säulen auf, der in der Mitte ein kleines Gewicht n ger trug. Smeaton<sup>2</sup>) befestigte eine mit Salzwasser gekochte meterlangs schnur an einen mit 250 g Gegengewicht beschwerten, 30 cm langen welcher sich vor einem in 100° getheilten Bogen bewegte. Als Rullpunkt net er die Zeigerstellung an einem trocknen Tage in der Nähe eines i Feuers, während der Sättigungspunkt durch Beseuchten der Schnur mit gefunden wurde. Chiminello<sup>3</sup>), welcher im Jahre 1783 die diesbe Preissrage der kurpsälzischen Akademie der Wissenschaften zu Mannheim si als Hygrometer einen mit Quecksilber gesüllten Federkiel verwendete, gla Rullpunkt noch bei mittlerer Trockenheit der Atmosphäre und 31° Wärr Sättigungspunkt aber durch Eintauchen in Wasser zu sinden. 3. Bapti einen Zeiger durch einen Streisen Goldschlägerhäutchen in Bewegung set wendet zur Bestimmung des Nullpunktes in derselben Weise 62° warme

Maignan benutte schon im vorigen Jahrhundert die Ansbehnu Zusaumenziehung einer Granne vom Wildhafer; während Simmon 1)





behnung eines Holzstabes beobachtet, de Lüc<sup>5)</sup> de Städchens aus Elfenbein, oder später aus Fischbein stimmt den Nullpunkt zuerst in der mittelst gel Kalses getrockneten Luft. Benoit bi klebt einen streisen auf eine Metallseber, Delacombe<sup>7)</sup> eine streisen, um das verschiedene Berhalten der Pflaund des Metalles gegen Feuchtigkeit zu benutzen, ohne irgendwie brauchbare Angaben erzielen zu Wolpert bilät das freie Ende eines Strohhalmates sich vor einer Scala bewegen, welche direct die tische Feuchtigkeit angiebt. Der kleine Appara weniger gut zu sein als die besseren Haarhygrometer (

Sauffure<sup>9)</sup> verwendete zuerst ein gereinigt bes Menschenhaar, welches einen Zeiger mit klei gengewichte in Bewegung sette (Fig. 151). Er i ben Nullpunkt in einer durch Botasche getrocknet. den Sättigungspunkt unter einer mit Wasser bes Glasglocke. Das oben durch die Stellschrauben at festigte Haar o geht unten über die kleine Rolle o,

zweiter Rinne eine Schnur mit Gegengewicht p läuft, welches bas Haar erhalt. Der mit der Are ber Rolle verbundene Zeiger bewegt sich so v

<sup>1)</sup> Traité des baromètres, thermomètres et hygromètres (Amflerd. – 2) Philosophical Transactions, 1771, Bd. 61, S. 24. — 3) J. C. Fisch statistis Wörterbuch (Göttingen 1799), Bd. 2, S. 983. — 4) Dingl. 1848, 1 — 5) Philosophical Transactions, 1773, 63, 38; 1791, 81, 1; Gren's Jo Philosophical Transactions, 1773, 63, 38; 1791, 81, 1; Gren's Jo Philosophical Transactions, 1830, 35, \*252. — 7) Dingl. 1831, 41 8) A. Wolpert: Bentilation und Heizung (Braunschweig 1880), S. \*149; Di 226, 236, 636. — 9) Bersuch über die Hygrometrie, übersetzt von Titiu 1784). Rozier's Journal de physique, Januar 1788.

m, daß er in einem mit Feuchtigkeit gefättigten Raume auf 100, in luft auf 0 steht.

Fig. 152,

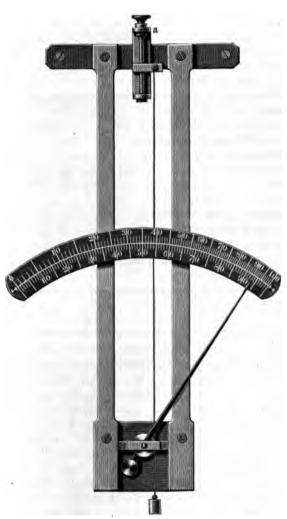

vesentlich ist die von Babinet 1) angegebene Berbesserung, während in und Pfister 2) diesem Apparat die durch Fig. 152 versinnlichte Form Die obere Scala giebt hier direct die relative Feuchtigkeit in Procenten,

ingl. 1824, 14, \*293; 15, 378. — 2) Carl's Repertor. 1870, S. 117; 370, 196, \*504.

die unteren aber die Sauffure'schen Grade (vergl. S. 172). Der von Menn') conftruirte Apparat giebt ebenfalls die relative Feuchtigkeit in Procenten an.

Roppe 2) hält das in einem Rahmen von etwa 20 cm Länge eingezogene haar, durch eine kleine Spiralfeber aus Neufilber gespannt, deren Kraft dem Gewicht von 0,5 g entspricht. Das Hygrometer ist in ein Blechkästichen gestellt, welcht vorn durch eine Glasscheibe, hinten durch einen Schieber geschlossen werden kann Bor letzterem ist ein mit dünnem Zeug bespannter Rahmen eingeschoben, with Wasser getränkt wird. Man stellt nun den Zeiger ersorderlichen wittelst eines beigegebenen Schlissels genan auf 100° ein, entsernt dann Gewebe und Glas, worauf man nach einigen Minuten die procentische Festeit ablesen kann.

Folgende Tabelle zeigt eine Reihe zu verschiedenen Zeiten in meinem ausgesihrter vergleichender Beobachtungen. Die beiden ersten Hygrometek Klinkerfues hatte ich von Lambrecht in Göttingen direct bezogen, bas aus einem hiesigen Laden entnommen, das Roppe'sche von Golbschmitzurich erhalten, das Wolpert'sche von meinem Bruder (Sammlung ber hochschule). Die Apparate 1, 2, 3 und 5 wurden vorher sorgfältig einzt beim vierten sehlte hierzu die Borrichtung. Zur gewichtsanalytischen Bestimm wurde die Luft durch ein U-Rohr angesaugt, welches mit Schwefelsaure bei Glaspersen enthielt. Des bequemeren Bergleichs wegen sind die Angaben stich auf Brocente der relativen Feuchtigkeit berechnet.

|                       | I.    | II.   | III. | IV.           | v.   | VI.  |
|-----------------------|-------|-------|------|---------------|------|------|
| 1. Roppe              | 49    | 45    | 50   | 78            | 82   | 81   |
| 2. Klinkerfues 1      | 52    | 49.   | 53   | 77            | 80   | 83   |
| 3. , 2                | 53    | 51    | 53   | 74            | 83   | 86   |
| 4. " 3                | 42    | 34    | 39   | 52            | 64   | 69   |
| 5. Wolpert            | 40    | 59    | 59   | 58            | 76   | 68   |
| 6. Fischer (S. 178)   | 50    | 48    | 49   |               | _    | 82   |
| 7. Regnault           |       | 49    | _    | 76            |      | _    |
| 8. Gewichtsanalytisch | 51    | _     | _    | 79            | 86   | _    |
| 9. August             | 52    | 53    | 55   | 59            | .70  | _    |
| Temperatur            | 18,20 | 17,10 | 9,30 | <b>— 1,80</b> | + 10 | — 1º |

Darnach find die mit einem forgfältig ausgeführten Roppe'fchen Hygrometer erhaltenen Angaben hinreichend genau.

B. Rietschell 3) verwendet das Haarhngrometer zur felbstthätigen Regulirung seines Luftbefeuchtungsapparates; die Figuren 153 u. 154 zeigen biefen

<sup>1)</sup> Dingl. 1878, 227, \*364. — 2) Dingl. 1877, 226, \*297. — 3) Dingl. 1880, 235, \*113.

ftopischen Schlüssel" in Schnitt und Ansicht. Zwei Haare i und mit beiben Enden an den Bolzen p und p1, die in Hebeln h und h1 steden,

53. Fig. 154.





befestigt. Die Gewichte ber Bebel find fo vertheilt, bag die in Bezug auf Rig. 154 rechts liegende Seite bes Bebels h nach oben, die gleich= liegende Seite bes Bebels h, bagegen nach unten fich zu breben beftrebt In den Schleifen der Baare i und i, ruhen die an gemein= ichaftlicher Stange befestigten Rollen Sie merben unter Bermit $q, q_1$ . telung biefer Stange burch Arme k, welche an der Rudwand des Apparates gelagert find, geführt, fo daß fie burch bie Spannung ber Saare gehoben werden fonnen. ohne babei in Schwankungen ju gerathen. Die Stange gg, ruht auf einer unrunden Scheibe d. Sobald nun die Haare i und i, durch Aus= trodnen fich verfürzen, fo wird zunächft, da die Rollen g und g, etwas schwerer

bie auf die Bolzen p und  $p_1$  bezogenen Belastungen der Hebel h und  $h_1$ , zehung der Hebel erfolgen, dis die Enden derselben, die Kunkte t und  $t_1$ , ühren, wodurch, da sie mit den Polen einer Batterie verbunden sind, der strom geschlossen wird. Berkürzen sich die Haare i und  $i_1$  noch mehr, so die Rollen g und  $g_1$  ohne Schwierigkeit gehoben; es kann also eine Ueberz ger Haare nicht eintreten. Durch Orehen der unrunden Scheibe d, rch Erhöhen oder Senken des Stüzpunktes der Rollen g und  $g_1$  vermag? Berührung der Punkte t und  $t_1$  früher oder später herbeizussühren; ein verbundener Zeiger n vermittelt das Erkennen der Lage der unrunden Scheibe m Gradbogen s. Wan vermag hiernach den hygroskopischen Schlüssel auf vänsschlen Feuchtigkeitszustand einzustellen.

ur Prüfung der Thätigkeit dieses hygrostopischen Schlüssels ift ein gewöhnsaufsure'sches Hygrometer mit ihm verbunden. Dasselbe besteht aus ar, welches an der Schraube q und unten an einer Rolle befestigt ist; mit dieser Rolle dreht sich ein Zeiger n über dem Gradbogen s1. Das kleine wicht e hängt an einem Faden, welcher auf eine neben der Rolle des befestigte Rolle gewickelt ist und dem Haar eine gleichmäßige Spansieht

an-Luffac hat für eine mittlere Temperatur bestimmt, welcher relativen steit der Luft die Grade des Sauffure'schen Hygrometers (S. 168) entst; er giebt folgende Tabelle:

## Bestimmung

```
()° ==
        0.00 relative Reuchtigfeit
 10 ==
        4,57
 20 =
        9,45
                        77
 30 = 14,78
                "
 40
   = 20.78
 50
    = 27,79
    = 36.28
 70 = 47.19
 80 = 61,22
90 = 79.09
100 = 100,00
```

Da die Rahl ber Grade bes Sauffure'ichen Saarhngrometers ber Bo längerung proportional ist, welche das Saar durch Feuchtigkeit erlitten hat, jo sicht man, wie der betreffende Ausbehnungscoöfficient fich mit dem Brocentigt relation Feuchtigkeit aubert, und tann man nach 2B. Rlinkerfues in Göttingen (D. R.P. Dr. 3366) aus obigen Bahlen eine wichtige Eigenschaft jenes Coöfficienten de leiten. Die der Ausbehnung proportionale Angahl ber Grabe, welche mit w be zeichnet werden mag, läßt fich nämlich burch folgende Formel als Function i Fenchtigfeitsproceffes p barftellen:

$$y = 126,91 - 47,901 \cot (0,4000 p + 20,680),$$

worans fich bann ergiebt, bag ber Ausbehnungscoöfficient bem Quadrate bes an bruckes sin (0,400° p + 20,68°) umgekehrt proportional ift. Es fceint fc bie Boraussetzung zu bewahrheiten, daß diese Gigenschaft immer fur eine gamp Art von Saaren giltig bleibt, nur bag bie Rahlencoöfficienten von Art m It wechseln. Dag der Ausdehnungscoöfficient burch Feuchtigkeit febr nabe gemit in der angegebenen Beise veranderlich ift, hat für das neue Sygrometer biefelk Bedeutung, welche die ebenfalls nur fehr angenähert ftattfindende Unveränderlich teit des Ausdehnungscoöfficienten der meiften Gorper durch Barme für die Un Die obige Formel läft bochftens einen Fehler übrig, welcher a mometer befigt. einer wenig gebrauchten Stelle ber Scala 1,61 Procent ber Feuchtigfeit ernicht und der felbst für die meisten wissenschaftlichen Untersuchungen nicht febr in Be tracht fommt.

Man bente nun nach Fig. 155 ein Stabchen ss an zwei bnaroftwi ichen Faben f bifilar aufgehangt, gleichzeitig aber burch zwei andere folder Faben f, verhindert, gang ber Torfion ber erften Faben nachzugeben. Die Rich lagen, nach welchen die fich entgegenwirkenden Torsionen ftreben, follen fentrecht zu einander sein, daß also, wenn s der Torsionswinkel der unteren Torsion ift ber der oberen durch 900 - z ausgedritcht wird. Die von letterer ausgeübte Directionsfraft läßt fich bemnach ausbruden burch c, sin z, die ber erfteren burch c cos z. wenn c, und c die Maximalwerthe dieser Kräfte bezeichnen. bas Stabchen unter bem Ginfluffe beiber Rrafte im Gleichgewichte befinden, fo

muß  $c_1 \sin z - c \cos z = 0$ , d. h. es muß  $\cot z = \frac{c_1}{c}$  erfüllt fein 1). Erleibet

<sup>1)</sup> Bezuglich der Theorie diefes Apparates vergl. auch Dingl. 1877. 226. 100.

ie Größe  $\frac{c_1}{c}$  aus irgend welcher Ursache, z. B. durch die Einwirkung von tigkeit auf die hygrostopischen Fäden eine kleine Bariation  $\delta \frac{c_1}{c}$ , geht also in  $\delta \frac{c_1}{c}$  über, so geht auch entsprechend der Torsionswinkel z in  $z+\delta z$  und man hat cotg  $(z+\delta z)=\frac{c_1}{c}+\delta \frac{c_1}{c}$  oder mit Rücksicht auf die theit von  $\delta z$ , die ihre höheren Potenzen zu vernachlässigen erlaubt,  $\delta z=\sin z_2$   $\delta \frac{c_1}{c}$ . Die Größen  $c_1$  und c hängen u. a. nach den Torsionsgesetzen von Länge und von dem Abstande von je zwei Fäden eines Paares ab. Die Bas



intion oder das Increment  $\delta \frac{c_1}{c}$  ist also hier als eine Function der Ausdehnungen muschen, welche die Fäden durch Fenchtigkeit erleiden, und zwar mit Rücksicht mi die Kleinheit dieser Größen als eine linäre Function. Wan kann daher nach digem sehen:

$$\delta \, \frac{c_1}{c} = \frac{\gamma \, \delta \, p}{\sin \, (0.400^0 \, p \, + \, 20.68^0)^2},$$

wobei  $\gamma$  eine Constante,  $\delta p$  das Increment der relativen Feuchtigkeit bedeute, durch welches die Störung des Gleichgewichtes der beiden Torsionen veranschied wird. Substituirt man den oben gefundenen Ausbruck von  $\delta \frac{c_1}{c}$  in der Gleichung für  $\delta z$ , so wird:

$$\delta z = \sqrt{\frac{\sin z^2 \gamma \delta p}{\sin (0.400^0 p + 20.68^0)^2}} ........$$

wobei sich die Coöfficienten auf Menschenhaare beziehen. Durch Abanderung in der Spannung, in der Länge oder in der Weite der Fädenpaare läßt sich sie Constante p der Werth — 0,400 herstellen. Gesett, dies sei geschehen, weichen aber noch für irgend eine Stellung in der Gleichgewichtslage, weiche Torsionswinkel eo und die relative Feuchtigkeit po entspricht, durch Aenderung im Verhältniß beider Torsionen erreicht, daß:

$$z_0 = 0.4000 p + 20.680 \dots$$

ift, fo wird liberall, d. h. die gange Scala ber relativen Feuchtigkeit hindut  $\varepsilon = 0.4000 p + 20.680$ ; benn es wird zufolge ber Gleichung (1) für p = 1bie Größe  $\delta z = 0,400 \, \delta p$ , folglich ift die Bedingung (2) auch für die Radin werthe von  $\varepsilon_0$  und  $p_0$ , nämlich für  $\varepsilon_0 + \delta \varepsilon$  und  $p_0 + \delta p$  erfüllt und betha ber gemachte Schluß burch die ganze Scala zu wiederholen. Umgekehrt ift a die Erfiillung der Bedingung (2) für zwei z. B. für die außeren Buntte M Feuchtigkeitsscala p=0 und p=100 ein Zeichen, daß  $\gamma=0.400$  gemaß worben ift. Hieraus folgt, daß man eine gleichwerthige Scala haben wird, men man bafür forgt, bag in getrodneter Luft z = 20,680, in gefättigter glid 60,680 wird, und dag unmittelbar der Brocentfas relativer Reuchtigkeit angegebet wird, wenn man das Stabchen auf einem in 100 gleiche Theile getheilten Gra bogen von 40° fpielen läßt, beffen Rullpuntt z = 20,68° entfpricht, ober, men man bas Stübchen fentrecht zu ber erft angegebenen Lage burch bas Schiffche mit den Aufhängepunkten stedt:  $z = 45,00^{\circ} - 20,68^{\circ} = 20,00^{\circ} + 4,3^{\circ}$ Die Möglichkeit ber eben angegebenen Regulirung erhellt theoretisch aus ber B trachtung, daß die Bedingung des Zusammenhaltens von p=0 mit z=20,68baburch zu erfüllen ift, bag man bas Berhältnig beiber Torfionen andert, anderen aber des Zusammenfallens von p = 100 mit z = 60,680, wenn b Empfindlichfeit, d. h. die Summe bezieh. die Differenz beider Torftonen, geande wird, und zwar durch folche gleichzeitige Correction beiber Torftonen, bag be Verhältniß für die andere Stellung p=0 daffelbe bleibt.

Die Empfindlichkeit des in den Figuren 155 bis 158 dargestellten Apparatiberhaupt und die Größe der Torsion wird am bequemsten dadurch geandert, daß modie Fäden an ihrem einen Ende einander nähert, oder von einander entsernt. Difflare Torsion ist, wenn die Fäden nicht parallel sind, sondern mit der Aushäng oder Besestigungsbasis ein Trapez bilden, dem Product aus den beiden parallel Seiten des Trapezes proportional. Wird die Verstellung durch Schrauben am geführt, so ist die Aenderung des Werthes der Torsionscoöfficienten der Orehm der Schraube proportional.

bem Juftiren bes Inftrumentes ift es auch nöthig, bie Spannung ber ang allmalig mittelft einer Schraube, welche bas Befestigungeftud ber



äben bequemer nach ber unteren in verticaler Richtung verschiebt, versu fönnen. Mittelft berselben Schraube können die Fäden auch ganz außer zu gesetzt werden, um das Stäbchen zu arretiren. In diesem Zustande Instrument versendet werden. Um es wieder zu justiren, braucht man



nur auf ber Blatte p bes Inftrumentes, welche mittelft breier Tußichrauben horizontal gestellt worden, Tellerchen mit Chlor= calcium zu bringen, bann mit ber Glasglode H zu bedecken und mittelft ber Schraube S bie Spannung ber Faben fo weit zu vergrößern, daß mit dem allmäligen Austrodnen der Luft in der Glode ber Zeiger bes Stäbchens ss auf ben Rullpunft ber Thei= lung geführt wird. Mit berfelben Schärfe aber fann man biefelbe Gpan= nung wieder herftellen, wenn man die Gdmin= gungebauer bes Stab=

chens beobachtet, was selbst mit einer gewöhnlichen Secunden zeigenden unszusühren ist. Zu biesem Zwede bemerkt der Mechaniker, wie viel Egungen in einer oder mehreren Minuten in vollkommen ausgetrockneter unacht werden müssen. Bei dem Aufstellen des Apparates an einem Orte wird Chlorcalcium auf die Platte p gebracht, eine Glode H über und mittelst der Schraube S die Spannung der Käden so lange berichtinach vollständiger Austrocknung der Luft in der Glode der Zeiger auf Nu noch besser das Städechen die diesem Punkte entsprechende Schwingungszah Fig. 159 zeigt die im Handel gebräuchliche Form des Apparates. Di wird eine Reductionsscheibe beigegeben zur Uebersührung der Feuchtigkeitsp im Thaupunkte. Gut ausgesührte Klinkersus?sche Hygrometer sind zwo so empsindlich, wie das Koppe'sche, die damit erzielten Angaden sind al mittlere Temperaturen hinreichend genau. Die im Handel vorkommenden

Fig. 160.



rate sind sehr oft unzuverlässig (S. 170). höhere Temperaturen (60 bis 70°) sind hygrometer nach Bersuchen von Langer') haupt unzuverlässig.

Bemerkenswerth ist noch, daß im vatorium zu Montsouris die Ausbehnung freihängenden, durch Gewicht gespannten imit einem Mitrostop erfolgt, ein Ber welches nur für wissenschaftliche Untersud zu empfehlen ist —.

August 2) berechnet zuerst den Feucht gehalt der Luft aus der Abkühlung eim Wasser befeuchteten Thermometerkugel, un geschieht dieses durch zeitweiliges Eintaud ein kleines Wassergefäß (Fig. 160) oder un brochen mittelst eines Dochtes u. dergl. Pel bestimmt diese Verdunstungskälte mittelst Tmustiplicators.

Bezeichnet man mit t die von dem t Thermometer angegebene Lufttemperatur, die des feuchten Thermometers, mit e' i Temperatur t' entsprechende Spannfraft (S mit B den Barometerstand, so ist die n Dampsspannung:

$$e=e'-0,00074\,B\,(t-t')$$
. Daraus ergiebt sich ber Wassergehalt von Luft in Grammen:

Bagner's Jahresber. 1880, S. 646. — <sup>2</sup>) Poggend. Ann. (1825), 5, 68
 14, 137; Auguft: Pjydrometertafeln (Berlin 1848). — <sup>3</sup>) Mem. encyclop. Dingl. 1837, 66, 234.

$$f = 1,06 \cdot \frac{e}{1 + 0,003665 \cdot t}$$

ich genügt die Annäherungsformel f = f' - 0.6 (t - t'), indem man n aus der Tabelle S. 183 ju t' entnommenen Werth fest 1). Wenn 3. B. n Thermometer 20 und 140 zeigen, fo erhalt 1 cbm Luft 8.4 g Baffer. ch Regnault ift der für mäßig bewegte Luft berechnete Factor 0,00074 ge Luft bis auf 0.0012 zu erhöhen, ba in letterer bie bas naffe Thermongebende feuchte Luft weit langfamer erfett wird. Bolf 2) fand felbst bei enden Thermometern Fehler bis ju 30 Broc., ich felbst habe Fehler bis Broc. beobachtet (S. 170); bas Berfahren ift baber ju ungenau, wenn auch die Angaben bei mittleren Temperaturen zuweilen Fig. 161.

befriedigend ftimmen.



Lambrecht in Göttingen (D. R. P. 12951) glaubt diese Ungenauigkeit durch Abplattung der Thermometer= fugel (Fig. 161) vermeiden zu können. Ru biefem 3med ift in einem, mit Luftthermometer t verfebenen Glaschlinder a eine mit Thermometergradeintheilung versehene Blatte b angebracht und von unten bas Berdunstungsthermometer c so eingeschmolzen, daß nur die untere Fläche seines Quecksilberbehälters mit ber Luft in Berbindung fteht, mahrend der obere Theil bes Behälters vom Chlinder a umichloffen ift. Bur Buführung der Fluffigfeit behufe Unfeuchtung des Saugpapiers unter bem Quecffilbergefäß dient ber boppel= wandige Enlinder fg mit unten conisch zulaufendem ichrägem Anfat n, beffen Ende v wieder nach oben gebogen ift und in eine kleine Dufe ausläuft, welche von unten die Mitte des Saugvapieres berlihrt 3).

itehonfe 4) fchlägt beit umgefehrten Weg ein, indem er die Thermoel mit concentrirter Schwefelfaure befeuchtet und die in Folge der Baffere aus der Atmosphäre erfolgte Temperatursteigerung beobachtet. - Das n ist unbrauchbar.

e Bestimmung der Luftfeuchtigteit durch die Bage ift ebenaft bekannt. Go bestimmten die Mitglieder ber Florentiner Atademie im 731 ben Feuchtigkeitsgehalt burch Aufstellen eines mit Schnee ober Gis , trichterartigen Glasgefäßes und Bagen bes verbichteten abtropfenben

Der Abt Fontana 5) nahm ftatt deffen eine abgefühlte polirte Glasib bestimmte beren Gewichtszunahme. Andere 6) brachten mit Salmiat Schwämme an einer Bage ins Gleichgewicht und bestimmten bie veränderung durch die Grade des Ausschlages oder durch Gegengewichte.

12

<sup>.</sup> Rohlrausch: Praktische Physik, S. 37. — 2) Dingl. 1877, 226, 301. agl. 1881, 241, \*297. — 4) Dingl. 1872, 204, 188. — 5) Saggio del real o di Firenze, S. 19. — 6) 3. C. Fifcher: Phyfitalifches Borterbuch (1799), ·. 976.

er, Brennftoffe.

Joh. Living stone 1) versuchte in ähnlicher Beise verdünnte Schweselsaure, Baus hauer 2) und Snellen 3) nahmen mit concentrirter Schweselsaure getrid Bimssteinstücken, Andere Potasche 1), T. Lowis 3) im Jahre 1772 einen hAstrachan gesundenen Schieser. — Diese Berfahren sind offenbar unbraucht sicher ist dagegen die Bestimmung, wenn man eine genau abzumessende umenge durch ein Rohr mit Chlorcascium oder Schweselsaure ansaugt 6), dese Gewichtszunahme direct den Wassergehalt angiebt (S. 170). Das Bersahren genau, aber etwas umständlich, da es längere Zeit und genaue Wägungen erst bert; es wird daher meist nur da angewendet, wo, z. B. in Trockenräumen, Rabarren u. s. w., die bequemeren Bersahren nicht verwendbar sind. —

Bei ben im Auftrage des Magistrates der Stadt Berlin ausgeführten Schustuntersuchungen verwandte die betreffende Commission? ein Kleines, im Balschwimmendes Glasardometer, dessen Spindel eine aus Glimmer geserh Scheibe trug. Auf diese Scheibe wurde ein mit Wasser befeuchtetes Stück Flexpapier gelegt. Hat nun das Papier eine Obersläche von 9 gem und sinkt Instrument beim Auftropsen von m mg Wasser um g Grade, steigt dann werend einer Beobachtungszeit von t Minuten um r Grade, so beträgt die Hunstung für Stunde und Quadratcentimetersläche  $\frac{mr}{9\,g}\cdot\frac{60}{t}$  mg Wasser. — sauf die Schnelligkeit der Berdunstung nicht nur, wie beim August'schen Philippeter (S. 177), die Luftbewegung, sondern auch die mehr oder minder große Aber Wassersläche einwirkt, so sind die mit diesem Apparate erhaltenen Angesossenbar werthlos. —

Buverlässig läßt sich ber Feuchtigkeitsgehalt ber Luft auch aus ber Bole abnahme berselben beim Trochnen burch Chlorcalcium ober Schwefelfäure berechte Diese Bolumverminderung kann entweber in ber von Bunfen angegebenen wim Eudiometer über Quedfilber direct gemessen (S. 189) ober aber aus ber nahme bes Drucks berechnet werden 8).

Bu letterem Zweck habe ich mir ben in Fig. 162 in ½ natürlicher In abgebildeten Apparat anfertigen lassen). Das chlindrische I Liter sassende Ik gefäß A (verkurzt gezeichnet) ist mittelst Gummistopfen in ben weiteren, Wasser gesüllten Glaschlinder B eingeset, um jede rasche Temperaturverändem zu vermeiden. Der eine Schenkel des T-Rohres i trägt das kleine Manome m, der andere c kann durch einen engen Gummischlauch mit der kleinen Blut s verbunden werden. Soll nun eine Bestimmung gemacht werden, so verbin man den Rohransas c mit dem Raume, welcher die zu untersuchende Luft enthund saugt mit einem Aspirator bei geöffnetem Hahn d so lange aus der Dessim a an, die der Chlinder A sicher mit der zu untersuchenden Luft gefüllt ist. Rwird der Hahn d geschlossen, das kleine Gesäß s mit concentrirter Schwesels

<sup>1)</sup> Dingl. 1821, 4, 484. — 2) Pogg. Ann. 93, 343. — 3) Zeitschr. f. Meten 1874, 350. — 4) Dingl. 36, \*131. — 5) Göttingisches Magazin der Wissenschaft Reihe 4, 3, 491. — 6) Vergl. Pogg. Ann. 20, 274. — 7) Rohrleger 1880, \*63. 8) R. Bunfen, Gasometrische Methoden, 2. Aust., 45. M. Th. Edelmann, Reu Apparate für naturwissenschaftliche Schule und Forschung (1879), 14. — 9) Din 1879, 234, \*49.

und die Mündung a mit einem Gunumistopfen verschlossen, in dessen Durchse ein zur Spitze ausgezogenes Glasrohr stedt, welches schließlich mittelst ischlauch mit dem Rohr c verbunden wird, so daß damit der Apparat völlig offen ift. Man läßt nun durch Deffnen des Hahnes b die Schwefelsäure

Fig. 162.



eintropfen; innerhalb 2 bis 3 Minuten ist die Absorption beendet, ohne daß eine Temperaturänderung stattfindet, wie man sich durch das Thermometer t überzzeugt. Man liest nun genau die Druckabnahme im Manometer m ab, welche mit Hilse der Tabelle S. 183 den Wassergehalt giebt.

Aehnlich, wenn auch ber vielen Glashähne wegen weniger einfach, ist ber Apparat von Boller 1), wenig zu empsehlen ber von Hasselt 2) und von Tschaplowis 3).

R. Rüdorff4) fest in die drei Balfe ber etwa 1 Liter faffenden Flasche F (Fig. 163 a. f. S.) eingeschliffene durchbohrte Stöpfel; ber mittlere (r) tragt die in 0,1 com getheilte Sahnburette P. ber rechte (s) ein bis fast zum Boben ber Flasche reichenbes Glasrohr, ber linke (t) bas Manometer M. Bweiweghahn t verbindet in ber einen Stellung bas Gefäß mit bem Manometer, in der anderen bas Befag mit ber äußeren Luft. Das Manometer ift mit verdünnter Schwefelfaure von 1.30 fpecif. Gewicht gefüllt, welche bei ge= wöhnlicher Temperatur und Feuchtigkeit meber Baffer anziehen noch abgeben foll. Bur Unftellung eines Berfuches werden die Stöpfel aus den Balfen entfernt, mit einem fleinen Blafebalg wird bie Luft aus bem Gefäß ausgetrieben

Stöpsel wieder bei geöffneten hähnen eingesetzt. Nachdem die Hähne gesas i find, wird die Bürette mit Schwefelsaure gefüllt und der hahn t so gesas die Berbindung des Manometers mit dem Gefäß hergestellt ist. Der he Stand der Flüssigkeit im Manometer zeigt, daß die Luft im Gefäß

Dingl. 1881, 240, \*448. — 2) Zeitichr. f. analyt. Chem. 1880, 67; Dingl. 36, \*66. — 3) Landwirthich Berjuchsft. 1881, \*65. — 4) Berichte beutich. chem. 30, 149.

unter dem Drud der Atmosphäre steht. Läßt man nun durch Drehung des hah r vorsichtig etwas Schwefelsäure in das Gefäß fließen, so wird der Wasserd absorbirt und das Gleichgewicht im Stande des Manometers gestört. Di ferneres Zulassen von Schwefelsäure wird das Gleichgewicht wieder hergestellt dann ist der absorbirte Wasserdampf durch ein gleiches Bolumen Schwefelst ersett. Dasselbe wird an der Bürette direct abgelesen und durch Rechnung Brocentgehalt der Luft an Wasserdampf gefunden. Wünscht man aus den Ange







bes Apparates ben Theilbruck, welchen ber Wasserdampf ausübt, zu sinden, siebt sich dieser in solgender Weise: Enthält die Luft 1 Vol.-Proc. Wasserds siebt berselbe auch 0,01 des Druckes aus. Bezeichnet man daher allgemein v das Volumen des in 100 Vol. Luft enthaltenen Wasserdampses und mit B in Millimeter ausgedrückten Barometerstand, so ergiebt sich der Theilbruck Wasserdampses = 0,01 vB mm.

Das Versahren ist bequem und genau, doch ziehe ich vor, statt bes den I peraturschwankungen ausgesetzten Gefäßes F das weit billigere, mit Wasser gebene Gefäß A (Fig. 162) zu nehmen und das Manometer mit schwer sieden Erdöl zu füllen.

F. Neefen 1) hat den Apparat dahin geändert, daß er zwei Flaschen wendet, welche mit einander verbunden sind, um dadurch die Beobachtung von Temperatur unabhängig zu machen. Dieses ist überflüssig, sobald die Flasch Basser steht.

<sup>1)</sup> Ann. Phys. 11, \*526.

l. Matern 1) bestimmt die Wassermenge, welche eine eingeschlossene Luft 8 zur völligen Sättigung aufnimmt, um daraus auf den bereits vorhandenen gehalt derselben zu schließen. Der Glasboden seines Condensations = meters endet unten in einen 1,5 cm langen, 1 cm weiten Hals a (Fig. 164), zur Aufnahme eines Kautschlinders bestimmt ist. Bom oberen Ende lies an erweitert sich der Boden in einen 3 cm weiten und 3 cm hohen schen Raum, der zur Füllung mit Wasser bient. Die Wand diese Begeht in einen möglichst geebneten, horizontal abstehenden Kand von 1 cm über, erhöht sich dann noch etwa um 1 cm, bei welcher Stelle eine Weiterm erreicht ist, und läuft dann in einen rechtwinklig abstehenden flachen on 1 cm Breite aus, der mit Schmirgel sorgkältig eben geschliffen ist. In urchbohrung des Kautschuftpfropsens läst sich ein 2,5 mm starter Glasstab

Fig. 165.



g mit Reibung auf = und abschieben, auf welchen junächst ein mitten burchbohrtes Metallfreuz von 2 cm Armlange und barunter eine ebene, leicht biegfame Rautfcuticheibe von 4 cm Durchmeffer gefcho= ben ift. Beide Theile werden burch einen mit ftarfer Reibung auf ben Stab geschobenen furgen Rautschufchlinder e von 2 cm Durchmeffer festgehalten, an welchem ein ben Stab umgebendes, etwa 15 cm langes Sadichen b von dunner Leinwand befestigt ift. In ben geöffneten Behalter ift bis zu einer Marte fo viel Baffer zu gießen, daß es nach dem Berabziehen bes Stabes durch die eingetauchte Leinwand und ben Rautschufenlinder noch nicht bis an den Rand des Behälters gehoben wird. Wenn bas Rreng bie Rautschutscheibe gegen biefen Rand andrückt, ift der Bafferbehalter

ab geschlossen, um den Feuchtigkeitsgehalt der außerhalb besindlichen Luft ndert zu lassen. Der eben geschliffene Rand des Bodens wird dann mit estrichen und ein mit gleichem Rande versehener 12 cm hoher, 5 cm Behälter sest darauf gedrückt, in welchen oben ein 2,75 mm bis 3 mm und 30 cm langes, zur Hälfte mit Rüböl gefülltes Manometer m entsingeschmolzen, oder in einen Hohlconus eingesetzt ist. Der Stab ist dann höhe zu schieden und die mit ihm emporgehobene seuchte Leinwand sättigt t sehr bald mit Wasserbampf, dessen Druckerhöhung sich am Manometer Das Bersahren steht den beiden letzteren (Fig. 162 n. 163) an Genauigs Handlichkeit nach. Da jedoch auch diese Apparate nach jeder Bestimmung it und getrocknet werden müssen, so empsehlen sich dieselben namentlich zu

Unn. Phyj. (1880) 9, \*147, 10, \*149; Dingl. 1880, 236, \*69.

einzelnen Controlbestimmungen, während für die fortlaufenden Bestimmungen mit ein gutes haarhngrometer vorgezogen wird.

Daniell') bestimmte den Thanpunkt, d. h. die Temperatur, bei wich bie Atmosphäre mit der vorhandenen Feuchtigkeit gesättigt sein würde, mitte einer durch verdunstenden Aether abgekühlten Glaskugel (Fig. 165 a.v. S.). ARugel a des vollkommen luftleeren Apparates ist vergoldet und halb mit Aet gefüllt. Sobald man nun Aether auf die mit einem Gewebe umkleidete Kugel



tropft, so verdichtet sich der darin befindliche Aetherdampf, es bestillirt von a and Mether über, bis sich diese Rugel burch die Verdunstungskälte auf ben Thanpund der umgebenden Luft abgekühlt mit einem zarten Thau beschlägt. — Mangelhaft ift bas sogenannte Thermohngrometer von Nollet?).

Döbereiner3) und Regnault4) gaben diesem Apparat die Form, welch unter bem Namen Regnault'sches Sygrometer bekannt ist (Fig. 166). Di halb mit Aether gefüllte Glasröhre A trägt unten ein fingerhutähnliches Gemaus bilinnem polirtem Silberblech. Die eine ber brei Durchbohrungen bes Stopfenl

<sup>1)</sup> Gilbert's Ann. 68. — 2) Dingl. 1842, 85, 305. — 3) Gilbert's Ann. 70 — 4) Ann. chim. phys. III, 15.

It das fast dis zum Boden der Röhre A reichende Rohr B, mährend von nur eben dis unter den Kork reichenden Rohr ein Schlauch zu dem mit er gefüllten, einige Meter entfernten Aspirator D führt. Die von diesem augte, durch das Rohr B eintretende Luft streicht durch den Aether, welcher ch rasch verdunstet und das Silbergefäß dis zum Thaupunkt abkühlt. Der itt desselben und die von beiden Thermometern t und t' angegebenen Temperen werden durch ein passend beim Aspirator ausgestelltes Fernrohr beobs

Durch entsprechende Stellung des Wasserabslußhahnes läßt man den Thau Mal hinter einander auftreten und verschwinden. Der Apparat hat vor Daniell'schen den großen Vorzug, daß weder die Nähe der Versuchsperson der Aetherdamps den Thaupunkt stören; die damit erzielten Resultate sind, nur schade, daß der Apparat sür technische Zwecke etwas unhandlich ist. wähnen ist noch der Vorschlag von Alluard"), die vergoldete Kugel mit nicht gekühlten gleichen Fläche zu umgeben, um den Eintritt des Thaupunktes r zu erkennen. Dines 2) schlug vor, eine schwarze Glasplatte die zum punkt abzukühlen.

Das Regnault'sche Hygrometer giebt unmittelbar ben richtigen Thaupunkt Rachfolgende Tabelle enthält die dem Thaupunkt t entsprechende Spannkraft e

| ı | e<br>mm | f<br>g | t<br>Grad | e<br>mm | f<br>g | tGrad | e<br>mm | $egin{array}{c} f \ g \end{array}$ | tGrad | e<br>mm | f g  |
|---|---------|--------|-----------|---------|--------|-------|---------|------------------------------------|-------|---------|------|
| , | 2,0     | 2,1    | 0         | 4,6     | 4,9    | 10    | 9,1     | 9,4                                | 20    | 17,4    | 17,2 |
| • | 2,2     | 2,4    | 1         | 4,9     | 5,2    | 11    | 9,8     | 10,0                               | 21    | 18,5    | 18,2 |
| 3 | 2,4     | 2,7    | 2         | 5,3     | 5,6    | 12    | 10,4    | 10,6                               | 22    | 19,7    | 19,3 |
| 7 | 2,6     | 3,0    | 3         | 5,7     | 6,0    | 13    | 11,1    | 11,3                               | 23    | 20,9    | 20,4 |
| 3 | 2,8     | 3,2    | 4         | 6,1     | 6,4    | 14    | 11,9    | 12,0                               | 24    | 22,2    | 21,5 |
| 5 | 3,1     | 3,5    | 5         | 6,5     | 6,8    | 15    | 12,7    | 12,8                               | 25    | 23,6    | 22,9 |
| ı | 3,3     | 3,8    | 6         | 7,0     | 7,3    | 16    | 13,5    | 13,6                               | 26    | 25,0    | 24,2 |
| 3 | 3,6     | 4,1    | 7         | 7,5     | 7,7    | 17    | 14,4    | 14,5                               | 27    | 26,5    | 25,6 |
| 2 | 3,9     | 4,4    | 8         | 8,0     | 8,1    | 18    | 15,4    | 15,1                               | 28    | 28,1    | 27,0 |
| 1 | 4,2     | 4,6    | 9         | 8,5     | 8,8    | 19    | 16,3    | 16,2                               | 29    | 29,8    | 28,6 |

ben Wassergehalt f von 1 chm Luft für die hier in Frage kommenden Temturen. Da jedoch die den Apparat umgebende Luft abgekühlt war, so muß dem Thaupunkt t in der Tabelle entsprechende Wassergehalt bei  $T^0$  Lufttempes

r noch multiplicirt werden mit  $\frac{1+0,00366.t}{1+0,00366.T}$ 

Wird 3. B. bei 200 Lufttemperatur der Thaupunkt ju 100 bestimmt, so entspricht Spannkraft bes in der Luft enthaltenen Wasserdampfes 9,1 mm Quedfilber, und

<sup>1)</sup> Compt. rend. 85, 568. — 2) Engineer 1872, 228; Dingl. 1872, 206, \*274.

1 chm Luft enthält 9,4  $\frac{1+0,00366\cdot 10}{1+0,00366\cdot 20}=9,1$  Baffer. Bei geringen Lemptraturunterschieben wird diese Correction oft überflüssig jein.

Beftimmung bes Sauerftoffes. Die erften berartigen Bestimmun wurden ausgeführt, um festaustellen, in wie fern die Luft an verschiedenen Da sum Athinen mehr ober weniger brauchbar und für die Erhaltung ber Gefind auträglich sei (baber Eudiometrie von evola, gute Luft, und perpov). Salet machte bereits im Jahre 1727 bie Beobachtung, bag nitrofe Luft (NO), atmosphärischer Luft gemischt, eine Bolumverminberung zeigt. Brieftlen 9 M folgte biefe Beobachtung und stellte im Jahre 1772 bas erfte Eudiometer Untersuchung der Luft mittelft Stickornd her, indem er den Grundsat auffit die atmosphärische Luft sei um so reiner, je größer die Bolumverminderung bi Bermifchen mit Salpetergas fei. Diefe Brufung ber Luft auf ihren Gebalt Sauerstoff mittelst Stickornd fand ben allgemeinsten Beifall. F. Fontant fclug unter Beibehaltung bes Berfahrens acht verschiedene Gubiometer wir; bis waren die Apparate von Landriani 4), ber zuerft die Bezeichnung "Endiomete gebraucht, Jugenhoug 5), Magellan 6), Acharb 7), Stegmann 9) u. Scheole") verwendete zu gleichem 3med Schwefel und Gifenfeile, Gupten Morveau Schwefeltalium. Seguin 10) nahm zuerft erwarmten Photopia Berthollet Bhosphor bei gewöhnlicher Temperatur. Bolta mischte die 🖼 mit Wafferstoff und entzündete bas Gemisch durch elettrische Funten, und Weekes 11); nach den Berbesserungen durch Bunsen (S. 193) ist diese 🕏 stimmungsart des Sauerstoffes die genaueste der bis jest bekannten. Döbereins vermittelte die Berbindung biefes Gasgemisches burch Blatinschwamm.

Die Bestimmung des Sauerstoffgehaltes hat neuerdings eine erhöhte Bebeutung durch den Nachweis erhalten, daß derselbe, entgegen der allgemeinen Ennahme in den letzten Jahrzehnten, ziemlich bedeutenden Schwankungen unterließ

Bekanntlich fand Regnault 12) für 1 Liter atmosphärische Luft 1293,187 mg für 1 Liter Sauerstoff 1429,802 mg und für 1 Liter Stickstoff 1256,167 mg Bezeichnet x das Bolum des im Liter Luft enthaltenen Sauerstoffgases, also 1—2 das des Stickstoffes, so hat man: 1429,802 x + (1 — x) 1256,167 == 1293,187. Es berechnet sich hiernach x zu 0,2132 oder der Sauerstoffgehalt zu 21,32 km Inzahl Mägungen ausgeführt, aus denen hervorgeht, daß für die geographie Breite von München von 4808' und der Höhe von 515 m über der Ment

<sup>1)</sup> Hales, Vegetable Statisticks. Deutsch: Statit ber Gewächse (Halle 1786) S. 128. — 2) Leonhardi, Macquer's chymisches Wörterbuch (Leipzig 1789), 3, 8 — 3) Fischer, Physitalisches Wörterbuch (Göttingen 1779), 2, 275. — 4) Let briani, Untersuchung ber Gesundheit ber Luft (Basel 1778). — 5) Philosophist Transactions (1776), 66, 257. — 6) Beschreibung einiger Eudiometer; übersett Wenzel (Dresben 1780), 24. — 7) Achard, Sammlung physitalischer Abhandung (Berlin 1784), 1, 317. — 8) Stegmann, Beschreibung eines Lustmessers (Control 1788). — 9) Scheele, Luft und Feuer (Leipzig 1782), 269. — 10) Gren's Journ ber Physit, 6, 148; Scherer, Geschichte der Luftgüteprüfungslehre (Wien 1785). — 11) Dingl. 1834, 53, \*339. — 12) Mém. de l'Acad. de sciences (1847) 21, 16 — 18) Ann. d. Phys. (1879) 6, 539.

e 1 Liter Sauerstoff 1429,094 mg und 1 Liter Stickstoff 1257,614 mg s. S. 139). Das Gewicht bes in dem Ballon eingeschlossenen Sauerstoffes 442,545 mg, das des Stickstoffes 1269,455 mg, das der getrockneten irischen Luft (ob auch von Kohlensäure befreit, ist nicht angegeben) bei dem Nordost 1305,744 und bei anhaltendem Föhn 1304,899 mg, somit erstoffgehalt der Luft 20,965 und 20,477 Proc.

1. v. Jolly 1) benutt die bekannte Eigenschaft des glühenden Rupfers, sphärischen Luft den Sauerstoff völlig zu entziehen. Das etwa 100 ccm Glasgefäß A (Fig. 167) kann durch den Dreiweghahn h mit dem Rohrs und dem Rohr b in Berbindung gesett werden. Soll eine Bestimmung





ausgeführt werben, fo ichliekt man ben Behälter A burch ben Dedel d. verbindet bas Rohr a mit ber Quedfilberluft= pumpe und füllt mit Sülfe berfelben ben Apparat mit ber zu untersuchenden Luft. Inzwischen umgiebt man bas Befak A mit Gis und ftellt burch Beben ober Senten des mit b burch einen Schlauch verbundenen Rohres g das darin ent= haltene Queckfilber bis zur Marke bei m ein. Der Sahn h wird bann fo ge= stellt, daß A nur noch mit bem Rohr b in Berbindung fteht, worauf man die Rlemmidrauben c und f mit entsprechenben Buleitungebrähten verbindet, fo bag burch ben galvanischen Strom die Rupferfpirale s in lebhafte Blübhite tommt. Ift ber Sauerstoff entfernt, fo umgiebt man das Befäß A abermals mit Gis, stellt das Quecksilber in b wieder bis jur Marte ein und berechnet ben Sauerftoff aus ber Druckabnahme. Nach ben

n von Jolly giebt der Apparat bis auf hundertstelprocente genaue

1es mir zweiselhaft erschien, ob die im Rohre zwischen dem Behälter A und echsilber bei m eingeschlossene Luft stets in derselben Weise an der Sauerstoffetheiligt wird, die Berwendung der Quechsilberluftpumpe aber lästig ist, so mir den in Fig. 168 (a. f. S.) abgebildeten Apparat ansertigen lassen 2). n ausgeschraubten Deckel der Glassugel A gehen die beiden zu einer Batterie n Kupserdrühte c und d, welche unten eine Spirale von feinem Kupserzgen. Das von einem einsachen Gestell getragene Rohr f ist die zur Marke durch einen dickwandigen Gummischlauch damit verbundene Rohr g etwa Duecksilber gefüllt. Bei entsprechender Stellung des Dreiweghahnes b

Inn. Phyl. 6, \*538. -- 2) Dingl. 1879, 234, \*50.

wird nun durch die Glastugel A die von Kohlensäure und Wasser völlig beinim atmosphärische Luft gesaugt, auch der Raum zwischen Hahn b und Quecksillen säule damit gesüllt. Dann wird der Hahn a geschlossen und durch den Hahn der Raum A mit dem Rohr f verbunden, das Quecksilber in f bis zur Marten eingestellt und der Stand in dem vor einem genauen Maßtabe e verschiebens Rohr g abgelesen. Nun wird der Strom 3 bis 4 Mal je 4 bis 5 Minnte



gefchloffen, fo bag bie roth glithende Rupferfpirale ben Sauerftoff aufnimmt. Um auch ber zwischen bem Babn b und bem Quedfilber im gefchloffenen geringen Puju menge ben Sauerftoff vollig gu entziehen, läßt man bas Quedfilber einfach bis um Sahn b auffteigen. Bal ber Apparat bie mahrend bes Berfuches unveränderte Temperatur bes Berfuche raumes wieder angenom men, fo ftellt man burch Berichieben bes Robres bas Quedfilber in f wieder bis gur Marte m und be rechnet aus ber Drudab nahme in befannter Beife (G. 189) die burch ben perfdmunbenen Gauerftof bedingte Bolumabnahme Die mit biefem Apparate erhaltenen Resultate fim . men befriedigend mit benen mittelft Burogallol und Bafferftoff (S. 195).

Mawfon und Swan') bestimmen ben Sauerftoff

der atmosphärischen Luft mit einem Apparat, welcher nur wenig von dem schon Schlösing und Rolland (f. später) angewendeten abweicht; nur ift des Absorptionsgefäß mit Kupferdrahtnetz gefüllt, während als Absorptionsflüssigkeit ein Gemisch von 2 Thin. gefättigter Salmiaklösung und 1 Thi. Ammoniakslüssigkeit von 0,88 specif. Gewicht angewendet wird. Das Berfahren ist sehr ungenam. In jeder Beziehung musterhaft ist das Berfahren von R. Bunseu.), welcher

<sup>1)</sup> Chem. News 39, \*132. — 2) R. Bunjen, Gajometrifche Methoden (2. Aufl. Braunschweig 1877).

mit Bafferstoff gemischte atmosphärische Luft in einem Cubiometer über Efilber burch einen elektrischen Funken zur Explosion bringt.

Die Eudiometer 1) sind vor dem Gebrauch erst sammtlich mit Quedsilber umessen. Dieses geschieht nach Bunsen in folgender Weise: Nachdem die röhre mit dem verschlossenen Ende nach unten in lothrechter Richtung aufsut ist, gießt man in dieselbe ein 20 Theilstriche einnehmendes, in einem mit eschliffener Glasplatte versehenen Glasröhrchen abgemessenes Quecksilbervolumen



Danach ergiebt fich folgende Correctionstabelle:

<sup>1)</sup> Die herstellung berfelben beschreibt Bunfen a. a. D., S. \*27; in der Regel man vorziehen, dieselben von guten Glasblafern z. B. aus Stügerbach zu beziehen.

| I          | II   | I  | II       | I  | 11    | I  | II      |
|------------|------|----|----------|----|-------|----|---------|
| 23         | 20,4 | 31 | 28,4     | 40 | 37,40 | 48 | 45,46   |
| 24         | 21,4 | 32 | 29,4     | 41 | 38,40 | 49 | 46,47   |
| 25         | 22,4 | 33 | 30,4     | 42 | 39,40 | 50 | 47,49   |
| 26         | 23,4 | 34 | 31,4     | 43 | 40,40 | 51 | 48,50   |
| 27         | 24,5 | 35 | 32,4     | 44 | 41,40 | 52 | 49,52   |
| <b>2</b> 8 | 15,4 | 36 | 33,4     | 45 | 42,41 | 53 | 50,53   |
| 29         | 26,4 | 37 | 34,4     | 46 | 43,43 | 54 | 51,55   |
| 30         | 27,4 | 38 | 35,4     | 47 | 44,44 | 55 | 52,56   |
|            | ,    |    | <u> </u> |    |       |    | u. j. j |

Statt des direct abgelefenen Gasvolums (I) find daher die den Ablefungen fprechenden Sohlräume (unter II) in Rechnung zu feten. Da nun aber bei bem

Fig. 170.



briren des mit der Deffnung nach oben ftebenden Gubiometers bi lejung bes Quedfilberftandes, an dem bochften Buntte bes Ren also bei aa, Fig. 170, stattfindet, so giebt biese Beobachtung ti wegs den dem Theilftrich a entsprechenden Sohlraum der Robre . fondern nur das Volumen ccb, welches mithin um das Bolumen a tleiner ift als das abgelefene aab. Dentt man fich ferner das ftrument mit bem offenen Ende nach unten gefehrt, alfo nicht in der Stellung, wie es kalibrirt wurde, sondern wie es beim brauche fteht, fo wird ein genau wieder bei a abgelesenes Basvoll noch weniger bem beim Ralibriren gemeffenen Quedfilbervolum entsprechen. Bu bem birect gemeffenen Basvolumen muß baber boppelte Raum caac hinguadbirt merben. Bur Beftimmung beff füllt man etwas Quedfilber in das Eudiometer und lieft an der flache des Meniscus ab. Gine barauf über das Quedfilber gege Schicht verdunnter Sublimatlöfung bewirtt nach einigen Augenbl daß das Quedfilber eine völlig horizontale Oberfläche annimmt. Raum, welcher zwischen ber erften Ablejung und ber nun borig gewordenen Quedfilberoberfläche liegt, giebt, doppelt genommen, conftante Große, welche jeder Ablejung hinguaddirt werden muß. felbe beträgt bei Röhren bon 15 mm Durchmeffer nach Bunfen bei 17 mm 0,88, bei 20 mm 0,52.

Die zu den Messungen verwendete 35 cm lange und the breite Duecksilberwanne (Fig. 171) besteht aus einem mit Wänden von Spiegelglas ab versehenen Troge aus Birnbaumholz, den man dem Gebrauche inwendig mit Duecksilber und Sublimatauslösung zuerst sund dann trocken abreibt, um eine Abhäsion des Duecksilbers an den Holzwäherbeizusühren. Die Wanne steht auf einem Brette c, das vermittelst des Pfe d oder besser vermittelst zweier Pfeiler die mit Filz ausgelegte, zum Ableger Eudiometers bestimmte hölzerne Rinne ee trägt.

Man füllt nun das sorgfältig gereinigte, schräg gelegte Eudiometer mit seines langen Trichterrohres mit Quecksilber, nachdem man vorher in die Wöldes Apparates einen kleinen Wassertropfen gebracht hat 1). Nun läßt ma

<sup>1)</sup> Rad Bflüger ift es vorzuziehen, ben Baffertropfen in dem bereits mit D

ichende von Kohlensäure befreite Luft 1) in dem mit der Deffnung in silber tauchenden Rohre aufsteigen (Fig. 171), stellt dasselbe senkrecht nittelst Fernrohr den Stand des inneren und äußeren Quecksilbers ab.



Da die Wandun= gen bes Megrobres feucht find, fo werben die Gase mit Feuch= tiateit gefättigt gemeffen. Bezeichnet man nun ben abge= lefenen Barometer= ftand mit B, die Böhe ber Quedfilberfaule im Gubiometer mit b, die Temperatur ber Luft mit t. bie diefer entsprechende Tenfion bes Baffer= bampfes mit e (fiche S. 183), bas ber

entsprechende und vorher durch Ausmessen mit Quecksilber unter Beruds bes Meniscus bestimmte Bolumen des Gases mit v, so berechnet sich das bes Gases trocken bei 0° und 1000 mm Barometer bekanntlich zu:

$$V = \frac{v (B - b - e)}{1000 [1 + (0,00366 t)]}.$$

n 3. B. der Barometerstand 746,2 mm, die Temperatur  $18,6^{\circ}$ , der Stand des irs in der Wanne 533,5 und im Eudiometer 277,8, so ist b=255,7, die s=15,9 und v nach der für den Apparat berechneten Correctionstabelle [glich V=128,51.

: Berechnung ist bequem mit fünsstelligen Logarithmen auszuführen; sie ch die Tabellen (S. 190) noch erleichtert. Zur Reduction der Duecksilbers oo giebt Bunsen eine große Tabelle, von welcher hier nur ein Ausse (S. 192). Danach sind z.B. bei 20° und 760 mm 2,6 mm abzuziehen.

üllten Eudiometer auffteigen zu lassen. Zu diesem Zweck füllt er ein J gecapillares Glasrohr, an dessen nicht umgebogenem Ende ein etwa sußlanger slauch mit Quetschhahn sich befindet, ganz mit destillirtem Wasser, führt das Ende, das natürlich keine Luftblase enthalten darf, unter das Eudiometer und t dem Daumen auf den Gummischlauch, bis der Tropfen über dem Quecks-Eudiometer erscheint (Archiv f. Physiolog. 18, 117).

<sup>3</sup> ist für genaue Analysen nothwendig, mittelst eines Stückhen Kalis die tre zu entsernen; denn beträgt der Kohlensauregehalt auch nur 0,05 Bolumsso würde diese Menge doch schon einen mesbaren Fehler in der Sauerstoffsag zur Folge haben, da Kohlensaure, mit einem großen Ueberschuß von haulgas verbrannt, sich in ein gleiches Bolumen d verwandelt, wobei ein gleiches Bolumen Wasserstoff verschwindet, so daß annte Gasvolumen um 0,05 Proc. zu groß aussallen würde.

Bestimmung Zabelle A. Jension des Wasserdamosse nach Kegnarit

|        | ==                                     |          |                                  |                            |                  |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                       |
|--------|----------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|        |                                        | ١,       |                                  |                            |                  | 1 _                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|        | •                                      | i '      | •                                | •                          | •                | 7                     | •                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|        |                                        |          | <u>:</u>                         |                            |                  | <u> </u>              |                                                                      | <del>i -</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 20     | 802                                    | 18,0     | 11.16                            | 25/4                       | 15.36            | 25 9                  | 3. 35                                                                | <u>: 15</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                       |
| 1      | 8,07                                   | 1        | 11.24                            | 1                          | 15.45            | 1                     | 21 05                                                                | ! :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25                      |
| 2      | 8,13                                   | 2        | 11 1                             | 1 2                        | 15.55            | 2                     | 11.4                                                                 | i -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35                      |
| :      | 8,18                                   | ន        |                                  | 5                          | 15.65            | 3                     | A- A-                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 4      | r,24                                   | 34561-4  | 11.24<br>11.41<br>11.65<br>11.46 | 456759                     | 15.75            | \$1.50 AND \$1.14 AND | 21 02<br>21 04<br>21 24<br>21 27<br>21 28<br>21 78<br>21 78<br>21 05 | 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A H H H H H H H H H H H |
| 5      | h,20                                   | 5        | 11.53                            | 5                          | 15 55            | 5                     | 21.5.5                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,                     |
| ti     | 6,35                                   | ٠,       | 11 61                            | 6                          | 15.95            | • •                   | 20 <del>66</del><br>22 TV<br>26 92<br>28 96                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29                      |
| 7      | h,40                                   | 7        | 11 • •                           | 7                          | 16.05            | 7                     |                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29                      |
| -      | ► 46                                   |          | 11.76                            | •                          | 16,15            | *                     | 2.91                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34,                     |
| 44     | 5,52                                   | 9        | 11,53                            |                            | 16,25            | 1                     |                                                                      | ۲ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 4. ( ) | 5,57                                   | 140      | 11,91                            | 19,0                       | 16,35            | 24.9                  | 22 15<br>22 82                                                       | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. 3.                   |
|        | - \$15°                                | 1        | 11,99                            | 1                          | 16,45            | 1                     | 22 -2                                                                | 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -9                      |
| -      | - 194                                  | 2        | 1206                             | 2                          | 16,55            | 2                     | 22 45                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                      |
|        | ~ 75                                   | 8        | 12,14                            | 3                          | 16,66            | 3<br>4<br>5<br>6<br>7 | 22 %<br>22 72                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,                     |
|        | 1                                      | <b>i</b> | 12.22                            | 4<br>5                     | 16,76            | 4                     | 22.72                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                      |
| •      | ~ ~7                                   |          | 12.50                            | 5                          | 16,56            | 5                     | 22 %                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.                     |
| •      | S 95                                   | 6        | 12.3~                            | 65<br>7                    | 16,97            | 6                     | 23 👀                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,                     |
| -      | ~ (iii)                                | 2845614  | 12.46                            |                            | 17,07            |                       | 23 14<br>23 27                                                       | State (1) Same (1) Sa | 81,                     |
| •      | 9.05                                   |          | 12.54                            | 5                          | 17,18            | 9                     | 202.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51                      |
| •      | 641                                    | 9        | 12.62                            | 9                          | 17,29            |                       | 25.41                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>51</b> ,             |
| *      | 9.17                                   | 15.0     | 12.70                            | 20,0                       | 17,39            | 25,0                  | 23.55                                                                | \$9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31,                     |
|        | 9.25                                   | 1        | 12,75                            | 1                          | 17,50            | 1                     | 23.59                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31                      |
|        | 9 <u>.2</u> 8<br>6. <u>2</u> 6<br>6.85 | 2        | 12,56                            | 2<br>3                     | $17,61 \\ 17,72$ | 2<br>3                | 23.53                                                                | 2<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31,                     |
| •      | ti (C                                  | - 8      | 12.95                            | 3                          | 17,72            | 5                     | 23.94                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32,                     |
|        | 0.47                                   | 4        | 13,03                            | 4                          | 17,53            | 4                     | 24.12                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32,<br>32,              |
|        | 0.5                                    | 5        | 13,11                            | 5                          | 17,94            | 5<br>6<br>7           | 24.26<br>24.41                                                       | 5<br>6<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,                     |
|        | 11.5                                   | 6.7.8    | 13,20                            | 6<br>7                     | 15,05            | - 0                   | 24,41                                                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32.<br>32.              |
|        | 11.55                                  | 1 7      | 13,25                            |                            | 1-,16            | ş                     | 24,55<br>24,70                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33,                     |
|        | 11 %                                   |          | 13.37                            | 5 9                        | 15,27<br>15,35   | 9                     | 24.70                                                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33,                     |
|        | 0.7                                    | Ŷ        | 13,45                            |                            |                  |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|        | ., -,                                  | 160      | 13.54                            | 21,0                       | 1 > ,50          | 26,0                  | 24,90                                                                | 31.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33                      |
|        | . 2,                                   | , 1      | 13,62                            | 1                          | 15.61            | 1                     | 25.14                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33,<br>33,              |
|        | -: 4                                   | 2        | 13.71                            | $\frac{2}{3}$              | 18.72            | 2<br>3                | 25,29                                                                | $\frac{2}{3}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ээ,<br>33,              |
|        | ·: 0·                                  | 1 5      | 13.50                            | 3<br>4                     | 15,54            | 4                     | 25,44                                                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34,                     |
|        | 35.0                                   | 4        | 13.59                            | *                          | 15,95<br>19,07   | 5                     | 25,59<br>25,74                                                       | 4<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34,                     |
|        |                                        | ţ.       | 13,97<br>14 <i>0</i> 6           | 5<br>6                     | 19,19            | 6                     | 25,80                                                                | l š                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34,                     |
|        | . •                                    | !        | 14.15                            | 7                          | 19,31            | 7                     | 26,05                                                                | 6<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34,                     |
|        | • • •                                  | •        | 14,10                            | 8                          | 19,42            | ś                     | 26,20                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34,                     |
|        | • •                                    |          | 14.33                            | ğ                          | 19,54            | 9                     | 26,35                                                                | 5<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,                     |
|        | •                                      | •        |                                  | 1                          |                  | 27,0                  |                                                                      | 32,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35,                     |
|        | ,                                      | . •      | 4.42                             | 22,0                       | . 19,66<br>19,78 | 27,0                  | 26,51<br>26,66                                                       | 32,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35,                     |
|        |                                        |          | 4.51                             | 1                          | 19,90            | $\frac{1}{2}$         | 26,82                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35,                     |
|        |                                        |          | 3461                             | 2<br>8<br>4<br>5<br>6<br>7 | 20,02            | 3                     | 26,98                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35,                     |
|        |                                        |          | ()<br>()                         | ľ                          | 20,02            | يّ ا                  | 27,14                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36,                     |
|        |                                        | -        |                                  | 1 3                        | 20,27            | <del>1</del><br>5     | 27,29                                                                | $\hat{5}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36,                     |
|        |                                        | •        | . W                              | l 8                        | 20,39            | 6                     | 27,46                                                                | 5<br>6<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36,                     |
|        |                                        |          |                                  | l ž                        | 20,51            | 6<br>7                | 27,62                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36,                     |
|        | •                                      |          | 17                               | 8                          | 20,64            | 8                     | 27,78                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36,                     |
|        |                                        |          | 20                               | 9                          | 20,76            | ਤ<br>9                | 27,94                                                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,                     |
|        |                                        |          | - 1-84                           | 1                          | , ,              | 1                     |                                                                      | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                       |
|        |                                        |          |                                  |                            | l                |                       | •                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                       |

des Sauerstoffes. Tabelle B.

Log 1 + 0,00366 . t.

| t                    | log     | t                  | log     | t             | log     | t         | log     |
|----------------------|---------|--------------------|---------|---------------|---------|-----------|---------|
| 10,0                 | 0,01561 | 15,0               | 0,02321 | 20,0          | 0.03068 | 25,0      | 0,03802 |
| 10,0                 | 01577   | 15,0               | 02336   | 20,0          | 03083   | 20,0      | 03817   |
| $\mathbf{\dot{2}}$   |         | $\frac{1}{2}$      |         | $\frac{1}{2}$ | 03098   | 2         | 03831   |
| 3                    | 01592   | 3                  | 02351   | 3             |         | 3         | 03846   |
| 4                    | 01607   |                    | 02366   | 4             | 03113   | 4         | 03860   |
| 5                    | 01623   | 4<br>5             | 02381   | 5             | 03128   | 5         |         |
| Ö                    | 01639   | 0                  | 02396   |               | 03142   | o<br>c    | 03875   |
| 6                    | 01653   | 6                  | 02411   | 6             | 03157   | 6         | 03889   |
| 7                    | 01669   | 7                  | 02426   | 7             | 03172   | 7         | 03904   |
| 8                    | 01683   | 8                  | 02441   | 8             | 03187   | 8         | 03918   |
| 9                    | 01698   | 9                  | 02456   | 9             | 03201   | 9         | 03933   |
| 11,0                 | 0,01714 | 16,0               | 0,02471 | 21,0          | 0,03216 | 26,0      | 0,03948 |
| 1                    | 01729   | 1                  | 02486   | 1             | 03231   | 1         | 03963   |
| <b>2</b>             | 01744   | 2                  | 02501   | 2             | 03246   | <b>2</b>  | 03977   |
| 3                    | 01759   | 3                  | 02516   | 3             | 03261   | 3         | 03992   |
| 4                    | 01775   | 4                  | 02531   | 4             | 03275   | 4         | 04006   |
| 5                    | 01790   | 5                  | 02546   | 5             | 03290   | 5         | 04021   |
| 6                    | 01805   | 6                  | 02561   | 6             | 03305   | 6         | 04035   |
| 7                    | 01820   | 7                  | 02576   | 7             | 03320   | 7         | 04050   |
| 8                    | 01836   | 8                  | 02591   | 8             | 03334   | 8         | 04064   |
| 9                    | 01851   | 9                  | 02606   | 9             | 03349   | 9         | 04079   |
| 12,0                 | 0,01867 | 17,0               | 0.02621 | 22,0          | 0,03363 | 27,0      | 0.04093 |
| 12,0                 | 01882   | l ",ĭ              | 02636   | 1 1           | 03378   | ı "i      | 04107   |
| $oldsymbol{\dot{2}}$ | 01897   | $\mathbf{\hat{2}}$ | 02651   | $\hat{2}$     | 03393   | $\hat{2}$ | 04122   |
| 3                    | 01912   | 3                  | 02666   | 3             | 03408   | 3         | 04136   |
| 4                    | 01928   | 4                  | 02681   | 4             | 03422   | 4         | 04150   |
| 5                    | 01943   | 5                  | 02696   | 5             | 03437   | 5         | 04165   |
| 6                    | 01958   | 6                  | 02030   | 6             | 03452   | 6         | 04179   |
| 7                    | 01973   | ŏ                  | 02726   | 1 7           | 03466   | 7         | 04193   |
| 8                    | 01989   | 8                  | 02741   | 8             | 03481   | 8         | 04208   |
| 9                    | 02004   | 9                  | 02756   | 9             | 03496   | 9         | 04222   |
| -                    |         | 1                  | · ·     | 1             |         | -         |         |
| 13,0                 | 0,02019 | 18,0               | 0,02771 | 23,0          | 0,03510 | 28,0      | 0,04237 |
| 1                    | 02034   | 1                  | 02786   | 1             | 03525   |           | 04251   |
| 2                    | 02049   | 2                  | 02801   | 2             | 03539   | 2         | 04266   |
| 3                    | 02064   | 3                  | 02816   | 3             | 03554   | 3         | 04280   |
| 4                    | 02079   | 4                  | 02831   | 4             | 03568   | 4         | 04295   |
| 5                    | 02095   | 5                  | 02846   | 5             | 03583   | 5         | 04309   |
| 6                    | 02110   | 6                  | 02861   | 6             | 03598   | 6         | 04323   |
| 7                    | 02125   | 7                  | 02876   | 7             | 03612   | 7         | 04338   |
| 8                    | 02140   | 8                  | 02891   | 8             | 03627   | 8         | 04352   |
| 9                    | 02155   | 9                  | 02906   | 9             | 03642   | 9         | 04367   |
| 14,0                 | 0,02170 | 19,0               | 0,02921 | 24,0          | 0,03656 | 29,0      | 0,04381 |
| 1                    | 02185   | 1                  | 02936   | 1             | 03671   | 1         | 04395   |
| 2                    | 02200   | 2                  | 02951   | 2             | 03685   | 2         | 04410   |
| 3                    | 02215   | 3                  | 02965   | 3             | 03700   | 3         | 04424   |
| 4                    | 02230   | 4                  | 02980   | 4             | 03714   | 4         | 04438   |
| 5                    | 02246   | 5                  | 02995   | 5             | 03729   | 5         | 04453   |
| 6                    | 02261   | 6                  | 03009   | 6             | 03744   | 6         | 04467   |
| 7                    | 02276   | 7                  | 03024   | 7             | 03758   | 7         | 04482   |
| 8                    | 02291   | 8                  | 03039   | 8             | 03772   | 8         | 04496   |
| 9                    | 02306   | 9                  | 03053   | 9             | 03787   | 9         | 04510   |
|                      | 1       |                    |         |               |         |           |         |
|                      | •       | •                  | 1       |               |         | ,         | l       |

Tabelle C.

| B-b | Correct | B-b | Correct | B-b      | Correct | B-b  | Correct |
|-----|---------|-----|---------|----------|---------|------|---------|
| 200 | 0,0342  | 400 | 0,0684  | 600      | 0,1027  | 800  | 0,1369  |
| 10  | 0,0359  | 10  | 0,0702  | 10       | 0,1044  | 10   | 0,1386  |
| 20  | 0,0376  | 20  | 0,0719  | 20       | 0,1061  | 20   | 0,1403  |
| 30  | 0,0393  | 30  | 0,0736  | 30       | 0,1078  | 30   | 0,1420  |
| 40  | 0,0411  | 40  | 0,0753  | 40       | 0,1095  | 40   | 0,1437  |
| 50  | 0,0428  | 50  | 0,0770  | 50       | 0,1112  | 50   | 0,1454  |
| 60  | 0,0445  | 60  | 0,0787  | 60       | 0,1129  | 60   | 0,1471  |
| 70  | 0,0462  | 70  | 0,0804  | 70       | 0,1146  | 70   | 0,1489  |
| 80  | 0,0479  | 80  | 0,0821  | 80       | 0,1163  | 80   | 0,1506  |
| 90  | 0,0496  | 90  | 0,0838  | 90       | 0,1181  | 90   | 0,1523  |
| 300 | 0,0513  | 500 | 0,0856  | 700      | 0,1198  | 900  | 0,1540  |
| 10  | 0,0530  | 10  | 0,0873  | 10       | 0,1215  | 10   | 0,1557  |
| 20  | 0,0548  | 20  | 0,0890  | 20       | 0,1232  | 20   | 0,1574  |
| 30  | 0,0565  | 30  | 0,0907  | 30       | 0,1249  | 30   | 0,1591  |
| 40  | 0,0582  | 40  | 0,0924  | 40       | 0,1266  | 40   | 0,1608  |
| 50  | 0,0599  | 50  | 0,0941  | 50       | 0,1283  | 50   | 0,1625  |
| 60  | 0,0616  | 60  | 0,0958  | 60       | 0,1300  | 60   | 0,1643  |
| 70  | 0,0633  | 70  | 0,0975  | 70       | 0,1317  | 70   | 0,1660  |
| 80  | 0,0650  | 80  | 0,0992  | 80       | 0,1335  | 80   | 0,1677  |
| 90  | 0,0667  | 90  | 0,1009  | 90       | 0,1352  | 90   | 0,1694  |
| '   |         | 1 1 |         | <b>I</b> |         | 1000 | 0,1711  |

Ift so die Luft gemessen, so läßt man eine hinreichende Menge in ei kleinen Flasche aus Zink und verdünnter Schwefelsäure entwickelten und über Stück Kali geleiteten Wasserstoffes im Eudiometer aufsteigen und liest wieder Nun läßt man zwischen ben Platindrähten 1) einen Inductionsfunken 2) ill springen (weniger bequem ist Reibungselektricität) und mißt nach Ausgleich Temperatur das verschwundene Gasvolum. Zu dem während der Explos

2) Als Cleftricitätserreger empfiehlt sich das Bunfen'iche Taucherelement, be Fällung aus 1 Thl. Kaliumdichromat, 2 Thln. Schwefelsaure und 12 Thln. Be besteht (Dingl. 1876, 220, \*43).

<sup>1)</sup> Rach Riban sollen die Funkendrähte nicht an gegenüberliegenden Stellen Ruppe das Glas durchsehn und in das Innere hineinragen, sondern dicht neben ander durch die Glasmandung geführt werden und mit der inneren Glasoberstäcke schneiden [Bull. soc. chim. (1881), 35, 482].

rderlichen Berschluß bes Eudiometers bient eine mit dickem vulcanisirten Rautk liberzogene Korkplatte (Fig. 172), die so gestaltet ist, daß sie fest auf der

Fig. 172.



Bodenwölbung ber Quedfilberwanne aufliegt. Gegen biefe Platte wird das Eudiometer mit seinem offenen, unter Quedfilber befindlichen Ende gepreßt und mittelst eines Haltersarmes, in welchem sich eine mit Korf ausgefütterte Bertiefung befindet, festgeklemmt.

Bunfen fand fo g. B.

|                       | Vol.   | Druck  | Temp. | Bol. bei 00<br>und 1 m Druck |
|-----------------------|--------|--------|-------|------------------------------|
| Angewandtes Luftvolum |        | 0,5468 | 6     | 455,41                       |
| Rach Zulaffung von H  | 1010,1 | 0,6979 | 6 .   | 689,77                       |
| Rach ber Explosion    | 816,9  | 0,5051 | 6     | 403,73                       |

Da 1/3 des verschwundenen Bolums Sauerstoff war 1), so enthielt diese ft 20,889 Proc. Sauerstoff. In 27 Analysen fand Bunsen im Januar b Februar 1846 in Marburg von 20,97 bis 20,84 Proc. Sauerstoff.

Rach Bunsen ist die Bestimmung des Sauerstoffes durch Absorption mit er Phosphortugel nicht empsehlenswerth. Er wendet daher, nach Liebig's 2) rschlage, eine alkalische concentrirte Lösung von pprogallussaurem Kali an, Che am besten vermittelst einer mit diesem Salze getränkten sesten Papiermachétel mit dem Gase in Berührung gebracht wird. Die Absorption geht zwar das schwierig, aber doch vollständig von Statten, besonders wenn man die tgel einmal erneuert. Der zurückbleibende Sticksoff muß mit einer möglichst wig wasserhaltigen Netkalikugel getrocknet werden. Sind noch andere, durch lichydrat absorbirdare Gase vorhanden, so muß man dieselben vor der Anwendung pprogallussauren Kalis bestimmen. Bunsen fand so:

|                      | Vol.     | Druck     | Temp.   | Bol. bei 00<br>und 1 m Druck |
|----------------------|----------|-----------|---------|------------------------------|
| igewandte Luft       | 368,9    | 0,5759    | 3,1     | 210,08                       |
| ach Abforption des O |          | 0,5358    | 8,1     | 166,25                       |
|                      | Gefunden | Wirkliche | 3ujanım | enfekung                     |
| Stidftoff            | 79,14    | •         | 79,04   |                              |
| Sauerftoff           | 20,86    |           | 20,96   |                              |
|                      | 100,00   |           | 100,00  |                              |

ach den Versuchen von Boufsingault, Calvert und Cloëz 3) entwickelt sich bei e Absorption von Sauerstoff durch pprogallussaures Kali stets Kohlenoryd und var um so mehr, je stärker die entsprechende Lösung und je mehr Sauerstoff schanden ist. Dieser Fehler betrug also bei dem Bunsen'schen Versuche trotz concentrirten Lösung nur 0,1 Proc. Er wird verschwindend klein bei Bers

<sup>1)</sup> Rach Bunjen hat man noch das Bolumen des bei der Verbrennung gebildeten Igseis von dem bei der Berbrennung verschwundenen Gasvolumen abzuziehen. Zu isest Correction genügt es, das verschwundene, auf 1 m Druck und 0° reducirte Isvolumen mit 0,0007 zu multipliciren und das so erhaltene Product von der beobsteten Bolumenverminderung abzuziehen. — 2) Dings. 1851, 119, 196. — 3) Zeitschr. analnt. Chem. 1864, 348.

wendung verdünnter löfung, wie man fie bei bem fpater noch naher benen Apparate (Fig. 173) anwenden fann.



Nachbem man burch entsprechendes Beben und Genken der Glafche Drudrohr D, Degrohr M und Arbeiterohr A mit Quedfilber gefüllt ho

in letzteres die zu untersuchende Luft aufsteigen, vom Trichter t aus etwas auge eintreten, faugt die fo von Kohlenfaure befreite Luft durch Senten ber he L in bas Mekrohr M und ichliekt ben Sahn h. 3ft ber Quedfilberstand eiden Röhren M und D abgelesen, so läßt man durch Heben der Flasche L Deffnen des Quetschahnes auf dem Schlauche a das Quecksilber im Rohre ufsteigen, um dann nochmals beide Quecksilberfäulen abzulesen und so die in ingeschlossene Luft unter dem Druck von zwei verschiedenen Quecksilberfaulen en zu können. Ist im Arbeitsrohr A noch Luft zuruckgeblieben, welche nicht Rohre M Blat fand, so bringt man durch den Dreiweghahn d A mit der edfilberflasche r in Berbindung, öffnet den Quetschhahn auf dem Schlauche a, : bie Flasche r auf die kleine Confole z, jo dag das Quedfilber durch Schlauch sach q abfließt und in Folge des dadurch in r gebildeten Bacuums das Queckber ber Wanne Q in A auffteigt. Ift fo bie Luft nach r libergefaugt, Sahnt und Schlauch a mit Quecksilber gefüllt, so schließt man den Quetschhahn Ser. Run bringt man in den Trichter t 0.8 bis 1 ccm Kalilauge und eben= 🌬 Phrogallusfäurelöfung (1:10), welche erforderlichenfalls vorher durch Er-Emen möglichst luftfrei gemacht sind, und läßt die Flüssigkeit durch vorsichtiges Finen des Hahnes n nach A libertreten, so daß aber noch einige Tropfen in tMatbleiben, um den Eintritt von Luft zu verhindern. Man öffnet die Sahne h b d, treibt die Luft durch Beben der Flasche L von M nach A, saugt nach **igen** Winuten nach M zurück, nochmals nach A, nach beendeter Absorption wieder M und schließt den Sahn h, sobald die Absorptioneflüssigkeit d erreicht. in wird wie vorhin doppelt abgelesen und, um sich von der völligen Absorption überzeugen, das Gas noch einmal nach A gebracht und wieder gemeffen. Ift Die Analyse beendet, so saugt man mittelft der Flaschen r und g durch Schlauch und Sahn d in vorhin ermähnter Beife junachst die Absorptionsfluffigkeit aus Täßt durch den Trichter t etwas Waffer eintreten, saugt dieses durch a ab und fort, bis Rohr A völlig gereinigt ift. Erforderlichenfalls läft man bann auch vas Waffer nach M übertreten und treibt biefes durch heben der Flasche L bei tfprechender Stellung des Sahnes d nach r, worauf man fofort zur nächften walnie fchreiten tann. Rohr M ift baber immer binreichend feucht.

Bei einer so im Juli 1880 ausgeführten Luftanalyse ergab die Ablesung des trometers 756,6 mm bei 20,8°, so daß dei 2,7 mm Correction (S. 192) B=753,9 mm. er Ablesung im Mehrohr M=546,0 entspricht v=553,5. Der Quedfilberstand: Drudrohr D war ebenfalls 546,0, folglich b=0, und da dei  $20,8^0$  e=18,3 mm, if (B-b-e)=735,6 mm und V=378,34, da:

Bufammengeftellt mit ber zweiten Ablefung:

| M     | $oldsymbol{v}$ | $\boldsymbol{D}$ | (B-b-e) | $\boldsymbol{v}$ |
|-------|----------------|------------------|---------|------------------|
| 546,0 | 553,5          | 546,0            | 735,6   | 378,34           |
| 370,0 | 378,8          | 29,1             | 1075,3  | 378,41 ·         |
|       |                |                  | Mitt.   | 1 378 38         |

Rach vollendeter Absorption war V im Mittel = 299,87, so daß der Sar gehalt der Luft 20,75 Proc. betrug. Eine in dem gleichen Apparat durch Er mit Wasserstoff ausgeführte Bestimmung ergab 20,69 Procent; mit dem Fig. 168 wurden 20,70 Procent und mit dem Apparat Fig. 178 (S. 207) 21 20,7 Proc. gefunden.

Während somit Jolly (S. 185) Schwantungen im Sauerstoffgehr 0,49 Broc., Bunsen (S. 193) von nur 0,13 Broc. fanden, Morley 0,16 Broc., betrug nach A. R. Leebs?) ber Sauerstoff ber Atmosphäre Bereinigten Staaten vom Juli bis September 1876 20,82 bis 21,03 Pew y 3) fand:

| •                                            | Rohlenfäure .   | Sauerfte |
|----------------------------------------------|-----------------|----------|
|                                              | in 10 000 Thin. | Proc.    |
| Paris, September 1847                        | 5,14            | 21,014   |
| havre, Rovember 1847                         | 3,60            | 20,895   |
| Auf bem Meer bei ben Antillen, December 1847 | 3,39— 5,50      | 20,96—2  |
| Reugranada 1848                              | 3,15—24,48      | 20,33—2  |
| Bogata                                       | 49,04           | 21,03    |

Macagno (G. 205) fand in Palermo bis 20,984 Proc. Sauerfte weniger aber, wenn ber Sirocco aus Afrita bluft, wie folgende Analysen

| Im Jahre | Sauerftoff<br>Proc. |  |  |          |
|----------|---------------------|--|--|----------|
| März     | 20.                 |  |  | . 19,994 |
| ,        | 21.                 |  |  | 20,008   |
| -        | <b>22</b> .         |  |  | 20,064   |
| April    |                     |  |  | . 19,998 |
| Mai      | <b>29</b> .         |  |  | . 20,021 |
| ,        | <b>30</b> .         |  |  | . 20,032 |
| ,,       | 31.                 |  |  | . 20,017 |

Weitere Bersuche muffen bie naheren Ursachen und Folgen biefer ! fungen feststellen 4).

Dzon. Die Nachweisung dieser eigenthümlichen Modification des stoffes ist noch sehr zweiselhafter Natur. Hebt doch neuerdings E. Shervor, daß die Gegenwart von Dzon in der atmosphärischen Luft überha nicht bewiesen sei, sondern nur die des Wasserstoffsuperorydes. Das an sten angewendete Jodkaliumpapier ist zur Nachweisung von Dzon völlig und da seine Färbung lediglich von der atmosphärischen Feuchtigkeit abhängt. hängig davon ist das Thalliumpapier, zu dessen Darstellung in eine Lösung von Barhumhydrat eine äquivalente Menge Thalliumsusschliggetragen wird. Die erhaltene Lösung von Thalliumorydusshydrat wird im so weit abgedampst, daß 100 ccm 10 g Hydrat enthalten; dann wird Filt damit getränkt und dieses getrocknet der zu untersuchenden Luft ausgeschärke der Färbung dieser Papiere durch Bildung von hraunem Oryd den Untersuchungen von Schöne die jest dem Gehalte der Luft an Weben Untersuchungen von Schöne die jest dem Gehalte der Luft an Weben Untersuchungen von

<sup>1)</sup> Chem. News 40, 185; Americ. chem. journ. 1880, 2, 276. — News 38, 224, 257. — 8) Ann. chim. phys. 1852, 34, 5. — 4) Bergl. Ann. 135, 135; Zeitschr. f. Met. 1875, 32. — 5) Ber. deutsch. chem. Gef. 18

rochd entsprechend gewesen. Noch ungewisser ist die quantitative Bestimmung angeblichen Dzons mittelst einer Lösung von arsenigsaurem Kalium und Besmung der gebildeten Arsensäure durch Titriren mit Jodkalium 1). Bevor daher zuverlässigeres Reagens für Dzon gefunden ist, als die bisher gebräuchlichen, the auch von Salpetrigsäure, Schweselwasserstoff, Schwestligsäure und anderen kandtheilen der Atmosphäre beeinflußt werden, erscheint die Untersuchung der k auf Dzon völlig zwecklos.

Rohlensaure. Das Borhandensein von Kohlensaure in der atmosphärien Luft erkannte schon van helmont im Anfang des 17. Jahrhunderts. wooldt, Gilbert u. A. 2) versuchten zuerst dieselbe quantitativ zu besammen. Dalton versuchte den Kohlensäuregehalt dadurch zu bestimmen, daß darch Kalkwasser von bestimmtem Gehalte so lange Luft hindurch leitete dis fes gesättigt war. In ähnlicher Weise saugen G. Lunge 3) und Wiel4) die untersuchende Luft durch Barntwasser bis dieses deutlich getrübt wird. Genaue Sultate vermochte Verfasser mit diesem "mimimetrischen" Verfahren nicht zu eichen 5).

Brunner 6), Bettenkofer 7), Schlagintweit 8) u. A. faugten die Luft ch Ralilauge und bestimmten die Kohlenfäure durch die Gewichtszunahme. Fodor 9) zeigt, daß dieses Berfahren, wegen der Feuchtigkeit der Luft, un-tuchbar ift.

Le wy (S. 196) bestimmte die Kohlensäure im Eudiometer; das Berfahren tu nicht genau sein. El. Winkler 10) verwendet zu gleichem Zweck ein cylinsiges, etwa 5 Liter sassendes Glasgefäß, welches an beiden Enden in Rohransen aussäuft und mit lackirtem Blechmantel a (Fig. 174, a. s. S.) umgeben ist. In Zwischenraum süllt man durch Hahn h mit Wasser. Auf den oberen Rohrsten des Glasgefäßes ist ein cylindrischer Trichter d aufgesetz; die Verbindung mittelt ein starker durch den Quetschahn e abschließbarer Kautschufschlauch. In metere Rohransatz ist mit einer Marke m versehen und bis zu dieser ist der alle des Glasgefäßes eins sür allemal genau ausgemessen, sein Vetrag aber kaber der Marke verzeichnet. Auch dieser Rohransatz endet in einen Kautschlauch mit Quetschahn e. Das Gefäß a ruht in den Lagern eines eisernen kivs und kann durch eine Kurbel mit Zahngetriebe gedreht, mittelst des Stiftes ber sestigelegt werden.

Soll nun mit Hilse dieses Apparates eine Luftuntersuchung vorgenommen ben, so sett man die Kautschutpumpe p beim Quetschahn e an, öffnet densen und ebenso den oberen Quetschahn c und pumpt so lange von der zu bersuchenden Luft ein, dis man sicher ist, daß das Gefäß sich völlig damit gefüllt Dann schließt man beide Quetschhöhne wieder, setzt die Bürette d an und

<sup>1)</sup> Ann. de l'Observ. d. Montsouris 1879, 416. — 2) Ann. chim. phys. 1830, 1. — 3) Dingl. 1879, 231, \*331, 384. — 4) Bierteljahricht. f. öffentl. Gefundh. 1879, \*235. — 5) Bgl. Bögler, Luftverderbniß (Schaffhausen 1878), 11. — 6) Poggend. 1872, 569. — 7) Dingl. 1851, 119, 40, 282; 120, 418. — 8) Quarterly journ. 1878, 11. — 19) Pobor, Luft, Boden und Wasser (Braunschweig 1871), 20. — 19) Binkler, Untersuchung der Industriegase, 385.

läßt aus dieser so viel Basser zustließen, daß dasselbe gerade dis zur Wosteigt. Man wendet sodann das Gesäß a mittelft der Kurbel mehrmals hicher, damit seine Innenwand sich befenchte, die Lust sich mit Wasserdampf und Temperaturansgleichung stattsinde; dann stellt man wieder senkrecht m das Basser zusammenstließen, die es die Marke m eben wieder erreicht hat. momentanes Deffnen des Ductschahnes o muß nun noch der vorhandene





brud beseitigt werden, worauf sich ein genau gemessens, mit Feuchtigt sättigtes Luftvolumen im Apparat besindet. Durch vorsichtiges Absaugen einen zunächst die geringe unter der Marke besindliche Wassermenge, gieß in den Trichter b etwas concentrirte Kalisauge, täßt dieselbe durch Desse und spullt in gleicher Weise mehrmals mit ge Mengen Wasser nach, immer den Ductschhahn rechtzeitig wieder schließend. dreht man den Apparat mehrmals um seine Achse, läßt ihn wohl auch zichorizontal stehen und kann nach etwa einer Minute vollkommener Abssicher sein. Man giedt aufs Neue Verticalstellung und beginnt das Ausw

et, die Kalilauge durch einen angesteckten Schlauch abstießen und hierauf in gesetztem Wechsel durch einen angesteckten Schlauch abstießen und hierauf in gesetztem Wechsel durch e Wasser eine und durch e wieder austreten läßt. Der darat bleibt fünf Minuten senkrecht stehen, damit das Wasser zusammensließt, Hes man dann soweit durch e absließen läßt, daß sein Spiegel eben mit der urke m zusammenfällt. Dann setzt man in den Hals des Trichters dein mit Fer gefülltes kleines Manometer, verbindet den mit Wasser gefüllten Bürettenzuch f mit e, stellt das Wasser in der Bürette auf die Nullmarke ein und et Quetschhahn c. Man läßt jetzt aus der Bürette so lange Wasser in das stelltenen, bis der Druckunterschied ausgeglichen ist, worauf das Bolum des getretenen Wassers dem der absorbirten Kohlensäure entspricht. Die mit diesem darate erhaltenen Angaben sollen nach Winkler genau sein.

A. Münt und E. Aubin 1) verwenden eine an beiden Enden ausgezogene stöhre mit Bimssteinstüden, welche mit Kalisauge getränkt sind; dann werden beiden Enden zugeschmolzen. An den Orten, wo man die Luft untersuchen k, werden die Röhren geöffnet, einige 100 Liter Luft hindurchgeleitet und dann ber verschlossen; sie können so beliebig lange ausbewahrt bleiben, um schließlich Laboratorium untersucht zu werden. Zu diesem Zwede wird die Röhre an einen Ende mit der Luftpumpe verdunden, und nachdem das Bacuum in elben hergestellt ist, läßt man durch das andere Ende verdünnte Schwesselfaure die Röhre treten, welche die Kohlensäure verdrängt, die unter einer Glock germelt und gemessen werden kann. In ähnlicher Weise saugt Lévy? im servatorium von Montsouris 3,5 obm Luft durch Kalisauge, neutralisitte dann mit Salzsäure und mißt die entwickelte Kohlensäure. — Wit diesem tachen wird man nur schwer genaue Resultate erziesen können.

Nach Kapusstin 3) kann man den Kohlensäuregehalt der Luft dadurch besamen, daß man Natriumhydrat in 90 procentigem Alfohol löst, die Lösung teuft schüttelt und hernach so viel Wasser hinzuset, als zur Auslösung des urbonates erforderlich erscheint. Nach seinen Untersuchungen ergiebt sich, daß, nu man zur Auslösung des Carbonates n Cubikentimeter Wasser (von gestlicher Temperatur) verwendet hat, sich die Anzahl der Cubikentimeter Kohlenste (x) bei 760 mm und 00 aus der Gleichung berechnen läßt:  $x = \frac{n-6,5}{0.55}$ .

Der Bersuch wird in folgender Weise ausgeführt: Um den Kohlensäuregehalt: in einer Flasche von 5 Liter enthaltenen Luft zu bestimmen, giebt man in die siche 75 com weingeistige Natronlauge (1 Liter der Lösung enthält 0,5 g ioH), schüttelt alsdann ½ Stunde lang, gießt die Flüsssieit aus, nimmt von selben unter Umrühren 25 com, setzt zu derselben aus einer Bürette nach und Wasser die zum Verschwinden der Trübung hinzu und multiplicirt das nach k Kormel berechnete Resultat mit 3. — Das Versahren verspricht sehr wenig dachdere Resultate.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 92, 247, 1229. — 2) Annuaire de l'Observatoire Montsouris 70. — 3) Berichte deutsch. chem. Ges. 1880, 2376.

ա ա մ

Im Allgemeinen sind die Erden zu berartigen Bestimmun neter als die Alkalien. Th. So füllte etwa 40 Liter sassende Fla der zu untersuchenden Luft, gab Barytwasser hinzu, schüttelte stehen. Das ausgeschiedene ! Baryum wurde in Salzsäure ! Natriumsulfat gefällt und als saures Baryum bestimmt.

Beffer ift bas Berfahren von Derfelbe faugt etwa 20 bis 30 mittels eines Afpirators burch etwas geneigte (fog. Betten! Glasröhre (Fig. 175) und 3 Bafchflafchen, welche fammtlich von Aestali und Barnthydrat Die aus ber nach oben geboge bes Ruleitungerobres ftromende in fleinen Blafen, welche wie ei schnur regelmäßig hintereinander bem wenig geneigten Schentel i und giebt ihre Rohlenfäure me ftanbig ab, bag bie Barntlöfung Bafchflasche nur felten, die t wohl nie getrübt wird. kohlensaure Barnum wird absil mit ausgefochtem Baffer abgen Salzfäure gelöft, zum Troden und nun mit 1/10 Gilberlöfung liumchromat titrirt. 1 com E entspricht 2,2 mg Roblenfar gleiche Berfahren mandte Biln

Bon Pettentofer u. A. 4
gezogen, die Menge des gesättig
dierect altalimetrisch zu bestimmer Fodor<sup>5</sup>) füllt zu diesem Zw Bettentofer'sche Rohr 100
oder Barytwasser, welchem etn
calcium oder Chlorbaryum z Zur Erkennung ob die Absorvalitändige ist, legt er hinter i

<sup>1)</sup> Ann. chim. phys. (1830) 44, 1; Boggenb. Ann. 19, 391. — Titrirmethode 4. Aufl., 558. — 3) Sigungsber. b. Wiener Afab. 1857, 257.

an Stelle der Waschstaden (Fig. 175) einen Liebig'schen Kaliapparat arytwasser. Derfelbe hat die auffallende Beobachtung gemacht, daß der säuregehalt um so geringer ausfällt, je größer die durchgesaugte Luftmenge lleicht in Folge von Bicarbonatbildung. It dieses der Fall, so dürfte das 'sche Berfahren, weil von diesem Fehler frei, vorzuziehen sein.

ach Reiset 1) tritt die angesaugte Luft zunächst in ein U-förmiges, mit concentrirte Schwefelsaure befeuchteten Bimssteinstücken gefülltes Rohr J





(Fig. 176), um ihren Baffer= gehalt an biefe abzugeben, mabrend die gebildete verdunnte Saure fich in der unten angeschmolzenen Rugel fammelt. Die trodene Luft tritt nun durch das Rohr t in das Absorptionsgefäß F. in beffen Halfe ein 0.5 m langer Glaschlinder T mittels Gummifappe befestigt ift. In biefen Cylinder sind drei siebartig durchlöcherte Blatintapfeln a, c und e von 4 cm Durchmeffer eingeschoben. Man bringt in benfelben 300 ccm Barntwasser und verbindet ihn mit einem zweiten Trodenrohr. In Folge ber feinen Bertheilung ber burchgefaugten Luft burch bie Platinsiebe wird die Rohlenfäure völlig von dem Barntmaffer zu-

ulten. Sind etwa 600 Liter Luft hindurchgefaugt, so bestimmt man unter ichtigung des verdunsteten und vom zweiten Rohre aufgenommenen Wassers Litration die Menge des ausgefällten Barnts.

das gleiche Berfahren ist mit der einfachen Borrichtung Fig. 179 (S. 216), m Kalt- oder Barytwasser und etwa 200 Liter Luft auszusühren. Der während rsuch burch Berdunstung eingetretene Gewichtsverlust des gefüllten Appa- wird durch Zusühren von Wasser wieder ausgeglichen. Das Berfahren ilt sich da, wo man den durchschnittlichen Kohlensäuregehalt der Luft inner- nes Tages oder einer Nacht feststellen will.

Bohl am häufigsten wird folgendes von Pettenkofer 2) vorgeschlagenes ren angewendet, welches gestattet Augenblickproben zu nehmen. Zu diesem füllt er eine etwa 6 Liter fassende Flasche, deren Rauminhalt vorher ausm war, durch Einblasen mittels eines Handlasediges mit der zu unter-

Pharm. 2. Suppl., 1. Landwirthsch. Bersuchsstat. (1871), 14, 366. Gorupste 3, Physiologische Chemie (Braunschweig 1874), 840. — <sup>5</sup>) Fodor, Luft, und Wasser. S. 15.

Compt. rend. 90, 1144. — 2) Ann. Chem. Pharm. 2. Suppl., 23; Dingl. 163, 53.



Im Allgemeinen sind die alkalischen Erben zu berartigen Bestimmungen geeigeneter als die Alkalien. Th. Saufsure!) füllte etwa 40 Liter sassende Klaschen mit der zu untersuchenden Luft, gab 100 ccm Barytwasser hinzu, schüttelte und ließstehen. Das ausgeschiedene kohlensaure Baryum wurde in Salzsäure gelöst, mit Natriumsulfat gefällt und als schweselssaures Baryum bestimmt.

Beffer ift bas Berfahren von Mohr?). Derfelbe faugt etwa 20 bis 30 Liter Luft mittele eines Afpiratore burch eine lange etwas geneigte (fog. Bettentofer'iche) Glasröhre (Fig. 175) und zwei fleine Baichflaschen, welche famnitlich eine Lofung von Aestali und Barnthydrat enthalten. Die aus der nach oben gebogenen Spige des Ruleitungerohres ftromende Luft fleigt in fleinen Blafen, welche wie eine Berlenichnur regelmäßig hintereinander folgen, an bem wenig geneigten Schenkel in die Bobe und giebt ihre Rohlenfäure meift fo volle ftändig ab. daß die Barntlöfung ber erften Baschflasche nur felten, die ber zweiten wohl nie getrubt wird. Das gebilbete tohlenfaure Barnum wird abfiltrirt, raid mit ausgefochtem Baffer abgewaschen, in Salzfäure gelöft, zum Trocken verdampft und nun mit 1/10 Silberlöfung und Raliumdromat titrirt. 1 com Silberlöfung entspricht 2,2 mg Rohlensaure. gleiche Berfahren wandte Bilm 3) an.

Bon Pettenkofer u. A. 4) wird vorgezogen, die Menge des gefättigten Baryts dierect alkalimetrisch zu bestimmen (S. 203). Fodor<sup>5</sup>) füllt zu diesem Zweck in das Pettenkofer'sche Rohr 100 com Kalloder Barytwasser, welchem etwas Chlorcalcium oder Chlorbaryum zugesetzt ist. Zur Erkennung ob die Absorption eine vollskändige ist, legt er hinter das schräge

<sup>1)</sup> Ann. chim. phys. (1830) 44, 1; Boggend. Ann. 19, 391. — 2) Mohr: Eitrirmethode 4. Aufl., 558. — 3) Sigungsber. d. Wiener Atab. 1857, 257. — 4) Ann.

Rohr an Stelle der Waschstalchen (Fig. 175) einen Liebig'schen Kaliapparat mit Barytwasser. Derselbe hat die auffallende Beobachtung gemacht, daß der Kohlensäuregehalt um so geringer ausfällt, je größer die durchgesaugte Luftmenge ist, vielleicht in Folge von Bicarbonatbildung. Ift dieses der Fall, so dürste das Mohr'sche Berfahren, weil von diesem Fehler frei, vorzuziehen sein.

Nach Reiset 1) tritt die angesaugte Luft zunächst in ein U-förmiges, mit durch concentrirte Schwefelsaure befeuchteten Bimsfteinstuden gefülltes Rohr J



gehalt an diese abzugeben, während die gebildete verdünnte Säure sich in der unten angeschmolzenen Kugel sammelt. Die trockene Luft tritt nun durch das Rohr t in das Absorptionsgesäß F, in dessen Salse ein 0,5 m langer Glasschlinder T mittels Gummikappe befestigt ist. In diesen Chlinder siedartig durchlöcherte Platinkapseln a, c und e von 4 cm Durchmesser eingeschoben. Wan bringt in denselben 300 cam Barytwasser und verbindet ihn mit einem zweiten Trockenrohr.

In Folge der feinen Bertheilung der durchgesaugten Luft durch die Platinsiebe wird die Kohlensäure völlig von dem Barntwasser zu-

(Fig. 176), um ihren Baffer=

rudgehalten. Sind etwa 600 Liter Luft hindurchgesaugt, so bestimmt man unter Berücksichtigung des verdunsteten und vom zweiten Rohre aufgenommenen Wassers durch Titration die Menge des ausgefällten Baryts.

Das gleiche Berfahren ift mit ber einfachen Vorrichtung Fig. 179 (S. 216), 100 com Ralt- ober Barytwasser und etwa 200 Liter Luft auszusühren. Der während bes Bersuchs durch Berdunstung eingetretene Gewichtsverlust des gefüllten Apparates wird durch Zuführen von Wasser wieder ausgeglichen. Das Bersahren empfiehlt sich da, wo man den durchschnittlichen Kohlensäuregehalt der Luft innershalb eines Tages oder einer Nacht feststellen will.

Wohl am häufigsten wird folgendes von Pettenkofer2) vorgeschlagenes Berfahren angewendet, welches gestattet Augenblicksproben zu nehmen. Zu diesem Zweck füllt er eine etwa 6 Liter fassende Flasche, deren Rauminhalt vorher ausgenessen war, durch Einblasen mittels eines Handblasebalges mit der zu unter-

Chem. Pharm. 2. Suppl., 1. Landwirthich. Berfuchsstat. (1871), 14, 366. Gorup: Befanez, Physiologische Chemie (Braunschweig 1874), 840. — 5) Fodor, Luft, Boben und Basser, S. 15.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 90, 1144. — 2) Ann. Chem. Pharm. 2. Suppl., 23; Dingl. 1862, 163, 53.

n der einstellen und schüttelt um. Rach 1 bie neunges Bechergtas gegeben, und in 20 com mit gefällte Kall bestimmt. Als Indiam der gerauf Kurfumarapier.

20% 10 ccm 20 bis 25 ccm Siefer Tralfäurelöfung 20% Bestimmungen mit 0,5 Sie 1 Liter fosser 20% Sonst allgemein gebräuchtichen Kalte ober Bande 2000 verwenden, mit Phenotretalein ale Indicate

- Die Unwendung fo geringer & mengen erscheint etwas bedentlich.

Berf. führt die ce Berrent ofer it. Berfahren in folgender Weise and Der Inhalt der etwa 6 Liter fassenden Alasche A ift bei aufgesetzem Gummit stopfen, bessen eine Durchbohrung in bis fast zum Boden der Flasche reichen den Rohr a, die andere ein mit der Unterstäche des Stopfens abichned Guserohr e trägt, genau and gemessen.

Man treibt nun mittels eines the nen Gummi oder Handgebläses duch das Rohr a etwa 30 Liter der puntersindsenden Luft ein, mährend der lleberschuß durch e entweicht, und notirt Barometerstand, Temperatur und Feuchtigkeit der Luft. Gine flein, mit 50 com Kalfs oder Barytwasser) sast gefüllte Flasche B, deren doppelt durchbohrter Stopfen ebenfalls zwi Glasröhren trägt, wird nun mittels furzer Gummischlände so mit der

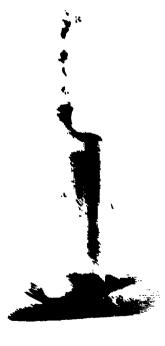

 Flasche A verbunden, daß beim Umkehren der Flasche B (s. Fig. 177) das Kalkwasser durch das Rohr a in die Flasche A gelangt, während die dadurch verdrängte Luft durch die Rohre c und e nach B aufsteigt und hier ebenfalls ihre Kohlensäure an das Kalkwasser abgiebt. Man schwenkt die Flasche A einige Male um, läßt noch etwa 10 Minuten durch Umkehrung der ganzen Borrichtung die Absorptionsstässssische der Klasche durch die Rohre c und e nach B sließen, löst die Schläuche von der Flasche A und schließt sie mittels Quetschhahn, nachdem man das Rohr e soweit aufgezogen hat, daß es etwa 1 cm vom Boden der Flasche B mündet. Hat sich der Riederschlag völlig abgesetz, so steckt man die Spitze einer Pipette in die Mündung des mit e verbundenen Schlauches, nimmt die Quetschhähne ab und saugt 20 ccm der klaren Flüsssischer Lackmuslösung 1) versetz und mit Zehnteloxalssüre (6,3 g H2C2O4. 2 H2O im Liter) titrirt; die Bestimmung word mit 20 ccm der klaren Lösung wiederholt und das Durchschnittsresultat mit 2,5 multiplicirt in Rechnung gesetzt.

Die Reduction des untersuchten Luftvolums geschieht nach der Formel

(vgl. S. 189) 
$$V = \frac{v.(B-e)}{760.1 + (0.00366.t)}$$
. Beder Cubifcentimeter Oralfäures

lösung, welcher nach ber Absorption von 50 ccm Kalkwasser weniger gebraucht wird als vorher, entspricht 2,2 mg Kohlensäure (richtiger Kohlenbioryd CO2) ober, da 1 ccm derselben bei 0° und 760 mm 1,978 mg wiegt (S. 139), 1,112 ccm. Sind viele Bestimmungen auszusühren, so kann man zur Bereinsachung der Rechsung auch 5,665 g Dralfäure auf 1 Liter lösen; 1 ccm dieser Lösung entspricht dann 1 ccm Kohlendioryd.

Bei Untersuchung der freien atmosphärischen Luft mit nur geringem Kohlens stürzegehalt kann man die Dafflufsigkeiten zur Erhöhung der Genauigkeit auf halben Gehalt verdunnen.

Der Kohlensäuregehalt ber atmosphärischen Luft wurde bis in die neuere Zeit allgemein auf Grund der Untersuchungen von Saussure und Boussinsgault zu 4 bis 4,15 auf 10 000 angenommen. Dagegen fand Schultze?) als Mittel seiner drei Jahre (1869 bis 1871) lang täglich ausgesührten Bestimmungen in Rostock 2,9197, Hässelbarth und Fittbogen? auf dem Hose der Bersuchsstation Dahna (1874 bis 1875) im Mittel von 357 Bestimmungen 3,34 und war im September 3,4056, October 3,3397, November 3,4277, Occember 3,2487; (1875) Januar 3,2584, Februar 3,2220, März 3,4135, April 3,4347, Rai 3,2994, Juni 3,3137, Juli 3,3149, August 3,4042. Oer geringste Ges

mehr Basser geschüttelt und nach dem völligen Absigen das klare Kalkwasser abgehoben; jut Unschälichmachung der letzten Alkalispuren kann man einige Tropsen reiner Chlorsalciumlösung zusehen. Oder man löst etwa 4 g Baryumhydrat und 0,2 g Chlorsbaryum im Liter Wasser; beide Lösungen werden vor atmosphärischer Kohlensäure geldützt ausbewahrt.

<sup>1)</sup> Lackmus wird zunächst mit Alfohol, dann mit Wasser ausgezogen; letztere Lösung ift die gewünschte. Zeitschr. f. analyt. Chem. 1870, 252. — 2) Landwirthschaftl. Bersluchsstation 9, 217; 14, 366. — 3) Landwirthschaftl. Jahrb. 8, 669; Dingl. 1875, 218. 532.

halt war 2,70, der höchste 4,17, Wolffsügel ) fand (1875) in Minchen als Mittel von 200 Analysen 3,757. Fodor fand als Jahresmittel in Budget für d. 3. 1877 4,135, für 1878 3,735 und für 1878 3,788. Aus 49 Kohlan säurebestimmungen, welche B. Truchot 2) vom 7. Januar bis 14. April 1876 is Clermont ausstührte, ergaben sich als Grenzwerthe an schönen Tagen 2,1 und 42 im Mittel 3,3. An Regentagen erhielt er 4,2 und 5,1, im Mittel 4,6 m an Tagen, wo der Boden mit Schnee bedeckt war, 4,4 und 8,7, im Mittel 5, Bol. Rohlensäure. Rach A. Levh 3) schwankte der Kohlensäuregehalt der Lustus Bark von Montsouris zwischen 2,2 bis 3,6 Bol. und zwar

|        |  | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1876      | 1877 | 1878 | 1879 |
|--------|--|------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| Jan.   |  |      | 2,80 | 3,33 | 3,56 | Juli 2,61 | 2,77 | 3,42 | 3,46 |
| Febr.  |  | -    | 2,82 | 3,35 | 3,57 | Aug "     |      |      |      |
| März   |  | ,    | 2,76 | 3,22 | 3,57 | Sept "    |      |      |      |
| April  |  | 2,69 | 2,70 | 3,31 | 3,58 | Oct 3,13  | 2,69 | 3,53 | 3,04 |
| Mai .  |  | 2,49 | 2,78 | 3,59 | 3,56 | Nov 3,07  | 3,08 | 3,54 | 2,55 |
| Juni . |  | 2,56 | 2,80 | 3,51 | 3,56 | Dec 2,80  | 3,44 | 3,55 | 2,44 |

Marie Davn') glaubt biefe Schwankungen auf ben Ginfluß ber Windrichm aurudführen ju tonnen. 3. Reifet 5) folieft jedoch aus feinen Berfuchen, berartige Schwankungen lediglich auf die Ungenauigkeit der Untersuchungsmeh jurudzuführen find und thatfachlich nicht vorkommen. Er fant in Diebe Durchschnitt 2,942 Bol. mit Schwankungen von bochftens 0.3. Der Roblensum gehalt der Luft im Walbe und auf Rleefeldern war fast genau so hoch als ber Untersuchungestation, so daß also die Kohlensäure sehr rasch sich in der 84 Die Luft in Baris enthielt 3,027 Bol. Gine andere Berfuchen gab auf der Versuchsstation am Tage 2,891, in der Nacht 3.084 Bol, bei eine Gefammtburchichnitt von 2,978. Bei einem fehr ftarten Nebel flieg jeboch is Roblenfäuregehalt fogar auf 3,415 Bol. Th. Schlöfing 6) ertlärt ben gli mäßigen Rohlenfäuregehalt ber Atmosphäre burch bie ausgleichende Wirfung Meeres. Münt und Aubin?) fanden in Baris 2,88 bis 4,22, und zwar bei be bedtem himmel 3,22 bis 4,22, bei flarem Wetter 2,88 bis 3,1; auf ber fich station fanden sie 2.70 bis 2.99, im Mittel 2.88 am Tage, Nachts 3.00. 1. April 1881 ergab sich 9 U. Morgens bei klarem Himmel 2.73. um 1 U. 30 R bei bedecktem himmel 2,93 Bol. auf 10 000.

Ha acagno 8) hat auf der Bersuchsstation in Palermo im Jahre 1870 eine Reihe von Luftanalysen ausgeführt. Der Sauerstoff wurde mit progallussaurem Kalium, die Kohlensäure gewichtsanalytisch mit Kalilauge bestimmt Ferner wurde Luft durch Wasser gesaugt und dieses auf Ammoniat mit den Neßler'schen Reagens, auf Nitrate mit Indigo und auf organische Stosse mit übermangansaurem Kalium geprüft. Folgende Tabelle zeigt die Bestandheite von 100 Liter Luft:

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biolog. (1879), 15, 98. — 2) Annal. agronom. 1877, 69. — 3) Compt. rend. 90, 32. — 4) Compt. rend. 90, 1287. — 5) Das. 88, 1007; 90, 1144, 1457. — 6) Das. 90, 1410. — 7) Das. 92, 247, 1229. — 8) Chem. News 41, 97.

| Datum  |    | <b>.</b>   | e.          | ıre           | **           |                  | Für 1                  | O Tage    |
|--------|----|------------|-------------|---------------|--------------|------------------|------------------------|-----------|
|        |    | Sauerftoff | Rohlenfäure | Salpeterfäure | Ammoniat     | Organij <b>á</b> | Mittlere<br>Temperatur | Regenfall |
|        |    | Liter      | Liter       |               | mg           | mg               | Grad                   | mm        |
| Februa |    | <b>—</b>   | _           | _             | _            | _                | 12,4                   | 11,58     |
|        | 20 | 20,879     | 0,021       | _             | 0,024        | 0,154            | 13,6                   | 17,29     |
|        | 28 | 20,891     | 0,048       | -             | 0,028        | 0,127            | 12,8                   | 3,57      |
| März   | 10 | 20,715     | 0,025       | _             | _            | 0,115            | 9,8                    | 9,24      |
|        | 20 | 19,994     | 0,025       | -             | _            | 0,094            | 13,3                   | _         |
|        | 31 | 20,888     | 0,022       | · —           | <del>-</del> | 0,070            | 14,4                   | 30,61     |
| April  | 10 | 20,910     | 0,021       | <u> </u>      | Spur         | 0,076            | 14,3                   | 32,01     |
|        | 20 | 20,880     | 0,064       | .—            | _            | 0,094            | 15,8                   | 18,45     |
|        | 30 | 20,898     | 0,045       | -             | _            | 0,055            | 16,0                   | 14,75     |
| Mai    | 10 | 20,913     | 0,005       | _             |              | 0,020            | 14,6                   | 17,20     |
| ,      | 20 | 20,902     | 0,049       | -             | _            | 0,072            | 14,0                   | 16,65     |
|        | 31 | 20,017     | 0,033       | _             | 0,036        | 0,142            | 19,8                   | 2,23      |
| Juni   | 10 | 20,894     | 0,041       | _             |              | 0,107            | 20,5                   | _         |
|        | 20 | 20,918     | 0,043       |               | 0,040        | 0,363            | 22,0                   | -         |
| ,      | 30 | 20,915     | 0,043       | _             | 0,009        | 0,162            | 23,5                   | _         |
| Juli`  | 10 | 20,977     | 0,020       | Spur          | 0,010        | 0,111            | 23,4                   | _         |
| •      | 20 | 20,984     | 0,076       |               | 0,080        | 0,157            | 22,6                   |           |
| *      | 31 | 20,899     | 0,039       | _             | _            | 0,138            | 23,0                   | · _       |
| August | 10 | 20,910     | 0,028       | Spur          | 0,005        | 0,165            | 25,1                   | _         |
|        | 20 | 20,888     | 0,030       | _             | 0,007        | 0,112            | 25,1                   | _         |
| ,      | 31 | 20,895     | 0,039       | -             | 0,009        | 0,131            | 25,0                   | _         |
| Mittel | I  | 20,717     | 0,033       | .0            | 0,008        | 0,102            | 14,2                   | 173,18    |
| Mittel | п  | 20,920     | 0,039       | Spur          | 0,009        | 0,160            | 23,4                   | 0         |

Das erste Mittel gilt für die Monate Februar, März, April und Mai, mit Regen, das zweite für Juni, Juli und August, ohne Regen. Demnach ist die Lust nach dem Regen reiner als vorher. Wie weit diese bedeutenden Schwanstungen von 0,5 bis 7,6 im Kohlensäuregehalt von der anscheinend mangelhasten Rethode herrühren, läßt sich nicht entscheiden. Smith!) sand in der Umgebung von Manchester im Mittel 3,69, in der Stadt selbst bis 8,37 Volum.

Fodor (a. a. D. S. 24) schließt aus seinen Bersuchen, daß der Rohlen- säuregehalt im Winter am geringsten, im Herbst am höchsten ist, die äußersten Grenzen zwischen 2 bis 6 schwanten, daß die Kohlensäure des Abends, nament- lich im Herbst zunimmt und wenig durch die Größe der Städte beeinflußt wird, sondern wesentlich durch die Grundluft. Die Zunahme und Schwantungen der

<sup>1)</sup> Smith, Air and Rain (London 1872), 49.

Kohlenfäure in der freien Atmosphäre zeigt im größten Theile des Jahres an, daß die Atmosphäre mehr oder weniger Grundluft aufgenommen hat, und de burch verunreinigt wurde. Diese unreine Grundluft 1) steigt namentlich im Herbst, serner des Abends aus dem Boden in die Atmosphäre auf. Demnach würde der Kohlensäuregehalt der atmosphärischen Luft einen Maßstab für die Berunreinigung mit den Zersezungsproducten des unreinen Bodens abgeben.

Der Rohlensauregehalt ber Luft in geschlossenen Raumen ift natürlich ungemein wechselnd. Richt allein, daß auch in unsere Wohnzimmer die Grundlusse eindringt 2), es wird hier auch Kohlensaure erzeugt durch die Beleuchtung, namentlich aber durch die Athmung 3). Die stündliche Ausscheidung an Kohlensaure betrug:

|          | Alter        | Rörpergewicht | Ausgeschiedene Rohlensäure<br>in Gramm |            |  |  |  |  |
|----------|--------------|---------------|----------------------------------------|------------|--|--|--|--|
|          | 3ahr         | Kilogramm     | d. Saut u. Lunge                       | d. d. Saut |  |  |  |  |
| Knabe    | $9^{3}/_{4}$ | 20            | 20,34                                  | 0,48       |  |  |  |  |
| Mädchen  | 10           | 23            | 19,16                                  | 0,12       |  |  |  |  |
| Jüngling | 16           | 57            | 34,28                                  | 0,18       |  |  |  |  |
| Jungfrau | 17           | 56            | 25,34                                  | _          |  |  |  |  |
| Mann     | <b>2</b> 8   | 82            | 36,62                                  | 0,37       |  |  |  |  |
| Frau     | 35           | 66            | 33,53                                  | 0,27       |  |  |  |  |

Die Kohlensäureausscheidung wird gesteigert durch Bewegung, Nahrungsaufnahme u. dgl. Die ausgeathmete Luft bestand nach Brunner und Balentin im Durchschnitt von 34 Analysen aus:

| Rohlenjäure  |  |  |  |  | 4,4  |
|--------------|--|--|--|--|------|
| Sauerftoff . |  |  |  |  |      |
| Stictstoff . |  |  |  |  | 79,6 |

Für praktische Zwecke völlig hinreichend genau läßt sich die ausgeathmete Luft sehr bequem mit dem später noch näher beschriebenen Apparate des Berfassers untersuchen. Handelt es sich um eine Durchschnittsprobe, so athmet man zunächst in ein Gasometer oder Gummibeutel und entnimmt aus diesem die Probe. Für Augenblicksproben nimmt man das kleine Gummigebläse C (Fig. 178) ab, nimmt das Schlauchende a in den Mund, stellt den Dreiweghahn c so, daß er die Bürette A mit dem Schlauch verbindet, öffnet den Duetschahn auf dem Schlauche s so, daß sich die Bürette mit der ausgeathmeten Luft füllt, die überschüsssige Luft aber durch das Sperrwasser entweichen kann. Man stellt nun das Wasser in der Bürette auf 0 ein, schließt den Dreiweghahn und führt die Analyse in gewöhnlicher Weise

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Biolog. 7, 400; 9, 252; 13, 383; 15, 98. Landwirthsch. Versuchsftation 25, 375; Vierteij. f. öffentl. Gesundh. 1872, 290; 1875, 208; 1876, 393, 691; 1878, 343. Fled: Jahresbericht b. chem. Centralft. 1874. — 2) Vergl. F. Fischer: Die menschlichen Absalltoffe, ihre Beseitigung und praktische Berwerthung (Braunschweig 1882), S. 22. — 3) Gorup: Besanez, Physiologische Chemie, 3. Aufl., S. 788.

Derfelbe Apparat wird bereits benntt zur Untersuchung der Luft in Berg-

Besonders oft ist die Luft in den Schulzimmern untersucht worden. So Schulze 2) in Nordhausen 14,4 bis 35,6 Bol., Schottky 3) in den Schulen restau meist 20 bis 30 Thle. Kohlensäure; wurden aber bei Osenheizung 1 und Fenster geschlossen gehalten, so stieg der Kohlensäuregehalt dis 51,5 Thle. ause 4) sand in der Realschule zu Annaberg 7,2 bis 33,2 Bol., in der Bürgerschule 28,2 bis 86 Bol., in der Bürgerschule zu Buchholz 23 bis



ol., im Seminar Annaberg 20,3 bis 59,6 Bol., desgl. Zichopan 12,2 bis 30l. Rohlensäure. Der Berf. fand in der höheren Bürgerschule in Hannover bis 57,7 Bol., in einem Hörsale des alten Polytechnisums 49,5 Bol. in sin Schulzimmern fogar bis 117 Bol. Kohlensäure (also 1,17 Broc.), 1 in Gefängnifzellen nur 8 bis 27 Bol.

Wintler, Untersuchung der Industriegase, S. 370. — 2) Arch. Pharm. 209, -3) Zeitschr. f. Biolog. 1879, 549. — 4) 31. Bericht der Realschule zu Annas 174. — 5) Biertelj. f. öffentl. Gesundh. 1878, 265, 728.

R. Richols hat nach einem gef. eingesendeten Bericht vom 23. März 1889 in verschiedenen Schulen Bostons 9,4 bis 23,9 Thte. Kohlenfäure (auf 10000 gefunden. In den Schulen von Michigan wurden 7,3 bis 37,5 und in Nam Yorf 9,7 bis 35,7 Thte. Kohlensäure nachgewiesen, von Lupton 1) in der Luft de öffentlichen Schulen von Nashville, Tennessee 9,1 bis 32,4 Thte. Kohlensäure, sobgin dieser Beziehung die deutschen Schulen nicht besser sind als die ameritanischen

An sich ist ja diese Kohlensäuremenge unschäblich, sie dient aber als Machstellen sie aus dem Boden oder durch Lunge, Haut u. s. w. gleichzeitig in di Atmosphäre dringenden organischen und organisirten Zersetzungsproducte. Rat Pettentoser soll gute Zimmerlust dem entsprechend nicht mehr als 10 W. Kohlensäure (auf 10000) enthalten; bei 50 bis 70 Thln. wird sie bereits im

briidend und efelerregend.

Roblenornd. Die Bergiftung burch Rohlendunft, welche ichon im Alle thum befannt war, sowie die in neuerer Zeit hingugetretene Bergiftung bun Leuchtgas gewinnen ihr wiffenschaftliches Intereffe erft mit ber näheren Rennin bes i. 3. 1799 von Brieftlen entbedten Rohlenornbgafes, beffen Schablidte für marmblitige Thiere burch die Experimente von Tourdes, Tardien u. außer Zweifel geftellt wurde. Die erften Berinche iber ben Rohlenorndgehalt Bimmerluft, welche burch eiferne Stubenöfen ober mittels fogenannter Luftbehm erwärmt ift, icheinen von Bettentofer 2) ausgeführt gu fein. Er beftimmte # nachft Roblenfaure und Wafferdampf ber Luft, indem er fie burch ein Chlore ciumrohr und einen Raliapparat faugte; bann leitete er die Luft über glübend Rupferornd und ließ die durch Berbrennung bes Rohlenorndes gebildete Rohle faure burch Ralilauge absorbiren. Auf die von ihm gefundenen fehr gering Mengen von Rohlenornd legte er aber fein Bewicht. Erft als Carret 3) mit b Behauptung auftrat, er habe eine neue endemisch und epidemisch auftretende Rran beit beobachtet, beren Urfache man in der Roblenorndentwicklung eiferner Deim! fuchen habe, wurde die allgemeine Aufmertfamteit auf den Roblenorndgehalt M Bimmerluft gelentt. Zwar gab Michand 4) in Uebereinstimmung fammtin Merate von Chambern und Umgegend (Savoie) die Erklärung ab, die von Cart beobachtete Krantheit fei lediglich eine Typhusepidemie gewesen; Die frangille Atademie fette aber eine Commiffion nieder zur Lofung ber Frage, ob eifer Defen burch Abgabe von Rohlenornd an die Zimmerluft gefundheitsschäblich fein Der von Morin 5) Ramens ber Commission erstattete Bericht bejaht biefe ma in fo fern, als nach ben ansgeführten Berfuchen eiferne Defen, falls fie wi glühend werden, allerdings Kohlenoryd an die Zimmerluft abgeben und badm ichablich wirten follen.

Hoppe=Sehler 6) machte die Beobachtung, daß das mit Kohlenornd b handelte Blut, im Sonnenspectrum untersucht, bei passender Berdunnung so genau dieselben Absorptionsstreisen zeigt als sauerstoffhaltiges Blut, d. h. die b

<sup>1)</sup> Chem. News 40, 180. — 2) Dingl. 1851, 119, 40. — 3) Compt. rev (1865), 60, 793; 61, 417. — 4) Compt. rend. 60, 966; 66, 271. — 6) Dingl. 180 193, 201. — 6) Zeitfchr. f. anal. Chem. 1864, 439; Gorup-Befanez: Zoochemik Analyfe (1871), 107, \*345.

Orphämoglobins; nur ist der bei 52 anfangende Absorptionsstreisen etwas nach Ehin verschoben. Behandelt man solches Blut aber mit reducirenden Stoffen, z. B. weinsaures Zinnorydul, Schwefelammonium, weinsaures Eisenorydulammoniat, so verschwinden diese Absorptionsstreisen nicht; ebenso weinig zeigt sich der Absorptionsstreisen beises 55) des reducirten Hämoglobins, während die Streisen des womalen Blutes bei dieser Behandlung verschwinden und dem letztgenannten Streisen des reducirten Hämoglobins Platz machen. Versetzt man serner Kohlenzuch haltiges Blut, welches sich scho durch seine violettrothe Farbe auszeichnet, mit mäßig concentrirter Natronlauge im Ueberschuß, so ninumt dasselbe eine hell sindoberrothe Färbung an, während gewöhnliches Blut bei gleicher Behandlung soziech eine schwarzbraune, schmierige Masse giebt.

Diefes Berhalten bes Blutes ift nun mehrfach jur Nachweisung des Rohlenmbes verwendet. So hat die frangofische Commission 1) den Rohlenorydgehalt bet Blutes von Raninchen bestimmt, welche ber zu untersuchenden Luft ausgesett waren; wie fie dies ausgeführt hat, ift leider nirgend angegeben. S. 28. Boael 2) hat diese Blutprobe wesentlich verbessert. Er schüttelt in einer Flasche etwa 100 com ber zu untersuchenden Luft mit 2 com fart verdünntem Blut und bringt biefes bann por ben Spalt eines Spectralapparates. Enthielt bie Luft auch nur 25 Thle. Roblenoryd (auf 10000 Thle. Luft) ober 0,25 Broc., so erhalt man bie Ablenorphftreifen. Enthält das zu prüfende Bas teinen Sauerstoff, fo laffen fich auf diefe Beife noch 10 Thic. Rohlenoryd auffinden. Bempel 3) faugt etwa 10 Liter ber zu untersuchenden Luft burch wenige Cubitcentimeter fart verbunntes Blut bindurch und untersucht letteres dann spectralanalytisch, ober er fett eine Rans ber zu untersuchenden Luft aus und untersucht beren Blut. Auf ersterent Bege laffen fich noch 5, auf letterem noch 3 Zehntaufenoftel Rohlenoryd nachweisen. Wolff 4) saugt 10 Liter ber zu untersuchenden Luft durch einen kleinen mit Glaspulver und verbünntem Blut gefüllten Absorptionsapparat und prüft bam fpectroftopifch. Weyl und Anrey 5) empfehlen bas Blut in gang gefüllter Hafche bis zur Untersuchung abzuschließen und im Dunkeln bei niederer Temperutur aufzubewahren. Tritt bann auf Bufat von Schwefelainmonium ober ber wa Stokes angegebenen Lösung von weinsaurem Eisenornbulammoniak keine Reduction zu Hämoglobin auf, so liegt Kohlenorydhämoglobin vor. Tritt auf Aufat weniger Tropfen einer 0,025 procentigen Chamaleonlöfung im paffend verbinnten Blute innerhalb 20 Minuten kein Methämoglobin auf, bleibt das Blut roth und klar, so ist Rohlenorydhämoglobin vorhanden. Die gleiche Menge Chamaleon muß in einer gleich concentrirten, mit Luft geschüttelten Blutlösung bon Mensch, Rind oder Kaninchen eine gelbe Farbung hervorbringen, Methamoglobin geben und eine Trubung verurfachen. Statt ber Chamaleonlöfung tann mit gleich sicherem Erfolge eine einprocentige Lösung von Brenzcatechin ober Sydrochinon benutt werden. Bei Anwendung diefer Phenole muß die Blutlösung 15 Minuten bei 40° bigerirt werben.

<sup>1)</sup> Dingl. 1869; 193, 203. — 2) Bericht beutich. chem. Gef. 1878, 235. — 3) Daf. 1869, 399. — 4) Dingl. 1880, 237, \*456; Wagner's Jahresb. 1880, \*351. — 5) Bericht beutich. chem. Gef. 1880, 1294.

<sup>&</sup>amp;ifder, Brennftoffe.

S. v. Fobor 1) tonnte burch spectralanalptische Untersuchung bes Blut pon Thieren, welche die verunreinigte Luft eingegthmet batten, keine geringen Mengen als 10 Thie. Kohlenornd nachweisen. Empfindlicher als bas Spectu ftop ift die Ratronprobe von Boppe-Sepler (f. o.) und die Farbenprufung b mit Schwefelammonium geschüttelten Blutes mit freiem Muge, ba fich bann ben Behandeln des Blutes mit 10 Liter Luft noch 5 Thle. Roblenoryd nachweite ließen. Schüttelt man aber 10 com Blut 5 bis 7mal nach einander mit je 6 & Luft, welche nur 0,5 Thie. Kohlenoryd enthält, erwärmt bas Blut auf 90 bis # unter Bindurchleiten von atmosphärischer Luft, welche bann burch einen Ru apparat mit einer neutralen löfung von 1 Thl. Chlorpallabium in 500 D Waffer geht, fo wird Palladium ausgeschieben. Auf biefe Beife liek fich Roblenornd in dem verdünnten Blute von Kaninchen nachweisen, welche einige A eine Luft eingeathmet hatten mit nur 0,4 Rohlenoryd in 10 000, so daß also Rohlenornd felbst noch bei diefer Berdunnung von bem Blute lebender Thiere u genommen mirb.

Böttger<sup>2</sup>) hatte beobachtet, daß ein mit Palladiumchloritrlösung getünkt Papierstreisen durch Kohlenoryd schwarz wird. Gottschalt<sup>3</sup>) saugt nun die Adhlenoryd zu prüsende Luft durch eine Lösung von Natriumpalladiumchloritr. Sin auch nur 2,2 Thle. Kohlenoryd zugegen, so tritt eine Ausscheidung von sams schlenoryd ist diese Berfahren als sehr einsach zu empsehlen, da man beim Dussaugen von 5 Liter einer Luft mit 2,5 Thln. Kohlenoryd auf 10 000 durch 1 l 2 com Palladiumchloritriösung bereits einen dunkten Streisen an den Glassaugen über der Flüssigigkeit erhält. Gottschalk meint, diese Reaction gehem solgender Formel vor sich:

CO + PdNa<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub> = 2 NaCl + Pd + COCl<sub>2</sub> und COCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O = CO<sub>2</sub> + 2H so baß man das Kohlenoryd durch Bestimmen der gebildeten Kohlensäure mitt Barytwasser auch quantitativ sesssellen könne. Der Berf. konnte jedoch hier feine brauchbaren Resultate erhalten 1).

Nach Fobor wird zur qualitativen Nachweisung des Kohlenorydes fin Filtrirpapier in eine neutrale Lösung von 0,2 g Palladiumchloritr in 100 m Basser getaucht, getrocknet und dann in Streisen geschnitten. Nun füllt meine 10 Liter sassend Basser und an einem Platindraht das Reagenzpapier hinein vertortt die Flasche. Bei 5 Theilen Kohlenoryd zeigt sich auf dem Papier spanier sienigen Minuten ein schwarzes glänzendes Häutchen, bei 1 Theil nach 2 klacknet, der 0,5 Theilen nach 12 dis 24 Stunden. Man kann auch wiederholt mit der zu untersuchenden Luft schütteln und, wie vorhin besprocke das ausgenommene Kohlenoryd in Palladiumlösung leiten. Zur quantitativen klimmung wird eine größere Menge Luft durch mehrere mit neutraler Palladiumschlorikrösung gefüllte Kugelapparate gesangt. Der nach der Zerseungsgleichen

<sup>1)</sup> Biertelj. f. öff. Gcf. 1880, 377; Wagner's Jahresb. 1880, \*353. — 9) Jonn. pr. Chem. 76, 233; Dingl. 1859, 152, 76. — 3) Gottfchalf: Die Rachweisbande bes Kohlenopydes (Leipzig 1877), S. 2. — 4) Dingl. 1880, 235, 441.

PdCl2 + CO + H2O = Pd + 2HCl + CO2 gebilbete Niederschlag wird auf einem Rilter gesammelt, bann fammt bem in ben Glafern gebliebenen in Ronigs= waffer gelöft, getrodnet und in schwacher Salzfäure gelöft. 53,24 Ballabium mifprechen bann 14 Roblenorph. Man löft nun 1.486 g reines Jobfalium zu 1 Liter, ermarmt bie verblinnte faure Ballabiumlöfung im Wasserbade und läkt is lange Jodkalium zufliegen, als fich noch schwarzes Palladiumjobid abscheidet. Um diese Grenze zu finden, filtrirt man einige Cubitcentimeter ab und fügt 1 Tropfen Jobkaliumlöfung hinzu, welche keine braune Trubung mehr hervorbingen barf. 1 com Jobkaliumlösung entspricht bann 0.1 com Rohlenoryd. Nach befem Berfahren bat Rodor in 3 Leichen, welche bereits über zwei Monate beerdiat. dun aber wieder ausgehoben waren. Kohlenornd nachgewiesen, und zwar enthielten 100 com Blut einer jungen Frau 3,51, ihres Mannes 4,04 und seiner Rutter 4,23 com Kohlenoryb; lettere scheint also ber giftigen Wirkung am Angsten widerstanden zu haben. Als dieses Blut an der Luft eingetrodnet mar, bunte in ber mafferigen Lösung mittels bes Spectroftops fein Roblenornd mehr nachgewiesen werden; mittels Balladium wurden aber für 100 com Blut noch 0,59 ccm Roblenornd gefunden.

Da auch Aethylen, Methylen, Wasserstoff, Schwefelwasserstoff, Schwefelammonium und ähnliche Gase, welche in der Luft vorkommen können, zersetzend auf die Palladiumlösung einwirken, so ersordert diese Bestimmung große Borsicht. Gruber 1) macht dagegen solgenden Borschlag. Man schlittelt 20 Liter Luft mit 10 com Blut und prüft das Blut nach Fodor auf Kohlenoryd. Das Spillmasser davon wird im Spectralapparate untersucht. Erhält man die Reaction tach Fodor, aber die im Spectralapparate nicht, so weiß man, daß der Gehalt weniger als 0,1 Broc. und mehr als 0,005 Broc. beträgt. Ferner nimmt man 100 com Luft und prüft nach Bogel. Gab die Untersuchung der großen Lusteprobe die Absorptionsstreisen, die zweite aber nicht, dann liegt der Kohlenorydsgehalt zwischen 0,1 und 0,25 Broc.

Deville und Troost 2) bestimmen ähnlich wie Pettenkofer bas Kohlensoryd und bie Wasserstoffverbindungen durch Verbrennen mittels Aupseroryd und folgender Absorption des gebildeten Wassers mittels Schweselsaure, der Kohlensäure mit Kali. Dasselbe Bersahren wurde auch theilweise von der französischen Sommission angewendet. Auch Bollert3) verdrennt mit glühendem Kupseroryd, berechnet aber die gebildete Kohlensäure einsach auf Kohlenoryd. Erismann4) hat aber ebenso wie Troost in der Zimmerluft Kohlenwasserstoffe nachgewiesen, so daß hierauf jedensalls Rücksicht zu nehmen ist. Bers. b) ließ die betreffende Luft zunächst durch Kalilauge gehen, dann durch zwei Köhren mit Glasperlen und concentrirter Schweselsäure, um die Feuchtigkeit völlig zurückzuhalten; ein einsgeschobener Asbestpfropf hielt auch die letzten mitgesührten Staubtheile zurück. Nun folgte ein Rohr mit gut ausgeglühtem Kupseroryd, welches in einem einssachen Berbrennungsosen erhipt wurde. Das gebildete Wasser wurde in einem U-Rohr mit concentrirter Schweselssäure, die Kohlensäure mittels Barytwasser

<sup>1)</sup> Dingl. 1881, 241, 220. — 2) Dingl. 1868, 188, 137. — 3) Bollert, lleber Luftwechsel, 1878, 22. — 4) Zeitschr. f. Biolog. (1876) 12, 328. — 5) Dingl. 1880, 235, 440.

bestimmt, indem das gefällte tohlensaure Barnum in Salzsäure gelöst und den als Sulfat gewogen wurde. Da nun die ersten Schwefelsäure Rohre die ein vorhandenen schweren Rohlenwasserstosse und den Staub zurüchfalten, so de man das im Verbrennungsrohre gebildete Basser wohl auf Grubengas (CH4) be rechnen, den Rest der gebildeten Rohlensäure aber auf Rohlenogyd. Bar sich habe allerdings dei der Untersuchung einer mangelhaften Luftheizung alich habe allerdings dei der Untersuchung einer mangelhaften Luftheizung nich 3,2 Thin. Rohlenogyd nur zweiselhafte Spuren von Basserstoffverbindungen sunden. Das Bersahren ist zwar aus den angegebenen Gründen auch nicht provokellig, in Verbindung mit der Fodor'schen Blutprobe aber immerhin bund bar. Biel weniger genau ist die von Kanser angewendete Bestimmung babelenogyde durch Orydation mittels Chromsäure.

Bezüglich ber Mengenverhältniffe, in denen bas Roblenoryd gefunde schädlich wirft, geben die Ansichten noch aus einander. Babrend man frife erft einen Rohlenorndgehalt der atmojphärischen Enft von 1 bis 5 Broc. fit fährlich hielt, töbtet nach Letheby 2) eine Enft mit 0,5 Broc. (alfo 50 I fleine Bogel bereite nach 3 Minuten. Rach ben Berfuchen von Biefel : Boled 3) enthielten die tödtlich wirfenden Gasgemifche 0,19 Broc. und mehr Rei oryd. 4 Theile Roblenoryd (auf 10 000 Luft) genügten aber schon, Ranin matt zu machen; Bogel meint bagegen, bag, wenn eine wenig Roblenomb haltende Zimmerluft nicht niehr im Stande fei, auf bas ftart verbunnte welches bei feiner Kohlenorydprobe (3. 209) gur Anwendung, tommt, einzund biefe Luft auch bas viel concentrirtere Blut ber menschlichen Lungen nicht giften fonne. Die große Denge Sauerftoff bilbe bier bas naturliche Gegengen und halt er baher die Gegenwart fleinerer Mengen von Rohlenoryd in ber als 25 Theile entschieden für nicht schädlich. Diefer Anficht folieft fich Be Allerdings hat Liman 5) gezeigt, daß Rohlenornd haltiges bligel 4) an. durch längeres Schütteln mit Sauerstoff das Rohlenoryd wieder verliert und bie Abforptioneftreifen bes normalen Blutes zeigt. R. Grebant ) bat gefunden, daß felbst fehr geringe Rohlenorndmengen einen Theil ber rothen M körperchen unfähig machen, Sauerstoff aus der Atmosphäre aufzunehmen. biefem Zwede wurde die Sauerstoff - Aufnahmefähigfeit einer Blutprobe in Sundes bestimmt, der hund dann 30 Minuten einem Gemisch von atmosphan Luft mit Rohlenoryd ausgesetzt und nun beffen Blut abermals untersucht 10 Thin. Rohlenoryd (0,1 Proc.) nahmen 100 ccm Blut 25,5 ccm, nah Einwirkung bes Rohlenorydgemisches auf das Thier aber nur 15.4 com Sourt also 10,1 ccm weniger auf, und bei 2,5 Thln. (1: 4000) Roblenord 21,11 19,9 ccm, bennach noch ein Unterschied von 1,2 ccm Sauerstoff, fo bat selbst bei dieser farken Berbunnung, welche mittelft des Spectralapparates nicht nachgewiesen werben tann, noch eine entschieden nachtheilige Ginwirfung ftattit

Hufemann: Toxifologie, 1862, S. 645. Hirt: Gasinhalationstrantheiten, 1874.
 16. — 2) Lancet (1862), 1, 9. — 3) Dingl. 1878, 230, 92; 1880, 240, 201. — 4) Zeitschr. f. Biolog. (1878), 14, 506. — 5) Centralbl. f. medicin. Wiff. 1876, 363. —

<sup>6)</sup> Compt. rend. 87, 193; Ann. d'hyg. publ. 1879, 114.

Kobor hat burch eine größere Anzahl von Bersuchen mit Raninchen gechen, daß bei einem Gehalt von 40 Thln. Rohlenound (auf 10 000) Thiere d 4 Stunden betäubt werden, bei 31 Thln. dies nach 24 Stunden geschieht 5 dak felbst 13 Thle, noch schwere Erscheinungen hervorrufen, wenn die so verreinigte Luft mehrere Tage auf ben Organismus einwirkt. Nun ift aber ber tenfc noch empfindlicher gegen Rohlenornd als die Thiere, wie bereits Fried= rg in feiner Abhandlung "Bergiftung burch Rohlendunst" (Berlin 1866) nachwiesen hat und wie baraus folgt, daß sich Thiere leicht von der Betäubung blen, Menschen aber, sobald sie die Besinnung verloren haben, selten dem ben erhalten werben konnen. Die Schädlichkeit bes Rohlenornbes mird aber weifelhaft nicht erst dann beginnen, wenn es bereits Besinnungslosigkeit, Erungsanfälle oder gar den Tod hervorruft. Weitere Bersuche mit Kaninchen ten nun, daß selbst bei 5 Thln. Kohlenornd das Athmen erschwert wurde; Diere taumelten und nahmen kein Futter zu sich und waren selbst bei 2.3 **B**eilen noch schläfrig, so daß also selbst noch bei dieser Berdunnung das Roblenbie Gesundheit schädigt. Da es nun mindestens sehr wahrscheinlich ist, daß Blutkörperchen, dessen Hämoglobin sich mit Kohlenoryd verbunden, seine mothatigkeit für immer eingebugt bat, fo ift das Rohlenoryd für die Gefundnicht mehr gleichgültig, sobald es die Luft in einer solchen Menge enthält. is aus ihr durch das Blut des lebenden Thieres aufgenommen wird. Diefes Mieht aber, wie bereits erwähnt, selbst noch bei 0,4 Thin, auf 10 000, so daß ht diese geringe Menge nicht gleichgultig für das Wohlbefinden sein wird.

M. Gruber 1) findet bagegen neuerdings, daß Raninchen zwar schon bei em Gehalte der Athemluft von 6 bis 7 Thln. (0,06 bis 0,07 Proc.) ihr Berten anderten, daß aber trot fortbauernder Zufuhr neuer Dofen des Giftes bei ichbleibender Concentration eine Steigerung der Giftwirkung doch nur in sehr Granttem Make ftattfindet. In turger Beit, langstens in einer Stunde, sind Symptome zu einer gemiffen Bobe entwickelt, um bann auf diefer tages ober ebenlang annähernd gleich zu bleiben, fo daß innerhalb gewiffer Grenzen jeder acentration ein bestimmter Grad ber Bergiftung entspricht. Daß die Bobe Bergiftung von der Concentration und nicht von der Dauer der Einwirkung Gases abhängt, folgert er aus Bersuchen, bei denen, nach Ausbildung der uptome, von einem höheren Kohlenorydgehalte auf einen niedrigeren herabge= gen wurde. Trop continuirlicher Zufuhr des Giftes nahmen die Bergiftungs= heinungen doch bedeutend ab und die Thiere erholten sich bis zu einem ge-Ten Grade oder auch völlig, wenn der Kohlenorphgehalt niedrig genug war. tuber athmete ferner an zwei auf einander folgenden Tagen je 3 Stunden in einmal Luft mit 0,021 Broc., das andere Mal Luft mit 0,024 Broc. Roblenth ein. Obwohl in den Luftproben das Bas deutlich nachweisbar war, also enfalls auch in feinem Blute nach Fodor's Methode nachweisbar gewesen ire, verspürte er boch nicht die geringste schäbliche Wirkung. War auch die Quer der Berfuche turz, fo halt fie Gruber boch für die Unschädlichkeit bes fo rdunnten Gafes beweisend. Nach Maggabe ber Thierversuche hatten fich in

<sup>1)</sup> Dingl. 1881, 241, 220.

biefer Beit bereits Symptome einstellen muffen; ja, wenn im Rorper wirlich in beträchtliche Anhäufung bes Rohlenornbes ftattfanbe, bann batte man ein m Bergiftung erwarten muffen, wenn man bebentt, bak bie Blutmaffe eine & wachsenen etwa 1 Liter Cauerstoff bez. Roblenoryd zu binden vermag und in Bersuchungestunden mehr als 300 ccm Roblenoryd in die Lungen gelangten. A Grenze ber Schablichkeit bes Rohlenorphages liegt alfo mahricheinlich bei i Berdlinnung von 0.05, ficher aber von 0.02 Broc., wie Gruber annimmt erflärt dieses Resultat damit, daß das Roblenorphhämoglobin fich bei Könnte peratur in beträchtlichen Daffen biffociirt. Es mare ohne Annahme ber Abin feit ber Bilbung beffelben vom Partialbrude bes Roblenornbes auch unverftant warum die Bogel'iche Brobe felbst bei Anwendung größerer Luftmengen Stiche läßt. Das Blut nimmt nur einen fleinen Theil bes vorhandenen A Werben 3. B. in eine 20-Liter-Klasche 2 com Roblenord gemi oxubes auf. 10 com Blut zugefügt, geschüttelt, nach einiger Zeit bas Blut entleert, bie M mit Waffer ausgespult und wurde biefes Berfahren mit neuen Blutproben 31 4 mal wiederholt, fo ift bas Refultat ftets bas gleiche, ob jede Blutprobe 20 Mini ober 3 Stunden mit ber Luft in Berlihrung blieb. Alle Blutproben geben Fodor's Apparate bie Rohlenophbreaction und, wenigstens bie 3 ober 4 co annähernd in gleicher Starte. Auch die insbesondere von Botrowsty gebene, von Dybtoweth 1) bestätigte Ornbation findet zweifellos ftatt. Ge folgt langfam ichon bei gewöhnlicher Temperatur. Je mehr Druhamogis neben Rohlenorydhämoglobin in einer Blutprobe enthalten ift, um fo rafder die Oxydation verlaufen. Bringt man von den wie oben bereiteten 4 der Blutproben die vierte oder fünfte sogleich in Rodor's Apparat, mahrend man übrigen wohlverforft bei gewöhnlicher Temperatur fteben läßt, fo ift in lett schon nach 6 Stunden kein Kohlenornd mehr nachweisbar, während die so untersuchte starte Reduction bewirkte. Bei Körpertemperatur geht die Oribit viel rascher vor sich. Im Organismus finden also jedenfalls beide Brocesse fi das Ueberwiegen der Diffociation ift aber aus dem oben angegebenen Gra mahrscheinlicher. -

Berücksichtigt man, daß die Empfindlichkeit verschiedener Personen gescholenoryd sehr ungleich ift, so daß zuweilen von zwei Leuten, welche berselle Kohlenoryd haltigen Utmosphäre ausgesetzt waren, nur der Eine starb, währet der Andere mit leichten Kopschinnerzen davon kam 2) — eine Erscheinung, die nes Hirt vielleicht in einer eigenthümlichen Beschäffenheit des Blutes begründet ist so wird man die Schäblichkeitsgrenze auf 2 bis 3 Theile setzen dürsen, wenn ausgegeben werden soll, daß viele Leute, namentlich Raucher, erheblich größen Kohlenorydmengen ohne nachweislichen Schaden ertragen. Da ferner die Bilburt von Kohlenoryd in der Zimmerlust vermeiddar ist, so darf man von einer den Heizapparat entströmenden Lust wohl billig verlangen, daß 5 Liter berselben dur eine Lösung von Palladiumchloritr gesaugt, keine Fällung mehr bewirkt, entsprecken einem Kohlenorydgehalt von etwa 2,5 Thin. auf 10 000 Thie. Lust.

<sup>1)</sup> hoppe: Sehler: Medicinifchechemische Untersuchungen 1866, 116. - 9 # Dingl. 1881, 242, 71.

Urfache ber Rohlenorybbildung burch eiferne Zimmeröfen ober fogenannte agsanlagen wurde früher mohl die Berbrennung des im Gufeifen ent-Rohlenstoffes angeführt — eine Angabe, welche bereits von Regnault vreul 1) widerlegt wurde. Rach ihrer Ansicht kann Rohlenornd nur rtohlung bes auf die eifernen Beigflächen abgesetten organischen Staubes immerluft gelangen. - Die hierdurch gebildeten Kohlenorndmengen können nur bei großer Fahrläffigkeit mahrnehmbar werden. Die hierbei gleichftretenden emphreumatischen Stoffe machen sich z. B. bemerkbar, wenn nach längerer Reit zum ersten Male wieder geheizt wird, ohne vorher it zu sein. Deville und Trooft 2) erklaren bas Borkommen von Kohlen-Bafferstoff in ber Beigluft burch die Diffusion dieser Base burch glühende ibe, welche auch von Graham 3) und neuerdings von Bolfhugel4) esen wurde. Auch die französische Commission bestätigt diese Angabe: aber aus, daß diefer Fehler durch Austleiden der eifernen Defen mit n Steinen vermieden wurde. Zweifelhaft ift bagegen bie Angabe von et 5), daß Gugeisen auch bei gewöhnlicher Temperatur für Gase burch-Diefe Luftverunreinigung mit Rohlenornd läßt fich somit vermeiben, in durch Aussetzen ber Beigapparate mit feuerfesten Steinen bas Glühender Gifenwände verhütet, sowie auch, wenn man durch paffende Behand-Feuers die Bildung von Rohlenornd im Dfen felbst möglichst verhindert. egenstehenden Angaben von Fodor hat Berf. bereits früher widerlegt 6). mmt die Berunreinigung der Luft mit Rohlenornd von einer Leuchtgasung ber, fo ift zu berlicksichtigen, daß, obgleich bei birecter Ausströmung htgases beffen charakteristischer Geruch schon erkennbar ift, wenn ber phaehalt erft 0.003 Broc. beträgt, daß diefer Geruch bagegen verschwindet, 3 Bas durch eine Erbschicht nach bewohnten Räumen hin angesaugt wird, in München und Breslau 7) wiederholt Bergiftungen mit tobtlichem Ausranlagt wurden. Biefel und Poled's) haben Leuchtgas vor und nach burchgange burch eine Erbichicht untersucht:

|                            | Leuchtgas | Durch die Erdschicht<br>geströmtes Gas |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Rohlenfäure                | . 3,06    | 2,23                                   |
| Schwere Rohlenwafferftoffe | . 4,66    | 0,69                                   |
| Sumpfgas                   |           | 17,76                                  |
| Wafferftoff                | . 49,44   | 47,13                                  |
| Rohlenornd                 | . 10,52   | 13,93                                  |
| Sauerftoff                 | . 0,00    | 6,55                                   |
| Stidftoff                  |           | 11,71                                  |
| <del></del>                | 100,00    | 100,00.                                |

an die Bestandtheile des burch die Erbschicht gedrungenen mit der Zustung best unveränderten Gases vergleicht, so fällt zunächst in die Augen,

ingl. 1865, 177, 408. — <sup>2</sup>) Daf. 1864, 171, 201; 1868, 188, 136. — <sup>3</sup>) Pogg. 68), 134, 326. — <sup>4</sup>) Zeitichr. f. Biolog. 1878, 526. — <sup>5</sup>) Dingl. 1865, ; 1869, 189, 125. — <sup>6</sup>) Dingl. 1879, 233, 133; 1880, 235, 443; 237, ) Dingl. 1881, 240, 203. — <sup>8</sup>) Zeitschr. f. Biolog. 1880,279; Wagner's . 1880, 908.

baß etwa 75 Proc. der schweren Kohlenwasserstoffe und mit ihnen die im Gase befindlichen Dämpse der riechenden Theerbestandtheile condensirt worden sind; das Sumpsgas hat sich um etwa 50 Proc. vermindert, während der Wassersoff nahezu derselbe geblieben ist und das Kohlenoryd sich scheindar sogar um 25 Proc. vermehrt hat. Ebenso entspricht der von der atmosphärischen Luft herrührende Sauerstoff und Sticksoff nicht dem Berhältniß ihrer Mischung. Das Verhalten der Gase gegen poröse Stosse von so wechselnder Zusammensehung wie der Erdoboden, ist noch viel zu wenig gesannt, um eine genügende Erklärung sir die hier vorliegenden Absorptions und Dissusserhältnisse sinden zu können. Wenn weitere Analysen die geringe Absorptionssähigteit für Kohlenoryd bestätigen sollten, so würde darin die größte Gesahr derartiger Gasansströmungen um so mehr zu suchung der Ansell'sichen Apparate dann durch den Geruch verrathen. — Bor Anvendung der Ansell'sichen Apparate dann nur gewarnt werden 2), da er hierzu völlig untauglich ist.



Zum Nachweis der sonstigen Verunreinigungen der atmosphärischen Luft kann man oft vortheithaft das auf reinen Flächen gesammelte Regenwasser? benuten. Anderenfalls saugt man eine größere Lustmenge durch Wasser, was passend mittelst der Kleinen in Fig. 179 im Schnitt gezeichneten Vorrichtung geschieht. Die durch einen, zwischen der Wasserstrahlpumpe und Rohr e eingeschalteten Gasmesser gemessen Lust tritt durch das Nohr b in den hohen, zu etwa 2/3 mit Wasser gefüllten Chlinder A und wird hier durch die mit breitem Nande e versehenen Siedplatten a wiederholt sein vertheilt.

Schwefelwasserstoff wird in dieser Lösung durch den Geruch, durch einige Tropfen Bleilösung oder auch in der Luft selbst durch Bleipapier erkannt. Zur quantitativen volumetrischen Bestimmung mittels einer Jodiösung (J2 + H2 S = 2 HJ + S) oder ge-

wichtsanalytisch mit einer Lösung von Arsenigsaure (als As2 S3) wird wohl kaum jemals eine genligende Menge dieses Gases vorhanden sein, obgleich es bei ber Fäulniß von Abortstoffen4), bei der Zersetzung von Sodarlickftanden 5) u. dergl. oft massenhaft entwickelt wird.

Schwestigfäure erkennt man theils am Geruch, wo das Gas in der Nähe von Röstöfen u. dergl.  $^6$ ) rein ist, theils durch seine bleichende Wirkung auf Pflanzenfarben. Quantitativ wird sie durch eine Jodlösung bestimmt:  $(J_2 + SO_2 + H_2O = H_2SO_4 + 2HJ.)$  Auch die Schwestigsäure orgbirt sich rasch zu

<sup>1)</sup> Dingl. 1867, 183, \*459. — 2) Das. 1877, 223, 547. — 3) Ferd. Fischer, Chemische Technologie des Wassers; 75 bis 86. — 4) Ferd. Fischer: Die mensche lichen Absaussche (Braunschweig 1882) S. 44. — 5) Ferd. Fischer: Berwerthung der städtischen und Industrieabsaussche (Leipzig 1875); 129, 134. — 6) Dingl. 1880, 235, \*219; 238, 337; 241, 124; Wagner's Jahresber. 1880, 247.

refelsäure, so daß sie nur selten als solche nachzuweisen ist. In der Luft und egenwasser Hannovers hat dem Verfasser dieses z. B. nicht gelingen wollen, obshier jährlich etwa 140 000 Tonnen Steinkohlen mit rund  $1\frac{1}{2}$  Millionen r. Schwefel verbrannt werden und außerdem drei Ultramarinfabriken und Schwefelsäurefabriken bedeutende Wengen dieses Gases in die Luft schicken. gens wird ein erheblicher Theil desselben bereits im Ultramarinosen 1) und n gewöhnlichen Feuerungsanlagen 2) in Schwefelsäure übergeführt, wie Vernachgewiesen hat.

Schwefelfanre wird mittels Chlorbaryum als Baryumsutfat gefällt und nmt, Salzfanre, bez. Chloride mit Silbernitrat.

Salpeterfäure tann mit Brucin ertannt, mit Indigo bestimmt werden. petrig faure wird mit Jodfaliumstärkekleister erkannt, und mit der Salpeters ausammen als Stidornd bestimmt 3).

Ammoniak. Der Nachweis besselben gelingt leicht in Regenwasser und in genannten Waschwasser, welches dasselbe wohl überall, wo Steinkohlen gernt werden, als Sulfat enthält. Zur quantitativen Bestimmung saugt Fodor<sup>4</sup>) 6 cbm Lust zunächst durch einen Pfropsen Glaswolle, um den atmosphärn Staub zurückzuhalten, dann durch zwei U-Röhren, in deren Schenkeln sich 30 cm hohe Schicht Glaswolle besindet, welche mit 4 ccm Schweselssäure chtet ist. Täglich wird etwa 1 cbm Lust hindurchgesaugt. Nach 4 bis 6 n wird diese Lösung mit Wasser ausgespült, mit Kalkmilch bestillirt und im Clat das Ammoniak mit Neßler'schem Reagens colorimetrisch bestimmt. mitliche Reagentien müssen von Ammon frei sein, oder es muß ihr Ammonst bekannt sein.

Während Scheele schon das Vorkommen von Ammoniak in der Atmosphäre te, sind zwerlässige Bestimmungen erst in neuerer Zeit gemacht. Im Cubik-r Luft fand Truchot 5) in Clermont Ferrand 0,93 bis 2,79 mg, Levy 6) kontsouris 0 bis 0,087 mg, im Mittel 0,0278 mg, Macagno (S. 205) bis 0,8 mg. Fodor fand in Best im Durchschnitt

| Herbft  |   | 18 | 378 |    |     |  |  | . 0,0558 r | ng |
|---------|---|----|-----|----|-----|--|--|------------|----|
| Winter  | 1 | 87 | 8/9 | ١. |     |  |  | . 0,0251   | ,  |
| Frühlin | a | 18 | 379 |    | . • |  |  | . 0,0303   | "  |
|         |   |    |     |    |     |  |  | . 0,0488   |    |
|         |   |    |     |    |     |  |  | 0,0344     |    |

Dieser Ammoniakgehalt ist wesentlich auf die überall stattfindenden Fäulniß-

Organisches. Gra Remfen 7) saugt die zu untersuchende Luft durch ein ran, welches mit Wasser beneste Bimssteinstüdchen enthält, bestillirt dann Natriumcarbonat und bestimmt das vorhandene Ammonik colorimetrisch mit ler'schem Reagens. Der Ruckstand wird dann mit alkalischem Permanganat

<sup>1)</sup> Dingl. 1879, 221, 472. — 2) Dingl. 1879, 233, 139. — 3) F. Fischer: tische Technologie des Wassers. 126. — 4) Fodor: Lust, Wasser und Boden. 74. ) Compt. rend. 77, 1159. — 6) Compt. rend. 84, 273; Fischer: Chemische nologie des Wassers. 81. — 7) National Board of health Bullet. II, Nr. 11. Biertelj. f. öffentl. Ges. 1881, 307.

218 Staub.

gekocht und das durch Zersetzung ber organischen Stoffe gebildete sog. Albuminoidammoniat ebenso bestimmt. In gleicher Weise untersuchte Sloeten 1) die Luft in Krankenhäusern; er fand 1878 in 100 000 Cubitsuß bis 175 Gran Ammoniat und bis 400 Gran Albuminoidammoniat. Das Verfahren ist keineswegs genau. Einsacher und wohl ebenso brauchbar ist die Prüfung des Wassers nach dem Durchstreichen der Luft mit übermangansaurem Kalium 2).

Zur Bestimmung des organischen Kohlenstoffes in der Luft saugen Dupre und Hake 3) dieselbe durch Barytwasser, um den Kohlensäuregehalt sestzustellen, sodann eine gleiche Luftmenge nach der Filtration durch Asbest über glühendes Kupferoxyd und dann durch den Absorptionsapparat. Der Unterschied der beiden Kohlensäurebestimmungen wird auf organischen Kohlenstoff berechnet. 10 Liter Luft enthielten danach 0,1 dis 0,2 mg organischen Kohlenstoff. — Den doch wahrscheinlich vorhandenen Kohlenoxydgehalt der Londoner Luft haben die Berkasser nicht berücksichtigt.

A. Müng 4) hat mittels ber Joboformreaction in der Luft, im Boden und in allen Waffern Alkohol aufgefunden; er führt benselben auf die Fäulnisprocesse zurück.

Im Allgemeinen ist bie Untersuchung ber atmosphärischen Luft auf organische Stoffe noch mangelhaft.

Stanb. Zur Bestimmung des Staubes in der Atmosphäre saugte Pasteurs) die Luft durch Schießbaumwolle, welche er zur Isolirung des Staubes dann in Aetheralsohol löste. Fodor (a. a. D. S. 92) saugt die Luft durch ein Rohr mit Glaswolle; er sand im Cubikmeter Lust im Durchschnitt 0,4 mg Staub. Mabdox 6), Miquel 7) u. A. leiten die angesaugte Luft gegen eine mit Gheerm iberzogene Fläche. Smith 8) schüttelte Wasser mit der zu untersuchenden Lust, Andere ließen die Lust durch das Wasser hindurchstreichen.

Die Menge bes Staubes ist natürlich ungemein verschieden, je nach dem Ort ber Beobachtung, dem Better und der Luftfeuchtigkeit. Die unorganisitren Theile besselben sind theils cosmischen Ursprungs, wie Tissandier 9) nachwies, zum größten Theil werden sie aber gebildet vom Straßenstaub, dem Kohlenruß, dem Flugstaub der Fabriken, so daß in denselben alle möglichen Stosse vorkommen können. Besonders wichtig sind aber die organisitren Bestandtheile. F. Cohn 10) und Wisset haben mittels einer Wasserstrahlustpumpe die auf Bakterien zu untersuchende atmosphärische Luft durch Lösungen von Malzextract oder Fleischextract gesaugt, die Flüssigkeiten drei Tage dei 30° stehen lassen und nun mikrostopisch untersucht. Sie sanden so in der Luft zahlreiche entwickelungsstätige Bakterienkeime, bis jetzt aber nicht Bacterium Tormo, Spirillum und Spirochaete. Besonders reich war die Luft aus Cloaken an Bakterien. P. Miquel 11) hat gefunden, daß

<sup>1)</sup> Journ. Americ. Chem. Soc. 1, 263. — 2) Ferb. Fifther: Chemistic Technologie des Wassers S. 124. — 3) Chem. News (1881) 43, 69. — 4) Compt. rend. 92, 499. — 5) Compt. rend. 50, 302; 85, 178. — 6) Compt. rend. 47, 979; Monthly microscop. journ. 3, 283. — 7) Compt. rend. 86, 1552. — 8) Smith: Air and Rain (London 1872), S. 487. — 9) Compt. rend. 80, 58; 82, 388. — 10) Biologie der Pflanzen 1879, Bd. 3, Heft 3, S. 119. — 11) Compt. rend. 86, 387, 1552; 91, 64.

bie Anzahl ber Bakterien in der atmosphärischen Luft im Winter sehr klein ist, im Frühjahr rasch wächst, um bei Eintritt des ersten Frostes sehr rasch wieder abzunehmen. Ebenso verhalten sich die Sporen der Schimmelpilze. Im Sommer und Herbst ist jedoch die Anzahl der Bakterien in der Atmosphäre am größten bei trockner Luft, während bei seuchtem Wetter die Schimmelpilze überwiegen. Seltener sand er in der Luft Rhizopoden und Eier von Insusorien. Auch Hansen 1) u. A. 2) sanden in der Atmosphäre zahllose Bakterien und Pilze. Besonders umfassende Bersuche über diese niederen Organismen in der Atmosphäre hat aber Fodor 3) ausgesührt, auf welche hier verwiesen werden muß.

## Untersuchung ber Fenergase.

Geschichtliches. Die ersten Analysen von Verbrennungsgasen scheint Peclét\*), und zwar im Jahre 1827, ausgeführt zu haben. Er ließ eine mit Wasser gefüllte Flasche in den Gasen, welche aus dem Schornsteine eines Dampfskessels entwichen, auslausen, absorbirte die Kohlensäure dieser Gase mit Kali, den Sauerstoff durch Phosphor und fand so, daß bei gewöhnlichen Feuerungen nur die Hälfte der zugesührten Luft zur Verbrennung dient. Die ersten wissenschaftslich durchgesührten und damit auch die ersten zuverlässigen Analysen von Versbrennungsgasen liegen jedoch von R. Bunsen 5) vor, während die Analysen von Ebelmen 6) nur wenig Anspruch auf Genauigkeit machen können. Daran schließen sich die Versuche von Combes (1847), E. de Marsilly, Cailletet\*), Scheurer-Restner\*), El. Winkler u. A.; aber erst in den letzen Jahren hat sich die Erkenntniß allgemeiner Bahn gebrochen, daß die Untersuchung der Rauchzgese auch für die Technik von hohem Werthe ist.

Probenahme. Ebelmen 10) saugte die zu untersuchenden Gase mittels eines Gasometers, welches Duecksilber oder auch wohl Wasser mit einer ausschwimmenden Delschicht enthielt, an, nachdem dieselben ein Kohr mit Bimssteinstücken und Schwefelsäure zur Bestimmung des Wasserzehaltes durchstrichen hatten. Scheurers Restner<sup>9</sup>) sog das Gas in ähnlicher Weise durch ein Platinrohr mit einem Schlitz ab Fig. 180 (a. f. S.) durch Aussließenlassen von Quecksilber, später nach dem Vorsschlage von Saint Claires Deville 10) mittels einer eigenthümlichen Wasserustz pumpe langsam an, um so eine Durchschnittsprobe der Gase, welche innerhalb mehrerer Stunden entweichen, zu bekommen. Da Wasser sür die Gase ein sehr verschies benes Lösungsvermögen besitzt, so kann das Ansangen hiermit nur ungenaue Resultate geben. Weinholb 11) erinnert daran, daß selbst ein solches Schlitzrohr

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. b. ges. Brauwes. 1880, S. 277, 471. — 2) F. Fischer: Berwerthung ber ftäbtischen Industrieabsausschließe S. 14. — 3) Fodor: Luft, Boden u. Wasser S. 97 bis 132. — 4) Peclét: Traité de la chaleur 1, S. 299. — 5) Dingl. 1839, 71, 321. — 9 Dingl. 1842, 85, 35; 88, 288; 1851, 119, 350. — 7) Bull. de la Soc. industr. d'Amiens. 1862, 57. — 8) Bull. de la Soc. chim. (1866), 6, 104. — 9) Dingl. 1870, 196, 28. — 10) Bull. de la Soc. industr. Mulh. 1868; Civilingen. 1869, 5. \*158. — 11) Dingl. 1876, 219, 411.

nicht die Gewißheit einer vollständigen Durchschnittsprobe giebt. Er sangt die Gase mittels eines Messingrohres in eine Flasche von 8 bis 10 Liter Inhalt durch Ausstließenlassen von Wasser langsam an, welches, wie bei Ebelmen, mit einer Delschicht bedeckt ist, und untersucht die so erhaltene Durchschnittsprobe. Fig. 180.



Scheurer-Reftner untersuchte 14 in ber angegebenen Beise gesammelte Durchschnittsproben ber Berbrennungsgafe einer Dampfteffelfeuerung ; in folgender Tabelle

|                | #              | 3     | ujamı | nenfeg   | ung b | er. Ga        | je                         |       | per=        | ftiind=<br>hle                       | Der                               | бене                             | Dem                         | ığıne       |
|----------------|----------------|-------|-------|----------|-------|---------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| nummer         | fige Luft      |       | re    | #        |       | ennba<br>Gase | re                         | brann |             | Se Se                                | Temperatur<br>15trittsgafe        | inmal aufgegebene<br>Kohlenmenge | 200                         | Basentnahme |
| Berjuchsnummer | Ueberichilfige |       |       | Sauerfto |       | Rohlenftoff   | Kohlenftoff<br>Wasserftoff |       | Wasserstoff | Auf 1 gm Roftfläd<br>lich verbrannte | Hödfte Temperatu<br>Austrittsgafe | Auf einmal<br>Kohlen             | Paufen zwifchen<br>Aufgeben | Dauer der G |
|                | Proc.          | Broc. | Proc. | Proc.    | Proc. | Proc.         | Proc.                      | Proc. | Broc.       | k                                    | Grad                              | k                                | Min.                        | Min.        |
| 12             | 6,66           | 80,38 | 14,87 | 1,41     | 0,84  | 1,15          | 1,35                       | 18,8  | 9,5         | 40                                   | 119                               | 7                                | 5                           | -           |
| 11             | 10,47          | 80,60 | 14,16 | 2,18     | 0,97  | 0,98          | 1,11                       | 18,6  | 7,4         | 47                                   | 128                               | 14                               | 8                           | -           |
| 9              | 13,32          | 80,66 | 14,63 | 2,80     | 0,86  | 0,49          | 0,56                       | 11,9  | 4,2         | 47                                   | 126                               | 7                                | 4                           | 3           |
| 13             | 17,61          | 81,52 | 13,34 | 3,77     | -     | 0,46          | 0,91                       | 6,8   | 7,8         | 40                                   | 135                               | 7                                | 5                           | -           |
| 14             | 20,94          | 80,23 | 13,43 | 4,42     | 0,42  | 0,32          | 1,41                       | 6,3   | 9,6         | 40                                   | -                                 | 14                               | _10                         | -           |
| 6              | 25,09          | 79,92 | 13,46 | 5,27     | -     | 0,52          | 1,08                       | 7,6   | 21,7        | -                                    | -                                 | -                                | -                           | 8           |
| 8              | 26,18          | 80,34 | 12,89 | 5,53     | -     | 0,28          | 1,96                       | 4,6   | 22,3        | 23                                   | 93                                | 7                                | 8                           | 3           |
| 4              | 26,32          | 78,75 | 13,80 | 5,53     | -     | 0,86          | 1,06                       | 12,4  | 20,7        | -                                    | -                                 | -                                | -                           | 1           |
| 10             | 42,84          | 79,76 | 10,87 | 8,99     | -     | 0,19          | 0,19                       | 3,1   | 6,3         | 92,5                                 | 156                               | 7                                | 2                           | 3           |
| 5              | 51,42          | 79,88 | 8,62  | 10,83    | -     | 0,14          | 0,53                       | 3,2   | 17,7        | 45                                   | -                                 | -                                | -                           | 8           |
| 7              | 53,78          | 79,86 | 8,23  | 11,35    | -     | 0,04          | 0,52                       | 0,9   | 18,1        | 16,6                                 | 94                                | 6                                | 10                          | 3           |

find die erhaltenen Resultate zusammengestellt, nur die drei ersten, unvollständigen Analysen find fortgelaffen. Die verbrannte Steinkohle von Ronchamp hatte folgende Zusammensetzung:

| Rohlenftoff | 100 |  |  |   |  |   |    | 4 | 70,0  |
|-------------|-----|--|--|---|--|---|----|---|-------|
| Wafferftoff |     |  |  |   |  |   |    |   | 4,0   |
| Cauerftoff  |     |  |  |   |  |   |    |   | 4,0   |
| Stictitoff  |     |  |  |   |  |   |    |   | 1,0   |
| Afche       | ٠   |  |  | * |  |   |    |   | 21,0  |
|             |     |  |  |   |  | 3 | 10 |   | 100,0 |

Diese Angaben zeigen hinlänglich, daß berartige Durchschnittsanalhsen kim richtiges Bild ber Berbrennungsvorgänge geben können, daß sie daher von mur geringem Werthe sind. In weitaus ben meisten Fällen empsiehlt es sich, eine Reihe rasch auf einander folgender Augenblicksanalhsen auszuführen.

Sching 1) zog die Gase aus dem Rauchcanal durch Ausstließenlassen von Quecksilber und ließ dieselben direct in das Eudiometerrohr aussteigen. Die Borsichtung ist schwerfällig; noch weniger empsehlenswerth ist aber das Bersahren von Marsilly (S. 219), die Gase in ausgepumpte Rupserchlinder aufzusangen.

Zum Anfangen der Gasproben genligen wohl überall die kleinen Gummigebläse (vergl. S. 207). Handelt es sich darum, Gase aus Defen anzusaugen,
deren Temperatur so hoch ift, daß man Dissociationserscheinungen vermuthet, so
kann man, um eine nachträgliche Bereinigung derselben möglichst zu verhindern, dieselben durch ein Rohr a (Fig. 181) ansaugen, welches von zwei Röhren b und c



umgeben ist, die von d nach e von Wasser durchstossen werden?). Bor Anwensdung nicht gekühlter Metallröhren ist dringend zu warnen, da sie aus Sauerstoff haltigen Gasen diesen schon bei niederen Temperaturen theilweise aufnehmen, an reducirende Gase aber wieder abgeben. Mir selbst ist es vorgesommen, daß Generatorgase, durch ein höchstens schwach rothwarm gewordenes Eisenrohr angesaugt, 26 Broc. Kohlensäure, durch Glasrohr angesaugt aber nur 1,5 Broc. Kohlensäure enthielten. Für Temperaturen unter 600 bis 700° nehme man daher Glasrohre, sür höhere Hisegrade aber Porzellanrohre (Königl. Porzellanmanusactur in Berlin), welche in die Wandung des betressenden Gasbehälters eingelassen werden, worauf man die Fugen dicht mit Lehm u. dgl. verstreicht. Ist man zweiselhaft, ob die Gase gut gemischt waren, so nimmt man zur Controle an irgend einer anderen Stelle des betr. Diens oder Gascanales ebenfalls gleichzeitig einige Gasproben.

<sup>1)</sup> Heizung und Bentilation in Fabrifgebäuden (Stuttgart 1861), S. \*64. — 2) Bgl. Cl. Wintler: Untersuchung der Industriegase II. S. \*16. — 3) Bgl. Dingl. 1879, 232, 528.

Kann man die Sasproben nicht an Ort und Stelle untersuchen, so sangt man sie passend durch etwa 100 com sassend Blastugeln (Fig. 182) an, schmilzt mit dem Löthrohr bei c ab und sann die Analwse nun zu gelegener Zeit ausstühren. Um z. B. die Gase aus Bessenerbirnen zu untersuchen, ließ ich die Mündung des Borzellanrohres e (Fig. 183) etwa 5 cm aus dem stützenden Eisenrohr d vorstehen, verband beide mit einem Wulft von Chamottemassen, und vorher das Borzellanrohr bei e mit Thon und Wasserglas mit einem Glastohr e, welches wieder mittels Gummischland g

Fig. 182.



mit einer Anzahl der erwähnten Angeln verbunden war, worauf schließlich der Gummiaspirator folgte. Das Rohr wurde nun wagerecht so auf die Ründung der Bessemerbirne gelegt, daß die Mündung des Porzellanrohres mitten im Gasstrom war, mittels des Gummiaspirators die Gase angesaugt und nun von zwei zu zwei Minuten eine Augel abgeschwolzen.

Um biefes Abschmelzen auch im Freien bequem ausführen

Fig. 184.



zu kunen, verwende ich eine kleine Delflamme n, beren Messingmantel d, wie der Durchschnitt Fig. 184 zeigt, die durch Schlauch g mit entsprechendem Mundstüd verbundene Löthrohrspize e trägt. Dieser gegensüber ist ein Ausschnitt in dem abgeplatteten Mantel angebracht, aus welchem die Löthrohrslamme heraustritt.

Bur Bestimmung bes Unfee saugt Scheurer-Reftner 1) nach bem Borschlage von Minary bie Rauchgase burch ein mit einer 20 cm langen Asbestschicht versehenes Berbrennungsrohr an, trocknet, verbrennt ben abgesetzten Ruß im Sauerstoffstrom und berechnet die Wenge besselben aus ber gebilbeten Kohlensäure. Er sührte in dieser Weise folgende zwei Versuche aus: Bei lebshaftem Feuer wurden während einer Stunde 86 Liter Gase, welche 8,5 Proc. Rohlensäure und 53,4 Proc. überschiffige Luft enthielten,

<sup>1)</sup> Dingl. 1870, 196, 34.

t und beim Berbrennen des Rußes im Sauerstofsstrome 70 mg CO2 ers Die 15200 Liter Gas, welche nach obiger Analyse für 1 k Steinkohle t wurden, enthielten somit 3,61 g Kohlenstoff; der Berlust an Ruß betrug 48 Proc. des in der Kohle enthaltenen Kohlenstoffes. Bei gedämpstem ab sehr schwachem Zuge enthielten die Berbrennungsgase 14,8 Proc. ure und 6,7 Proc. überschüssige Lust, sowie in 57 Liter 55 mg Kohlensprechend 1,27 Proc. Berlust.

r Baffergehalt ber Berbrennungsgafe ift oft (Ziegel=, Botasche=, Hoh= groß, baß sich ein Theil beffelben schon in dem Ansaugrohr verdichtet, so genaue Bestimmung hier taum ausführbar. Die Brennstoffe enthalten

Fig. 185.



meift fo viel Baffer, daß die directe Beftimmung bes in ben Gafen enthaltenen weniger Werth hat. Ift fie aber er= forderlich, fo werden 40 bis 50 Liter bes Gafes durch eine bunne Schicht Asbest. bann burch concentrirte Schwefelfaure angefaugt, aus beffen Bewichtszunahme die Menge des Wafferdampfes in befannter Beife berechnet wird. Empfehlenswerth hierfür ift der kleine Apparat von C. Reischauer (Fig. 185), bei meldem bie beiden fenfrechten, mit Bimsftein= ftudden gefüllten Schenkel e unten burch eine in ber Richtung des Gasstromes ichräg anfteigende Rugel verbunden find. io daß es leicht ist die Bimssteinstlicken burch Reigen des Apparates mit der

igel befindlichen Schwefelsaure zu benetzen. Als halter für diese Röhren hölzerne mit dreiediger Rinne zur Aufnahme des einen Schenkels versorrichtung. Durch eine Feder von Eisendraht mit doppelter Spiralberen Ende rechtwinklig umgebogen ist und auf den einen Schenkel rd der Apparat darin festgehalten, ist indeß behufs Reinigung oder neuer ig mit der betreffenden Flüssigkeit durch Abbiegen der Feder leicht aus-

vichtsanalyse. Ebelmen 1) saugt 2 Liter der betreffenden Gase mittels pirators durch einen Liebig'schen Kaliapparat zur Bestimmung der tre, leitet das Gas dann durch ein mit metallischem Kupfer und Kupsersutes Kohr und läßt es schließlich durch ein Chlorcalciumrohr und einen cat streichen. Den Sauerstoff berechnet er aus der Gewichtszunahme es, die brennbaren Gase aus der durch das Kupseroryd gebildeten Kohlendem Wasser, und zwar den Kohlenstoff berselben als Kohlenoryd, den sie freien Wasser, und zwar den Kohlenstoff berselben als Kohlenoryd, den sie freien Wasserstoff und brenns

jelmen: Chemie, céramique 1861, II. S. 585.

bare Gase, als ilberhaupt vorhanden sein können; bies zeigen auch solgende m Debette in gleicher Weise ausgeführte Analysen ber Rauchgase eines Sim kohlenfeners:

| Rohlenfäure |  |  |  | 7,73 | 8,61   |
|-------------|--|--|--|------|--------|
| Rohlenoryd  |  |  |  |      | 0,47   |
| Sauerftoff  |  |  |  |      | 13,90  |
| Wafferftoff |  |  |  | 1,63 | 1,14   |
| Stidstoff . |  |  |  |      | 75,98. |

Rellex 1) und Scheurer-Restner 2) versahren ebenso; letterer vermät aber ben erwähnten Fehler durch directe eudiometrische Bestimmung des Sauftoffes mit Stidoryd oder pyrogallussaurem Kalium, giebt jedoch selbst zu, der Wasserstoff auf diese Weise etwas zu hoch gefunden werde, da das Chlord ciumrohr einige Male auch bei gleicher Behandlung von atmosphärischer Lust Gewichtszunahme zeigte. Uebrigens giebt auch die Sauerstoffbestimmung Stidoryd unzuverlässige Resultate, da je nach den Mengenverhältnissen der Nischn No. 03 oder NO., selbst HNO.3 gebildet wird.

Fresenius 3) leitet die Gase aus Generatoren, Hohöfen u. dgl. 3und durch ein Chlorcalcium- und ein Natronkalkrohr zur Bestimmung der Fenchist und der Kohlensaure, dann durch glühendes Kupseroryd und berechnet aus begebildeten Kohlensaure und dem Wasser den Gehalt der brennbaren Gase Kohlenstoff und Wasserstoff. Sauerstoff wird nicht bestimmt; Fresenius mader, daß dies durch Wiegen des Verbrennungsrohres geschehen könne. Stom ann 4) versährt ebenso; er berechnet den Kohlenstoff und Wasserstoff der durch Gase auf Kohlensyd, Grubengas und Wasserstoff. Er sindet auf Wweise übrigens einen auffallend hohen Gehalt an Wasserstoff; die Gase im Koteshochosen hatten z. B. solgende Zusammenseyung:

| Roblenfaure .   |    |     |     | • |  |   | 12,35   |
|-----------------|----|-----|-----|---|--|---|---------|
| Roblenoryd      |    |     |     |   |  |   | 24,46   |
| Rohlenwafferfto | if | (CE | [4) |   |  |   | 0,37    |
| Wafferftoff     |    |     |     |   |  |   | 4,97    |
| Stidftoff       |    |     |     |   |  | • | 57,85   |
|                 |    |     |     |   |  | • | 100.00. |

Da bei diesen Gewichtsanalysen immer größere Mengen ber zu untersuse ben Gase erforderlich sind, sollen nicht die unvermeidlichen Bersuchssehler be Resultat völlig unsicher machen, da ferner der Sauerstoff nicht genau bestimmt ist, die Rohlenwasserstoffe nicht unterschieden werden, so ist dieses Bersahren in wenigen Fällen dem volumetrischen vorzuziehen.

Apparate zur volumetrischen Bestimmung. Die zur volumetrischen Untersuchung der Feuergase verwendeten Apparate sind theils solche, bei dem Absorption und Messung in demselben Rohr erfolgt, während bei den Wiesendr und Messuchr getrennt sind.

<sup>1)</sup> Dingl. 1855, 135, 393. — 2) Dingl. 1870, 196, \*30. — 3) Zeitfchr. f. and Chem. 1864, \*343. — 4) Zeitschr. f. analyt. Chem. 1875, 47; Stödmann, Die 64 bes Hochofens S. \*3.

Bu ben Apparaten ber ersteren Art gehört außer bem Eudiometer von en (S. 188) die Gasbürette von Cl. Winkler.). Die beiden Schenkel B (Fig. 186) sind an ber Krummungsstelle durch ein Stück Rautschuk-

Fig. 186



rohr verbunden, bessen nach unten sührender Ansatz die Reinigung sehr erleichtert. Der Apparat steht passend auf einem Untersatz C mit bleiernem Absallrohr f. Zunächst wird das getheilte Kohr A mit dem zu untersuchenden Gase gefüllt, worauf man die beiden Hähne a und b abschließt.

Die Absorptionsflüssigkeit wird in bas Rohr B eingeschüttet, bann bas fich unter dem Dreiweghahn a fammelnde Gas durch die Langsbohrung beffelben nach außen geleitet, worauf man burch Sentrechtstellung bes Sahnes die Berbindung zwischen beiben Röhren herftellt. Bur Erleich= terung des Eintrittes der Absorptions= flüssigkeit in das Rohr A tann man durch das Rohr e etwas Luft ein= blafen. Um nun bie eingedrungene Flüssigkeit mit dem in A befindlichen Bafe in innigfte Berührung ju bringen, ift bas Stativ, welches bie Schenkelröhre trägt, fo eingerichtet, daß man diese wechselweise vertical und horizontal ftellen fann. Bevor man ihr Horizontalstellung giebt, hat man den Sahn a in die frühere ab= ichließende Stellung zu bringen, weil fonft fehr leicht Bas aus der Röhre austreten fann. Bei der Borizontal= stellung der Röhre erfolgt nun die Absorption äußerst lebhaft, wie man mahrnimint, wenn man dem Apparate wieder fenkrechte Lage giebt und ben Bahn a aufe Rene öffnet. Sofort bringt weitere Flüffigfeit mit Befchleu-

in die Megröhre ein. Dieses Wenden ober Wiegen des Apparates sett man, edesmaligem Abschliegen des Hahnes a, fo lange fort, bis tein weiteres

Dingl. (1876) 219, \*413. Winkler: Untersuchung ber Industriegase II, S. \*133; f. pratt. Chem. (1872) 6, \*203.

der, Brennftoffe.

Eindringen von Flüffigfeit mehr bemerkt werben tann, wozu in ben meiften Fallen eine Zeitbauer von wenigen Minuten erforberlich ift. Mittels bes Abflukrohres c ober bes Schlauches & ftellt man bann bie Aluffigfeiten in beiben Robren gleich hoch, worauf die Menge ber eingetretenen Fliffigfeit ber des absorbirten Bafes entspricht. Sandelt es fich um die Ausführung einer gangen Analyse, fo wendet man zwedmäßig eben fo viele Apparate an, als man Bestimmungen zu machen hat. Man toppelt biefelben burch Rautschufschläuche an einander, faugt fie gemeinfam voll und hat nun eine ber Zahl ber Apparate entsprechende Anzahl genau bestimmter Gasvolumina bicht abgeschloffen zur Berfügung, welche unter gleichen Drud- und Temperaturverhältniffen und mit Wafferbampf gefättigt jur Abfperrung gelangten, fo bag, ba es fich nur um Teftstellung ber Bolumberhaltniffe handelt, die üblichen Correctionen entbehrlich werden. Da in jedem der aufammengekoppelten Apparate ein anderer Gasbestandtheil bestimmt wird, so wird ein jeder auch eine andere Absorptionsflüffigfeit enthalten muffen. Go absorbirt man 2. B. in dem einen Roblenfäure burch Ralilauge, in einem zweiten Sauerstoff mittels alkalischen Burogallols, in einem britten Kohlenoryd durch Rupferchlorurlöfung. Berben zwei verschiebene Gafe gleichzeitig von ein und berfelben Abforptioneflüffigfeit aufgenommen, fo muß man bas eine vor bem Ginfillen ber Gasprobe in die Megröhre entfernen.

F. M. Naoult 1) füllt die einfache Bitrette Fig. 187 mit dem zu untersuchenden Gase, taucht sie mit dem Hahn b in Wasser, öffnet diesen die Hüssigskeit genan auf dem Theilstrich 100 steht und öffnet dann den oberen Hahn um das Gas unter Atmosphärendruck zu bringen. Man saugt nun mittels Gummischlanch aus dem senkrecht gestellten Rohr nach Dessnung des Hahnes b vorsichtig das Wasser ab, schließt den Hahn ohne daß Luft eintritt, süllt den Trichteraussamit der Absorptionsslüsssississische Absorptionsslüsssissische Elüssississische Elüssissischen Rach beendeter Absorption gießt man durch den Trichteraussam bei geöffneten Hähnen Wasser ein, um die Absorptionsslüssississische Tuentsernen, stellt wieder auf Atmosphärendruck ein und liest ab. In gleicher Weise kann ein zweiter oder dritter Bestandtheil bestimmt werden.

Diesen Apparat hat H. Bunte?) verbessert (Fig. 188). Um Gas in die Bürette zu sütlen, schiebt man einen Kautschusschlauch, der mit der Gasleitung verbunden ist, über die Spize des Dreiweghahnes a und setzt das Immere des Meßrohres durch Drehung dieses Hahnes mit der axialen Bohrung desselben in Verbindung. Man saugt sodann dei geöffnetem Hahn d so lange Gas durch die Bürette, die die vorher eingeschlossene Luft durch das zu untersuchende Gas verdrängt ist und schließt die Hähne a und d. Die Spize des Hahnes a wird durch ein Stückhen Kautschlauch mit Glasstopsen oder Duerschlahn geschlossen und der Trichter t die zur Marke m mit Wasser gesüllt. Um das unter bestebigem Druck eingeschlossen Gasvolum auf 100 com und unter bekannten Druck zu brüngen, drückt man mittels eines Trichters T und ein daran schließendes enges Kautschukrohr in der gezeichneten Anordnung Wasser von unten in die Bürette die zum

Compt. rend. 82, \*844. — <sup>2</sup>) Journ. f. Gasbeleucht. 1877, \*447; Dingl. (1878) 227, \*167; 228, \*529.

, indem man selbstverständlich Sorge trägt, daß das Kautschufrohr vor abung mit der Bürette sich vollständig mit Wasser süllt. Setzt man dem b geschlossen, durch eine Drehung des Hahnes a das Innere der iit dem mit Wasser gesüllten Trichter in Verbindung, so entweicht ein Gases in Blasen, die der eingeschlossene Kest unter dem Druck der re und einer Wassersülle von einigen Centimeter steht. Das im Trichtersessindliche Wasser wird capillar in dem Verbindungsrohr und der Hahne



bohrung festgehalten und bleibt über dem in ber Burette eingeschloffenen Bas fteben, ohne daß Waffer eindringen ober mehr Gas entweichen fann. In berfelben Beife tann bei jedem beliebigen Stand ber Müffigfeit im Meggefäß bas eingeschlossene Gas unter gleiche Druckverhältniffe gebracht werben. Man faugt bas Waffer bis auf einen geringen Reft aus ber Bürette und ichließt ben Sahn b. Das Absorptionsmittel wird in eine Porzellanschale gegoffen und die untere Spite ber Bürette unter ben Fluffigkeitsspiegel getaucht: öffnet man nun ben Sahn b, fo wird das fluffige Absorptions= mittel eingefaugt. Nachdem ber Sahn b wieder geschloffen ift, wird zur Beschleunigung der Absorption die Burette horizontal gelegt, oder besser geschüttelt. Um einer vollständigen Absorption bes Gemengtheiles durch bas angewendete Reagens ficher zu fein, läßt man nach bem Umschütteln abermals Absorptions= flüffigkeit eintreten und wiederholt diefes bis ber Stand ber Aluffiafeit im Degrohr conftant bleibt. Bor der Ablefung fest man durch Drehen des Sahnes a das Megrohr mit dem Wasser im Trichter t in Berbindung; es flieft Baffer ein,

er frühere Druck wieder hergestellt hat; nöthigenfalls wird ber Trichter Rarke m mit Wasser aufgefüllt. Die Ablesung ergiebt direct den Procents 3 untersuchten Gases an dem absorbirten Bestandtheil.

Liebig 1) befestigt drei oder mehr, etwa 105 ccm fassende Büretten derart : Gestell (Fig. 189 a. f. S.), daß sie zur Beschleunigung der Reaction recht und wagrecht gestellt werden können. Die Flasche D dient zur ie der ausgenutzten Absorptionssslifsssteiten. Diefelbe ist mit einem zweis

ingl. (1873) 207, \*37; (1879) 233, \*396.

fach durchbohrten Kautschufftopfen geschlossen, welcher zwei rechtwinklig gebogene Glasröhrchen trägt. Während das bis auf den Boden der Flasche reichende Röhrchen durch einen Kautschlauch mit dem Rohransat der Bürette verbunden ift, ist am Nohr d ein Schlauchstück befestigt, welches mit einer kleinen gläsernen Wasserstrahlpumpe in Verbindung gebracht wird. Die Arbeit mit dem Apparate ist nun solgende. Der Hahnschlüssel des Hahnes a wird mittels eines Kautschuftschlauches mit dem Raume verbunden, aus welchem das zu analysirende Fig. 189.



Gas entnommen werden soll, und die Berbindung mit dem Innern der Bürette A hergestellt; serner das Innere der Bürette, welche unten durch geeignete Hahrstellung abgeschlossen war, mit der Flasche D unter gleichzeitiger Lüftung des Quetschhahnes verdunden und dadurch mittels der Wasserstehlpumpe so lange Gas durch den Apparat gesaugt, dis man alle Luft durch dasselbe verdrängt glaubt, worauf man die Bürette nach Schluß des Quetschhahnes oben durch Drehung

3gt=

bes Sahnes a um 1800 abichliekt. Man dreht nun auch den unteren Sahn a um 90%, so daß die Rlasche F mit der Flasche D in Berbindung steht, sobald ber Quetschahn geöffnet wird. Jest wird der Quetschhahn fo lange gelüftet, bis etwas Flüssigkeit aus F in D erscheint, wodurch alle Luft und alles Gas aus ben Schläuchen verdrängt wird. Nach erfolgtem Schluß des Quetschhahnes wird ber Sahn a um 1800 gedreht; es tritt nun Sperrfluffigfeit in die Burette und verbichtet dort das Gas. Stellt man jest den Klüssigkeitsspiegel von F in gleiche Sobe mit der Marte 1000 und verbindet das Innere der Bürette auf kurze Reit durch Drehung bes oberen Sahnes a mit der atmosphärischen Luft, so bleiben in ber Bürette genau 100 Raumtheile bes Gafes unter bem gerade herrschenden Drude der Atmosphäre zurück. Sind nun die 100 Raumtheile des zu untersudenden Gases abgemessen, so gilt es, in ber Bürette Raum für das erfte Absorptionsmittel zu schaffen. Bu bem 3wede bringt man die Burette A mit dem nach D flihrenden Schlauch burch Drehung von a um 900 in Verbindung. Durch Luften des Quetschahnes läßt man die Sperrflüssigkeit mittels der Wirkung der an d saugenden Luftpumpe fast vollständig nach D übertreten, worauf man A  $\delta$ urch lpha abschließt. Man tauscht jetzt die Wasserslasche F gegen die erste Reagen\*tienflasche aus, füllt Schlauch und Hahncanal durch Lüften des Quetschhahnes waständig mit der Absorptionsslüssigfeit an und stellt dann die Berbindung von F mit A her. Die Fluffigfeit bringt jest heftig in die mit verdunntem Gas gefüllte Bürette ein. Durch mehrere Mal wiederholtes Schließen von a, Schwenken der Bürette und Deffnen des Hahnes wird die Absorption in betannter Beife beschleunigt, nach Bollendung berfelben endlich ber Fluffigfeits= piegel von  $oldsymbol{F}$  in gleiche Höhe mit dem der Bürette gebracht und die Ablesung vorgenommen. Berträgt es ber Charafter ber Absorptionsflüssigfigkeiten (wie z. B. bei Ralilauge und alkalischer Pyrogallussäure), so kann man nach möglichst ersolgtem Absaugen der verbrauchten Fluffigkeit die zweite Absorption in derselben Bürette und in gleicher Weise, wie man sie bei der ersten beobachtete, ausführen. hat man aber mit einem Absorptionsmittel zu arbeiten, welches auf das vorher= gehende schädlich einwirkt, so treibt man das übrig gebliebene Bas mittels ber erften Absorptionefluffiakeit aus ber erften Bürette in eine zweite über, in welcher es direct mit dem nächsten Absorptionsmittel in Berührung tritt.

Morgan!) hat, um ohne Wanne arbeiten zu können, den unteren offenen Theil eines Eudiometers A bei B (Fig. 190 a. f. S.) mit einem starken Gummisschlauch versehen, während seitlich ein oben offenes Rohr D angeschmolzen ift. Dieses wird durch einen Kork verschlossen, der Apparat umgekehrt mit Quecksilber gefüllt, der Quetschhahn E aufgesetzt und nun in den aufrecht gestellten Apparat durch ein Rohr das Gas aufsteigen gelassen, während der Quetschhahn E soweit geöffnet ist, daß das Quecksilber eben absließen kann. Man stellt bei jeder Abslesung das Quecksilber in beiden Schenkeln gleich hoch. Die Absorptionssslüssigskeiten gießt man in das Rohr D ein und läßt sie durch Neigen des Apparates in dem Schenkel A aussteigen.

<sup>1)</sup> Chem. N. 35, \*207.

Williamson und Anssel 1) sehen um die Correctionen zu umgehen nehn das Eudiometerrohr eine andere Röhre von gleichem Durchmesser und von eine 15 cm Länge in die Quecksilberwanne, welche an dem offenen Ende mit eine ebenso langen, engeren Röhre verbunden ist und Luft enthält, deren Bolum bei Normaldruck und Normaltemperatur durch einen Strich an der engeren Röhrangegeben ist, so daß dieses Rormalvolum bei jedem Druck und bei jeder Lemporatur durch Heben und Senken hergestellt werden kann. B. Gibbs? verwendt in ähnlicher Beise eine besondere, kalibrirte Bergleichsröhre mit senchter Luft, das Bolum Va bei 0° und 760 mm genau bestimmt ist. Das Endiometer, welchs

Fig. 190.



bas zu messenbe Gas ebenfalls im senchten Zustande entit und dicht neben der Bergleichungsröhre in der Quecksiller wanne steht, wird so eingestellt, daß die Quecksillerstung in beiden Röhren genan die gleiche Höhe haben. If als dann  $v_0$  das in der Bergleichsröhre enthaltene, v das Gas volum des Endiometers, so sindet man das leiztere auf  $0^0$  m 760 mm reducirt durch die Broportion  $V: V_0 = v:$ 

Ein Apparat mit getrennter Deg = und Arbeiterofe murbe (1849) querft von B. Regnault und J. Reifet angegeben. Das Mefrohr ab (Fig. 191, 192) von I bis 20 mm Durchmeffer ift mit einer Millimetertheilm versehen und läuft oben in bas Capillarrohr ahr' and in der Nähe von a find zwei Platindrähte zur Entzündm von Anallaasmischungen eingeschmolzen. Das untere Em dieses Mekrohres ift in die gußeiserne Fassung N eine kittet, welche die beiden Tubulaturen b und c und den Drie weghahn R trägt, durch den man die Berbindung 🕊 Röhre ab und der in c eingekitteten, an beiden Site offenen und ebenfalls mit Millimetertheilung versehem. Röhre cd unter sich ober auch nach außen herstellen inn Beide Röhren werben von bem mit Baffer gefüllten Glat chlinder MN umschlossen, beffen Temperatur bas Therm meter T angiebt, und mittels ber Stellschrauben an be gußeisernen Geftell Z fentrecht geftellt. Die unten offen Arbeitsröhre gf endet oben in die Capillarröhre fnr;

taucht in eine gußeiserne Quecksilberwanne V, welche auf dem Tischen m besesit ift und mittels des in die Zahnstange i eingreisenden Triebrades o und ke Kurbel I auf und ab bewegt und durch den Sperrkegel p in beliebiger hie sestigenalten werden kann. Die beiden Capillarröhren sind in zwei stählem Hählen Hickory eingekittet, welche genau in einander passen. Die Verbindungsstell wird mit geschmolzenem Kautschut überzogen und mittels der Messingklemmes finammen gepreßt. Die Arbeitsröhre wird durch die Klemme x, welche mittels ber Schraube s geöffnet und geschlossen werden kann, in senkrechter Lage erhalten.

<sup>1)</sup> Journ. Chem. Soc. 6, 128; Dingl. (1878) 227, 177.

<sup>2)</sup> Amer. journ. of scienc. 49, 1.

<sup>3)</sup> Ann. Chim. Phys. 27, \*333.

Bum Gebrauch bes Apparates gießt man, bei paffender Stellung bes & R, in die Röhre cd Quedfilber, fo daß daffelbe in ab aufsteigt, bis es



hn r' erreicht, worauf biefer geschlossen wird. Dann macht man das Rohr ber Klammer & los, taucht es völlig in die Duecksilberwanne ein und

faugt mittels eines Kantschutschlauches bas Quedfilber hoch, bis es ben geöf Sahn r erreicht, worauf berfelbe auch geschloffen wird. Das zu untersun Fig. 193.



Gas läßt man nun in bas Rohr g f auffteigen, befestigt baffelbe mittels x verbindet die Sähne r, r' in der angegebenen Beise. Gebt man nun die Bam

und läßt aus R Quedfilber ausfliegen, fo tritt bas Bas in bas Megrohr über, beffen Bande mit ein wenig Baffer benest find, sobald die Sahne r, r' geöffnet werden. Erreicht bas aufsteigende Quedfilber die an bem Capillarrohre angebrachte Marke o. fo wird r' geschlossen. Man bringt hierauf das Niveau des Quedfilbers auf einen bestimmten Theilstrich a ber Röhre ab und lieft den Bohenmterschied beider Quecksilbersäulen an der Theilung der Röhre cd ab. Man läft nun von neuem Quedfilber aus bem Sahn R ausfliegen, öffnet r', um alles Bas sowie eine Quedfilberfaule nach ar' überzuführen, und schließt bann r' Run nimmt man die Arbeiteröhre ab, läßt mittels einer gefrummten Bipette einen Tropfen concentrirter Ralilauge in berfelben aufsteigen und befestigt fie wieder an ihrer Stelle. Man füllt bann cd mit Quedfilber, fenkt die Quedfilberwanne V und öffnet vorsichtig die Bahne r, r', so daß das Gas aus ber Megröhre in die Arbeitsröhre übergeht. Rach einigen Minuten bringt man in befannter Weise bas Gas in die Megrobre gurud und wiederholt zur vollständigen Absorption ber Roblenfäure bieses Hinüberschaffen des Bases aus einer in die andere Röhre noch ein ober zwei Mal. Wird das Gas zulett in das Megrohr übergeführt, so schließt man r', sobald die Lauge die Marke o erreicht. bringt nun in der Röhre ab das Quedfilber wieder auf a, migt den Sohenunterschied h der beiden Queckfilberfaulen und bestimmt den Barometerstand.

Zur Bestimmung bes Sauerstoffes löst man das Arbeitsrohr gf, reinigt es, füllt es mit Quecksilber und verbindet es wieder mit dem Meßrohr. Durch heben der Wanne und Ausstließenlassen von Quecksilber aus R saugt man das Quecksilber nach Oeffnen der Hähne r, r' in die Röhre ar' bis zur Marke h, berechnet das jezige Volum des Gases, läßt Wasserstoff zutreten und den Funken überspringen. Statt das Volum des Gases constant zu lassen und nur die Spanntraft zu messen, kann man auch die Spannung constant lassen und das Volum messen; doch muß in diesem Falle die Meßröhre genau kalibrirt sein.

Dieser Apparat wurde durch Frankland und Ward 1), dann von Franksland 2) verändert und vereinsacht. Der längere Schenkel C (Fig. 193) der U-förmigen Glasröhre von 16 mm innerer Weite ist 110 cm, der kürzere dis zur Verengung A 35 cm lang. Diese Verengung von nur 1,5 mm innerer Weite sett sich in das mit einem Glashahn e versehene Capillarrohr d sort, welches in ähnlicher Weise wie dei Regnault durch Stahlhülsen dei f mit der Verengung g der Arbeitsröhre D verbunden ist. Diese Röhre D ist 100 mm hoch, 38 mm weit und steht in der Queckssilberwanne G. Ueber den kürzeren Schenkel der Weßröhre ist mittels des Kautschukskopfens F ein Glaschlinder H geschoben, der das Thermometer t trägt und mit Basser gefüllt ist, welches mittels des Vrahtes h umgerührt werden kann. An den längeren Schenkel des Weßrohres C ist unten das Röhrchen b angeschmolzen, welches mittels eines Kautschuksschlindes mit der Queckssilberssalber L verbunden ist. Beide Schenkel von C sind von oben nach unten mit einer Millimetertheilung versehen, deren Kullpunkt bei senkrechter Stellung derselben genau in gleicher Höhe liegt. Rachseren Kullpunkt bei senkrechter Stellung derselben genau in gleicher Höhe liegt. Rachseren Kullpunkt bei senkrechter Stellung derselben genau in gleicher Höhe liegt.

<sup>1)</sup> Handmörterbuch b. Chem. (1857), Bb. 1, S. \*956; Chem. N. 36, 249; Dingl. (1878) 227, \*252. — 2) Rivers Pollution Commission (1868); sixth report (London 1874), 508. Journal of the Chemical Society, Serie 2, 6, 109.

bem burch entsprechenbes heben und Genten ber Flasche L ber gange Um mit Quedfilber gefüllt ift, wird bas ju untersuchenbe Bas in befannter Bei



Arbeitsglode D aufsteigen gelassen, bann in bas Rohr A übergesaugt und  $\mathbf{t}$  gemessen. Nun wird es wieder durch Heben der Flasche L in die Glode Kädgesührt, dort mit den entsprechenden absorbirenden Lösungen behandelt und Wessung jedesmal wieder in das mit Wasser umgebene Eudiometerrohr Axgesührt. Die Berechnung geschieht wie bei Bunsen unter Berücksichtigung Höhenunterschiede der Quecksilden in A und C.

Die Kig. 194 veranschaulicht den großen Apparat von Mc Leob 1). **hio**meterrohr A ist in bekannter Weise mit dem Arbeitsrohr D verbunden, das kometerrohr B wie bei Frankland und Ward oben mit einem Sahn d verm, der beim Füllen mit Quedfilber geöffnet wird. Das Heberrohr H ift stalls mit dem kleinen Rugelapparat c und dem kleinen Ansakrohr s versehen. ines durch einen Kautschukschlauch mit dem gebogenen Rohr in J in Verbinfteht. Das nach bem Rühlcylinder E aus einer Leitung burch u aufliekende Mer steigt in H auf, so daß das Barometerrohr überall dieselbe Temperatur und fließt durch s, J und den Schlauch x wieder ab. Sollen die Blatinte in A zur Explosion trocken gelegt werden, so wird H einfach etwas gesenkt. Duecksilberflasche L wird durch eine Schnur bei Drehung der Kurbel M aufabgeführt. Der Zufluß des Quecksilbers durch den Berbindungsschlauch von Rach A und B durch den Schlauch C wird mittels eines Hahnes mit langem elarm h geregelt, damit die Röhren durch den Stoß nicht zerbrechen. sung geschieht mit dem Fernrohr; sie wird erleichtert durch die Scheibe O. the durch die Kurbel P auf- und abbewegt werden kann.

Bei Parry<sup>2</sup>) sinden wir Meß- und Arbeitsrohr in umgekehrter Anordnung. Mich ist der für Seereisen bestimmte Apparat von J. Buchanan<sup>3</sup>), welcher e Quecksilberwanne arbeitet, sowie der von Jolly<sup>4</sup>), bei dem, wie bei gnault und Reiset, die Druckveränderungen bei gleichbleibendem Bolum effen werden.

Wie bereits früher 5) bemerkt besteht der vom Bersasser verwendete Apparat J. 195 a. s. S.) im Wesentlichen aus dem Arbeitsrohr A und dem Meßrohr Letteres ist der ganzen Länge nach mit Millimetertheilung versehen und Schutz gegen Temperaturschwankungen in ein mit Wasser gestülltes zweites re gesteckt, welches von zwei Armen des Gestelles g getragen wird. Oben geht Bürette in ein dickwandiges Capillarrohr über, mit dem einsachen Hahn h dem Dreiweghahn d, welches bei e durch einen übergeschobenen kurzen Gummisuch mit dem gut vorgeschliffenen Ende des Berbindungsrohres von dem Abstionsrohr A verbunden ist.

Bum Gebrauch füllt man die an zwei Seiten mit Glasplatten versehene ecfilberwanne und die durch einen didwandigen Gummischlauch f mit bem hr A verbundene Flasche Fmit Quecksilber, öffnet Hahn n und setzt die Flasche

<sup>1)</sup> Handbuch, enthaltend Auffäge über die exacten Wissenschaften und ihre Anwenseg. (Internationale Ausstellung wissenschaftlicher Apparate im South Kensington seum zu London 1876.) Deutsch von Rudolf Biedermann, S. 247.

<sup>2)</sup> Chem. N. 24, 282; Dingl. (1878) 227, \*254. — 3) Zeitschr. f. analyt. Chem. 74, \*18. — 4) Liebig's Annal. 177, \*145. — 5) Dingl. pol. Journ. (1878) 227, 3; 237, \*387

auf die Säule S, welche mit einer fleinen Schutzwand s verseben ift, u herabfallen ber Flasche zu verhliten. Sat sich so bas Rohr A mit Du



bas Rohr M bis zum Dreiweghahn a mit Quecksilber füllt, worauf die beiden hine a und h geschlossen werden. Durch Heben der Flasche F und entsprechende wellung des Hahnes a süllt man dann auch das Rohr A völlig mit Quecksilber. In bringt man die Glaskugel mit der Gasprobe (S. 222) in die Quecksilber. Inne, bricht die beiden mit einer Feile etwas eingefeilten zugeschmolzenen Enden und läßt das Gas in der Bürette M aufsteigen. Mittels eines auf einer kunftange verschiebbaren Fernrohres wird dann der Stand des Quecksilbers im M und in der Quecksilberwanne abgelesen.

Bur Bestimmung der Kohlensäure läßt man von dem Trichter t aus 1 bis im Kalilauge in das Rohr A treten, schließt den Hahn n, senkt die Flasche F bissen Kalilauge in das Rohr A treten, schließt den Hahn n, senkt die Flasche F bissen die Hahn f die Flasche die Hahn die Kohlensäure gebunden, so läßt man Gas durch Heben der Flasche F wieder in das Meßrohr übertreten, schließt, die Kalilauge die zum Dreiweghahn f tritt, beide Hähne f und f und f und deicher Duecksilberstand wie vorhin ab. Die Bestimmung des Sauerstoffes wird keicher Weise mit pprogallussaurem Kalium ausgesührt.

Enthält das von Roblenfäure und Sauerstoff befreite Bas aufer Stickstoff Kenoryd. Wasserstoff und Grubengas, so läkt man in der Mekröhre etwa das be Bolumen, liegen nur ober fast nur brennbare, namentlich an Wafferstoff be Gafe vor, das 2= bis 3 fache Bolumen Sauerstoff aufsteigen, um die Heftig= ber Explosion zu mäßigen, da anderenfalls der Apparat zerschmettert werden (vergl. S. 254). Nun schiebt man unter bas Rohr M ein Platinblech, bas Berausschleudern bes Quedfilbers zu verhüten, lieft die Gasmenge ab, wischen den Blatindrähten einen Funken überspringen und bestimmt nach ten Minuten die Bolumabnahme. Dann bestimmt man durch Ueberführen Safes in das Rohr A die gebildete Rohlenfäure und untersucht mittels pyro-**Ins**jaurem Kalium oder Wasserstoff die Reinheit des überschlüssigen Sauerstoffes. Dan füllt nun den Trichter t mit Baffer, öffnet Sahn n. fentt die Flasche damit das Wasser in dem Rohr A beruntersinkt, stellt dann den Dreiweghahn , daß beim heben der Flasche F das Wasser durch einen über die Berlängea des Hahnes d geschobenen Gummischlauch abfliekt. Hat man so noch zweimit etwas Wasser nachgespült, so läßt man zur Reinigung der Megröhre bem bei ber Explosion sich an den Wandungen meift absehenden grauen An-I bei entsprechender Stellung ber Sahne d und h auch etwas Waffer in bas hr M übertreten, faugt dieses nach A zurud und treibt es dann ebenfalls durch Bahn d heraus, worauf man ben Quetschahn c schließt. Man kann nun Et die nächste Gasprobe im Mekrohre aufsteigen laffen.

Da die Wandungen des Megrohres immer feucht sind, so werden die Gase Feuchtigkeit gesättigt gemessen. Die Berechnung des abgelesenen Volums hieht nach S. 189. Bei der Analyse des einer Zinkröhre kurz vor Beginn Destillation entnommenen Gases wurden z. B. solgende Zahlenangaben ersten:

| v                            | (B-b-e) $t$ $V$            |
|------------------------------|----------------------------|
| Anjangabes Basvolumen 28     | <b>4,0 461,6 21,0</b> 121, |
| Rad Abretetion von CO 256    | <b>5,7 432,8 21,0</b> 102, |
| Rad Julas con Sauerftoff 406 | <b>5,3 584,9 20,9</b> 220, |
| Rad ber Erpionon 260         | <b>3,4 444,4 21,9</b> 110, |
| Rad Abjorption von CO 178    | <b>3,2 353,5 21,4</b> 58   |

Somit, da das überschüffige Bas fast reiner Sanerstoff war:

| Rohlendiogyd                    |    |     |    |     |     |    |  | 18,97  | Bol |
|---------------------------------|----|-----|----|-----|-----|----|--|--------|-----|
| Etidkoff                        |    |     |    |     |     |    |  |        |     |
| Contraction (                   | ı) |     |    |     |     |    |  | 109,79 |     |
| Contraction (s<br>Gebildetes Ro | βL | end | io | ED) | 0 ( | k) |  | 52,00  |     |

Run geben nach der Gleichung  $CO + O = CO_2 \ 2$  Bol. Kohlem  $1 \ 201.$  Sauerstoff  $2 \ 201.$  Rohlendioryd, somit eine Contraction von  $1/CH_4 + 4O = CO_2 + 2 H_2O \ 2$  Bol. Methan mit  $4 \ 201.$  Sauerstoff Rohlendioryd, somit eine Contraction von  $2 \$  und nach  $2 \$  Has  $2 \$  Bol. Sauerstoff eine Contraction von  $2 \$  und nach  $2 \$  Bol. Sauerstoff eine Contraction von  $2 \$  Die drei Sase geben sonach eine  $2 \$  von  $2 \$  w und  $2 \$  v, die Gesammtcontraction  $2 \$  ift gleich der der einzelnen Berdichtungen oder:  $2 \$   $2 \$   $2 \$  w  $2 \$  der  $2 \$   $2 \$  v.

Gerner ift die Renge des gebildeten Rohlendiorydes k = c + mBejammtvolumen V = c + m + w, folglich die Renge von:

Wasserstoff 
$$w = V - k$$
  
Rohlenoph  $c = \frac{1}{3} k + V - \frac{2}{3} n$   
Methan  $m = \frac{2}{3} k - V + \frac{2}{3} n$ .

Die Zusammensetzung bes Bases ift bemnach:

| Rohlendiogyd            | 18,97 <b>Bol</b> . | 15,58 Proc. |
|-------------------------|--------------------|-------------|
| Rohlenogyd              |                    | 38,52       |
| Methan (Sumpfgas)       | 5,08               | 4,17        |
| Wafferftoff (102,77-52) |                    | 41,70       |
| Stidftoff               | Spur               | Spur.       |

Wan arbeitet mit diesem Apparat rasch und sicher, doch ift besonder zu sehen, daß die Hähne d und h gut eingeschliffen sind und absolut dicht n ist leichter dicht zu halten, weil über demselben sich fortwährend F besindet. Als Hahnschmiere ist ein Gemisch von Baseline mit etwas in empschlen.

Um gleichzeitig seste Absorptionsmittel verwenden zu können, ich) namentlich den in Fig. 196 ebenfalls in  $^{1}/_{5}$  nat. Gr. dargestellten Wieckhem den Frankland'schen (S. 232) entsprechend das Arbeit Wie... das Wegrohr M aber geschlossen ist. Die Berbindung der dicht darwitzelbren bei e geschieht wie beim vorigen Apparat mittels eines Ganades, welcher dann noch mit settem Copallact völlig überzogen wir die Wischen mit Duecksilber genan ausmessen zu können (S. 187) ist welchen, dann aber durch übergeschobenen Gummischlauch und und flinghülse au dem Berbindungsstück v besestigt, welches zu dem offenen aberstandehr D und mittels eines starken Gummischlauches g zu einer

sche L führt. Das Berbindungsstück v wird dann noch in passender Beise Bobenplatte m befestigt.



ur Ausführung der Analyse füllt man durch Heben der Queckfilberflasche hre M und D, dann durch Senken die Arbeitsglocke A und schließlich bei entsprechender Stellung des Dreiweghahnes d das Meßrohr M völlig mit silber. Nun läßt man das Gas in A aufsteigen, saugt es in das Sudion und bestimmt die Quecksilberstände der beiden Rohre M und D. Die Ab geschieht in der Glode A, die Berbrennung des mit Wasserstoff oder S gemischten und dann in das Eudiometer m übergeführten Gases ersoh Fig. 197.



zwischen den eingeschmolzenen Platindrähten überspringende Induction Die Reinigung des Apparates wird mit Hilse der Flaschen rq, oder au Wasserschlpumpe in der S. 195 und 237 erläuterten Weise ausgeführt

Der Apparat hat ben großen Borzug, bag alle Meffungen zwei obe mal unter verschiebenen Druden gemacht werben können, woburch etwaige in ber Calibrirung und Ablesung ausgeglichen werben. Außerbem find bie

ber geringeren Spannungen gegen die Atmosphäre wegen leichter dicht zu halten, als beim vorigen Apparat.

Weniger genau ist die von Dohére 1), Egleston 2) und Hempel 3) weiter ausgeführte Benutung der Ettling'schen Gaspipette. Die auf der Holzdank G (Fig. 197) stehende Pipette wird durch das Rohr F mit der abgeänderten Binkler'schen Bürette ab verbunden. Deffnet man den Quetschhahn dund hebt das Standrohr a, so strömt das zu untersuchende Gas durch das Berbindungsrohr in die Absorptionspipette, wobei die kleine Luftblase, welche etwa beim Einstecken der Röhre F in das Schlauchstück i eingeschlossen worden ist, durch das in F besindliche Basser beim Beginn des Uebertreibens von dem zu untersuchens den Gasgemisch abgeschlossen wird. Nimmt diese Blase in der Capillarröhre der Pipette nicht mehr als 5 bis 10 mm Raum ein, so kann sie vernachlässigt werden.



Ift die Luftblase größer, so treibt man durch Senken der Standröhre das Gas vollständig in die Bürette zurück und wiederholt die Operation. Ist das Gas in die Absorptionspipette übergeströmt, so läßt man noch etwa 0,5 ccm Wassernachtreten, wodurch das Capillarrohr ausgespillt und von dem vorher darin entstaltenen Absorptionsmittel hinlänglich befreit wird. Hierauf löst man, nachdem die Bürette mittelst des Quetschhahnes geschlossen ist, die Berbindung mit derselben und bringt durch etwa zwei Minuten andauerndes Schütteln der Pipette das Gas zur Absorption. Dann verbindet man Bürette und Pipette wieder und läßt, indem man das Standrohr a auf den Fußboden stellt, das Gas in die Bürette zur tückströmen, wobei man Bedacht hat, daß das Absorptionsmittel nur dis in die Berbindungscapillare F bringt. Ist dies geschehen, so schließt man den Quetsch-

<sup>1)</sup> Annal. chim. phys. 28, \*1; Fehling, Handwörterbuch der Chemie. Bb. 1. S. \*512. — 2) The metallurg. Rev. (1878) 2, \*53. — 3) Hempel, Analyse der Caje. 1880, S. \*24.

Fifcher, Brennftoffe.

hahn, entfernt die Pipette und lieft das Bolumen des rudftändigen Gafes ab. Wir jedes Absorptionsmittel verwendet man eine besondere Bipette.

Schlößing und Rolland!) füllen in bekannter Weise burch Senken und Heben der Flasche L das Meßrohr A (Fig. 198, a. v. S.) mit Wasser bis zur Marke und das unten offene Arbeitsrohr D, welches in einem mit Kalilauge gefüllten Glaschlinder mit Fuß befestigt ist, mit dieser Lösung. Nun wird der Hahn r geöffnet, das auf Kohlensäure zu untersuchende Gas durch Senken von L nach A angesaugt und nach dem Schließen von r durch Heben von L nach D hinüber getrieben. Zur Beschlennigung der Absorption ist D mit Glasröhren angesüllt, so daß das eintretende Gas eine große, mit Kalilösung beseuchtete Fläche trifft. Nach geschehener Absorption wird das Gas nach A zurückgesaugt und gemessen.

Fig. 199.



Drfat?) verbesserte diesen Apparat durch Anbringen einer mit Kupserbrahtgewebe und einer Lösung von Salmiak und Ammoniak gesülkten zweiten Arbeitsglocke E (Fig 199) zur Absorption des Kohlenorydes. Nachdem das mit einem Bassermantel (wie bei Reg nault) umgebene Meßrohr A und die beiden Absorptionsglocken D und E mittels der Wasserslasche L bis zur Marke gesüllt sind, öffnet man die Hähne a und b, saugt mittels des kleinen Luftstrahlgebläses B das zu untersuchende Gas an, um den Schlauch R völlig damit anzusüllen, schließt b, saugt durch Senken von L 50 ccm des Gases nach A und schließt a. Nun wird a geöffnet und das Gas zur Absorption der Kohlensäure nach a getrieben, nach a zurückzesaugt und, nachdem a geschlossen ift, gemessen. In gleicher Weise wird das Gas nach Dessen des Hahnes a nach a getrieben und nach Absorption des Kohlenorydes in a gemessen.

Annal, chim. phys. (1868) 14, \*55. — <sup>2</sup>) Engineering Mining journ. (1874) 18, \*49.

Bur Untersuchung der auch Sauerstoff enthaltenden gewöhnlichen Ranchgase Drsat') ben in Fig. 200 abgebildeten Apparat angegeben 2). Das Gas dauch hier mittels der kleinen Strahlpunnpe s durch das zum Zurückhalten Rußes mit Baunnwolle gestülkte Rohr a angesaugt. Zur Absorption der hlensäure wird das nach b gesogene Gas in den mit e bezeichneten Schenkel ersten U=Rohres getrieben, so daß die verdrängte Kalilange in dem anderen henkel aussteigt. Nach Entserung der Kohlensäure wird das Gas in b gessen und zur Absorption des Sauerstoffes in das mit pyrogallussaurem Kali ülte Rohr a und schließlich zur Bestimmung des Kohlenstydes nach e geseben. Der zurückbleibende Sticksoff wird nach beendeter Analyse durch den ihn 8 abgelassen. Damit die Lösungen in a und e nicht durch den atmosphärisen Sauerstoff verderben, sind sie durch schlasse Kautschulkallons abgeschlossen.



Jur Bestimmung des Wasserstoffes und der Kohlenwasserstoffe schlägt fat 3) folgende Ergänzung seines Apparates vor. Bon der Meßröhre b 3.200) geht das Gas du ch eine Hisseitung k nach einer kleinen, senkrechten tinspirale m, welche mittels der Gaslampe fg erhist wird und deren anderes de mit dem U-Rohre i in Berbindung steht. Bor dem auf der Röhre k ansachten Hahn besinder sich eine Abzweigung, welche mit einer zweiten U-förmie Röhre h in Berbindung steht, die eine Zinkplatte und verdünnte Schwesels

<sup>1)</sup> Annal. des mines (1875) 8, \*485. — 2) Der Theil rechts von der Flasche L t bei den gewöhnlichen Apparaten. — 3) Annal. des mines 1875, S. 501. Bullet. d'Encouragem. (1880), 7, \*295; Dingl. 1878, 227, \*260.

faure enthalt. Der entwidelte Bafferftoff brudt bie Caure nach bem andern Schentel, fo dag beim Deffnen des Sahnes immer reiner Bafferftoff austritt. 3m Ausführung der Anglife bestimmt man in 200 Theilftrichen Gas. Roblenfaire. Sauerftoff und Roblenoryd genau fo, wie oben angegeben murbe. Bon dem ans Stidftoff, Roblenwafferstoffen und Bafferstoff bestehenden, nicht absorbirbaren Reft nimmt man 40 bis 50 Theilftriche und bringt ben Reft bes überschuffigen Gafes in der Röhre d mit Bprogallusfäure unter, welche bemnach als Borrathe behälter bient und nöthigenfalls eine zweite Analnie als Controle ber erften ermöglicht. Sierzu fügt man 10 bis 15 Theilftriche reinen Bafferftoff, je nach ber wahricheinlichen Menge ber Rohlenwafferstoffe, und ichlieflich 130 bis 140 Theile ftriche atmofphärische Luft, welche man burch ben Sahn I einführt. Man lätt hierauf bas Gasgemenge langfam burch die glübende Spirale ftreichen, indem man bas Mitreigen von Feuchtigfeit in die Spirale forgfältig vermeibet, mas leicht ben Bruch der Glasröhre berbeiführen tonnte. Codann fühlt man bas Gas ab und lieft die vorgegangene Contraction ab. 3m verbrannten Gas bestimmt man als bann die Roblenfaure in e und den übrigen Sanerftoff in ber Rupferchlorite Röhre e. Bemerft man, daß nach ber Berbrennung fein Cauerftoff übrig bleibt, fo ift bies ein Zeichen, bag bie Berbrennung nicht vollständig war. Dan fam in diesem Valle noch mehr Luft und Bafferftoff binguffigen und eine neue Ber brennung machen; boch ift es vorzugieben, eine neue Analnie mit dem in d gehaltenen Rudftanbe burchauführen.

Die burch diefe Berbrennung erzeugte Rohlenfaure wird unmittelbar erhalten. Der erzeugte Bafferbampf läßt fich einfach berechnen. 3ft nämlich bas Bolum ber eingeführten Luft p Theilftriche, fo entspricht bies 0,21 p Sauerstoff und 0,79 p Stidftoff. Run hat ber Sauerstoff bagu gebient: 1) ben bem Gemenge beigefügten Wafferftoff zu verbrennen; 2) ben Bafferftoff ber Rohlenwafferftoffe au verbrennen: 3) ben Roblenftoff ber gleichen Bestandtheile zu verbrennen; ber überschüffige Reft verbleibt in bem ichlieflich erhaltenen Gemenge. Bon diefen 4 Mengen Sauerftoff ergeben fich brei unmittelbar baburch, bag ber augegebene Bafferstoff bie Salfte feines Bolums an Sauerstoff gebraucht, und bag anberers feits ber Rohlenftoff bei feiner Umwandlung in Rohlenfaure fo viel Sauerfloff beanfprucht hat, ale bem Bolum ber erzeugten und bestimmten Roblenfaure gleich fommt; ber übrig bleibende freie Sauerstoff wurde fchlieglich als folder beftimmt. Dan tennt somit ben Sauerftoff, ber gur Berbrennung bes Bafferftoffes ber Rohlenwafferstoffe gedient hat, und da biefer Sauerstoff ein Bolum Bafferdampf geliefert hat, das doppelt fo groß ift als fein eigenes, fo ift es einfach, den Bafferftoff ber Rohlenwafferstoffe bem Bolum und Bewichte nach zu berechnen. Schliefe lich fann man noch bas Gefammtvolum der Rohlenwafferftoff = Berbindungen et halten; nach allen Berbrennungen und Abforptionen enthält nämlich die Des röhre blog noch Stidftoff, ber von zwei Quellen herrühren fann: bem wirflichen Stidftoff bes analyfirten Gafes und bem Stidftoff ber eingeführten Luft = 0,79 p. Die Differeng ergiebt bas Stidftoffvolum bes analyfirten Bafes, und ba bas Bolum des Stidftoffes fammt den Roblenwafferstoffen vor der Berbrennung betannt war, fo ergiebt die Differeng bas Bolum ber letteren. 218 Beifpiel führt Driat folgende Analnie eines Generatorgafes an:

| Theilstride Untersuchung verwendet                |
|---------------------------------------------------|
| Theilstriche                                      |
| L . M                                             |
| Absorption durch Kali 177                         |
| I. durch Rupferchlorur 158 " 17,5 freier O        |
| 1. butty scupletational 100 " 17,0 feect O        |
| Berbrennung von 10 freien H verbrauchter werstoff |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
| Ferner: eingeführter Sticktoff 111,0              |
| Stickftoff des untersuchten Gases 47,0            |
| 158,0                                             |
| us berechnet sich folgende Busammenfepung:        |
| Kohlenfäure 6,00                                  |
| Rohlenoryd 21,50                                  |
| Sauerstoff —                                      |
| Rohlenwasserstoff 4,35                            |
| Stidftoff 68,15                                   |
|                                                   |
| 100,00                                            |

Berechnung zeigt hinlänglich, daß die Ablesungsfehler und die in Folge en Platinröhre unvermeiblichen Bersuchsfehler nach dieser Methode viel d, so daß eine derartige Analyse meist werthlos ist.

eron 1) und Aron 2) lassen die Absorptionsrohre in die Vorrathsgefäße und verwenden statt des Strahlgebläses B einen Gunumisanger. Die statt hne verwendeten Hähne aus Zinn oder Rothguß kann ich nicht empsehlen, ohre weniger leicht zu reinigen und der vielen Verbindungen wegen dicht zu halten sind als das Hahrrohr aus Glas (Fig. 203, S. 248); lemmen sich Zinnhähne leicht fest. Alberti und Hempel 3) verwens n Apparat, saugen aber das Gas durch Chlorcalcium an und verwenden üssigseit im Meßrohr Glycerin; derartig ausgeführte Analysen nußten dich salsch falsch werden, da die Spannkraft der Lösungen nicht berücksichtigt 134). Der ähnliche Apparat von Schwackhöfer 4) ist theuer und er, besser ist der von Müncke 5), während der kreisssrmig angeordnete

<sup>\*\*</sup>Eler: Induffriegase S. \*166. — 2) Dingl. (1875) 217, \*220. — 3) Dingl. , \*439. — 4) Bodenschr. b. öfterr. Ing. Arch. Ber. 1877, \*298; Dingl. 257. — 5) Dingl. (1877) 225, \*557.

von Rafalovsty 1) der vielen Gummiverbindungen wegen und der von Ton feiner übermäßigen Kleinheit wegen bebenflich erscheinen.

Nach Coquillion!) wird das im Rohr E (Fig. 201) aufgefanger mittels der Flasche L in das Megrohr A gefangt, dann in ein ober nehm forptionsgefäße D, schließlich wie bei Orsat mit Luft gemischt über den ben Palladiumbraht in B nach C getrieben und nach vollzogener Berm der Basserstoffe nach A zurlickgesaugt.

D. Lindemann ) faugt das Gas durch e (Fig. 202) in das rohr B, treibt es in das, zur Bestimmung von Sauerstoff mit Phosphor gefüllte, in die Wasserslasche D tauchende Absorptionsrohr A und schließ

Meffung nach B gurud.



Seit 1876 verwendet Berf. ben in Fig. 203 a. S. 248 bargestellten und fann ihn, nachdem er damit mehrere Taufend Rauchgasanalysen a hat, als praktifch völlig bewährt bezeichnen.

Der untere, 45 com fassende Theil der zum Messen des zu unter Gases bestimmten Bürette A, welche zur Abhaltung von Temperaturschwe von einem weiten Chlinder mit Wasser eingeschlossen wird, ist in Zehobere in ganze Cubiscentimeter eingetheilt. Das dickwandige gläserne Cap

Defterreich, Zeitschr. f. Berge u. Hittenwesen 1878, 407; Dingl. (187 \*480; 231, 560. — 2) Dingl. (1881) 240, \*374. — 3) Engineering, 2-Compt. rend. 85, 1106; Dingl. (1878) 227, 262. — 4) Zeitschr. anal. Chel. \*158; Dingl. pol. Journ. (1879) 232. S. \*332.

ift an beiden Enden festgelegt, bei i in einem Ausschnitte der Scheidemand und bei o durch eine kleine, an der Dede des Raftens befindliche Stute. Die vier Glashahne ichliegen ficher bicht und klemmen fich bei nur einigermagen verftandiger Behandlung nie fest. Das Sahnrohr ift am vorbern Ende umgebogen und mit bem U-Rohr B verbunden, beffen Schenkel Baumwolle enthalten, mahrend fich in ber untern Biegung Waffer befindet, um allen Ruf und Staub guruden= halten und das angesaugte Bas sicher mit Feuchtigkeit zu sättigen, bevor es zur Meffung gelangt. Das nach hinten gerichtete Ende bes Dreiweghahnes c'ift burch einen Gummifchlauch a mit bem Gummiafpirator C verbunden, durch welchen es leicht gelingt, das Gaszuführungsrohr und B mit dem zu untersuchenden Rauchgafe zu fullen. Die Absorption geschieht in ben unten in Ginschnitte festgelegten U-förmigen Befägen D, E und F, welche burch furze Rautschutschläuche mit bem Sahnrohre verbunden und zur Bergrößerung der Absorptionsfläche mit Glasröhren angefüllt find. Da die Marte m fich über diefer Berbindungsstelle befindet, so ift biefe ftets mit der betreffenden Fluffigfeit benett und fo leicht volltommen bicht gu halten. Das andere Ende bes U-Rohres ift mit einem Rautschutstopfen geichloffen, welcher ein Glasröhrchen x enthält; die Röhrchen find mit einem gemein= ichaftlichen, etwa 200 com faffenden schlaffen Gummiballon G, zur Abhaltung bes atmosphärischen Sauerstoffs, verbunden. Durch biefe Anordnung ift es möglich geworden, ben gangen Apparat auf 50 cm Bohe und 25 cm Breite zu beschränken, während andere, für gleichen Zwed bestimmte Apparate die boppelte Broge haben. Beim Transport werden die erforderlichen Rautschutschläuche neben die, in den Rlog l gesette Flasche L gepackt, die Auffangröhre aus Glas ober Borzellan,



sowie ein langes Quecksilberthersmometer hinter der Bürette A befestigt und die beiden Schiebethuren eingesett, so daß der Apparat dann nach Außen völlig abgeschlossen ist.

Soll ber Apparat gebraucht werden, so füllt man zunächst ben die Bürette A umgebenden Cylinder, sowie auch die Flasche L mit destillirtem Wasser. Zur Füllung der drei Absorptionssssachen nimmt man die Stopfen mit den Glasröhren x und Gummibentel G ab und gießt in das Gefäß D etwa 110 ccm Kalilauge von 1,26 dis 1,28 specif. Gew., so daß dasselbe etwas über halb damit angefüllt wird. Ferner löst man 18 g

Phrogallusfäure in 40 com heißen Baffers, fügt 70 com der obigen Kalilauge hinzu und gießt bas Gemisch in das zweite Gefäß E zum löfen des Sauer-

stoffes 1). Bur Bestimmung des Kohlenorndes bringt man 35 g Rupferchlorid mi 200 com concentrirter Salzsäure und etwa 50 g Kupferblechschnitten in eine gu



<sup>1)</sup> Rach Beyl (Liebig's Ann. 205, 255) wird Sauerstoff am schnellften von Phrogastol in 40 ccm Kalisauge von 1,05 specif. Gew. gelöft. Für obigen 30 würde aber diese Lösung zu oft erneuert werden müssen.

Fende Flasche, läßt unter häufigem Umschütteln etwa 1 Tag stehen, sest 100 com Mer hinzu, um dann von der erhaltenen Lösung das Gesäß F zu süllen. Man sest die drei Glashähne, stellt den Hahn c wagerecht und hebt die Flasche L, so das Wasser die Bürette A füllt, giebt dem Hahn c eine Vierteldrehung nach 3, so daß die zweite Durchbohrung zum Rohr B führt, öffnet den Hahn des Eses D, senkt die Flasche L und öffnet vorsichtig den auf den Schlauch s gesetzten etschhahn, so daß die Kalisauge die zur Marke m aussteigt, worauf der Hahn Plossen wird. In gleicher Weise werden auch die Flüsssistien der beiden ven Gesäße die zur Marke m ausgesaugt, wobei das Auge stets auf die auf sende Flüsssistist gerichtet ist 1). Dann werden die drei Stopsen mit den sröhren x luftdicht ausgesetzt. In Röhre B bringt man zunächst etwa 1 com Fer, süllt beide Schenkel mit loser Baumwolle, setzt die Stopsen wieder ein verbindet das Röhrchen n mittels eines Gummischlauches mit dem Glasrohre Vorzellanrohre, welches luft dicht in den Rauchcanal eingesetzt ist, um den ritt der atmosphärischen Luft zu verhüten (S. 260).

Bur Probe, ob der Apparat dicht ift, stellt man den Hahn c wagrecht, preßt Schlauch unmittelbar an dem Rohr im Rauchcanal mittels Quetschahn oder Hand fest zu und öffnet den Quetschhahn des Schlauches s. Die Wassersäule A sinkt etwas, muß dann aber völlig fest stehen bleiben, da ein fortgesetzes sames Sinken irgend eine Undichtigkeit verrathen würde, die natürlich zunächst itigt werden muß, sei es durch besserse Ueberziehen der Schläuche, sestes Einsten der Stopfen oder Schmieren der Glashähne mit Baseline.

Nachdem man die Bürette A burch Heben der Flasche L bis zur Marke mit Wasser gefüllt hat, stellt man den Hahn c so, daß die Verbindung von Gummisauger C durch das Rohr B mit dem Rauchcanal hergestellt ist, und 3t durch 10- die 15-maliges Zusammenpressen von C so lange, die die ganze ung sicher mit dem zu untersuchenden Gase gefüllt ist. Dieses geschieht am nemsten in der Art, daß man mit der linken Hand C zusammenpreßt, dann dem Daumen der rechten Hand den Röhrenansat r schließt und nun durch sinen der linken Hand den Ballen aufblähen läßt, den Daumen lüstet, C wieder immenpreßt u. s. w., die der Zweck erreicht ist. Nun stellt man den Hahn c der wagerecht, öffnet den Quetschhahn von s und senkt die Flasche L, so daß die Bürette A mit dem zu untersuchenden Rauchgase die zum Nullpunkt anst, woraus se durch Viereldrehung nach links wieder geschlossen wird. Das Gas sett zwischen den 4 Glashähnen und der Wassersule in A eingeschlossen.

Bur Bestimmung der Kohlensäure öffnet man den hahn von D und hebt L der linken Hand, so daß beim Deffnen des Quetschhahnes auf s mit der sten Hand das Gas in die Flasche D übertritt, senkt L wieder, dis die Kalizge in D etwa zur Schlauchverbindung unter m reicht und treibt das Gas noch mal durch Heben von L in das Kalizefäß. Durch Senken der Flasche L und sichtiges Deffnen des Quetschhahnes läßt man nun die Kalilauge wieder die Marke m aussteigen, schließt den Glashahn, öffnet den Quetschhahn, hält die

<sup>1)</sup> Es empfiehlt fic, diese Operation junächft mit reinem Waffer einzuüben und bann die Absorptionsfluffigkeiten einzufullen.

he L so neben die Barette, daß das Wasser in beiden Gestign sich schließt den Quetschahn wieder und liest endlich das gundgelichen in ab. Der Stand des Sperrwassers giedt dieset den Konnustat sindten Guses an Kohlensaure. In gleicher Weise läßt nur des Gestalt E zweis die dreimal übertreten, dis keine Bolumabaufme neben twertung nach der ersolgten Tinskellung giedt die Menge der Roblerdan Samerstoffes zusammengenommen, während durch gleiche Behanden in dem Gestäfte F außerdem noch das Kohlenoryd absorbin wied.



Sollte durch Unachtsamkeit die Absorptionssslüssseit in das Hahnrohr steigen, so hebt man die Flasche L, öffnet den Quetschhahn und spült so durch das destillirte Wasser die Lösung in das Gefäß zurück. Gelingt dieses nicht ganz, so zieht man den Schlauch a von Hahn c ab, giebt letzterem eine halbe Umdrehung und läßt durch Heben von L so lange Wasser durch das Hahnrohr und den Hahn c ablausen (die übrigen sind geschlossen), die dasselbe völlig rein ist. Wurde dabei das Sperrwasser in der Bürette unrein, so muß es erneuert werden.

Da die Rauchgase der gewöhnlichen Feuerungsanlagen nur selten Kohlenoryd enthalten, so habe ich, um den Apparat für Reisezwecke noch bequemer zu machen, das Lösungsgefäß für Kohlenoryd fortgelassen und die übrigen Theile etwas versteinert, wie Fig. 204 andeutet. Der Apparat ist jest nur 40 cm hoch, 20 cm breit und so leicht, daß man ihn bequem selbst auf weitere Strecken in der Hand tragen kann (S. 207). Die Aussührung der Untersuchung geschieht in derselben Weise wie mit dem größeren Apparat 1).

## Ansführung ber Untersuchung von Berbrennungsgafen.

Die Feuergase bestehen außer Sticksoff, welcher sich stets als Rest ergiebt, wesentlich aus Kohlensune und Sauerstoff; Kohlenoryd, Wasserstoff und Kohlenswasserstoffe sinden sich in nennenswerther Menge meist nur bei mangelhafter Construction oder schlechter Wartung der Feuerungsanlage bezw. bei ungenligendem Luftzutritte. Minder wichtig sind Schwesligsäure und Schweselsäure (vgl. S. 216), wie Versasser durch Untersuchung der Gase aus Ultramarinösen<sup>2</sup>), Dampstesselseurungen<sup>3</sup>), Ziegelösen<sup>4</sup>), Potascheösen<sup>5</sup>), Sodaösen<sup>6</sup>), Stubenösen<sup>7</sup>), Cupolsösen<sup>8</sup>), Puddelösen<sup>9</sup>), Cocomotiven<sup>10</sup>), Retortenösen<sup>11</sup>) u. a. gezeigt hat.

Nach Bunfen (S. 193) geschieht die Bestimmung der Rohlenfäure burch eine an einen Platindraht gegoffene Aetfalikugel 12), welche so wasserhaltig

<sup>1)</sup> Universitätsmechaniser W. Apel in Göttingen liefert den großen Apparat, Hig. 202, für 65 Mt., den kleinen, Fig. 203, für 45 Mt. — 2) Dingl. Journ. 221, 468. — 3) Dingl. Journ. 229, 130; 232, 336; 242, 40; Wagner's Jahresber. 1881, 1047. — 4) Dingl. Journ. 228, 432. — 5) Dingl. Journ. 229, 446. — 6) Dingl. Journ. 234, 306; Wagner's Jahresber. 1880, 274. — 7) Dingl. Journ. 230, 322; 233, 133. — 8) Dingl. Journ. 231, 38 u. 470. — 9) Wagner's Jahresber. 1881, 35. — 10) Dingl. Journ. 241, 449; Wagner's Jahresber. dem. Technologie 1881, 1050. — 11) Dingl. Journ. 232, 527.

<sup>12)</sup> Bur herstellung solcher Kugeln senkt man den mit einer kleinen Umbiegung versehenen Platindraht senkrecht in eine gewöhnliche eiserne Rugelsorm und gießt das geschmolzene Kali ein. Die zur Sinführung saurer Rupferchlorürlösung, Schwefelsaure, phrogallussaurem Kalium u. dergl. erforderlichen Kokstugeln werden aus einem sein pulverisirten Gemenge von ungefähr 1 Thl. setter, möglich sich schwefelkießfreier Steinkohle und 2 Thln. Koks angesertigt. Man schüttet diese Masse um den Platinsraht in die noch mit ihrem Einguscanal versehene Kugelsorm und erhigt die letzere langsam bis zum ftärkeren Kothglühen. Wird die Masse zu pords oder noch nicht hinlänglich seit, so tränkt man die zuvor über 1000 erhigte Kugel mit concentrirtem Zuckersprup oder mit Steinkohlentheer und glüht sie darauf in der ossens Flamme einer

ift, daß sie noch Eindrude vom Ragel annimmt, und die man zwor an ba Oberfläche mit etwas Wasser befeuchtet.

Hat man in Gasgemengen neben Rohlenfäure noch Sauerstoff mistick foff zu ermitteln, so wird die erstere im Absorptionsrohre bestimmt mis das rudständige Gasgemenge in ein Berbrennungseudiometer übergefüllt, um ist Berpuffinng mit Wassernfoff in einem Raume vornehmen zu können, bessen Wicht mit Achtali beschmutt sind, da durch dessen Gegenwart die Spannkraft ist Wasserdampses im seucht gemessenen Gase verändert werden wurde. Gebieten si die Umstände, die Versuche in einem und demselben Eudiometer auszusühren, plann man den Sauerstoff durch Papiers oder Kotstugeln mit phrogallussamm Kali nach Absorption der Kohlensäure bestimmen (S. 193). Dann aber ist unumgänglich nothwendig, das rückständige Stickstossoumen durch eine Kalikust noch vor der Ablesung zu trocknen.

Enthält das zu untersuchende Gas nach Absorption der Kohlensäure wenig Sauerstoff, daß nach Zulassung von Wasserstoff (S. 192) auf 100 The nicht brennbares Gas weniger als 25 Thle. brennbares Gas kommen, so sinde oft nur eine ungenügende oder gar keine Berbrennung beim Durchschlagen de Funkens statt. Man läßt dann so viel Knallgas zutreten, daß dieser Grenzweck erreicht wird. Berbindet man nach Bunsen zu diesem Zwecke die in zehnsch verdünnte Schwefelsäure eintauchenden Platinplatten a (Fig. 205) durch de Platindrähte d mit den Polen einer galvanischen Batterie, so erhält man einer gleichmäßigen Strom von Knallgas. Nachdem die Gasentwicklung einige Minuten gedauert hat, um alle Luft auszutreiben und die verdünnte Schwefelsäure mit Wasserssoff und Sauerstoff zu sättigen, wird eine entsprechende Menge Knallgas durch bei d eingessührte Schwefelsäure getrocknet oder durch Wasser wasschen in das Eudionieter eingessührt, und verschwindet hier bei der Verbrennung

Glasbläferlampe noch einmal ftart aus. Bor bem Gebrauche muffen folche Rugeln mit Säure ausgezogen werden, um die darin möglicherweise vorhandenen Metalle und Schwefelmetalle zu entfernen. Statt der Koksmasse ist es oft vortheilhaft, Papiermache anzuwenden, das man aus Löschpapier bereitet und um den Platindracht in eine noch mit Eingußcanal versehene Rugelform ftampst oder prest; Gypskugeln lassen sich ebew falls anwenden.

<sup>1)</sup> Obgleich das ganze Bolumen solcher Kugeln gewöhnlich taum mehr als einer Theilstrich der Absorptionsröhre einzunehmen braucht, so tann doch die an der Oberstäche haftende atmosphärische Luft leicht einen Fehler von 0,05 dis 0,1 Theilstrichen zur Folge haben. Um diesen übrigens schon verschweindend kleinen Fehler noch mehr zu verringern, taucht man die zuvor beseuchtete, zwischen Zeigesinger, Daumen umd Mittelsinger gehaltene Rugel unter das Quedsilber, streift die Luft mit den Fingen nach dem Drahte hin ab und läßt diesen zwischen Daumen und Zeigesinger emper gleiten, bis die Kugel unter dem Quedsilber an der Wandung des Absorptionsrohm zum Vorschein kommt. Erscheint sie nur an einem Pünkten sichtbar, so kann mes sie dies in das Gas emporschieben; ist sie dagegen mit einer größeren Luftblase ungeben, so zieht man sie zurück, um die Operation von Reuem zu wiederholen. Die dem Entsernen der Kugel aus dem Gase zieht man sie stohweise unter das Ound bilder, die sie ebenfalls an der Glaswandung nur an einem kleinen Bünkten erken dar ist.

, wie Bunfen ) gezeigt hat. Der Cylinder e wird zur Ausgleichung emperatur vaffend mit Alfohol angefüllt.

Um schließlich zu sehen, ob ein Gas außer Stickstoff überhaupt Sauerstoff ein brennbares Gas enthält, ermittelt man nach Bunsen zuerst, ob das an und für sich entzündlich ist, indem man einen elektrischen Funken durch emessenses Bolumen desselben schlagen läßt. Findet keine Entzündung statt, gt daraus, daß keine größeren Mengen eines brennbaren Gases neben rstoff dem Stickgase beigemengt sind. Es werden nun auf 100 Bol. des ungefähr 30 Bol. Knallgas zugelassen und die Berbrennung bewirkt. Ber-



t sich dadurch das anfängliche Gasvolumen nicht, so ist mit Sicherheit ansmen, daß überhaupt kein Sauerstoff neben einem brennbaren andtheile vorhanden war. Um sodann zu sehen, ob Sauerstoff ohne ein bares Gas vorhanden ist, fügt man Wasserstoff und so viel Knallgas hinzu, das aufängliche Bolumen nebst dem zugesetzten Wasserstoff sich zu dem Knalls

<sup>)</sup> Bunsen: Gajometrijche Methoden, S. 78. Zwar beobachtete Schuller (Unn. 1915. [1882], 15, 289) bei der Explosion von Knallgas die Bildung von Wassersperogyd, Dopere (Ann. chim. phys. [3], 28, 18) bei der Elektrolyse ein nicht normales Knallgas, Andere hierbei die Bildung von Wassersteinschen Bei jaktung der erwähnten Borsichtsmaßregeln ist diese Fehlerquelle verschwindend oder gar nicht vorhanden.

pat werterum ungeführ wie 100: 30 verhält. Erhält wan nach der Explosion das unspringliche Gas nebit dem augesessen Basserskoff unverändert weder, so beweist dies die Abosesenheit des Sauerikosse, und es ist nur noch zu ermitteln, ob beine Suuren brembarer Bestandiheile zugegen sind. Dies geschseht durch Berbremung des Goszgemenges mit überschississiger atmosphärischer Luit besammer Zusammensehung oder Sauerstoff, welchen mun in einem solchen Berbältmise hinzuslägt, das das aus dem zugesessen Basserskoff und dem Sauerstoff hervorgehende Knullgas gegen die übrigen nicht verbremtlichen Gase sich dem Balumen nach wie 25 bis 60 zu 100 verhält.). Entsprechen  $\frac{1}{13}$  des bei der Explosion dieses Gemenges verschwundenen Gases genau dem zugesessen Basserskoffe, so kann nach das unversuchte Gas als reinen Sinstins betrachen. Da Fenergase sauf immer überschississischen Sauerskoff enthalben, so ist diese lessere Brüfung nur in den selvensken Fällen ersorderlich.

Ran Bestimmung bes Rablengrubes fiftet man nach Abigention ber Anheniure und des Somerinwes durch Ani und Borgoullol eine Bonieringel (S. 231) in das Bunfen fiche Megrate (S. 188) ein, welche mit einer fauren Lifning von Kupferchlordir ?) getrantt ift und entfernt dum mittelft einer Ralbfragel die Salzidurendurgie. Genauer wird das Roblemand dadurch bestimmt. daß man zu dem von Roblenfiture und Conerftoff befreiten Gafe Sauerftoff w treten läßt, dann, da der Gehalt der Feneraufe an Roblemund fuft immer febr gering ift, jur Erzielung einer wollftanbigen Berbrennung (3. 252) eine 25 Broc. des Gesammyolument elettrobatischet Angliant (3. 253), worauf man das Gasgemisch durch einen Funten entründer!), darauf nach Ansaleich der Temveratur Contraction und Roblenfäure bestimmt. Unter Ingrundelegung der C. 233 erörterten Berechnung erhält man gleichzeitig den etwaigen Gehalt ber Gase an Basserstoff und Rohlenwasserskoffen. Dat fich bei der Explosion feine Ashlenfaure gebildet, war somit tein Roblenored oder Methan vorhanden, so beträgt der Gehalt an Bafferfloff 2, der bei der Explosion eingetretenen Contraction.

bft (Liebig's Ann. [1882] 210, 207).

<sup>1)</sup> Enthalt das Gas namlich mehr als 64 Bol brennbares Gas auf 100 Bol nicht brennbares, so entsteht die doppette Gesahr, das der Apparat in Folge der heftigen Explosion zertrümmert werden (welche man bei Benntung des Apparates S. 273) dadurch wesentlich vermindern kann, das man bei zu erwartender heftiger Explosion das Gas durch Senken der Flasche L ausdehnt), und daß sich mit einem Theile Stickfos Salpetersäure bilden kann. In diesem Falle muß eine entsprechende Menge überschüssiger Lust bekannter Zusammensexung oder Stückfos zugesent werden.

<sup>2)</sup> Unter Umftanden ift zu berückschigen, daß Aupferchlorur in sauter Lösung auch Sauerstoff, Acetylen, Allylen und Aethylen absorbirt, in ammoniatalifcher Lösung zwar das Cuedfilber weniger verunreinigt, sonft aber ahnlich wie die saure Lösung wirft und auch Rohlenwasserstoffe der Formel Cn H2n verschludt.

<sup>2)</sup> H. Tigon sand, daß Rohlenoryd und Sauerstoff durch den elektrischen Funten nicht explodiren, wenn das Gasgemisch völlig troden ist, daß aber das seucht Gemisch leicht verbrennt (Rep. of the Brit. Assoc. Swansea 1880, 508). Bötscheftreitet diese Angabe, führt sie auf zu geringen Druck zurück und zeigt, daß die Afsinität des Rohlenoryds zum Sauerstoff bei der Erplosion mit der Temperatur

Die Darftellung bes hierzu erforberlichen Sauerstoffes geschieht nach ne fen in kleinen, 6 bis 10 com fassenben Retorten (Fig. 206), welche man

Fig. 206.

halb mit getrocknetem, gepulvertem, chlorsaurem Kalium füllt, worauf man die Mündung des Ableitungsrohres bei a etwas aufwärts biegt, die atmosphärische Lust burch eine rasche Sauerstoffentwicklung austreibt und ben Sauerstoff nun unmittelbar in das Eudiometer leitet, doch soll die Sauerstoffmenge den zweis dis dreissachen Betrag des zu bestimmenden Kohlenorydes und Wasserstoffes nicht wesentlich übersteigen. In Ersmangelung solcher Retorten verwendet man kurze Reagirs

chen, in welche man bas Gasableitungsrohr mittelst durchbohrten Korkes tund welche noch ben Bortheil haben, daß das Kaliumchlorat in Krystallen dendet werden kann, die Röhren aber wiederholt brauchbar sind.

Dieses Berfahren von Bunfen zeichnet sich durch große Genauigkeit aus, rbert aber wegen der langsamen Absorption und des Temperaturausgleiches Zeit und einen besonders günstig gelegenen Arbeitsraum. Der vom Berfasser vendete Apparat (Fig. 196, S. 239) gestattet dagegen die genaue Untersuchung berartigen Gasgemisches in etwa einer Stunde und in jedem Laboratorium, die Temperaturen sehr rasch durch das die Meßröhre umgebende Wasser aussichen werden und die Absorptionen schnell vor sich gehen 1).

Bu weitaus den meisten Untersuchungen, namentlich zu allen Betriebsrolen genügt es vollständig, an Ort und Stelle mittelst der Apparate Fig. 203: Fig. 204 in der S. 250 erörterten Weise den Gehalt der Feuergase an sensäure und Sauerstoff zu bestimmen, bei geringem Sauerstoffgehalt und ansinend mangelhafter Verbrennung auch das Kohlenoryd. Die Bestimmung von serstoff und Kohlenwasserstoff nach Orsat (S. 245), Coquission (S. 247), her neuerdings? statt Palladium auch Platindraht anwendet, sowie nach dem lichen Versahren von Bunte3) muß Versasserssichen sie Untersuchung von ergasen als werthlos bezeichnen, da die unvermeidsichen Versuchssehler größer als die Mengen dieser Gase, welche (mit seltenen Ausnahmen) in Versuungsgassen überhaupt vorsommen, eine falsche Analyse aber besser unterbleibt. daher die Untersuchung der Feuergase aus Wasserstoff und Kohlenwasserstoffe rhaupt ersorderlich erscheint, oder wo es auf völlige Genausseit bezw. auch übrigen Bestandtheile ansommt, schmiszt man von Zeit zu Zeit Proben ein 222) und prüft in eben besprochener Weise über Quecksiber.

Bur sicheren Beurtheilung ber Feuerung ist zunächst die Kenntniß Brennwerthes ber verwendeten Brennstoffe ersorberlich. —

Um nun zunächst eine Durchschnittsprobe ber verwendeten Brennstoffe zu jalten, fann das Berfahren von Scheurer-Reftner (G. 105) zwedmäßiger eise bahin geanbert werben, daß von jedem Karren der zugeführten Kohlen

<sup>1)</sup> Rachdem ich den Apparat nunmehr seit zwei Jahren benutse, ziehe ich ihn allen beren vor. — 2) Compt. rend. 87, 795; 88, 1204. — 8) Dingl. Journ. (1878) 3, \*529.

1.60

47.

eine Schausel voll in eine mit Deckel versehene Kiste geworfen wird. Rach Beenbigung des Versuches werden diese Kohlen zerschlagen, gut gemischt, in erwähnter Weise 4 die 5 cm boch ausgebreitet, wiederholt in 4 Theile zerlegt und von zwei gegenüber liegenden Treieden eine Durchschnittsprode von etwa 2 kg in eine gut zu verschließende Flaiche gefüllt. Für genauere Untersuchung empsiehlt es sich auch von der zurückgelegten Hälfte in gleicher Weise eine Durchschnittsprode zu nedmen und diese getrennt zu untersuchen. Da in der Regel während diese Prodenadme bereits ein Wasserverlust zu befürchten ist, so werden von Zeit zu Zeit kleinere Turchschnittsproden von etwa 50 g in vorher gewogenen Prodegläschen mit Ausstersen gefüllt, um zur Wasserbestimmung zu dienen. Sine 44,01 Pro. Wasser entdaltende Vannschle hatte z. B. nach 24 Stunden bei 18" und 30 Proc. Kufrendrigkeit in offener Schale bereits 9,03 Proc. Wasser verletern. In Untersuchung der Breunstoffe geschieht in der S. 107 die 127 erbeteten Weise.

Enthalt nun der fragliche Brennftoff e Proc. Kohlenftoff, d Proc. Baffers fint. a Proc. Schmefel. e Proc. Samerstoff und er Proc. Samer, so erfordert 1 kg Liebte

pa nel berdger Berkomung, neun dufche II **Kine. Samerkoff under (196** De 1866)

Die Bernsteilt und für reutschie Zweite mit für minner mit Gened die Generalandere nach die Deutryführen fereine beschiere. Besie is ser nender beige die anderte fereine.

$$\frac{8007 + 54507 + 100}{10}$$
Act and
$$9 = \frac{8007 + 54427 + 100}{10}$$

Lieber - kreiseitäteger das ingereitsteines Sake z 🥰

Anders Beliebe handen ber mening benefen International Beliebe Berger 1886.
 Anders Beliebe handen ber mening reminder International Beliebe Beliebe.

F. Schwadhöfer 1) führt in den Brennstoffanalnsen den Sauerstoff nicht als solchen, sondern mit Wasserstoff verbunden als "chemisch gebundenes Wasser" auf, für welches die latente Wärme ebenfalls in Abzug gebracht wird, so daß sich unter Beibehaltung der hier gewählten Bezeichnungen die Formel ergiebt:

$$W = \frac{8080 c + 34462 (h - \frac{1}{8} o) - 637 (w + \frac{9}{8} o)}{100}.$$

Wieder Andere stellen die Berdampsungswärme des gesammten, bei der Bersbrennung gebildeten Wassers in Rechnung und zwar B. Kers<sup>2</sup>) mit 540 W.-E., Ferrini<sup>3</sup>) mit 600 (abgerundet statt 637) und C. A. W. Balling<sup>4</sup>) sogar mit 652 W.-E. (für 150°), so daß nach Ferrini:

$$W = \frac{8100 c + 34500 h - 600 (w + 9 h)}{100},$$

nach Balling aber:

$$W = \frac{8080 c + 34462 (h - \frac{1}{8} o) - 652 (w + 9 h)}{100}.$$

E. Gruner 5) führt aus, daß, wenn der feste Kohlenstoff 8080 W.=E. giebt, dem vergasten Kohlenstoffe, entsprechend dem Welter'schen Gesete 6), 11 214 B.=E. zukommen, so daß der seiner Ansicht nach wenig condensirte Kohlenstoff der Steinstohlen mehr Wärme erzeugen mitste, als der reine Kohlenstoff aus Holzkohle. Andererseits müsse man für den im festen Zustande besindlichen Wasserstoff der Steinkohle eine niedrigere Zahl als 34 462 W.=E. wählen, weil diese für den gassörnigen Wasserstoff gelte. Er schlägt daher vor, für den Kohlenstoff der Steinkohlen 9000 W.=E., für den Wasserstoff 30 000 W.=E. einzusetzen, und empsiehlt zur Beurtheilung der Kohlen die sogenannte Immediatanalyse, da die Heistaft der Kohlen mit der Menge des bei der Destillation zurückbleibenden sesten Kohlenstoffes zu- und abnehme. In derselben Weise [8080 — (2 × 2473)] berechnet auch Kantine die Bergasungswärme des Kohlenstoffes zu 3134 W.=E.

Sehr ahnlich ift ber Borfchlag von Hilt?) und Cornut, die Rotesausbeute zu bestimmen und bann ben Brennwerth ber Rohle zu berechnen nach:

$$W = \frac{8080 c_f + 11214 c_v + 34462 h}{100},$$

worin ce ben festen, cv ben flüchtigen Rohlenftoff bedeutet. Bierbei ift völlig

<sup>1)</sup> Bericht des von der niederösterreichischen Gewerbekammer eingesetzen Comité zur Berathung über eine in Wien zu errichtende Bersuchsanstalt für die Erprobung des Heizwerthes von Brennstossen. Redigirt von E. Bölaner, Wien 1880, S. 11 und 47. — <sup>2</sup>) B. Kerl und Stohmann: Techniche Chemie, Braunschweig 1876, Bb. 3, S. 867. — <sup>3</sup>) R. Ferrini: Technologie der Wärme, Feuerungsanlagen u. s. w. Unter Mitwirkung des Bersasers aus dem Italienischen von M. Schröter (Iena 1878), S. 135. — <sup>4</sup>) C. A. M. Balling: Metallungische Chemie, Bonn 1882, S. 224. — <sup>5</sup>) Ann. des Mines (1873) 2, 511; 4, 169; Wagner's Jahresber. d. hem. Technol. 1874, 1023; Dingl. Journ. (1874) 213, 70, 242, 430. — <sup>6</sup>) Vergl. Dingl. Journ. (1876) 220, 182; (1868) 189, 44. — <sup>7</sup>) Zeitschr. d. Vereins deutscher Ingenieure 1875, S. 290.

übersehen, daß die Bergafung des Kohlenfloffes boch Barme erforbert hat, so daß die Berechnung nach dieser Formel (abgesehen von der zu hohen Zahl für Bafferstoff) zu hohe Berthe giebt.

Zunächst ist bei der Berechnung der Kohlenanalysen die Bereinigung des Sauerstoffes mit der entsprechenden Menge Wasserstoff als "chemisch gebundenes Wasser" entschieden salsch. Denn wenn der Sauerstoff bereits mit Wasserstoff zu Basser verbunden vorhanden wäre, so müßte dieses dei der Destillation der Brennstoffe als solches entweichen. Thatsächlich enthält aber Steinkohlenges (S. 287) eine große Menge von Kohlensaure und Rohlenoryd, Holzgas i sogn bis 64 Broc. Kohlensaure und 31 Broc. Kohlenoryd, das beim schwachen Erhigen von Braunkohlen erhaltene Gas etwa 60 Broc. Kohlensaure und 20 Proc. Rohlensaure ind 20 Proc. Rohlensaure ind das der Sauerstoff dem Kohlenstoff offenbar näher steht als dem Wasserstoff und daher besser getrennt angegeben wird.

Für den Brennwerth des Rohlenftoffs wird man, bis weitere Bestimmungen vorliegen, den Berth von 8080 nach Favre und Silbermann?) bei behalten oder den von Scheurer-Reftner?) gefundenen von 8103 B.-E. beziehentlich abgerundet 8100 B.-E. und liegt keine Beranlassung vor, auf die Gruner'sche Huvothese einzugehen.

Für Wasserstoff sanden Favre und Silbermann (a. a. D. S. 399) in sechs Bersuchen 34 340 bis 34 576, im Mittel 34 462 B.-E., J. Thomsen 34 180 B.-E., Berthelot's) 34 600 B.-E., C. v. Than's) 33 982 B.-E., Schuller und Wartha') 34 126 B.-E., im Mittel 34 266 B.-E. Reuerbings hat Than's) die genauer ermittelten Berthe umgercchnet unter Annahme der specifischen Wärme des Wassers bei 15° als Einheit:

| ,    |                      |            | onstantem<br>bezieh. Druc | ŧ             |
|------|----------------------|------------|---------------------------|---------------|
| Nach | Than                 | . 33 822 9 | B€. 34 21                 | 8 <b>WE</b> . |
|      | Undrems              |            | 34 23                     |               |
| n    | Thomsen              | . 33 810   | 34 29                     | 7             |
| n    | Fabre und Silbermann | . 33 746   | 34 15                     | 4             |
| n    | Schuller und Wartha  | . 33 791   | 34 19                     | 9             |
|      |                      |            | Mittel 34 22              | 0 W.E.        |

Der wahrscheinliche Werth für die Verbrennungswärme des Wassersosses zu slüssigem Wasser ist danach 34 220 W.E. Thatsächlich entweicht nun aber das Wasser aus unseren Feuerungen als Wasserdamps, so daß man  $9 \times 637$  in Abzug bringen muß, wenn die Gase mit  $100^{\circ}$  entweichen, somit  $34\,220-5733=28\,487$  W.E. Dann aber darf man den durch die höhere specifische Wärme der Rauchgase dewirkten Verlust für das hygrostopische und das dei der Verdrewnung gebildete Wasser von  $100^{\circ}$  an rechnen. Bequemer sür die spätere

<sup>1)</sup> Wagner's Jahresber. 1880, 417. — 2) Ann. d. chim. phys. (1852) 34, 411 bis 424. Ihre erste Bersuchserihe ergab 8035 bis 8113, die sechs legten Bersuchse 8070 bis 8089 W.-E. — 3) Compt. rend. (1868) 67, 661. — 4) Pogg. Ann. (1873) 148, 375. — 5) Compt. rend. (1880) 90, 1241. — 6) Bericht. deutsch. dem-Gesellsch. 1877, 947, 2141. — 7) Ann. d. Phys. (1877) 2, 359. — 8) Chem. Centralb1. 1881, 828.

Berlustberechnung ist es, bei einer mittleren Lufttemperatur von  $T=20^{\circ}$  nach Regnault<sup>1</sup>) 613 B.-E., ober was wohl richtiger erscheint, da die Gase bei Dampstesselseuerungen mit über  $100^{\circ}$  entweichen,  $637-(80\times0,4805)=599$  oder abgerundet 600 B.-E., somit  $34\,220-5400=28\,820$  oder rund  $28\,800$  B.-E. als Brennwerth des Wasserstoffes in Rechnung zu setzen. Die Berechnung der latenten Siedewärme auch für das aus dem sogenannten gebundenen Wasserstoffe gebildete Wasser halte ich nicht für angebracht.

Der Schwefel ift in der Rohle theils als Schwefelties, theils in organischer Berbindung vorhanden; er verbrennt theils zu Schwefligfäure, theils aber zu Schwefelfäure, so daß man wohl den Mittelwerth 2500 B.-E. einsetzen barf.

Es ergiebt sich banach die Formel:

ober

$$W = \frac{8100 c + 28800 (h - \frac{1}{8} o) + 2500 s - 600 w}{100}.$$

Ob es richtiger ift, für gewiffe Brennstoffe ben Brennwerth bes gesammten Bafferstoffs in Rechnung zu setzen, ober ben Sauerstoff als mit Kohlenstoff versbunden, somit:

$$W = \frac{8100 c + 28800 h + 2500 s - 600 w}{100}$$

$$8100 (c - \frac{3}{2}) + 28800 h + 2500 s - 600$$

$$\frac{8100 (c - \frac{3}{8} o) + 28800 h + 2500 s - 600 w}{100},$$

muffen weitere Forschungen ergeben. Böllig zutressende Resultate sind durch diese Berechnungen natürlich nicht zu erreichen, da wir es in den Brennstoffen nicht mit einem Gemisch von sestem Kohlenstoff, gassörmigen Wasserstoff und Sauerstoff, sondern mit chemischen Berbindungen zu thun haben, die zur Zeit noch unbekannt sind. Für praktische Zwecke wird man jedoch vorläusig damit zustieden sein, oder aber sich auf calorimetrische Bestimmungen einrichten mussen (S. \*160).

Die Dauer ber Bersuche barf nicht zu kurz bemessen werden; eine Beurstheilung der Feuerung läßt sich meist in 3 bis 4 Stunden erreichen, ein Bersbampfungsversuch am Dampstessel z. B. sollte aber mindestens 10 Stunden dauern.

Die Temperatur ber abziehenden Rauchgase wird mittelst 75 cm bis 1 m langer Thermometer [womöglich solcher mit Stickstofffüllung 2)] bestimmt, welche in den Rauchcanal vor dem Schieber so eingesetzt werden, daß die Quecksilberstugel sich möglichst mitten im Gasstrome besindet. Die Ablesungen ersolgen so oft (oder halb so oft) als Gasproben genommen werden. Haben die Rauchgase eine Temperatur von über 360°, so ist die Bedienung der Feuerung entsprechend zu ändern, oder es sind die S. 48 und 61 beschriebenen Byrometer zu verwenden.

<sup>1)</sup> Regnault: Mémoires de l'Académie (1847) 21, 635. — 2) Universitätss mechaniter 28. Apel in Göttingen liefert 75 cm lange Thermometer für 5,50 Mt., 1m lange mit Stickstoffsulung für 12 Mt.

Zur Untersuchung der Rauchgase werden während des ganzen Bersuches in gleichmäßigen Zwischenräumen stündlich 5 bis 6 Gasproben durch ein lusticht im Fuchs neben dem Thermometer eingesetzes Glasrohr, dessen untere Mündung möglichst mitten in den Gasstrom reicht, entnommen und deren Gehalt an Kohlenstäure und Sauerstoff bestimmt (S. 248), sowie auf etwaigen Gehalt an Kohlenstäure und Sauerstoff bestimmt (S. 248), sowie auf etwaigen Gehalt an Kohlenstäure und geprüft. Enthalten die Rauchgase nennenswerthe Mengen von Kohlenorstschung der Feuerung entsprechend zu ändern, oder aber es sind Gasproben einzuschmelzen und im Laboratorium auf ihren Gehalt an Kohlenorsch, Wasserden und Kohlenwasserstoff zu prüfen (S. 222 und 239). Ferner wird stündlich der Feuchtigseitsgehalt (S. 172) und die Temperatur der in die Feuerung tretenden Luft mittelst eines vor strahlender Wärme geschützten Thermometers bestimmt. Bon den erhaltenen Resultaten wird das arithmetische Mittel genommen und den folgenden Berechnungen zu Grunde gelegt.

Ergab die Gasanalhse & Proc. Kohlensaure, o Proc. Sauerstoff und n Proc. Stickftoff, so ist das Berhältniß der gebrauchten Luftmenge zu der theoretischerschieden, wenn die Berbrennungsluft & Proc. Sauerstoff und & Proc. Stickftoff enthält:

$$v=rac{x}{x-(z\,o\,:\,n)}$$
 ober  $rac{n}{n-(z\,o\,:\,x)}$  bezieh.  $rac{21}{21-(79\,o\,:\,n)}$ 

$$\frac{11/_3}{100}$$
 + 1,430  $O$  + 1,257  $N$  +  $\frac{2s}{100}$  +  $w_1$  Kilogramm,

ober

$$K + \frac{K(o+n)}{k} + \frac{2s}{286,4} + \frac{w_1}{0,805}$$
 Kubikmeter von 0° und 760 mm.

Enthalten die Rauchgase Kohlenoryd und Kohlenwasserstoff, so ist zu berücksigen, daß nach den Formeln  $C+O_2=CO_2$ , C+O=CO und  $C+2H_2=CH_4$  je 1 cbm dieser Gase 0,5395 kg Kohlenstoff enthält. Ergab nun die Analyse k Proc. Kohlensäure, d Proc. Kohlenoryd, m Proc.

<sup>1)</sup> Nach Abzug des etwaigen Gehaltes der Asche an unverbranntem Kohlen stofft. —  $^2$ ) Statt vL wird man oft hinreichend genau K+O+N nehmen, welche Ausdruck wegen des beim Berbrennen des Wasserstoffes verschwundenen Sauerstoffe meist etwas kleiner ist als  $vL.-^3$ ) 1 kg Kohle giebt  $44:(12\times1,9781)=1,8537$  cdn Kohlensäure. Dieselbe Zahl wird erhalten, wenn sür Kohlenstoff 11,97 und sü Sauerstoff 15,96 gesett wird (vgl. Wagner's Jahresber. 1881, 379), solgsich enthä 1 cbm 1:1,8537=0,5395 kg Kohlenstoff.

than  $(CH_4)$ , h Proc. Wasserstoff, o Proc. Sauerstoff und n Proc. Stickstoff, ie in 1 cbm r kg Kohlenstoff als Ruß, so enthält 1 cbm dieser Gase  $\frac{1}{100}$  (k+d+m) 0.5395+r kg Kohlenstoff und 1 kg Kohle giebt 0.01 c:[0.01 (k+d+m) 0.5395+r] = G Kubikmeter trockene se, darin:

$$\frac{G\,k}{100} = K \, \text{Rubikmeter Kohlensäure,} \, \frac{Kd}{k} \, \text{ober} \, \frac{G\,d}{100} \, \, \text{Kohlenoxyb,} \\ \frac{G\,m}{100} \, \, \text{Methan,} \, \frac{G\,h}{100} \, \, \text{Wasserftoff,} \, \, \frac{G\,o}{100} \, \, \text{Sauerstoff und} \, \, \frac{G\,n}{100} \, \, \text{Stidktoff.}$$

Schwefligsaure (bezieh. Schwefelsaure) und Wasserdampf werden wie vorhin echnet. Das Gewicht dieser Gase sindet sich leicht mit Hulfe der kleinen belle auf S. 139.

Der Brennwerth bes Kohlenorphes ist nach Favre und Silbermann 1) 39 bis 2417, im Mittel 2403 B.-E., nach Thomsen 2) = 68 370 : 28 2442 B.-E., nach Berthelot 3) = 68 300 : 28 = 2439 B.-E., im ttel somit 2428 B.-E. Der Brennwerth bes Methans ist nach Favre Silbermann (a. a. D. S. 427) = 13 063 B.-E., nach Thomsen 213 530 : 16 = 13 346 B.-E., nach Berthelot = 213 500 : 16 13 344 B.-E., im Mittel 13 251 B.-E., bezogen auf slüssiges Wasser. Nun it 1 kg Methan 2,25 kg Wasser, so daß unter Zugrundelegung von 20° Lusteperatur 1350 B.-E. abzuziehen sind und nur 11 900 B.-E. gerechnet werden sen. Somit ergeben sich die Brennwerthe:

|                          | Bildung<br>flüssigem<br>bei C | Waffer             | Bildung<br>Wasserd<br>bei 2 | ampf                        | Gewicht<br>von<br>1 cbm |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                          | 1 kg                          | cbm                | 1 kg                        | cbm                         |                         |
| hlenogyd (CO).           | 2428                          | 3058 <b>W.:E</b> . | 2 428                       | 3058 <b>₩.</b> ≠ <b>E</b> . | 1,2593 kg               |
| ethan (CH <sub>4</sub> ) | 13 251                        | 9481               | 11 900                      | 8514                        | 0,7155                  |
| afferftoff               |                               | 3060               | 28 800                      | 2580                        | 0.0896                  |

Der Verlust durch unvollsommene Verbrennung ergiebt sich aus dem Brennthe der unverbrannten Kohle in den Herdrückständen und dem der etwaigen undaren Bestandtheile (Kohlenoryd, Methan, Wasserstoff, Ruß) der Rauchgase.

Ein Beispiel möge biefe Berechnungen erläutern. Die verwendete Rohle

|             |   |     |   |   |   |   |   | _ |   | 100      |
|-------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| Ajche       | • | •   | • | • | • | • | • | • | • | 2        |
| Baffer      |   |     |   |   |   |   |   |   |   |          |
| Schwefel .  |   |     |   |   |   |   |   |   | • | <b>2</b> |
| Stidftoff . |   |     |   |   |   |   |   |   |   | 1        |
| Sauerftoff  |   |     |   |   |   |   |   |   |   | 8        |
| Wafferftoff |   | . • |   |   |   |   |   |   |   | 4        |
| Rohlenftoff |   |     |   |   |   |   |   |   |   | 80 Proc. |
|             |   |     |   |   |   |   |   |   |   |          |

<sup>1)</sup> Ann. de chim. phys. (1852) 34, 405. — 2) Bericht. beutich. cem. Gefellich. O, 1321, 1805, 2320. — 8) Wagner's Jahresber. 1880, 922.

So ift ber Brennwerth nach ber S. 259 entwickelten Formel:

$$W = \frac{8100 \times 80 + 28800 (4 - \frac{8}{8}) + 2500 \times 2 - 600 \times 3}{100} = 7376!$$

1 kg biefer Rohle erforbert

$$\frac{8/_3 \times 80 + 8 \times 4 + 2 - 8}{100} = 2,393 \,\mathrm{kg}$$
 ober 1,673 cbm Sau

fomit

$$\frac{{}^{8}/_{3} \times 80 + 8 \times 4 + 2 - 8}{1,43 \times 21} = 7,97 \text{ cbm } \text{ Luft,}$$

wenn dieselbe 21 Broc. Sauerftoff enthielt.

Die Untersuchung ber Rauchgase ergebe junachst im Durchschnitt 320

| Rohlenfäure  |  |  |  |  | 15 Proc. |
|--------------|--|--|--|--|----------|
| Sauerftoff . |  |  |  |  | 5        |
| Stidftoff    |  |  |  |  | 80       |

Die äußere Luft habe  $20^\circ$  und sei mit Wasserdampf gesättigt, se f=0.017 (S. 183), die Asche enthalte zu vernachlässigende Mengen brannter Kohle. Dann ergab 1 kg Kohle  $1.854\times0.8=1.483$  chm säure, 0.494 chm Sauerstoff und 7.909 chm Sticksoff, zusammen 9.881 trockener Gase; dieselbe Zahl wird nach der Formel  $c:(k\times0.5395)$   $80:(15\times0.5395)$  erhalten. Das Verhältniß der gebrauchten zur the ersorderlichen Lustunenge ist v=1.31. Die Menge des Wasserdamps  $0.03+0.36+(7.97\times1.31\times0.017)=0.567$  kg =0.705 chm. Wärmeverlust beträgt somit sür 1 kg Kohle:

|                  | cbm         | (32 | <b>20</b> — | - 20) | $\times$ e | peci | f. 2 | B. | Wärmeberluf |
|------------------|-------------|-----|-------------|-------|------------|------|------|----|-------------|
| Rohlenfäure      | <br>. 1,483 |     |             | . 18  | 8,9        |      |      |    | 206 WE.     |
| Sauerstoff       | <br>. 0,494 |     |             | . 9   | 3,3        |      |      |    | <b>4</b> 6  |
| Stickstoff       | <br>. 7,909 |     |             | . (   | 91,9       |      |      |    | 727         |
| Schwefligfäure . | <br>. 0,014 |     |             | . 18  | 33,4       |      |      |    | 2           |
| Wafferdampf .    | <br>. 0,705 |     |             | . 1   | 16,0       |      |      |    | 82          |
|                  | <br>10,605  |     |             |       |            |      |      | •  | 1063 ₩.:E.  |

somit 14,3 Proc. des Gesammtbrennwerthes. Für die trockenen Ram allein ergeben sich 980 B.-E., bei Annahme einer mittleren specissischen Bon 0,307, wie Bunte (S. 165) annimmt, aber nur 910 B.-E., während den meist nicht berücksichtigten Wasserdungf der Verbrennungsluft 25\square\delta entfallen. Ich kann mich daher zur Annahme derartiger Näherungswerthe entschließen, welche nur den Zweck haben, nach einem 8 bis 10 stillndigen versuche bei der Berechnung der Resultate einige Minuten Zeit zu ahd bafür aber etwa 10 Proc. des Gesammtverlustes betragende Rechnungsseche begehen. Der Berlust durch die Schwessisssäuer der Rauchgase dagegen iklein, daß er um so eher vernachlässigt werden kann, als diese gewöhnlich mi Kohlensäure zusammen k

Bärner der Kohlensämer ift aber zu berückschingen (S. 143), da teller <sup>1</sup>1) menerdings wieder bestäugt hat, daß die specifische Bärner der ner und des Basierdampies dei 2000° sast dappelt so groß ist, als

r man ben Brennwerth ber Kohle auf fillfinget Bafier von 0° be-

 $15100 \times 0.5 \pm 34220 \times 0.03 \pm 2500 \times 0.02 = 7557$  83.6.

be Berinftbereimung filt Saffer:

```
(0,05 + 0,36 : 657 . . . . . = 246 $8.45.

(0,39 \times 220 \times 0,4505 . . . . . = 41

(7,97 \times 1,51 \times 0,017 \times (300 \times 0,4505) = 25

= 514 $8.45.
```

m auch die latente Wärme für das aus dem jogenannten gebundenen für gedilder Safier in Rechnung jest. Gefchieht dies nicht, so ift der m 0,09 > 600 = 54 W.-E. geringer, derrägt jamit nur 260 W.-E. erfier Rechnung blein demnach ein nusdaner Reft von 7376—1063 W.-E., nach der legteren von 7557—1241 = 6316 W.-E.; der erflätt sich aus den Abrundungen der Rechnung, sowie aus der der Rechnung zu Grunde liegenden Annahme, daß die Kohle 0° babe.

ionit gleichen Serinchsbebingungen ergebe bie Unterinchung ber einer ichtechen Fenerung in 1 obm 0,0011 kg Anhlenftoff als

200 kg Cohlen seien 2,5 kg Herbeldstünde mit 20 Proc. under-Krohlension erhalten, is daß von 1 kg Krohle statt 0,30 mm 0,795 kg n in die Kandhause übergegangen sind und 1 kg Krohle = 0,795 : 0,5395 + 0,0011] = 7,294 ohm nodene Kandhause gegeben dan 1,094 ohm Krohlensäme, 0,292 ohm Krohlengud, 0,073 ohm Methan, m Bassersion, 0,146 ohm Sanersion, d.616 ohm Suissussi und Kuß. I kun Methan enthält 2 kinn Sassersios, es entweichen 19 kinn oder 0,02 kg, also die Hälfier des Bassersiosse underbunden, e Kandhause nur 0,57 kg oder 0,46 ohm Bassersiosse und die die höhere Temperatur der Gase ein Särmenerland ergieln von :

mit rend 1551 93 1014

|              |   |   |   |  |   | $\mathbf{cbm}$ | ( | <b>32</b> | 0 - | - : | 20) 🗙 | $\epsilon$ | þe | cif | . <b>T</b> | ß. | Barmeverluft |
|--------------|---|---|---|--|---|----------------|---|-----------|-----|-----|-------|------------|----|-----|------------|----|--------------|
| Rohlenfäure  |   |   |   |  |   | 1,094          |   |           |     |     | 139   |            |    |     |            |    | 152 ₩€.      |
| Rohlenoryd   |   |   |   |  |   | 0,292          |   |           |     |     | 93    |            |    |     |            |    | 27           |
| Methan .     |   |   |   |  |   | 0,073          |   |           |     |     | 127   |            |    |     |            |    | 9            |
| Wafferftoff  |   |   |   |  |   | 0,073          |   |           |     |     | 92    |            |    |     |            |    | 7            |
| Sauerstoff   |   |   | • |  | • | 0,146          |   |           | •   |     | 93    |            |    |     |            |    | 14           |
| Stickstoff . | • |   |   |  |   | 5,616          |   | ٠.        |     | •   | 92    | •          | •  |     |            |    | 517          |
| Wasser       | • | • |   |  | • | 0,46           |   | •         |     | •   | 116   |            |    | •   |            | •  | 53           |
|              |   |   |   |  |   |                |   |           |     |     |       |            |    |     |            | _  | 779 28 . E.  |

Der Wärmeverlust durch unvollkommene Berbrennung ergiebt sich für 1 kg Roble zu:

|             |    |   |    |    |    |     |    |    | ${f cbm}$ |   | kg     |   |   | Bren | nwerth |
|-------------|----|---|----|----|----|-----|----|----|-----------|---|--------|---|---|------|--------|
| Rohlenoryd  |    |   |    |    |    |     |    |    | 0,292     |   | 0,368  |   |   | 893  | WE.    |
| Methan .    |    |   |    |    |    |     |    |    |           |   |        |   |   |      |        |
| Wafferftoff |    |   |    |    |    |     |    |    | 0,073     |   | 0,0065 |   |   | 187  |        |
| Ruß         |    |   |    |    |    |     |    |    |           |   |        |   |   |      |        |
| Rohlenftoff | De | r | Бe | rd | rü | ijŧ | ăn | Ъe | _         | • | 0,005  | • |   | 40   |        |
|             |    |   |    |    |    |     |    |    |           |   |        |   | - | 1805 | W.=E.  |

Als Beispiel einer ausgeführten Rauchgasanalhse möge bie Untersuchung einer Dampfteffelfeuerung näher erörtert werben, bei welcher gleichzeitig festgustellen



war, welchen Werth eine sogenannte Rauchverbrennungsvorrichtung hatte. Die selbe ist, wie die drei Figuren 207 dis 209 zeigen, bei einem Einstamm-rohrkessel als Vorseuerung ausgeführt. Die von der Thur d aus in den Schackt A eingefüllten Kohlen werden hier vorgewärmt, theilweise entgast, rutschen dann zu beiden Sciten auf dem schrägen Rost r herunter, um hier und auf den wagerechten Rosten der von d aus zugänglichen Brennkammern B völlig zu verdrennen. Die durch die Deffnung e angesaugte Luft umzieht die Wandungen der Vrennkammern B, erhipt sich weiter in den Zwischenräumen der beiden in einander gesteckten Chamotteröhren C und mischt sich dei a mit den durchziehenden Feuergasen, um hierdurch eine völlige Verdrennung der Rauchgase zu erzzielen.

Berfasser zunächst durch Borversuche festgestellt hatte, daß bei einer S von 24 cm die Rauchgase im Durchschnitt mit 6,1 Proc.

Fig. 208.



Kohlensäure und 245°, bei 11 cm Schiebersöffnung mit 11,7 Proc. Kohlensäure und 215°, bei 9 cm Schieberöffnung aber im Durchschnitt mit 14,2 Proc. Kohlensäure und 201° entwichen, wurde wenige Tage später eine längere Bersuchsreihe ausgessührt, beren Resultate in nachsolgender Tabelle zusammengestellt sind. Die Temperatur t der abziehenden Kauchgase wurde bei p mit einem 75 cm langen Queckessilberthermometer mit Sticksoffsüllung, die Temperatur T am Ende des ersten Zuges mit einem durch das Schauloch s einzgesührten neuen Graphitphrometer von

Hartung (S. 11) bestimmt. Die Gase wurden bei p ansergleichung auch bei g burch ein eingesenktes Porzellanrohr zeits





entnommen und an Ort und Stelle mittelst des Apparates: S. 250 erörterten Weise untersucht. Da die Analysen übereinzen die Gase hinreichend gemischt, gleichzeitig ergab sich hierdurch, wert gut gedichtet war, da sonst der Sauerstoffgehalt der Gase er Kohlensäuregehalt entsprechend kleiner gewesen wäre als bei g. iden Rauchgase rauchstrei waren und hinreichend Sauerstoff entvorauszusehen, daß teine nennenswerthen Mengen Kohlenoryd und handen sein konnten, doch wurde, als der Sauerstoffgehalt sehr e Probe eingeschmolzen (S. 222) und mit dem Apparate Fig. 196 t ferner die Wirkung der Lustzusuhr bei e sestzustellen, wurden n von den Lustauskrittsöffnungen bei a durch ein Porzellanrohr n die Untersuchung ergab:

## Untersuchung von

|             |  |  |  | $\mathbf{cbm}$ | ( | 32 | 0 - | <br>20) 🗙 | 6 | pe | cif. | . 2 | В. | ! | Barmeberluft |
|-------------|--|--|--|----------------|---|----|-----|-----------|---|----|------|-----|----|---|--------------|
| Rohlenjäure |  |  |  | 1,094          |   |    |     | 139       |   |    |      |     |    |   | 152 ₩€.      |
| Rohlenozyd  |  |  |  |                |   |    |     |           |   |    |      |     |    |   |              |
| Methan .    |  |  |  | 0,073          |   |    |     | 127       |   |    |      |     |    |   | 9            |
| Wafferftoff |  |  |  | 0,073          |   |    |     | 92        |   |    |      |     |    |   | 7            |
| Sauerftoff  |  |  |  | 0,146          |   |    |     | 93        |   |    |      |     |    |   | 14           |
| Stidftoff . |  |  |  | 5,616          |   | ٠. |     | 92        |   |    |      |     |    |   | 517          |
| Waffer      |  |  |  | 0,46           |   |    |     | 116       |   |    |      |     | •  |   | 53           |
|             |  |  |  |                |   |    |     |           |   |    |      |     | _  |   | 779 ₺ :€.    |

Der Wärmeverluft burch unvollsommene Berbrennung ergiebt fich für 1 Roble zu:

|             |    |   |    |     |     |     |    |    | ${f cbm}$ |   | kg     |   |   |   | Bren | nwerth |
|-------------|----|---|----|-----|-----|-----|----|----|-----------|---|--------|---|---|---|------|--------|
| Rohlenogyd  |    |   |    |     |     |     |    |    | 0,292     |   | 0,368  |   |   |   | 893  | WE.    |
| Methan .    |    |   |    |     |     |     |    |    |           |   |        |   |   |   |      |        |
| Wafferftoff |    |   |    |     |     |     |    |    | 0,073     |   | 0,0065 |   |   |   | 187  |        |
| Ruß         |    |   |    |     |     | •   |    |    | _         |   | 0,008  |   |   |   | 65   |        |
| Rohlenftoff | De | r | Бe | rdi | cüe | tft | ăn | De | -         | • | 0,005  | • |   | • | 40   |        |
|             |    |   |    |     |     |     |    |    |           |   |        |   | - |   | 1805 | 2B.:E. |

Als Beispiel einer ausgeführten Rauchgasanalnse moge die Untersuchung i Dampfteffelfeuerung naber erörtert werben, bei welcher gleichzeitig feftzuftel



war, welchen Werth eine sogenannte Rauchverbrennungsvorrichtung hatte. 🎗 felbe ift, wie die drei Riguren 207 bis 209 zeigen, bei einem Einflan rohrkessel als Borfeuerung ausgeführt. Die von der Thur d aus in den Go A eingefüllten Rohlen werden hier vorgewärmt, theilweife entgaft, rutiden gu beiden Seiten auf bem fchragen Roft r herunter, um bier und auf ben m rechten Roften ber von b aus zugänglichen Brennkammern B völlig ju ! brennen. Die burch die Deffnung e angefaugte Luft umzieht bie Wandum ber Brennkammern B, erhitt sich weiter in den Zwischenräumen der beiben einander gestedten Chamotterohren C und mischt fich bei a mit den durchzie ben Feuergasen, um hierdurch eine völlige Berbrennung ber Rauchgase ju zielen.

achdem Berfasser zumächst durch Borversuche festgestellt hatte, daß bei einer söffnung S von 24 cm die Rauchgase im Durchschnitt mit 6,1 Proc.



Kohlensäure und 245°, bei 11 cm Schiebersöffnung mit 11,7 Proc. Kohlensäure und 215°, bei 9 cm Schieberöffnung aber im Durchschnitt mit 14,2 Proc. Kohlensäure und 201° entwichen, wurde wenige Tage später eine längere Bersucksreihe ausgesführt, deren Resultate in nachsolgender Tabelle zusammengestellt sind. Die Temperatur t der abziehenden Rauchgase wurde bei p mit einem 75 cm langen Quecksilberthermometer mit Sticksoffsüllung, die Temperatur T am Ende des ersten Zuges mit einem durch das Schauloch s einzgessihrten neuen Graphitphrometer von

le und Hartung (S. 11) bestimmt. Die Gase wurden bei p ans, zur Bergleichung auch bei g burch ein eingesenktes Porzellanrohr zeit-



Fig. 209.

Broben entnommen und an Ort und Stelle mittelst des Apparates 14 in der S. 250 erörterten Weise untersucht. Da die Analysen übereinsn, so waren die Gase hinreichend gemischt, gleichzeitig ergab sich hierdurch, 3 Mauerwerk gut gedichtet war, da sonst der Sauerstoffgehalt der Gase rößer, der Kohlensäuregehalt entsprechend kleiner gewesen wäre als dei g. abziehenden Rauchgase rauchfrei waren und hinreichend Sauerstoff ents so war vorauszusehen, daß keine nennenswerthen Mengen Kohlenoryd und koff vorhanden sein konnten, doch wurde, als der Sauerstoffgehalt sehr war, eine Probe eingeschmolzen (S. 222) und mit dem Apparate Fig. 196 cht. Um ferner die Wirkung der Luftzusuhr bei e sestzuseken, wurden ig Proben von den Luftaustrittsöffnungen bei a durch ein Porzellanrohr n men. Die Untersuchung ergab:

## Untersuchung von

| Probes<br>nahme |           | Roblenfaure | Sauerfloff | Stidftoff | T           | t           | Bemerkungen                               |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Uhr             | Min.      |             |            |           |             |             |                                           |  |  |  |  |  |
| 8               | <b>55</b> | 14,3        | 5,1        | 80,6      | 640         | 231         | Lufttemp. 280, 1 cbm Luft enthält 16,5 g  |  |  |  |  |  |
| 9               | _         | 12,1        | 7,7        | 80,2      |             |             | Schieberftellung S 9 bis 10 cm.           |  |  |  |  |  |
|                 | 5         | 9,9         | 10,0       | 80,1      |             |             |                                           |  |  |  |  |  |
| 10              | 5         | 14,3        | 5,2        | 80,5      | 565         | 202         |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 10        | 14,8        | 4,6        | 80,6      |             |             |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 20        | 15,4        | 3,8        | 80,8      | 561         | 205         |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 30        | 14,5        | 4,9        | 80,6      |             |             |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 40        | 14,6        | 4,9        | 80,5      | <b>56</b> 8 | 208         |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 50        | 13,6        | 6,1        | 80,3      |             |             |                                           |  |  |  |  |  |
| 11              | _         | 13,9        | 5,6        | 80,5      | 562         | 204         | Lufttemp. 24°, 1 cbm Luft enthält 16,1 g  |  |  |  |  |  |
|                 | 10        | 13,9        | 5,8        | 80,3      | · ·         |             |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 15        | 14,0        | 5,3        | 80,7      | ŀ           |             |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 20        | 15,9        | 3,8        | 80,3      |             |             | Born bei n.                               |  |  |  |  |  |
|                 | <b>25</b> | 14,0        | 5,4        | 80,6      |             |             | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \     |  |  |  |  |  |
|                 | 40        | 14,9        |            | 80,3      | 508         | 206         | Luftzufuhr e verstopft.                   |  |  |  |  |  |
|                 | 50        | 13,9        | 5,7        | 80,4      |             |             | •                                         |  |  |  |  |  |
| 12              | _         | 12,4        | 7,0        | 80,6      | 545         | 206         |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 10        | 5,5         | 14,6       | ı         |             |             | Während des Ausschladens.                 |  |  |  |  |  |
|                 | 15        | 6,2         | 13,7       | 80,1      |             |             |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 30        | 8,4         | I .        | 80,0      |             |             |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 45        | 12,2        | 7,7        | 80,1      | 610         | 218         | Luftzufuhr wieder geöffnet.               |  |  |  |  |  |
| 1               | _         | 12,2        | l .        | I         | 580         | 209         |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 20        | 14,8        |            | 80,2      | 540         | <b>20</b> 8 |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 30        | 14,1        | ı          | 80,6      |             |             |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 40        | 12,9        |            | 80,6      |             |             |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 50        | 12,2        | 1          | 80,5      | 520         | 201         |                                           |  |  |  |  |  |
| 2               |           | 14,6        |            | 80,8      |             |             | Lufttemp. 24,50, 1cbm Luft enthält 15,4g! |  |  |  |  |  |
|                 | 10        | 13,6        | ı          | 80,6      |             |             |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 20        | 13,1        | I          | 1 '       | 552         | 204         |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 30        | 14,2        |            | 80,4      |             |             |                                           |  |  |  |  |  |
|                 | 50        | 13,3        | 1          | 80,7      |             |             |                                           |  |  |  |  |  |
| 3               |           | 13,4        | 6,1        |           | 580         | 218         |                                           |  |  |  |  |  |
|                 |           | 13,0        | 6,6        | 80,4      | 5640        | 2090        | Mittel.                                   |  |  |  |  |  |

Eine Durchschnittsprobe ber zur heizung bes Reffels verwendeten westschen Ruftoblen (Shamrod) bestand aus:

| Rohlenftoff             |      |  | 85,14  |
|-------------------------|------|--|--------|
| Wafferftoff             |      |  |        |
| Schwefel, flüchtig      |      |  | 1,04   |
| Schwefel in der Aiche . |      |  | Spur   |
| Sauerftoff und Stidfto  | if . |  | 6,20   |
| Waffer                  |      |  | 1,06   |
| Ајфе                    |      |  | 1,94   |
|                         |      |  | 100,00 |

threchend einem Brennwerthe von rund 8000 Barmeeinheiten.

Der Durchschnitt obiger 32 Einzelproben 1) ergibt somit für 1 kg Roble

|             |  |  | cbm   | 1 | 85 | × | (€ | pec. A       | är | me | 2) |   | W | ärme        | verluft        |
|-------------|--|--|-------|---|----|---|----|--------------|----|----|----|---|---|-------------|----------------|
| Rohlenfäure |  |  | 1,58  |   |    |   |    | 81,23        |    |    |    |   |   | <b>12</b> 8 | W.=E.          |
| Sauerstoff  |  |  | 0,80  | • |    |   |    | 57,56        |    |    |    |   |   | 46          |                |
| Stidstoff . |  |  | 9,77  |   |    |   |    | <b>56,68</b> |    |    |    |   |   | 554         |                |
| Wasser      |  |  | 0,77  |   |    |   |    | 71,54        |    |    | •  |   |   | <b>55</b>   |                |
|             |  |  | 12,92 | • |    |   |    |              |    |    |    | _ |   | 783         | <b>W.</b> ≠ E. |

Für je 1 kg Kohle entwichen bemnach burchschnittlich 12,92 cbm Berstemungsgase mit 783 Wärmeeinheiten, entsprechend einem Wärmeverlust von 1,8 Broc. (vgl. S. 146). Eine spätere Versuchsreihe ergab im Wesentlichen asselbe Resultat. Eine bem Rohre g entnommene Probe bestand (über Quecksber untersucht) aus:

<sup>1)</sup> Zur bequemen Berechnung des Wärmeverluftes möge als Nachtrag zu S. 144 te Zusammenstellung der specif. Wärme der Gase berechnet auf 1 cbm derselben gen:

|                                   | Specif. Wärme | Gewicht<br>von 1 cbm | Specif. Wärme<br>von 1.cbm |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| Rohlenfäure (CO2) von 10 bis 1500 | 0,20914       | 1,9781 k             | 0,4137                     |
| 200                               | 0,21564       |                      | 0,4265                     |
| 250                               | 0,22197       |                      | 0,4391                     |
| 300                               | 0,22812       |                      | 0,4512                     |
| 350                               | 0,23409       |                      | 0,4631                     |
| Rohlenoryd                        | 0,2450        | 1,2593               | 0,3084                     |
| Sauerftoff                        |               | 1,4303               | 0,3111                     |
| Stidftoff                         |               | 1,2566               | 0,3064                     |
| Wafferstoff                       |               | 0,0896               | 0,3054                     |
| Wafferdampf                       |               | 0,8048               | 0,3867                     |
| Methylmasserstoff (CH4)           |               | 0,7155               | 0,4243                     |
| Schwefligfaure                    |               | 2,8640               | 0,4448                     |

<sup>2) 2090</sup> weniger 240 Lufttemperatur.

#### Generatorgafe.

| Rohlenfaure  |  |  |   |   |   | 16,59  |
|--------------|--|--|---|---|---|--------|
| Rohlenoryd   |  |  |   |   |   | 0      |
| Sauerftoff . |  |  |   |   |   | 2,80   |
| Wafferstoff  |  |  |   |   |   |        |
| Stickstoff . |  |  | • | • | • | 80,61  |
|              |  |  |   | _ |   | 100,00 |

Brennbare Gase waren bennach trot des geringen Luftüberschusses hier nicht nachweisbar; dieses günstige Verhältniß ist wohl der theilweisen Entgasung im Füllschacht, sowie dem Umstande zuzuschreiben, daß die Feuergase zunächst durch das glühende Chamotterohr hindurchgehen müssen, devor sie mit abkühlenden Kesselstächen zusammenkommen. Dem entsprechend war auch die Rußbildung bei beiden Kessels gering, so daß aus dem Schornsteine nur dann schwarzer Rauch entstieg, wenn der Heizer aus dem Kohlenschachte eine größere Wenge nicht genügend erhitzter Kohlen auf den Planrost in B niederstieß. Die complicitte Luftzusührung bei a dagegen erwies sich, wie vorauszusehen war, nach obigen enalysen als zweckos, da das Verschließen derselben ohne nachweisbaren Einsluß zuf die Rauchgase war.

Bei der Untersuchung von Feuerungsanlagen ift auch oft die Zugstärke zu messen. Hierzu verwendet Verfasser seit Jahren ein U-Rohr, welches zur Erzeichterung des Ablesens mittelst kleiner Messingbugel a (Fig. 210) auf das 1 cm



Fig. 210.

bide Brett A befestigt ift. Sinter bem Rohre BD ift in einem 4 mm tiefen Ausschnitte n ein fleiner Magstab mit Millimetertheilung mittelft bes Anopfes c verschiebbar ein-Beim Gebrauch wird bas Rohr etwa zur Salfte mit gefärbtem Baffer gefüllt, bann bas Brett mittelft zweier unten und oben eingeschraubter Defen an eine Wand, bei einzelnen Untersuchungen auch einfach an den Apparat für Rauchaasanalnsen (S. 249) befestigt und mittelft des Knopfes c ber Magftab fo verschoben, dag ber Nullpunkt genau mit dem unteren Menistus ber Fluffigfeit in beiden Schenkeln - wie in Fig. 210 - ausammentrifft. Run wird ber Schenkel D mittelft Gummiftopfen und Glasrohr ober Gummischlauch mit bem Schornsteine verbunden und der Söhenunterschied beider Flüssigfeite fäulen abgelefen. Da hier keine Luft hindurchgefaugt wird, fo tann man mittelft diefer fleinen Borrichtung felbst auf

größere Entfernungen hin burch Einschaltung eines engen Bleirohres ober Gummischlauches die Zugstärke meffen. Durch Löfen der Berbindung kann man sich jederzeit von der Richtigkeit der Angaben überzeugen. — Andere Zugmeffer sollen später besprochen werden.

Generatorgafe werden in der S. 239 besprochenen Beise untersucht, oder aber wie Leuchtgas.

# Untersuchung von Leuchtgas.

Bei der Untersuchung des Leuchtgascs kommen für den praktischen Betrieb tlich specifisches Gewicht, Roblenfaure, Ammoniat und Schwefel in Frage,

Fig. 211.



, Ammoniat und Schwefel in Frage, während Wasserstoff und die Kohlenwasserstoffe seltener bestimmt werden.

Specifisches Gewicht. R. Bunsfen 1) findet das specifische Gewicht von Gasen durch Bestimmung ihrer Ausströmungsgeschwindigkeit aus enger Deffnung in dunner Platte; das Gewicht zweier Gase verhält sich dann wie die Quadrate ihrer Aussströmungszeiten.

Schilling 2) hat biefes Berfahren dabin vereinfacht, baf er eine chlindrische Glasröhre A (Fig. 210) von 40 mm innerem Durchmeffer und 45 cm Länge verwendet, beren aufgekitteter Meffingbedel bas Ginströmungerohr a. Ausströmungerohr b und ein Thermometer trägt. Das Ausströmungerohr b ift 12 mm weit und oben mit einem Blatinblech ge= fchloffen, welches in der Mitte eine feine Deffnung bat. Der 125 mm weite äußere Enlinder wird mit fo viel Waffer verfeben, daß diefes nach Füllung bes inneren Rohres A mit Luft ober Gas bis zu einer Marte in der Rahe bes oberen Randes reicht.

Man taucht nun zunächst ben mit atmosphärischer Luft gefüllten Chlinder A in das mit der ersorderslichen Menge Wasser gefüllte Gesäß B, öffnet den Hahn des Abslußrohres b, so daß die Luft aus der Deffnung in der Platinplatte entweicht. Sobald das Wasser im Chs

Bunsen: Gasometrische Methoden, S. 185. — 2) Dingl. Journ. (1860) 155, Wagner's Jahresber. d. chem. Technolog. 1859, 667; Schilling: Handbuch d. ohlengasbeleuchtung, S. 99.

linder A die untere Marke C trifft, beobachtet man mittelst Secundenuhr die Zeit, welche ersorderlich ist, dis das Wasser die zur oberen Marke C aufgestiegen ist. Nun wird der langsam in die Höhe gehodene Chlinder A durch Rohr a mit Leuchtgas gefüllt und nach Oeffnen des Rohres b durch Senken das Gas wieder ausgetrieben. Ist so durch mehrmaliges Füllen und Entleeren die atmosphärische Luft entsernt, so füllt man mit dem zu untersuchenden Gase und bestimmt die Ausströmungszeit wie bei der Luft. Die Ausströmungszeit der atmosphärischen Luft habe z. B. 285, die des Gases aber 209 Secunden betragen, so ist das specifische Gewicht des Gases  $209^2:285^2=0,538.$ 

Der Apparat ist zur Zeit wohl am meisten im Gebrauch und für praktische Zwecke auch ausreichend. A. Wagner 1) hält benselben zwar nicht für zuverzlässig, ob aber das von ihm angegebene mit feiner Ausströmungsöffnung versehene U-Rohr, sowie der ähnliche Apparat von Plettner 2) besser Resultate geben, sei dahingestellt. Noch weniger empfehlenswerth erscheint der ähnliche Apparat von Schinz 3), etwas umständlich der dem Bunsen'schen ähnliche, mit elektrischer Auslösung versehene von De Negri4).

Recknagel 5) bestimmt das specifische Gewicht durch den Druckunterschied, einer 2 m langen Säule von Luft und Gas auf eine Wassersäule. Weit genauer ist das Berfahren von Ebelmann 6), welcher diesen Druckunterschied mittelst eines Prismas mißt, es ist jedoch nur in wohl eingerichteten Laboratorien aus führbar.

Pernot?) füllt bie zu vergleichenden Gase in das Metallgefäß eines Nicholson'schen Ardometers, um dadurch das Gewicht derselben zu bestimmen. Lipowigs verwendet hierzu an einer Wage hängende Blechchlinder. Versasset hierfür einen Glasapparat vor, und zwar der leichteren Füllung wegen einen an beiden Seiten ausgezogenen, mit Glashähnen versehnen dünnwandigen Splinder (Fig. 212). Ein solcher faßt z. B. 116,3 cc (durch Ausmessen mit Wasser oder Duecksilber bestimmt) und wiegt bei 22,9° und 752 mm mit trockener Luft gefüllt 55,821 g, somit, da nach S. 189 und 191°):

$$\frac{116,3.752}{760.[1+(0,00366.22,9)]}=106,2,$$

und da 1 Liter atmosphärische Luft bei 0° und 760 mm 1293,6 mg wiegt, 106,2 cc daher 137,4 mg, das Gefäß leer 55,6836 g. Daffelbe Gefäß mit Leuchtgas gefüllt (zu welchem Zwecke man den oberen Ansat des senkrechtstehenden

<sup>1)</sup> Dingl. Journ. (1876) 221, \*139; Bayer. Ind. Gewerbebl. 1875, 287.—
2) Dingl. Journ. (1878) 229, \*537.— 8) Wagner's Jahresber. 1869, 744.—
4) Dingl. Journ. (1870) 199, \*182.— 5) Journ. f. Gasbel. 1877, 662; Dingl. Journ. 227, \*82.— 6) Wagner's Jahresber. d. hem. Technol. 1881, \*1023.—
7) Dingl. Journ. (1851) 119, 156.— 8) Dingl. Journ. (1860) 156, \*188.—
9) log 116,3
2,06558
2,87622 4,94180

Gestisses mit der Gasleitung verbindet und nach völliger Bezdrängung der Luft wide Hähne schließt) wog 55,7435 g, das Leuchtgas selbst somit 59,9 mg, das specifische Gewicht desselben war daher 0,4359. Das Bersahren ist genau und überall da zu empfehlen, wo eine analytische Wage zur Bersügung steht. Hat man das Gewicht des leeren trockenen Gesäßes sestgestellt, so genügt für jede neue Bestimmung eine Wägung.

Roblenfaure. Bahlert 1) läßt Roblenfaure und Schwefelmafferstoff durch Aufali absorbiren, beftimmt bann in einer burch Ueberleiten über Braunstein von

Rig. 212.



Schwefelwasserstoff befreiten Probe in gleicher Weise die Kohlensäure und berechnet den Gehalt an beiden Gasen aus der Druckabnahme. Das Berfahren hat begreislicher Weise keinen Beisall gefunden. In entsprechender Weise absorbirt Dechelhäuser?) die Kohlensäure mit Kalilauge und berechnet den Kohlensäuregehalt ebenfalls aus der Abnahme der Spannung, während Nüdorff³) die Kohlensäure mittelst Kalilauge in derselben Weise bestimmt, wie die Feuchtigkeit der Luft mit Schweselsjäure (S. 179). Da die Alkalilauge eine andere Tension als Wasser hat, so sind diese Versahren wenig empsehlenswerth.

Zur Bestimmung ber Kohlensäure im ungereinigten Leuchtgase ist der Apparat Fig. 204 (S. 251), oder bei wissensschaftlich genauen Bersuchen der Apparat Fig. 196 (S. 239) zu verwenden. Für gereinigtes Leuchtgas genügt zur Betriebscontrole ebenfalls der Apparat Fig. 204, sonst ist das Bersahren von Mohr (S. 200) oder Pettenkofer (S. 202), oder aber der Apparat Fig. 196 anzuwenden. Enthält hiers

bei das Gas meßbare Mengen von Schweselwasserstoff, so ist dieses vor der wimmetrischen Bestimmung der Kohlensäure mittelst Kalilauge durch eine Lösung den essignaurem Blei zu entfernen oder nach gesonderter Bestimmung (S. 274) entsprechend in Abzug zu bringen.

Ammoniak. Der Ammoniakgehalt bes Leuchtgases ist meist nicht größer ils hinter ben Borlagen 4 bis 10 g, hinter ben Conbensatoren 2 bis 4 g, hinter den Scrubbern 0,2 bis 0,6 g und im gereinigten Gase 0,01 bis 0,1 g im Cudikneter; in England sind 0,114 g gesetlich gestattet. Zur Bestimmung desselben eitet Houzeau 4) das Gas durch mit Lacknus versetzte verdünnte Schwefelsaure vis zur Neutralisation, Knublauch 5) verwendet in gleicher Weise verdünnte Schwefelsaure und Rosolsaure als Indicator. Das Versahren wird badurch ästig, daß man während bes Durchleitens des Gases durch die Säure den Vorslang sortwährend beobachten muß. Es ist daher vorzuziehen, überschüfsige Säure inzuwenden und die nicht gesättigte zurückzutirrien.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. analyt. Chem. 1868, 58. — 2) Journ. f. Gasbel. 1866, 339; 5hilling: Handbuch, S. \*91. — 3) Poggend. Ann. 125, \*71; Wagner's Jahresber. 1865, 757. — 4) Compt. rend. 76, 52. — 5) Journ. f. Gasbel. 1881, \*153.

Men jung sei der Interfactung um geningtem Gas eine 186 bestellen darch 20 er Jehnermannstrunklaue (6,3 g Continuer im Eine), fich ir einer Leinen Servenkaber ihm More (E. 2001) ober einem fi Abbreptionskapparate bestehr und Interior die Bertigsfige Taure mit Zehrt und Timerkabenmitinerange als Indicater until I. der bert gebittigten entheide dann 1,7 mg kommunial. Bei Unterioring wer auggereinigte berwendet man 50 er Saure und je und der erwarteiten Kinnsweigkunge 20 Lier Gas.

2. Tiefrennet I imge zur Benrechentung der Sernbberrifte 20 Aier Lendigon durch sen Jehnelmamalikweselsture und priift mit läure. Fürst fich die Frassigsen abundh, nur die Sinne sinnit gefättigt, helten die 20 Aier Sas mindestens 6,5 mg. Lohm spunit 0,34 g. Tiefrennet silte die änsjerse palatijge Grenze des Annuminispehaltes hin Serabbern föllt.



Im Bestimmung bes Theeres vor und hinter den Scrubber wendet derselbe einem Glaschlinder a (Fig. 213), dessen im Deckel d bei Eingungsrahr og seches flache Glacken aus dünnem Messüngblech trügt, met 1,5 mm weiten Löchern versehen sind. Man füllt das Gesüs halb mit van 30 bis 354 Tx., besessigt den Deckel mittelft Klemmschrauben k und wichter annittelbar mit der Entnahmestelle. Das Rohr f wird mit gesüllt, der bei e damit verdundene Reiniger enthält unten Indianasis darüber eine Schicht w Nasenreinigungsmasse. Das bei p entweichend geht durch eine Gasuhr, hinter welcher eine Pumpe das Ansangen desset wirst. Durch die Waschung wird das Gas seines Theerdampses derzeit raubt, daß die hinter dem Waschapparate a eingeschaltete Watte sich in Füllen nicht im mindesten bräunt, was sie sonst in Berührung mit theerk

<sup>1)</sup> Journ. f. Gasbel. 1878, \*289; Wintler: Gasanalyje, S. \*52, 75 u

Basen fehr leicht thut. Rur wenn fehr viel Theer im Gase vorhanden, nimmt ie Watte eine geringe Farbung an; man ertrabirt fie in diesem Falle mit 5dwefeltoblenftoff, um ben mit fortgeriffenen Theer zur Löfung und Bestimmung s bringen. Die erhaltene Löfung läßt man in einem gewogenen Befäße bei ewöhnlicher Temperatur verbunften, wobei eine Mitverflüchtigung ber porambenen leichtesten Dele eintritt. Erfahrungsmäßig beträgt das Gewicht ber mitterflüchtigten Dele ein Drittel vom Gewicht bes erhaltenen Rudftanbes und m diesen Betrag hat man letteres zu vermehren. Uebrigens wird selten mehr 60.5 Broc, der Gesammttheermenge in die Watte übergeführt und badurch ein **bes**fall im Resultat hervorgebracht, der so gering ist, daß er nur ausnahmsweise Rechnung gezogen zu werden braucht. In dem dunnen Weingeiste lösen sich fangs übrigens auch noch andere Gasbeftandtheile auf, entbinden fich aber draus im weiteren Berlaufe der Operation wieder und zwar in dem Make, als and Condensation der im Rohgase enthaltenen Ammoniumverbindungen eine encentrirte Salzlösung entsteht. Sind dann 0,25 bis 0,5 cbm Gas hindurchpagt, so wird der Theer auf einem Filter gesammelt und gewogen, ferner die Sewichtszunahme des Waschapparates bestimmt, um die Menge des Theeres zu talten, welcher an den Meffinggloden und Chlinderwandungen haftet. Tief= ant fand fo in 1 cbm Gas por ben Condensatoren 150 bis 200 g Theer, por crubbern 25 bis 75 und hinter denselben 0.5 bis 20 g Theer.

Schwefel findet sich im Leuchtgase als Schwefelwasserstoff, Schwefelkohlens if, mahrscheinlich auch Kohlenorysulfid.

Um zunächst Schwefelwasserstoff qualitativ nachzuweisen, leitet man bas burch einen Cylinder, in welchem ein mit effigsaurem Blei getränkter Papierschien hängt, bessen Schwärzung die Gegenwart dieser Verunreinigung anzeigt.

Bur quantitativen Bestimmung will es H. Wurtz 1) durch Kupsersulfat ihsobiren. Er läßt das zu untersuchende Gas zunächst zur Bestimmung des immoniats durch ein U-Rohr mit geschmolzenem saurem Kaliumsulfat gehen, im durch ein Chlorcalciumrohr, um Wasser; durch ein Rohr mit trystallisitetem impservitriol, um Schweselwasserstelligt; durch ein solches mit Natrontalk, um hhlensäure, und schließlich durch eine ammoniatalische Lösung von Pyrogallustere, um den Sauerstoff zu lösen. Die Röhren werden vor und nach dem Durchsten von etwa 200 Liter Leuchtgas gewogen. Das Versahren hat keinen Beifall kunden.

Besser ist das Versahren von Mohr 2), welcher das Leuchtgas durch Natronsge streichen läßt, dann arsenigsaures Natrium zusett, mit Salzsäure überstigt und das gefällte Schwefelarsen wiegt, oder aber das gebildete Schwefelstrium mit Zinklösung titrirt. A. Nichter 3) schüttelt das Gas mit umoniakslüssigieit und titrirt die Lösung mit schweselsaurem Cadmium; um auch Schwefelsohlenstoff als Schwefelwasserstoff zu erhalten, wird das Gas über digten Kalk geleitet.

<sup>1)</sup> Journ. Franklin Inst. (1875) 69, 146, \*218; Americ. Chem. 1875, \*315. — Wohr: Titrirmethode, 4. Aufl. \*367 u. 450. — 3) Dingl. Journ. (1867) 168, \*399. Tifcher, Brennstoffe.

Rur Nachweifung von Schwefelfohlenftoff leitet M. Bogel 1) bas Gat burch altoholische Ralilauge, verdunftet den Alfohol, fauert mit Gffigfaure an mi verfest mit effigsaurem Rupfer, worauf ein gelber Rieberfchlag von ranthogen faurem Rupfer entftebt. Daffelbe Berfahren bat neuerbinge Sloane Bogel 3) leitet ferner bas Gas über glühendes Rupferblech, loft bet gebilbete Schwefelfupfer in Salpeterfaure und fallt mit Chlorbarnum. Bergogf leitet bas Bas burch eine mit effiafaurem Blei verfeste Lolung von Ammonid in absolutem Altohol: Schwefeltoblenftoff giebt gelbrothe Farbung bis braum Nieberichlag.

Wird ferner nach & Thompson 5) ein schwefeltoblenftoffbaltiges Leuchtzul burch eine alfalische Lösung pon Chanquedfilber geleitet, fo entsteht eine weit Trubung, welche rafch burch Gelb. Braun und Grau in Schwarz liberacht: with ber Nieberschlag, fo lange er noch weiß ift, ausgewaschen und getrodnet, fo & plodirt er beim Erwarmen. Es scheint ein Gemisch einer schwefel = und eine chanhaltigen Berbindung zu fein. Diefe Engnverbindung, welche der Beifaffe "Chanon" nennt, fann auch ale Rupferfalz bargeftellt werden, welches viellit als Urfache der beim löthen alter Gasometer oft auftretenden Explosionen am schen ift. Läkt man ben schwarzen Nieberschlag fteben, so geht er in die scharf rothe Berbindung Hg S3 CH über.

Das empfindlichste Reagens auf Schwefeltohlenstoff im Leuchtgase ift In athylphosphin, welches nach A. W. Sofmann 6) damit rubinrothe Rroftalle at Genaue quantitative Bestimmung bes Schwefeltohlenstoffes erscheint zur Beit mi nicht ausführbar, überbem ift prattifch wichtig auch nur ber Gebalt bes Leut agies an Befammtichwefel, welcher beim Berbrennen beffelben Schwefelfaute mi

nur zum geringen Theile Schwefligfaure gibt.

Bur Bestimmung bes Gesammtichwefele führt Sarcourt 7) ba Schwefeltohlenftoff über erhiptes Blatin, wodurch berfelbe unter Abicheibung wir Rohlenftoff in Schwefelmafferftoff übergeführt wird, und fo mit bem bereit wo handenen zusammen colorimetrisch bestimmt werden fann. Zu biefem 2med wo ben von dem zu untersuchenden Leuchtgase flündlich etwa 14 Liter burch bet platinirtem Bimeftein gefüllte, gelinde erhitte Gefag p (Fig. 214), und benn bei bas Bleiacetat enthaltende Glaschen g gefangt. Das ber angefaugten Gasung entsprechende, aus dem Aspirator A abfliegende Baffer wird im Chlinder C # meffen. Um ben Grad ber Farbung, welche bas durch die in a befindliche Bie löfung ftromende Gas in Folge ber Ansicheibung von Schwefelblei bervorbring meffen zu können, ftellt man neben g einen zweiten Enlinder g' auf, welcher in bereits gefärbte Normalfluffigkeit enthält, und bringt hinter beiben ben weise Bapierschirm B an. Die Cylinder haben genau gleichen Inhalt und tragen in

<sup>1)</sup> Ann. d. Chem. 86, 369; Bagner's Jahresber. 1860, 603. - 2) Chen. News (1881) 44, 221. — 3) Jahresber. d. chem. Technol. 1869, 762. — 4) Din Journ. (1861), 159, 292; Jahresber. b. dem. Tednol. 1860, 603. - 5) Chem. Nem (1878) 37, 95. - 6) Unn. b. Chem. 115, 293; Jahresber. b. dem. Tednol. 1864 603. - 7) Chem. News 1870, 307; Journ. of Gaslight 1876, \*883; Bagnet Jahregber. d. dem. Tednol. 1871, 744; 1876, 1132.

rte, bis zu ber sie gefüllt werden. Die Normalflüssigkeit wird dem Apparate Dersiegelten Flaschen beigegeben und nuß vor dem Gebranche umgeschüttelt den; sie ist derart bereitet, daß auf eine Chlinderfüllung 0,0187 g Schwesel, entsprechend 0,0025 g Schwesel, kommen. Man setzt das Durchleiten des se so lange fort, die der Flüssigkeitsinhalt von g genau den Fürbungsgrad



r Musterstüssigkeit angenommen hat, und mißt hierauf das in den Cylinder C asgestossene Wasser. El. Winkler!) empfiehlt als Bergleichsflüssigkeit eine ösung von Natriumhydrocarbonat mit Nitroprussidnatrium und einer bestimmten Lenge von Schwefelnatrium versett.

Da das Leuchtgas auch Schwefelverbindungen enthalten kann, welche nicht urch platinirten Bimsstein in Schwefelwafferstoff übergehen, so ist dieses Berschren wohl als bequeme Betriebscontrole, aber nicht als genaue Bestimmung zu reichnen.

<sup>1)</sup> Wintler: Industriegaje, S. 345.

Hofmann 1) verbrannte bereits bas Gas, orydirte die in einem verdichtete Flussigkeit mit Chlor und fällte die gebildete Schwefelsäure mit baryum. Brügelmann 2) verbrannte dann das Gas im Sauerstof absorbirte die gebildete Schwefelsäure durch Kalt, löste in Säuren und fäll salls mit Chlorbaryum. Graß 3) verwendete hierzu ein etwa 400 cc schasgesäß C (Fig. 215) als Berbrennungsraum. Beim Beginn der Berd wird der Daniell'sche Hahn D eingesührt, die Platte mit consischem? stopfen f durch die übergreisende Schraube g luftbicht an die Messingsangedrildt. Das zu verbrennende Gas wird durch das sich die saft zwig. 215.

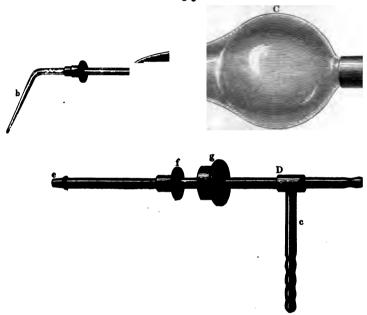

strömungsspige e fortsetzende Rohr d, der erforderliche Sauerstoff durch zugestührt, während die Absorptionsapparate mit dem Rohre d verbunden Der Apparat soll zunächst zur Bestimmung des Kohlenstoff und Wegehaltes des Leuchtgases dienen, ist aber auch zur Bestimmung des Schwe wendbar. In entsprechender Weise verbrennt Mixter 4) das Leuchtgas großen mit Sauerstoff gefüllten Ballon und fällt die gebildete Schwesels Baryumsulstat.

Balentin 5) leitet das mit Luft gemischte Gas durch ein glübendes rohr, bessen vorderes Ende mit Platindraft und Platinschwamm gefüllt i

<sup>1)</sup> Ann. d. Chem. 115, 293; Dingl. Journ. (1860) 158, 22. — ?) & analyt. Chem. 1876, \*175; 1877, 24; Wagner's Jahresber. 1876, 1183. — . § f. praft. Chem. 102, \*257; Wagner's Jahresber. 1867, \*763. — . Americ Journ. 1880, 244. — . 5) Chem. News 1868, 89, 292.

as hintere erweiterte Ende den zur Absorption der gebildeten Schwefelsäure den Natronkalk enthält, welcher in Säure gelöst und mit Chorbaryum wird. F. Tieftrunk 1) verwendet in gleicher Weise ein Platinrohr 216). Der Rohrtheil ac dient zur Aufnahme der mit Platinschwamm gez Platinnezröhre, während die Erweiterung cd das Absorptionsmittel aufzt. An Stelle des von Balentin vorgeschlagenen Natronkalkes verwendet runk chemisch reine Potasche, weil ersterer aus keiner Bezugsquelle Kläurefrei zu erhalten war. An die beiden Ansätze de des im Gasosen E 217 a. s. s. s. liegenden Platinrohres D fügt derselbe die Messingröhren C auf Trägern G, um dadurch schwieden. Die Verbennungsluft soll das 10 sache vom Bolum des Gases betragen deim Verbrennen von Leuchtgas estphälischen und schlessischen, während man dei Gas aus englischen





a nicht wohl weniger als bas 10 fache Luftvolumen anwenden darf. Weicht ion dem vorgeschriebenen Berhältniffe ab, so tann es vorkommen, daß nicht liche gebildete Schwefelfaure zur Absorption gelangt. Aus biefem Grunde nöthig, nicht allein bas zur Untersuchung gelangende Bas, sondern auch die ner Berbrennung dienende Luft zu meffen. In Gasuhr A gelangt bas gas jur Meffung und tritt von ba burch einen Mitrometerhahn, ber eine : Regelung feines Ausfluffes gestattet, in den feitlichen Rohranfat der vorher Bluben erhitten Platinrohre ein. hier trifft es mit bem Luftstrome gun, der burch bas eine Ende diefer Röhre zugeführt wird. Die zuströmende vird im Gaszähler B gemeffen, geht hierauf burch ben Bafchthurm J, : mit Glasbroden gefüllt ift, über die alkalische Bleizuderlösung fließt und dem die in der Atmosphäre der Gasanstalten stets vorhandenen geringen en Schwefelmafferstoff zurudgehalten werben, und gelangt endlich im Chlornchlinder K zur Trodnung. Beim Zusammentritt beiber Gase erfolgt nun genwart des glübenden Blatinschwammes eine vollkommene Verbrennung, chwefelgehalt bes Leuchtgafes wird zu Schwefelfaure ornbirt und biefe von

Binfler: Induftriegafe, G. \*206.



eingeschalteten Pottaschenschicht vollkommen aufgenommen. Um sich jedoch z jeden Fall zu vergewissern, daß keine Schwefelsäure entweicht, wird an das istrittsrohr F eine etwa 18 cm hohe, zu einem Drittel mit Wasser gefüllte afferslasche H angefügt, in deren Inhalt sich bei normalem Gange der Berennung nach Beendigung des Bersuchs niemals Schwefelsäure oder Schwefligzere vorsinden darf. Das Ausgangsrohr dieser Flasche endlich steht durch einen untschutzschaft mit einem Finkener'schen Sauger in Berbindung, welcher in Abbildung weggelassen worden ist.

Evans 1) faugt die zur Berbrennung erforberliche Luft mittelft ber burch regulirbaren Bafferstrahlluftpumpe F (Fig. 218) burch bie mit Kalilauge



ilb gefüllte Flasche A und den Raum BB, in welchem das durch eine Gasuhr messene Leuchtgas in einem Bunfen'schen Brenner verbrannt wird. Die Bersennungsgase treten in das durch Wasser gefühlte, etwa 50 mm weite, sich nach en start versängende und schließlich nach unten spiralig gewundene Rohr B, un in die Flasche C, welche Ammoniakslüsssigseit enthält. Um auch den letzten est der gebildeten Schweselssure zurückzuhalten, gehen die Gase noch durch den it beseuchteten Glasstücken gestüllten Chlinder D und die leere Flasche E. Sind die 5 chm Gas verbrannt, so schließt man den Gashahn und die Pumpe F, spült den Inhalt der Borlagen C, D und E in einen Westolben, süllt die einem bestimmten Bolumen auf, sänert einen abgemessenen Theil der Flüsssissischen

<sup>1)</sup> Wagner's Jahresber. f. dem. Tednol. 1863, \*720; Dingl. Journ. 171, \*127.

teit mit einem Gemifch aus 1 Thl. Salzfaure und 2 Thin, Salpeterfaur t verdampft bis fast zur Trodne und fällt fchlieflich mit Chlorbaryum.

Won Leine Wasserstrahllustpunnpe zur Bersügung hat, ist das Berschr von Leiche by 1) vorzuziehen. Derselbe führt das in der Gasuhr A (Fig. 21 gemessene Leuchtgas durch den Druckregulator B zum Brenner G. Unter de selben steht ein kleines Becherglas H mit concentrirter Ammoniakslüssseit, bed mit einem Trichter I, welcher in ein Zinnröhrchen ausmündet, um der Flam Ammoniaksämpse zuzusühren. Wan zünnet das Gas an, setzt das Trichten E auf, welches oben in den 350 mm langen und 112 mm weiten Glaschluder ragt. Hier verdichtet sich mit einem großen Theile des gebildeten Wassers



schwefelsaure und schwefligsaure Ammonium, während die übrigen Gase b Rohr D entweichen. Die weitere Behandlung der in C condensirten Flussigeschieht in derselben Beise wie bei Evans.

In ähnlicher Beise verbrennen Sabler und Sillimann 2) bas Leuch mit Luft, bestimmen bann aber die gebildete Schweselsäure und Schwefligf alkalimetrisch. Das Berfahren ist weniger genau.

Gereinigtes Leuchtgas enthält im Cubitmeter nicht selten nur 0,2 bis ( Gesammtschwefel; im Londoner Gas sind 25 Grains für 100 Cubiffuß

Journ. f. Gasbel. 1863, \*353; 1871, \*24; Wagner's Jahresber. d. Technol. 1863, \*720. — <sup>2</sup>) Engineer (August) 1877, \*101.

ibikmeter gestattet. Man muß daher zur Erlangung genauer Resulsbis 100 Liter gereinigtes Gas verbrennen, so daß die Berfahren, stoffgas oder doch eine fortwährende Aufsicht erfordern, weniger

Um nun auf möglichst einfache Weise zuverlässige Resultate zu vendet Verfasser den in Fig. 220 in  $^1/_{10}$  natürlicher Größe barges at. Unter möglichster Vermeidung von Gummiverbindungen wird messene Gas zu dem auf einer Holzs oder Kortplatte befestigten

Fig. 220.



Slasrohre b geführt, über beffen Ausströmungsspitze ein weiteres Glasrohr e in einem einfachen Halter verschiebbar angebracht ist, so bag bie

gange Borrichtung einen glafernen Bunfenbrenner barftellt. Die Gaszufuhr wird so geregelt, daß stündlich 15 bis 20 Liter jur Berbrennung fommen. Ueber bem mehrfach rechtwinklig gebogenen Robre c ift ein fleines Tropf= gefäß a mittelft eines Bal= tere befestigt, aus welchem man eine unter Abkühlen bergestellte Lösung von 2 Thin. ichwefelfäurefreiem Rali, etwa 10 Thle. Waffer und 1 Thl. Brom fo langfam eintropfen daß stündlich etwa 2 com berfelben in bem Rohre c berunterflieken, um auch die letten Reste der gebilde-

ten Schwefelsäure und Schwefligsäure aus ben aufsteigenden Berbrennungsgasen zu absordiren. Sind so etwa 100 Liter Gas versbrannt, so nimmt man die Rohre B und c ab, spült dieselben mit etwas Wasser aus, bringt den Inhalt der Flasche A sammt Waschswasser in einem Becherglase zum Sieden, fäuert mit Salz-

fällt mit Chlorbaryum. 233 Thle. schwefelsaures Baryum entbin. Gesammtschwefel.

Tabelle A.

| Nr. |                                                    | Schwere Roblenwafferftoffe | Methan, CH4 | Wasserftoff | Rohlenorph, CO | Roblenfaure, CO2 | Stid floff | Sauerftoff. |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|------------|-------------|
| 1   | Engl. Gesellschaft in Frant-<br>furt, Februar 1862 | 4,95                       | 36,92       | 49,13       | 6,34           | _                | 2,55       | 0,11        |
| 2   | Desgl., Märg 1862                                  | 4,66                       | 36,87       | 49,22       | 4,76           |                  | 3,97       | 0,52        |
| 3   | Frankfurter Gefellschaft, Descember 1861           | 16,69                      | 38,65       | 19,85       | 17,64          | 1,54             | 4,03       | 1,60        |
| 4   | Desgl., Januar 1862                                | 18,53                      | 40,33       | 18,79       | 18,65          | 0,42             | 1,81       | 1,47        |
| 5   | Imperial Co., Mai 1876                             | 4,18                       | 86,57       | 40,82       | 6,97           |                  | 9,73       | 1,91        |
| 6   | Chartered Co                                       | 4,41                       | 38,39       | 50,59       | 3,13           |                  | 3,48       | Sput        |
| 7   | Desgl                                              | 3,22                       | 36,95       | 50,28       | 4,37           | _                | 4,98       | 0,22        |
| 8   | Desgl                                              | 4,11                       | 34,49       | 50,62       | 6,96           | -                | 3,22       | 0,60        |
| 9   | Desgl                                              | 4,08                       | 35,89       | 50,68       | 8,98           | Spur             | 4,93       | 0,26        |
| 10  | Desgl                                              | 4,12                       | 39,36       | 43,99       | 6,42           | Spur             | 5,40       | 0,40        |
| 11  | Parlamentshaus (Cannel)                            | 8,72                       | 41,88       | 41,72       | 4,98           | _                | 2,71       | -           |
| 12  | Newcastle - Rohlen                                 | 3,87                       | 32,87       | 50,05       | 12,89          | 0,32             | Spur       | Sput        |
| 13  | Desgl                                              | 3,05                       | 41,50       | 47,60       | 7,32           | 0,53             | —          | -           |
| 14  | Desgl. und Cannel                                  | 3,56                       | 35,28       | 51,24       | 7,40           | 0,28             | 0,44       | 1,80        |
| 15  | Chartered Co                                       | 3,53                       | 35,25       | 51,81       | 8,95           | _                | 0,08       | 0,38        |
| 16  | Hulton Cannel                                      | 5,50                       | 40,12       | 45,74       | 8,23           | 0,41             | Spur       | Spat        |
| 17  | Wigan Cannel                                       | 10,81                      | 41,99       | 35,94       | 10,07          | 1,19             | Spur       | Sput        |
| 18  | Rewcaftle Cannel                                   | 9,68                       | 41,38       | 33,30       | 15,64          | _                | —          | -           |
| 19  | Methyl Cannel                                      | 14,48                      | 38,75       | 33,32       | 18,40          | 0,05             | Spur       | Sput        |
| 20  | Newcastle Cannel                                   | 13,06                      | 51,20       | 25,82       | 7,85           | 0,13             | 1,94       | 1,94        |
| 21  | Lesmahago Cannel                                   | 16,31                      | 42,01       | 26,84       | 14,18          | 0,66             | Spur       | Sput        |
| 22  | Boghead Cannel                                     | 24,50                      | 58,38       | 10,54       | 6,58           | _                | . —        | -           |
| 23  | Breslauer Gas                                      | 4,56                       | 32,00       | 49,07       | 4,70           | 2,78             | 6,46       | 0,43        |
| 24  | Desgl                                              | 4,85                       | 30,80       | 53,13       | 6,75           | 2,12             | 1,98       | 0,49        |
| 25  | Desgl                                              | 4,66                       | 31,24       | 49,44       | 10,52          | 8,06             | 1,08       | 0           |
|     |                                                    |                            |             |             |                |                  |            | •           |

Tabelle B.

| 9CF. |                            | Aethylen, C2H4 | Butylen, C4H8 | Methan, CH4 | Wafferstoff | Rohlenoryd, CO | Roblenfaure, CO2 | Stidftoff | Sauerftoff | Schwefelwafferftoff |
|------|----------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-----------|------------|---------------------|
| 1    | Cannelgas                  | 4,08           | 2,38          | 34,90       | 45,58       | 6,64           | 3,67             | 2,46      | _          | 0,29                |
| 2    | Beibelberger Bas           | 4,04           | 3,15          | 40,56       | 39,30       | 4,95           | -                | 8,00      | _          | -                   |
| 1    | Desgl                      | 5,10           | 2,18          | 40,71       | 41,04       | 7,64           | 0,58             | 2,75      | _          | 1                   |
| 1    | Desgl                      | 4,13           | 3,14          | 38,40       | 44,00       | 5,73           | 0,37             | 4,23      | _          | -                   |
| 1    | Desgl                      | 5,00           | 4,34          | 38,30       | 41,37       | 5,56           |                  | 5,43      | -          | -                   |
| 1    | Engl. Rohlen, Ronigsberg . | 3,88           | 2,96          | 36,52       | 49,04       | 5,57           | 1,07             | 0,96      | _          | _                   |
| 1    | Desgl                      | 3,91           | 2,99          | 39,93       | 45,08       | 4,84           | 0,30             | 2,95      | 0          | -                   |
|      | Saartohlen, Beibelberg     | 4,16           | 2,96          | 100         | 48,02       | 5,21           | 2,44             | 2,40      | 0          |                     |

Basserstoff. Roblenornd und die Kohlenwasserstoffe wurden zuerst von R. Bunfen 1) zuverlässig bestimmt, und zwar in ber S. 253 erörterten Beije, jedoch murben bie burch rauchenbe Schmefelfaure absorbirten schweren Roblenwasserstoffe auf Clayl (Aethylen, C2 H4) und Ditetryl (Butylen, C4 H8) berechnet. Die Analyse des aus Cannelfohle bereiteten Leuchtgases einer Gassabrik zu Manchester ergab barnach die in Tabelle B (Analyse 1) angegebene Zusammensenung. In derfelben Beife untersuchte Landolt 2) Beidelberger Leuchtgas zu verschiedenen Zeiten (2 bis 5), Blochmann 3) Rönigsberger und Deidelberger Gas (6 bis 8). Auch Frankland 4) untersuchte so Leuchtgas aus berschiedenen englischen Kohlen (Tabelle A, 12 bis 22) und S. Humpibge 5) Londoner Leuchtgas, welches er an verschiedenen Stellen den Leitungen entnahm (5 bis 11). Für die durch Schwefelfaure absorbirbaren Rohlenwafferstoffe nahmen fie die allgemeine Formel Cn Hm an, und zwar ergab sich die Anzahl der Rohlenstoffatome n aus dem bei der Berbrennung derselben mit Sauerstoff ent= stehenden Bolumen Kohlenfäure nach ber Gleichung Cn + nO2 = nCO2. Zu biefem Amede murden aus 100 Bol. Gas bie schweren Rohlenwafferftoffe entfernt, der Gasrückstand wurde mit Sauerstoff verbrannt und die gebildete Rohlenläure gemessen. Dann murben 100 Bol. bes ursprünglichen Gases mit Sauer-

<sup>1)</sup> Gasometrische Methoden 1857, S. 114. — 2) Ann. d. Chem. 111, 259; Wagsner's Jahresber. 1859, 669. — 3) Journ. f. Gasbel. 1873, 351. — 4) Jahresber. d. Chem. 1851, 723; Schilling: Handbuch, S. 89. — 5) Journ. Chem. Soc. (1877) 1, 621.

APPART.

stoff verbrannt und die gesammte Kohlensäure gemessen, so daß sich die bei der Berbrennung der schweren Kohlenwasserstoffe entstandene Wenge Kohlensäure aus der Differenz beider Bestimmungen ergab, welche durch den Procentgehalt an schweren Kohlenwasserstoffen dividirt den Werth von n gibt. Das Aequivalent dieser Kohlenwasserstoffe an Aethylen  $(C_2 H_4)$  ergibt sich, wenn man n=2 sett. Während daher nach Berthelot (S. 285) die Leuchtkraft des Pariser Gases von Benzoldampf herrührt, muß das Londoner Gas beträchtliche Mengen andere, durch rauchende Schweselsäure absorbirbare Bestandtheile enthalten, da die Anzahl der in 1 Mol. Benzol enthaltenen Kohlenstoffatome =6 ist, während in den erwähnten Analysen n im Wittel 3,6 beträgt und nie 4,5 übersteigt.

In entsprechender Weise untersuchte ferner 3. Löwe 1) bas Leuchtgas der Imperial = Continental = Affociation in Frankfurt a. M. (1.2) und der neuen Frankfurter Gasbereitungsgesellschaft (3.4), Biefel und Polect 2) Breslauer Gas (23 bis 25).

Schon Farabay<sup>3</sup>) fand in ben Conbensationsproducten bes Leuchtgases Benzol und Buthlen. Pitschte<sup>4</sup>) erhielt beim Durchleiten von Leuchtgas durch rauchende Salpetersäure Nitrobenzol, worauf Caro und Clemm<sup>5</sup>) ein Bersahren zur Gewinnung von Benzol aus Leuchtgas gründeten, nachdem Blochsmann<sup>6</sup>) Benzol durch startes Abfühlen von Leuchtgas und Silberschmidt<sup>7</sup>) durch Abfühlen von Bogheadgas Benzol, Toluol, Ahlol, Anilin und etwas Phenol erhalten hatte. Berthelot<sup>8</sup>) fand im Pariser Leuchtgas sogar so große Menzen Benzoldamps, daß er diesem saft bie ganze Leuchtkraft des Gases zuschreibt.

Berthelot bestimmt nun die Homologen des Aethylens und Acethlens mit mehr als 2 Atomen Kohlenstoff badurch, daß er das von Ammoniak, Kohlenstäure, Schwefelwasserstoff, Sauerstoff, Schwefeltohlenstoff und Kohlenstoff und Ko

Das von den genannten Rohlenwafferftoffen befreite Gas wird über Baffer

<sup>1)</sup> Jahresber. d. physik. Ber. Frankfurt 1877, S. 53. — 2) Zeikschr. f. Biolog. 1880, 279; Wagner's Jahresber. 1880, 906. — 3) Philos. Transact. 1825. — 4) Journ. f. prakt. Chem. 67, 415. — 5) Wagner's Jahresber. d. chem. Technol. 1869, 563, 763. — 6) Journ. f. Gasbel. 1861, 193. — 7) Journ. f. Gasbel. 1862, 350. — 8) Compt. rend. 82, 871 u. 927; 83, 1256; 84, 571; Bull. soc. chim. 26, 105; 27, 155; Ann. chim. phys. (4) 9, 440; 13, 137; 20, 448; Wagner's Jahresber. 1876, 1121.

effen und das Bengol mittelst rauchender Salpetersäure bestimmt. Zum Zwecke füllt man ein etwa 20 com fassendes Glas, dessen Inhalt genau nnt ist, über Wasser mit dem Gase, bringt ein Röhrchen mit rauchender petersäure hinein, verschließt, schüttelt, absorbirt nach einiger Zeit die Säurespfe mit Kali und mißt. Zur Controle dieser Bestimmungen läßt man auf von Kohlensäure und Schweselwasserloss befreite Probe des ursprünglichen Htgases Brom einwirken. Die nach einigen Minuten eingetretene Volumninderung entspricht der Gesammtmenge der bisher bestimmten Kohlenwasserse und des Schweselsbelenstoffes.

Die längere Zeit mit Schwefelsaure ober mit Brom behandelten Gase werden imal mit ihrem halben Volum saurer Aupferchlorurlösung gewaschen, um durch das Kohlenoxyd zu bestimmen. Durch Verbrennung des rudständigen ses erhält man schließlich die Menge des vorhandenen Wasserstoffes und der glenwasserstoffe Cn H2n+2.

Berthelot fand so, daß aus Parifer Leuchtgas, welches 1,6 Proc. Wasser pielt, Schwefelfaure nur 1,8 Proc. absorbirte, so dag nur 0,2 Proc. burch swefelfäure abforbirbare Rohlenwafferstoffe, Bropylen, Allylen, Crotonylen u. f. w., handen waren. Aus biesem Gasrückstande absorbirte Brom noch 3,5 Proc., da, ba rauchende Salveterfäure vom ursprünglichen Gase 3,5 Broc. absorbirte, tylen, Aethylen und andere Kohlenwasserstoffe, welche nicht durch rauchende Cheterfäure oder Schwefelfäure, wohl aber durch Brom absorbirt werden, in Barifer Leuchtgase nur in sehr geringer Menge vorhanden sind. azoldampf find mahricheinlich noch geringe Mengen von Kohlenwasserstoffen Sumpfgasreihe (Cn H2n+2) mit boherem Rohlenstoffgehalte vorhanden. zer 100 cbm Leuchtgas durch mit gleichen Theilen Wasser verdünnte Schwefelre geleitet wurden, ergaben sich etwa 4 g einer theerigen Masse, welche durch ymere Condensation aus Diacetylen und ähnlichen Kohlenwasserstoffen, und 5 g Aceton, welche auß Allylen,  $C_3H_4$ , entstanden sind. Ueber mit concentrirter hwefelsaure befeuchtete Bimssteinstückhen geleitet wurden 265 Kohlenwasser= Te erhalten, bestehend aus:

Das Mesithsen ist nach Berthelot unter bem Einflusse ber Schwefelsäure 8 bem Allylen gebildet, 3  $C_3H_4=C_9H_{12}$ . Das Symol ist durch Einwirkung Schwefelsäure auf ein Tereben,  $C_{10}H_{16}$ , gebildet, welches selhst durch Condension eines Kohlenwassersches,  $C_5H_8$ , entstanden ist,  $2\,C_5H_8=C_{10}H_{16}$ . Dieser htflüchtige Bestandtheil des Leuchtgases ist das Teren oder Prophlacetylen  $_1H_6$ .  $C_2H_9$ ), dem Allylen (Wethylacetylen) und dem Erotonylen (Aethylacetylen) nolog. Das Tricotonylen wird von rauchender Salpetersäure wie Benzol öst und stimmt mit diesem in den allgemeinen Reactionen überein. Es sieht dem isomeren Triäthylbenzol in derselben Beziehung wie das Triallylen zum

Trimethylbenzol. Das Tricotonylen, welches sich voraussichtlich auch im Stein-fohlentheer sindet, wird durch Bolymerisation des Erotonylens durch Schwefelsäure entstanden sein,  $3 \, C_4 \, H_6 \, . \, C_{12} \, H_{18}$ . Das Colophen oder Triteren verhält sich wie das gewöhnliche Colophen und ist durch Polymerisation aus dem Teren entstanden,  $3 \, C_5 \, H_8 = C_{15} \, H_{24}$ . Das Pariser Leuchtgas enthält demnach an lichtgebenden, von Brom absorbirbaren Bestandtheilen

| Bengolbampf, C6 H6 .                  |       |     |     |     |     |    | 3,0 bis 3, | 5 Proc         |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|------------|----------------|
| Acetylen, C2 H2, etwa                 |       |     |     |     |     |    |            | .,             |
| Methylen, C2 H4                       |       |     |     | ٠.  |     |    | 0,1 bis 0, | 2 "            |
| Propplen, CaH6                        |       |     |     |     |     |    | 0,00025    | ١              |
| Auhlen, C <sub>8</sub> H <sub>4</sub> |       |     |     |     |     |    | 0,0008     | ್ತ             |
| Butylen, C. Ha, u. Und                | alogo | 1   |     |     |     |    | Spuren     | 320            |
| Crotonglen, C4H6                      |       |     |     |     |     |    | 0,0031     | <u>st</u>      |
| Teren, C5H8                           |       |     |     |     |     |    | 0,0042     | \ \frac{1}{26} |
| Rohlenwafferftoffe, in h              | oģfi  | ebi | nde | e P | olt | )= | 0,0031     | 016            |
| mere verwandelt, etw                  | a.    |     |     |     |     |    |            |                |
| Diacetylen u. Analoga                 |       |     |     |     |     |    | 0,0015     | l              |

Diese Berbindungen sind nach Berthelot theils directe Producte der trockenen Destillation, theils aus Sumpsas und anderen Kohlenwasserstoffen bei Rothglut gebildet. Er hat gezeigt, daß das Sumpsgas ( $\mathrm{CH_4}$ ) Aethylen, Propylen, vielleicht die ganze Reihe der polymeren Kohlenwasserstoffe bildet, das Acetylen aber Benzol und eine ganze polymere Reihe ( $\mathrm{C_2H_2}$ )<sub>n</sub>. Ferner geben Acetylen und Benzol Styrol,  $\mathrm{C_8H_6}$ , Acetylen und Styrol Naphtalin,  $\mathrm{C_{10H_8}}$ , Acetylen und Naphtalin das Acenaphten,  $\mathrm{C_{12H_{10}}}$ , Styrol mit Benzol aber Anthracen,  $\mathrm{C_{14H_{10}}}$ ; sämmtliche Kohlenwasserstoffe sinden sich im Steinkohlentheer, in sehr geringen Wengen können sie auch im Leuchtgase vorkommen. Ferner geben bei Kothglut Acetylen und Aethylen Erotonylen:  $\mathrm{C_2H_2} + \mathrm{C_2H_4} = \mathrm{C_4H_6}$ , Acetylen und Propylen das Propylacetylen:  $\mathrm{C_2H_2} + \mathrm{C_3H_6} = \mathrm{C_5H_8}$ , wahrscheinlich identisch mit dem Teren des Leuchtgases.

Spätere Versuche bestätigten, daß das Pariser Leuchtgas seine Leuchtkraft vorwiegend dem Benzol verdankt, während Aethylen sehr zurücktritt. Berthelot überzeugte sich aber gleichzeitig, daß rauchende Salpetersäure nicht, wie er früher angenommen, nur den Benzoldampf, sondern auch die in nur geringer Menge vorkommenden Kohlenwasserstoffe Propylen, Allylen u. s. w. löst, Aethylen aber langsam absorbirt. Ferner löst concentrirte Schwefelsäure auch den Benzoldampf, sie kann daher nicht, wie er früher annahm, zur Trennung des Benzoldampfes vom Aethylen, Propylen u. dergl. verwendet werden. Schwefelsäure der Formel  $H_2SO_4.H_2O$  (specif. Gew. 1,786) nimmt aber selbst nach längerem Schütteln weder Benzol noch Aethylen auf, löst dagegen innerhalb 3 Minuten das Propylen und in 25 Minuten das Acetylen.

W. Dittmar 1) fand ebenfalls, daß rauchende Salpetersäure auch Aethylen absorbirt und daß die Trennung des Benzols von den übrigen Kohlenwassersftoffen weder durch Salpetersäure noch durch fette Dele oder Paraffinöle gelingt.

<sup>1)</sup> Journ. f. Gasbel. 1876, 758.

ribes 1) erhielt beim Durchleiten von Leuchtgas durch rauchende Salpeter-Oxalfäure, Ritrobenzol (205°), wenig Nitrotoluol (222°) und bei 300° ! Nitroverbindungen, wahrscheinlich vom Naphtalin abstammend. Benzol tit Salpetersäure keine Oxalfäure, Toluol und Xylol aber dagegen neben den erbindungen Oxalsäure; Aethylen wird unter Bildung von Oxalsäure und dung sehr geringer Mengen von Kohlenoxyd gelöst.

2. Bunfen 2) leitet jur Auffindung der bei gewöhnlicher Temperatur fluf-Pohlenwasserstoffe das durch Chlorcalcium getrodnete Leuchtgas durch abso-Alkohol und gieft biefen bann in einen großen Ueberschuß von Rochsalz-, worauf fich Bengol u. bergl. abscheiben und abgehoben werden konnen. Beibelberger Leuchtgas gaben fo 36 g einer aus fast reinem Bengol been Fluffigkeit. Er absorbirt nun bei ber quantitativen Untersuchung bes rafes die Rohlenfäure und den Sauerstoff mittelst Rali und Bprogallus-(S. 193), bringt dann in einen Theil der übrig gebliebenen trodnen Gaseine Rotetugel, welche mit einer möglichst gefättigten, jedoch noch flussigen von Schwefelfaureanhydrid in Schwefelfaure getaucht ift, um Elanl, Bround Benzol zu absorbiren und bestimmt in dem Reste des librig gebliebenen in ber S. 253 erläuterten Beife Bafferstoff, Methylen, Roblenornd und off. Run wird die von Roblenfaure und Squerftoff befreite, aber nicht mit efelfaure behandelte Reftprobe in gleicher Beife mit Sauerstoff verbrannt Lontraction und Rohlenfaure bestimmt. Aus der Differeng beider Bestimen wird der Gehalt an Elanl, Bropplen und Bengol berechnet (vgl. S. 290). gab fich fo folgende Aufammenfegung:

|                  | Heidelberger<br>Gas | Rönigsberger<br>Gas |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Aethylen, CaH4   | 2,55                | 2,01                |
| Propplen, CaH6   | 1,21                | 0,72                |
| Bengol, C6 H6    | 1,33                | 0,66                |
| Methan, CH4      | 34,02               | 35,28               |
| Wafferstoff      | 46,20               | 52,75               |
| Rohlenogyd, CO   | 8,88                | 4,00                |
| Rohlenfäure, CO2 | 3,01                | 1,40                |
| Stidftoff        | 2,15                | 3,18                |
| Sauerstoff       | 0,65                | _                   |
|                  |                     | 1                   |

In gleicher Beife von Blochmann 3) untersuchtes Rönigsberger Leuchtgas elt nach obiger Analyse noch weniger Bengol.

<sup>1)</sup> Journ. f. pratt. Chem. (1877) 15, 62. — 2) Gasometrische Methoden, S. 137. — agner's Jahresber. b. chem. Technol. 1881, 1041.

Knublauch 1) will ben Gehalt bes Leuchtgases an Benzol und Aethile photometrisch bestimmen. Da die Leuchtkraft des Gases nicht nur von dies Stoffen, sondern von seiner gesammten Zusammensetzung und sonstigen Umstände abhängt, so kann ein solches Bersahren nicht einmal annähernd richtige Resulus ergeben.

Der quantitativen Bestimmung ber Rohlenwasserstoffe eines unbekannte

Leuchtgases hat wo möglich eine qualitative Untersuchung voranzugehen.

Die Kohlenwasserstoffe der Reihe  $C_nH_{2n}$  vereinigen sich mit Brom pathylenbromut,  $C_2H_4$ Br2, u. s. w., sowie mit concentrirter Schweselsaure. En genaue Trennung derselben, selbst ihr sicherer Nachweis in manchen Gasgemischen erscheint zur Zeit noch nicht aussührbar; wie weit sich hierzu die Behandlungroßer Gasmengen mit Schweselsaure (S. 286) oder die Bestimmung der Absortionscoefficienten 2) eignet, müssen weitere Bersuche lehren. Caproylen ( $C_6H_1$ ) ist die zetzt nur im Leuchtgase von Bogheadsohle nachgewiesen.

Die Reihe  $C_n H_{2\,n-2}$  ist vertreten durch das Acethlen,  $C_2 H_2$ . Es ist nach Böttger 3) leicht nachzuweisen durch den rothen Niederschlag von Acethlenkupser welcher beim Durchleiten des Leuchtgases durch ammoniakalische Kupferchlorkolösung entsteht. Landolt 4) erhiste das absiltrirte Acethlenkupser mit Schwest säure und bestimmte das entwickelte Acethlen maßanalhtisch; er fand so im Bowner Leuchtgase 0,07 Broc. Nach Blochman 15) entspricht das Acethlenkupse der Formel  $Cu_2C_2H_2O$ , enthält dementsprechend 75,15 Broc. Kupfer; er berechnsaus dem Kupfergehalte des aus dem Königsberger Leuchtgase erhaltenen Niederschlages einen Sehalt desselben von 0,063 Broc. Acethlen, während Berfasser in gleicher Weise im hannoverschen Leuchtgase nur 0,05 Broc. sand. Die stillsigen Kohlenwassersche, Benzol und dergl., werden passend mittelst absoluten Alsohle (S. 287) nachgewiesen, bei Aussithrung des Bersuches im Sommer empschle ich bie mit Alsohol gestülten Absorptionsgesäße mit Eis zu kühlen. 2,1 ohm hannoversches Leuchtgas so behandelt lieserten z. B. 30 com fast reines Benzol.

Jur Untersuchung bes Leuchtgases mit dem S. 239 beschriebenen Apparate bestimmt man zunächst in der angegebenen Weise Kohlensäure und Sauerstoff, spült dann die Arbeitsglode mit Wasser aus, welches durch den Dreiweghahn abgesaugt wird, wobei auch das im Trichter zurückgehaltene Wasser mit telst durch den Trichter eingelassenen Duccksilbers verdrängt wird, worauf man die Gasprobe in die Arbeitsglode zurücktreten läßt. Man schiebt nun eine mit start rauchender Schwefelsäure getränkte, an einem Platindrahte befestigte Koledugel (S. 251) in der Glode A in die Höhe, so daß sich die Kugel etwa mitten im Gase besindet. Um eine vollständige Absorption der schweren Kohlenwassersows zu erzielen, ersetzt man nach etwa 10 Minuten diese Kugel durch eine andert, ebensalls mit an Anhydrid reicher Schweselsäure getränkte Kugel, entsernt auch diese nach etwa 25 Minuten, läßt durch den Trichter etwas Kalilauge eintreten und saugt nach einigen Minuten das zurückgebliebene Gas in das Megrohr M

Journ. f. Gasbel. 1879, 653; 1880, 253, 273; Wagner's Jahresber. b. cem. Technol. 1880, 910. — <sup>2</sup>) Bunfen: Gajometrische Methoden, S. 252. — <sup>8</sup>) Dingl. Journ. (1859) 152, 22. — <sup>4</sup>) Dingl. Journ. (1864) 174, 460. — <sup>5</sup>) Journ. f. Gasbel. 1874, 299 u. 447.

n biesem so von Kohlensäure, Sauerstoff und schweren Kohlenwasserstoffen n Gase läßt man durch den Dreiweghahn d so viel entweichen, daß im hre M nur 50 bis 60 Vol. (bei gewöhnlichem Drucke) zurückleiben, läßt O bis 70 Vol. Sauerstoff und etwa 150 Vol. atmosphärische Luft (von em Sauerstoffgehalte) zutreten, entzündet das Gasgemisch durch einen 1 den Platindrähten überspringenden Inductionssunken, bestimmt die des zurückgebliedenen Gases, dann den Gehalt desselben an Kohlensäure unerstoff. Es ist sehr zu empfehlen, alle Ablesungen dei zwei verschiedenen lberständen im Druckrohre, somit unter zwei verschiedenen Drücken auszus (vgl. S. 195); auf 1000 mm Quecksüberdruck und 0° reducirt, müssen zide Ablesungen saft genau das gleiche Resultat ergeben, sonst ist die Calibes Westrohres ungenau oder die Ablesungen sind falsch. Das Mittel zwei gut stimmenden Ablesungen wird den folgenden Berechnungen zu gelegt.

ine so ausgeführte Untersuchung von Hannoverschem Leuchtgase ernicirt auf 1000 mm und 0°:

| Angewendete Gasmenge                            |   | 173,41 |
|-------------------------------------------------|---|--------|
| Rach Absorption von Rohlensäure                 |   | 172,01 |
| Desgl. von Sauerstoff                           |   | 171,88 |
| Nach Behandlung mit $\mathrm{SO}_3$             |   |        |
| hiervon angewendete Gasmenge                    |   | 37,10  |
| Rach Zulag von Sauerstoff                       |   | 88,59  |
| Nach Zulaß von Luft                             |   | 194,35 |
| Rach der Explosion                              |   |        |
| Rach Absorption von Rohlenfäure                 |   |        |
| Rach Absorption von Sauerstoff                  |   |        |
| O Thle. Leuchtgas berechnet, ergaben fich alfo: |   |        |
| Rohlenfäure                                     |   | 0,81   |
| Sauerstoff                                      |   | Spur   |
| Durch SO3 absorbirte schwere Rohlenwafferstoff  |   | 3,17   |
| Nicht absorbirbare Bestandtheile                | ٠ | 96,02. |

bei der Untersuchung der letzteren verwendete Luft 79,20 Proc. Stickstoff, 105,76 Vol. daher 83,76, so enthielten die verwendeten 37,10 Vol. Gas Stickstoff und 36,71 brennbare Gase (v), welche eine Contraction von (n) und 17,79 Kohlensäure (k) ergaben. Auf obige 96,02 Vol. umst, ist somit v=95,01, k=48,74 und n=150,11 (vgl. S. 238). 02 Vol. von Schwefelsäure nicht absorbirbare Gase bestanden somit aus:

| Methan (   | CH  | ( <sub>4</sub> ) |  |  |  |  |  |  |  | 37,55 |
|------------|-----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Rohlenory  | b . | •                |  |  |  |  |  |  |  | 11,19 |
| Wafferftof |     |                  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Stictitoff |     |                  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01. |

ur Bestimmung ber näheren Bestandtheile ber von Schweselsaure absor-1 Gase werben etwa 50 Bolumen bes von Kohlensaure und Sauerstoff er, Breunstoffe.

|                | Bife mit Sauerstoff und Luft gemist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phc            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ğt₁            | 40.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| abh            | 100,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •              | 196,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| erg.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leu            | Ir In Samerkoff heireites Mas 156 98 und 58 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | 22 3 36 11 an 2011 2011 2012 2014 2014 2014 2014 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uct            | or immer nich für die 3.17 Bol. durch Schmeielsom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| geni           | water ich in 6.87 Contraction (n).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| erfd           | There (k) und 6,87 Contraction (n).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| groß           | Thurs C. II. + 60 = 2CO <sub>2</sub> + 2H <sub>2</sub> O 2 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tion           | Le Lol. Kohlenfaure, somit eine Contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ift b          | 300. Rohlensaure, somit eine Contraction = 300. 300. Propples = 300. Schriebing = 30 |
| 4,00           | 2,5 Contraction und nad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Böt1           | - 53.9 geben 2 Bol. Benzol mit 15 Bol. Caun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | - 53,0 geben 2 Bol. Bengol mit 15 Bol. Caun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| welch          | are merfalls 2,5 als Contraction. Bezeichnet ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| löfunç         | Bengol mit b, fo erhalt man:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fäure          | $-3 \cdot 6b,  n = 2a + 2.5p + 2.5b$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ner L          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| der Fc         | The second secon |
| aus be         | b = 14v - k, $b = 1/3(2v + k - 2n)$ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fcflages       | 3 Morgien und 0,69 Bengol. Das Leuchtgas hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gleicher       | Min Substitution of the su |
| Roblem         | I. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (S. 28;        | 0,69 0,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| die mit        | 0,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| versches       | 2,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 38,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3u             | 47,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Apparate       | 7,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sauerstoff     | 0,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| weghahn a      | Spur 0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| telst durch    | 100,00 $100,00$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| die Gaspro     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| start rauche:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fugel (S. 25   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gafe befind    | profession and the second seco |
| zu erzielen,   | thm besonders starf verunreinigtes Quecksilb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| cbenfalls mi   | wird daffelbe bestillirt. Baffende Borrichtunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hiolo war mi   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| diefe nach ein | butter-4 mus. 19, 19, 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>1)</sup> Journ. Cechnol. 188 Journ ?

diefe nach ein und faugt no

und bergleichen zu reinigen, filtrirt es Pfaundler 1) durch Leber. Bon tigen Borschlägen 2) sind erwähnenswerth der von Brühl3), welcher das ber mit einer sauren Lösung von Dichromat schüttelt, um fremde Metalle :nen.

Mener4) läßt zu gleichem Zwede bas Quedfilber aus dem Gefäße A !1) in sehr feinem Strahle in das 1 bis 1,5 m lange, etwa 3 cm weite,

Fig. 221.



mit Gifenchloridlöfung gefüllte Rohr B ein= fliegen, beffen unteres ichrag abgeschnittenes Enbe in bem nur wenig weiteren Cylinber C burch Quedfilber gesperrt ift. Diefer Chlinder muß 0,1 ber Sohe bes Rohres B haben, ba= mit bas barin befindliche Quedfilber ber Gifenchloriblösung bas Gleichgewicht halt. 3ft bas Quedfilber fehr fcmutig, fo filtrirt man es querft durch ein im Trichter E liegendes, burchftochenes Filter. Das aus ber unteren, nicht in die Lösung eintauchenden Spite bes Befages A ausfliegende Quedfilber tommt unten in fehr kleinen Tröpfchen an, welche fich erft allmälig burch ben Druck bes nachfolgenben Quedfilbers vereinigen, fo daß schlieflich in das Gefak D nur reines, blankes Detall abfliekt.

Nach C. Michaelis 5) läßt fich ein Gehalt an Zint, Blei, Cabmium und Wismuth baran erkennen, daß ihre Amalgame leicht an glatten Klächen haften und start abfärben. Er konnte burch biefe Gigenschaft noch 0,00095 Broc. Bint, 0,0012 Broc. Binn, 0,0018 Broc. Blei, 0.0015 Broc. Cadmium und 0.0027 Broc. Wismuth erkennen. Die Reinigung des Queckfilbers von diefen Metallen gelingt am beften burch bas von W. Siemens angegebene Berfahren, nach welchem bas Duecfilber einige Beit unter concentrirter Schwefelfaure, ber einige Tropfen concentrirter Salpeterfäure zugefett find, getocht wird. Das fo behandelte Quedfilber muß bann aber noch mit schwach verbünnter Salpeterfaure übergoffen und zeit-

o heftig gefcuttelt werden, bag es fich in lauter fleine Rugelchen

Dingl. Journ. (1879) 233, \*42. — 2) Jahresber. d. chem. Technol. 1879, 264; journ. (1880) 238, 236. — 3) Ber. d. beutsch. chem. Gesellich. 1879, 204. — bft 1879, 437. — 5) Chem. Centralbl. 1884, 484.

### Rachträge.

Fig. 222.



Berwendet man zu Gasanalysen von vornherin einigermaaßen reines Quecksilber, wie es im Handel vor kommt, so genügt es, nach Erfahrungen des Berfassen, alles durch Kali, Phrogallol, Schwefelsäure und der gleichen verunreinigte Quecksilber einfach in die (etwa 40 cm hohe) Flasche A (Fig. 222) zu gießen, in deren untere Deffnung mit Kautschukschlauch und Drahfichlinge das gebogene Rohr a befestigt ist, aus welchen das reine Quecksilber abssießt, während die Unreinigkeiten oben im Chlinder A bleiben, und von hier zeitweißt durch Wasser und Abheben desselben leicht entsernt werden.

### Machträge.

Die Bogen 1 bis 18 bieses Bandes waren bereits im Jahre 1881 gedruck; als durch eine schwere Erkrankung des Berfassers eine Unterbrechung des Drucks eintrat. Wegen anderweitiger Arbeitsüberhäufung des Verfassers ist es erst jet (Herbst 1886) wieder möglich geworden, an die Fortsetzung bezw. nunmehr bab dige Beendigung des Druckes zu gehen. Es mögen daher zunächst die inzwischen

Fig. 223.



Es mögen baher zunächst die inzwischen gemachten Borschläge und Fortschritte auf dem Gebiete ber Untersuchung ber Gafe, der Brennstoffe, der Bärme und Lichtmessung besprochen werden.

# Bur Untersuchung von Leuchtgas.

Bur Bestimmung bes Eigensgewichtes bes Leuchtgafes ver wendet E. Chancel 1) einen Glastolben B (Fig. 223) von etwa 200 ccm Inhalt, mit angeschmolzenem Röhrchenf. Der mit Sahn r versebene Glastopfen

ist mit einer genau vor das Rohr f passenden Bohrung o und angeschmolzenem Rohre d versehen. Das zu untersuchende Gas lüßt man durch Rohr fd eine

<sup>1)</sup> Compt. rend. 94, \*626.

٠.

a, die Luft durch den durchbohrten Stopfen entweichen oder umgekehrt. n schließt man Hahn r, unterbricht durch Drehen des Stopfens die Berang zwischen f und d, wiegt und berechnet das specifische Gewicht wie früher 271) angegeben.

Rach Lux') befindet sich in einem mit eingeschliffenen Glasstopfen verstenen und mit Wasser, Erdöl ober einer sonstigen Flüssigkeit zur Hälfte kten Glaschlinder eine Art Aräometer mit sehr dünner Spindel, an deren m Ende eine hohle, verhältnismäßig große, geschlossene Glastugel angebracht Die Gewichtsveränderungen, welche diese Glastugel innerhalb Gasen oder upfen von verschiedenen specisischen Gewichten oder Drucken erleidet, verändern indrosstatische Gleichgewicht und werden daher durch Steigen oder Sinken des trates angezeigt. Große Genauigkeit wird man von diesem Baräometer nicht erwarten dürsen (vergl. Jahresber. 1886, \*413).

Schwefelkohlenstoff kann man nach A. Giloart2) badurch aus Gasen eiben, daß man bieselben burch Leinöl leitet. — L. T. Wright3) leitet zur immung von Schwefelwasserstoff bas Leuchtgas burch mit Kupfersphat gefüllte Röhren.

Da es praktisch boch nur wesentlich auf ben Gesammtschwefel ankommt, so bie Berfahren, benselben in ben Berbrennungsproducten zu bestimmen, iger. D. Knublauch i läßt zu biesem Zwecke das Leuchtgas aus einem meter in ein, theilweise mit Platinasbest gesülltes Berbrennungsrohr treten, welches auch die erforderliche atmosphärische Luft eingesührt wird (vergl. 177). Th. Polect i verbrennt das Gas in einem Bunsen'schen Brenner sangt die Berbrennungsproducte mittels einer Wasserstahlustpumpe durch ihaltige Natronlauge (vergl. S. 279). In 100 Liter Gas waren z. B. uten unmittelbar an der Retorte 600 mg Schwefel, vor den Strubbern mg, hinter denselben 464 mg, hinter den Condensatoren 440 mg und im nigten Gase, welches frei von Schweselwasserstoff war, 276 mg Schwesels. Beide Bersahren sind viel weniger einsach, als das vom Bersasser') vorlagene (S. 281). Statt des Bromkalis kann man jedoch besser Wasserstoffscord eintropsen lassen, wie dieses neuerdings auch Fairlens thut.

<sup>4)</sup> Fijcher's Jahresber. b. chem. Technol. 1885, \*1281; D. R. P. Rr. 32091 **3922.** — 2) Chem. News (1885) 52, 184. — 3) Journ. Chem. Soc. 247, 267, rm. Journ. and Transact. (3) 668, 850. — 4) Zeitschr. f. anal. Chem. 1882, — 5) Journ. f. Gasbel. 1878, 222; Zeitschr. f. anal. Chem. 1883, \*172. — 1ex Benzolgehalt bes Breslauer Gases schwantt in den verschiedenen Jahresen von 0,5 bis 1,32 Proc. — 7) Bergl. Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1882, 1. — 8) Journ. Soc. Chem. Industr. 1886, \*283.

### Anderog ju Amaranen für Gabanalufe.

- & Gesteit mit die Brofer ime Bindie S. 187 dezu bein Leriaden is mindere baf verigen Loeinsgen einstelle find. All Bertellerungen kann man dese Loeinstäng man dezemmen.
- 2. Messes um & Zerieres indem dos Burses ide Seriadum dein ut, daß us Explusionen umer fant vernandemen Tunde medpesiden werde.
  Zer technolide Gusmannsen if das Berfahren jedemielle under ennichtensend.
- Lightlich mit die Umerladung in einer gewöhnlichen Sierte über Roofen ausfähren. Das Lerfahren fann diedokuns dann in Frage fraumen, wen beide ausene Korrichtung vorranden zu.
- Arrifiam is faulge eine fogenanme Berbefferung der Arruli idem Bürnte (2. 226) vor: marfachied verfällechnert er aber das Anderwerfahren mit der felben auch. And ber öbnliche Berfclag von Breneman) ist in feiner Best zu empfehlen.
- H. t. Ebetner is idligt einige numefemtliche Beründerungen an der Buntelichen Burene (3. 227) vor, ohne aber deren hanrumangel zu beseitign, baß die Absorptionen in dem Megrohre felbst natifinden. Daffelbe gilt für die Berichlage von E. Eggery's.
- Fileti') empfiehlt die absorbirenden Flüffigleiten mittele Eppetingeln in bat Gatgemenge einzusuhren. Die Bestimmung von Koblenornd mit Chromstauce ist aber ungenau, da auch Wassersies orodirt wird.
- Sotoloff') verbindet die Bunfen iche Burene mit einer langen, zu einer beweglichen Absorptioneglode führenden Ableitung, so daß die Borrichtung der von Regnault (S. 231) angegebenen ähnlich wird, derfelben aber nachsteht.— Noch weniger empfehlenewerth ist der ähnliche Apparat von Schellhammer 19).
- Der Apparat von Steab 11) unterscheibet sich wenig von bem Regenault'schen.
- (9. Yunge 12) verbindet den Dünde'schen Apparat (3. 245) in ähnlicher Weise wie Orfat (3. 243) mit einer Berbrennungsvorrichtung mittels Polladiumasbest, um den Wasserstoff in Generatorgasen bestimmen zu können. Methan bleibt hierbei unverändert. Später 13) zieht derselbe jedoch das sogenammte
- 1) Ber, d. deutsch. hem. Ges. 1882, \*2403. 2) Liebig's Ann. 226, \*87 u. 115; işischer's Jahresber. d. dem. Technol. 1885, \*420. 3) Dingl. Journ. (1882) 244, \*200. 4) Chem. News 49, \*73. 5) Taselbst 48, \*156. 6) Desterr. Zeitsch. d. Gittenw. 1882, \*572. 7) Berg: u. Gittenw. Zig. 1883, \*204. 19 (inoz. chim. 1881, 1. 9) Ber. d. deutsch. dem. Ges. 1882, \*1167. 10) Schell's hammer: (Vasanalysenapparate (Leipzig 1884). 11) Engineer (1880) 49. \*329; Journ. Iron and Steel-Inst. 1880, \*68. 12) Chem. Ind. 1882, 77; Dingl. Journ. (1882) \*512; vergl. Ber. d. dem. Ges. 1881, 2188. 18) Chem. Ind. 1886, 170; Hispory Jahresber. 1886, 417.

Nitrometer vor 1), indem er mit Recht hervorhebt, daß bei genaueren Messungen Duecksilber als Sperrflusseit vorzuziehen ist.

A. H. Elliot<sup>2</sup>) und A. H. Allen<sup>3</sup>) verwenden ähnliche Borrichtungen, welche sich von der Regnault'schen (S. 231) wesentlich nur dadurch unterscheiden, daß das Arbeitsrohr unten geschlossen und mit einer Standflasche versbunden ist. Die Berwendung von Wasser oder Salzlösungen als Sperrflüssigieit ist nicht empfehlenswerth, so daß der Apparat S. 297 doch wohl vorzuziehen ist.

Die Berwendung von Phosphor zur Sauerstoffbestimmung ist nach A. Bogel ) unzuverlässig, sobald Methan und andere Kohlenwasserstoffe zusgegen sind, nach Baumann ) auch in Gegenwart von Kohlenoryd, somit auch bei Rauchgasanalysen.

Die von R. Bunfen 6) beobachtete Berdichtung ber Kohlenfäure auf blanken Glasflächen kommt bei ben hier in Frage kommenden Untersuchungen nicht in Betracht.

Schluffolgerungen. Auf Grund ber Erfahrungen, welche Verfasser bei mehr als 3000 Gasanalhsen gemacht hat, halt er noch immer ben Apparat Fig. 203 (S. 248) für den handlichsten und besten zur Untersuchung von Feuergasen jeder Art?). Um die geringen Mengen von brennbaren Gasen zu bestimmen, welche in normalen Verbrennungsgasen vorsommen, sind meist selbst genaue maaßanalhtische Verfahren unzureichend. Solche mit Platinspiralen (Orsat), Palladiumasbest und bergleichen schaben nur, da sie zu unrichtigen Schlüssen Zeitraumes unmittelbar durch die Apparate angesangten Probe ausgesihrt werden, gleichzeitig aber auch je alle 5 oder 10 Minuten eine Augenblicksprobe mit dem Apparate S. 248, um den Gang der Verbrennung verfolgen zu können (vergl. Jahresber. 1885, 1296).

Bei Gas feuerungen genügt für die gewöhnliche Betriebsaufsicht berselbe Apparat vollkommen. Hier ist ja nur wesentlich dafür zu sorgen, daß die Generatorgase möglichst wenig Kohlenfäure (nebst viel Kohlenoryd) enthalten, die entweichenden Berbrennungsgase aber möglichst viel Kohlenfäure, aber kein Kohlenoryd. Ungenaue Bestimmungen des Wasserstoffes und Kohlenwasserstoffes (3. B. mit der Bunte'schen Bürette) sind werthlos.

Will man bei der Untersuchung von Generatorgasen neben Rohlens fäure und Rohlenoryd, Wasserstoff und Methan bestimmen, so kann man ohne

<sup>1)</sup> Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1881, \*239. — 2) Chem. News 44, \*289; vergl. 45, 273; Chem. Centralbl. 1882, \*100. — 3) Journ. Soc. Chem. Ind. 1885, \*178. — 4) Sigungsber. d. math. phys. Cl. d. Münch. Afad. 1886, 2. — 5) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1884, 283. — 6) Ann. d. Phys. (1884) 22, 146; 24, 321; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1885, 423. — 7) Dem Borschlage von Naef (Jahresber. 1885, \*423), an demselben statt der Glashähne Gummiverschlüsse unehmen, kann Bers. nicht zustummen, da hierdurch Fehlerquellen eingeführt werden. Die Glashähne machen bei völliger Sicherheit nie die geringste Schwierigkeit, wenn man den Apparat nie aus der Hand sext, ohne die Hähre neu geschmiert zu haben!

Quedfilbermanne bie Apparate Fig. 195 1) und 196 in folgender Weife ver- binden.

Das Arbeitsrohr A (Fig. 224) bes ersteren Apparates ist unten burch einen Kautschukstopfen mit eingesetztem, nicht zu engem Glasrohre g verschlossen, welches durch eine Schelle v auf der Bodenplatte befestigt und durch einen starken Gummischlauch (mit starken Duetschhahn) mit einer Duecksliberslasche F verbunden wird. Oben sind die Platindrähte zur elektrischen Zündung einzgeschmolzen. Meßrohr M und Druckrohr D sind, wie beim Apparate Fig. 196, ebenfalls durch ein mittels Kautschukstopfen, einzesetzt und auf der Bodenplatte befestigtes Glasrohr und Gummischlauch mit der Flasche L verbunden.

Bei Ausführung der Analnse füllt man die Rohre A. M. D (lettere bis 0) burch Beben ber beiben Flaschen mit Quedfilber, schlieft die Quetschhähne auf ben Schläuchen und die brei Glasbahne, füllt bas Schlauchenbe a mit Baffer (ober Quedfilber), ftedt bas eine ausgezogene Ende ber bie Basprobe enthaltenben Glastugel (G. 222) hinein, bricht bie Spite innerhalb bes Schlauches ab. taucht bas andere Ende in Baffer, bricht auch hier bie Spipe ab, breht Sahn d fo, daß die Berbindung mit Rohr A hergestellt ift und faugt die Gasprobe burch Senten der Quedfilberflasche F nach A herüber. Nun breht man Sahn d und h um 900 und treibt burch Seben ber Quedfilberflasche F und Genten ber anderen Flasche L die erforderliche Menge bes Gafes in bas Mekrohr M. Aft im Rohre A ein Gasrest und etwaiges übergesogenes Wasser enthalten, fo briidt man biefe burch Sahn d nach außen. Run wird die Gasprobe gemeffen (S. 195), durch Trichter t 0,8 bis 1 ccm Kalilauge in bas Rohr A gelaffen. bann die Basprobe aus M nach A übergeführt, nach der Bindung ber Roblenfäure wieder nach M (bis bie Kalilauge eben d berührt) und wieder gemeffen. Bermuthet man die Begenwart von Sauerftoff, fo läßt man burch t etwa 0.5 com Burogallusfäurelöfung nach A eintreten und bann bie Basprobe, um in bekannter Beife den Sauerftoff zu beftimmen.

llm nun die brennbaren Gase zu bestimmen, wird das Rohr A gereinigt, indem man durch Trichter t Wasser eingießt, die Quecksilberslasche F senkt, dann hebt, so daß die Waschslüssseit durch Hahn a und Schlauch a abssließt. Nach beendeter Reinigung läßt man durch Schlauch a in das Rohr A reinen Sauerstoff (S. 255) treten, stellt die Hähne a und h so, daß durch Heben der Flasche F und Senken der anderen Flasche L die erforderliche Menge Sauerstoff in das Rohr M tritt2); etwaiger Uederschuß wird durch Hahn a entsernt. Nach geschehener Messung drückt man das Gasgemisch nach A, läßt den Funken überspringen, bestimmt in bekannter Weise die Contraction, die gebildete Kohlenssäure und den Sticksoff und berechnet 3) nach S. 238.

<sup>1)</sup> Den Apparat Fig. 195 empfehle ich jest nicht mehr, da Hahn k kaum dicht zu halten ift. — 2) Auf je 100 Vol. gewöhnliches Generatorgas 25 bis 30 Vol. Sauersftoff; bei reichen Gasen (Wassergas und bergleichen) auf 100 Vol. aber 50 Vol. Sauersstoff und 100 Vol. atmosphärische Luft um die Explosion zu mäßigen (S. 254). Sind dagegen die Gase arm, so läßt man elektrolytisches Knallgas zutreten (S. 253), bis das Gemenge etwa 30 Proc. brennbares Gemisch enthält. — 3) Die Berechnung wird etwas erleichtert durch A. Baumann: Taseln zur Gasometrie (München 1885).



The state of the control of the state of the

de nome de la companya della company

# Ber Umminnut im ermeisbiriiden Luit.

A de Arthum mung die Eufereumgiere **E. 167) find þ** Stark skilde egy gimtætt .

faringen meine in neuer knardnung find beschrieben von (1). 20.20. ib. 11. Kainterfues au bambrechte und B. Rie

Teriel'e ift u. K. com Uniterficienetanitet B. Apel in Göttingen geben. 3 fin ten cart, die röstlicken ton Arkleniure und Sauerstoff in berendlicken Heler möglichst zu rerringern, kann man durch das Waser in Flatenius Mich mitelst Glasrehr Athemluse einblaien. — 3) Dat man tein Ke (Rabhetometer) zur Hand, so stellt man hinter die Rohre M und D einen Spiege eich, auf und halt bei jeder Ableiung den Kopf io, daß man über der Cuessist in das opiegelbild des Auges sieht, um den Fehler der Parallage zu vermed 1) o. 167 letzte Zeile lies 1674 statt 1874. — 5) D. R.-P. Rr. 1885, 120 445, 24 746, 25 053; Tingl. Journ. (1884) 252, \*8. — 6) D. R.-P. Rr. 12 591. — 7 D. R.-P. Rr. 30 833; Dingl. Journ. (1885) 256, \*442.

Letterer will beim Haarhygrometer die Abweichungen des gemessenen Feuchtigkeitssgrades der Luft von dem wirklichen mittelst einer Schraubenberichtigung aussgleichen. — Alle diese patentirten Erfindungen haben keine praktische Bedeutung.

B. Crova 1) bezeichnet als zuverlässigste Vorrichtung das Haarhygrosmeter in der von Sauffure angegebenen Form (S. 169). Nadel und Axe sind aus Aluminium zu verfertigen, und an Stelle der gewöhnlich verwandten Gewichte ist eine Spiralfeder aus Gold anzubringen, um eine gleichmäßige und beliebig schwache Spannung erzielen zu können. Außer dem Vortheile, daß die von Sauffure als beste bezeichnete Spannung (durch etwa 0,2 g) erreicht wers ben kann, ist das Instrument auch in jeder Lage zu gebrauchen.

Mithoff?) verwendet gereinigte Eihäute in Verbindung mit einer Metallspirale. Die Borrichtung ist nach Bersuchen des Verfassers nicht empfehlenswerth. Besser soll das selbstregistrirende Sygrometer von Gebr. Richard? sein, welches aus Goldschlägerhäutchen in Verbindung mit einem Metallringe besteht (vgl. S. 168).

3. M. Pernter4) bestätigt, baß bas Pfnchrometer von August (S. 176) unzuverlässig ift.

Niedner<sup>5</sup>) benutzt zur Bestimmung der Feuchtigkeit eine gewöhnliche empsindliche Balkenwaage, an deren einem Arme ein leichter, mit seinster Leinwand überspannter Rahmen von etwa 1000 qcm Fläche hängt. Man beseuchtet die Leinwand, bestimmt das Gewicht und beobachtet, wieviel Wasser in einer bestimmten Zeit verdunstet, oder man zählt die Sekunden, welche zur Verdunstung einer bestimmten Menge, etwa 0,5 g Wasser erforderlich sind. — Das Versahren ist durchaus unzuverlässig (vgl. S. 177).

Der Borschlag von Bodowich 6), eine Thermokette als Hygrostop zu verwenden, ist kaum ernst zu nehmen, sowie die Berwendung von Kobaltsalzen u. dgl. 7) vor wie nach als Spielerei zu bezeichnen (vgl. S. 167).

Für viele Zwede ift ein gutes Haarhngrometer (G. 170) zu verswenden, sonst die G. 179 und 182 beschriebenen genaueren Apparate.

Sanerstoff. B. Hempel<sup>8</sup>) bestimmt den Sauerstoffgehalt der Luft mit einer Lösung von 1 com einer 25 procentigen Phrogallussäurelösung und 6 com einer 60 procentigen Achtalilösung, welche keine meßbaren Mengen von Rohlenoryd entwickeln soll. Er fand so im Frühjahre 1885 20,87 bis 20,97 Proc. Sauerstoff.

Nach Bersuchen von B. Tacke<sup>9</sup>) entstehen jedoch bei der Absorption des Sauerstoffs aus größeren Mengen Luft mittels der von Hempel angegebenen Lösung meßbare Mengen Kohlenoryd, welche den Sauerstoffgehalt um etwa 0,13 bis 0,15 Proc. zu niedrig ausfallen lassen.

<sup>1)</sup> Journ. de phys. 1884, 3, 390. — 2) D. N.A. Nr. 16 568; Fischer's Jahresb. dem. Technol. 1882, 489. — 3) Bull. Soc. d'Encourag. 9, 531; Dingl. Journ. (1883) 247, 487. — 4) Wiener Ber. Apr. 1883, 18; Beibl. z. Ann. b. Phys. 1884, 31. — 5) Pharm. Centralh. 22, 380. — 6) Centralbl. f. Electrotechn. 1883, 529; Dingl. Journ. 252, 30. — 7) Fischer's Jahresber. b. chem. Technol. 1884, 1308. — 6) Ber. b. beutsch. chem. Ges. 1885, 268 und 1800. — 9) Archiv f. Physiol. (1886) 28, 401.

U. Kreusler 1) fand mit einem verbesserten Jolly'schen Apparate (S. 185) 20,88 bis 20,94 Proc. Sauerstoff in freier Landluft.

E. Ebermayer<sup>2</sup>) fand die Walbluft und die Luft im Freien fast gleich zusammengesetzt. Er erklärt dieses damit, daß ein Wald von 1 ha Größe als Sauerstoffspender durch die Athmung von 4 Personen ausgeglichen werde. Dagegen beträgt der jährliche Bedarf an Kohlensäure für daß gesammte Waldgebiet Baherns etwa 29 Milliarden Kilogramm und ferner werden durch den Athmungsproces der Blätter mehr als 14 Williarden Cubikmeter oder 20 Milliarden Kilogramm Sauerstoff der Atmosphäre zugeführt. Die Ausgleichung und Bermischung der Waldluft mit der freien Atmosphäre geht aber so schnell vor sich, daß weder bezüglich des Kohlensäures noch des Sauerstoffgehalts der Luft innerhalb und außerhalb des Waldes wesentliche Unterschiede wahrnehmbar sind.

E. W. Morley3) hat in Hubson und Ohio ben Sauerstoff ber Luft bestimmt; er erklärt die Schwankungen durch Niedersinken ber höheren, sauerstoffärmeren Luftschichten.

A. Münt und E. Aubin<sup>4</sup>) fanden am Cap Horn an zwei auf einander folgenden Tagen im Mai 1883 20,72 und 20,97 Proc. Sauerstoff, während früher Regnault 20,30 bis 21,02 Proc. Sauerstoff fand, und Lewy<sup>5</sup>) 20,33 bis 21,06 Proc.

Beitere Beobachtungen find munschenswerth (vgl. S. 196)6).

Dzon. Die Prufung ber atmosphärischen Luft auf Dzon (S. 196) ift noch immer ohne jede praktische Bedeutung 7).

Kohlensäure. Das sogenannte mimimetrische Verfahren zur Kohlens säurebestimmung (S. 197) hat Wolpert") wieder aufgegriffen. Dasselbe ift vor wie nach unbrauchbar.

Auch M. Ballo<sup>9</sup>) bestätigt, daß bei der sogenannten mimimetrischen Kohlensäurebestimmung <sup>10</sup>) derselbe Grad der Trübung bei verschiedenen Bersuchen nur sehr schwer zu erreichen ist. Geringere Mengen Kohlensäure werden von Kalkwasser, ohne eine deutlich sichtbare Trübung hervorzubringen, absorbirt. Es kommt hierbei nicht allein auf die Schärfe des Gesichtes an, sondern auch auf die Form des Absorptionsgesäßes und auf die Schnelligkeit, mit welcher die Frage hindurchgepreßt wird, und bei so verdünnter Kohlensäure, wie die in Luft stehende, können durch zu rasches Hindurchpressen bedeutende Kohlensäurermengen in Verlust gerathen.

<sup>1)</sup> Landwirthschaftl. Jahrb. (1885) 14, 305. — 2) Sigungsber. d. bayerisch. Acad. 1885, 299. — 3) Chem. News 45, 245 u. 284. — 4) Compt. rend. 102, 411. — 5) Annal. de chim. et phys. (1852) 34, 5. — 6) Die S. 196 oben angegebenen Analysen wurden mit Laboratoriumlust ausgeführt. Bergl. auch R. Ebert: Die Sauerstoffschwantungen der Atmosphäre. Programmschrift (Dresden 1885). — 7) Bergl. Fehling: Handwörterbuch d. Chemie (Braunschweig 1886) 4, 1074; Fischer's Jahresb. d. chem. Technol. 1884, 417. — 8) D. R. P. Rr. 20 446; Fischer's Jahresb. d. chem. Technol. 1882, 490. — 9) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1884, 1097; Fischer's Jahresb. d. chem. Technol. 1884, 1305. — 10) Bergl. auch A. Smith: Air and rain (Condon 1872) 193.

uttelt man in einer Halbliterslasche bie zu untersuchende Luft mit einer Wenge des mit Phenolphtalein roth gefärdten Kalkwassers, unter ers Zusat desselben, die keine Entfärdung mehr erfolgt, so läßt sich auf die Kohlensäure mit annähernder Genauigkeit bestimmen. Allein ein erdünntes Kalkwasser wirkt zu wenig rasch absorbirend und der Bersuch 1/4 die 1/2 Stunde, auch wenn man statt der gewöhnlichen Flaschen dssachen verwendet, welche die Absorption ungemein befördern. Ballo alb anstatt Kalkwasser ein energischer wirkendes Absorptionsmittel gesist schließlich bei einem Gemische von Kalis oder Natronlauge mit einer zumlösung stehen geblieben. Eine solche Lösung von genügender Berslät sich mit Hilfe titrirter Lauge sehr schnell herstellen und die Abs

Fig. 225.



forption ist in etwa 10 Minuten so weit vollendet, daß die erreichte Genauigkeit für viele Zwede genugt.

Nach ferneren Vorschlägen von Ballo und Mienstädt (D. R.=B. Nr. 32426) wird hier= für eine Flasche (Fig. 225) verwendet; diefelbe hat Inhalt von 100 bis 500 ccm. die Bürette b faßt 10 bis 50 ccm. Bulfte u der Flasche f sind zur Anbringung des Bajonnetverschluffes & Ausschnitte vorgefehen. Ueber das Rohrstück m wird die Rap= fel g gestülpt, welche eine zur Führung bes Rohrstempels r bienende geschlitte Bulfe h trägt. Bei ber Untersuchung entfernt man bie Rautschukklappe o des Trichters t und füllt burch das Rohr r eine mit einer geringen Menge Chlorbarnum versette und mit Phenol= phtalein roth gefärbte Rali- ober Natronlösung in die Bürette bis zum Nullpunkte.

in die zu untersuchende Luft dadurch in die Flasche einzutreten, daß man M Wasser gießt und dieses in den Raum, dessen Luft untersucht werden r ausschüttet. Dun setzt man den Deckel t wieder aus, zieht die Röhre r vie Höhe und drückt leise am Augelventile v des Schlauches s, um die Luft re c und c1 von f nach d treten zu lassen, so daß die Alkalilösung ausenn. Sind 5 com ausgestossen, so drückt man den Stempel r gut hinad, ie Dessung a wieder verschlossen wird, schüttelt nun die Flasche 2 die n, indem man von Zeit zu Zeit nachsieht, ob eine Entsärbung der stattgesunden hat oder nicht. Im letzteren Falle ist die Luft genügend ersteren Falle aber unrein. Die Absorptionsslüssisseit hat nämlich eine dünnung, daß 5 com derselben dem normalen Kohlensäuregehalte der rechen. Lätzt man nun weitere 5 com Absorptionsslüssisseit einsließen, vieder 2 dis 3 Minuten und es ersolgt keine Entsärbung, so enthält die

bt empfehlenswerth, megen ber Löslichfeit von Rohlenfaure im Waffer. F.

first ventier ins das donnette des Kormalgebaltest erfolgt aber Enstite einstelle der vellet der Konland intropenale nicht ils das donnette des normalen. Sill mit den Kolland tenan rfanzen, so wiederholt man diese Bersuche publik den der den der untschmimmerenveise. Emissicht I dem der Mahritet in 1 000 dem Luft, so ist der Kohlenstung von 1 000 dem Luft, so ist der Kohlenstung von 1 000 dem der Lubikenimmerer Zehntel Dieblim deuter weine um Zintigung von 100 dem der Absorptionsflikligken wither von der des Boumen der Kariche, a die Anzahl der beim Bersuche verbiten Zavischmimmerer der Aussernansflikligken.

Achmila wer ninder venuem, ift das Berfahren von Blochman die Flache von I I vom Indale wird mit der zu untersuchenden Luft ge Kam nehr nam I som gesätzigtes Kalkmasser und 3 Tropfen einer Wing kunnen Bienerantzieln mist vrocentigem Alfohot (1:1000) in die Flacke, similere diese nur incem Korfstopfen und schützlit 2 bis 3 Minuten kälig hermis offiner man die Flacke, källe sie durch Saugen am Saugrohr under alle sie kalkman die Flacke, källe sie durch Saugen am Saugrohr under alle sie kalkman die Flacke in lange fort, bis die Flüffigkeit in der fürwiss opportung in die Tas S. 202 angegebene Berfahren ist doch wohntenden.



A. Münt und E. Aubin<sup>2</sup>) füllen ben 160 Liter faffenben Behält (Rig. 226) burch Eintauchen in bas Gefäß R und Deffnen bes Hahnes (Wasser, lassen ihn dann durch ein Gegengewicht allmälig heben, so bag bie

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. analyt. Chem. 1884, 333; Ber. d. beutsch. chem. Ges. 1884, 101; 2) Compt. rend. 93, 797; 96. \*1793: 98, \*487; 102, 421.

39.

burch das Rohr e eintritt, an das Kali im Rohre T die Kohlensäure absund durch das Controlsläschen B zum Gasometer A geht. Die vom Kali enommene Kohlensäure wird dann wie früher (S. 199) bestimmt. Sie fans folgende Durchschnittswerthe (in 10000):

|            |    |     |     |    |     |    |  | Ø | lm Tage | Nachts |
|------------|----|-----|-----|----|-----|----|--|---|---------|--------|
| Haiti      |    |     |     |    |     |    |  |   | 2,704   | 2,92   |
| Florida .  |    |     |     |    |     |    |  |   | 2,897   | 2,947  |
| Martinique |    |     |     |    |     |    |  |   | 2,735   | 2,850  |
| Mexico     |    |     |     |    |     |    |  |   | 2,665   | 2,860  |
| Santa-Cruz | (  | Po  | ıta | go | nie | n) |  |   | 2,664   | 2,670  |
| Chubut (Pa | ta | gol | nie | n) |     | ·  |  |   | 2,790   | 3,120  |
| Chili      |    | ٠.  |     |    |     |    |  |   | 2,665   | 2,820  |
| Cap Horn   |    |     |     |    |     |    |  |   | 2,563   | 2,556  |

E. Reicharbt<sup>1</sup>) fand in Jena 2,9 bis 3,2 auf 10000 Raumtheile, Breslauer<sup>2</sup>) in Brandenburg 3,7 bis 2,8, Ebermayer im Jahre 1884 Bayerischen Hochzebirge 2,52 bis 5,49. Londoner Luft enthält im Mittel ef 10000, an Nebeltagen 0,72, im December 1882 sogar 14,1<sup>3</sup>). Riß=) fand in der Schweiz 2,53 bis 3,59 Thle. Wolling<sup>5</sup>) bestätigt die Ann von Fodor (S. 205), daß die freie Kohlensäure der Bodenluft auf den alt der Atmosphäre an diesem Gase einen bestimmenden Einsluß ausübt, und e in der Weise, daß die Luft um so mehr bereichert wird, je intensiver die setung der organischen Substanzen vor sich geht. Diese Beeinslussung der osphärischen Kohlensäure durch die Bodenluft wird um so stärter hervortreten, oröser der Boden ist, und umgekehrt, gleiche Mengen organischer Stosse vorzesetzt.

Kohlenoryd. An den Angaben von Poleck (S. 215) hat A. Wagners) schiedenes auszusetzen, doch muß hier auf den Streit lediglich verwiesen werden. A. P. Fokker? ift mit den Aussiührungen von M. Gruber (S. 213) it einverstanden. Letzterers) stütt sich dagegen auf die Versuche von Kreis? benen sich der Organismus vom Kohlenoryd hauptsächlich durch Verbrennung eit. [Nach R. Grehant 10) ist dieses nicht der Fall, vielmehr wird dei vollständiger Vergiftung das Kohlenoryd als solches wieder ausgeschieden]. if ner und Külz 11) fanden, daß beim Schlitteln von Kohlenoryd haltiger Luft: Hämoglobinsöjungen, selbst wenn die Luft nur 0,04 Proc. Kohlenoryd enthielt. H 38,9 Proc. des Hämoglobins in Kohlenorydhämoglobin übergesithrt wurde. 1 nun Kaninchen 0,044 bis 0,059 Proc. Kohlenoryd in der Luft nach ruber tagelang ertrugen, so glaudt er, daß der lebende Organismus sich in

<sup>1)</sup> Archiv d. Pharm. 222, 414. — 2) Deutsche Chem. Ztg. 1886, Nr. 21. — Rep. of the meteorolog. Council 1884, 51. — 4) Compt. rend. 94, 1390; Her's Jahresd. d. hem. Techn. 1882, 490. — 5) Fortsch. a. d. Geb. d. Agriculturzhfit 1885, 405; Chem. Centralbl. 1886, 289. — 6) Repert. d. analyt. Chem. 1885, 85; 1886, 57. — 7) Archiv f. Hygiene 1883, 503. — 8) Dafelbft 1884, 246. — Archiv f. d. gef. Physiol. 26, 425. — 10) Compt. rend. 102, 825. — 11) Journ. Pratt. Chem. 28, 256.

ausgiebiger Beise von dem Gifte zu befreien vermag, daß somit 0,02 Proc. be beutungslos sind, daß die Schäblichkeitsgrenze bei 0,05 Broc. liege.

Tem gegenüber macht 3. Uffelmann 1) mit Recht geltend, daß hin Thierversuche nicht entscheiden können. Er selbst verspürt nach nur halbstündigem Einathmen einer nur 0,04 Broc. Kohlenoryd haltenden Luft Kopfschmen, hise in den Wangen und Schlagen der Schläsenarterien, auch leichten Schwindl und erhebliche Mattigkeit, welche Erscheinungen doch entschieden eine Bergistung andeuten (vergl. S. 214).

Für die Erkennung von Kohlenord baltigem Blute find folgende Mertmale besonders beachtenswerth. Der Zusat von Ammoniumsulfid bewirkt langsame, als in der Bergleicheblutlösung, eine Aenderung des spectroffopischen Berhalten und erzeugt ein weniger vollständiges Reductionsband. Ift nur eine fehr gering Menge von Orphämoglobin vorhanden, fo bleiben nach dem Zusate des Amme niumfulfid die Blutbander bestehen, aber sie erscheinen verwaschen mit verdunkelten Intervall. Ift viel Oryhamoglobin vorhanden, so verschwinden die beiden Blid bänder vollständig oder fast vollständig als isolirte Absorptionen; es bildet fc eine einzige, fast das ganze Feld von D bis E ausfüllende Absorption, die em weber gleichmäßig bunkel ober nabe bei D am bunkelsten erscheint. man die Ammoniumsulfidblutlösung mit atmosphärischer Luft, so wird, wem wenig CO in der Blutlöfung vorhanden war, bas spectroftopische Bilb fehr fact, wenn viel CO vorhanden mar, fehr wenig, aber boch etwas verändert. Set man zu ber mit Ammoniumsulfid vermischten Blutlösung nach ber Ginwirlung bes Reagens noch etwas 10 procentige Kalilauge, so zeigt sich, wenn viel Co vorhanden mar, teine Absorption bes Samochromogens ober nur eine Andeutung berselben unter Bleiben ber Blutbander, die nur ein wenig matter und ver waschener als in der ebenso behandelten Bergleichsblutlösung sich zeigen. Bar wenig CO vorhanden, fo zeigt fich ber duntle Abforptioneftreif bee Bame diromogens eine auf der Mitte zwischen D und E, aber weniger bunkel und w allem weniger breit, all in ber ebenfo behandelten Bergleicheblutlöfung: bie beiben Blutbänder verschwinden fast vollständig, bleiben nur als ganz matte Absorptionen ichwach erkennbar. Schüttelt man alebann mit atmosphärischer Luft, so tritt in letterem Falle, also bei geringem Rohlenornbgehalte, eine bedeutsame Aenderms bes spectroftopifchen Berhaltens, in ersterem Falle, bei ftartem Rohlenorudgehalte, eine nur fdmache Aenderung deffelben hervor.

Zur Ansführung ber Untersuchung bereitet man eine Lösung von frischen Rindsblute und 50 Thln. Wasser und gießt 50 com in eine 2 bis 4 Liter fassenbe Glasssache, nachdem man diese zuvor mit der zu untersuchenden Luft gefüllt hatte. Dann verschließt man und schüttelt nunmehr stark, so daß die Flufsszeit ringsman der Wandung sich vertheilt, stellt 2 Minuten hin, schüttelt aufs neue und wiederholt dies 4 bis 5 mal. Dann entleert man die Blutlösung, prüft zunächst die Farbe berselben durch einen Bergleich mit der nicht zur Untersuchung verwendeten Plutlösung und schreitet weiterhin zur spectrossopischen Betrachtung. Bu dieser verwendet man farblose Gläser von 1 cm Weite und prüft bei Tages-

<sup>1)</sup> Archiv f. Ongiene 1884, \*207.

- Zeigt sich beim Zusat von Schwefelammonium keine Aenderung im Ber- en der Blutbander, so ift kein Kohlenoryd vorhanden.

Sehr zwedmäßig ift es auch, bie zu untersuchenbe Luft mit er Blutlöfung ju fcutteln, welche man vorher mit Ummo= mfulfib verfette und in welcher man die vollständig normale bung bee Reductionsbandes feststellte. Ift in ber Luft nur 18 Rohlenoryd, fo wird man nach bem Schütteln in ber entleerten Aluffigfeit lenoryd= und Dryhamoglobin haben. Letteres wird allmählich wieder reducirt, res aber nicht, und fo bietet fich nach einem Stehenlaffen von etwa 15 Di= n ein anderes Bild, als vorher, ehe man die Blutlösung mit der Luft telte. Schüttelt man ferner eine Blutlöfung, welche nach ber Behandlung Ammoniumfulfib und Ralilauge teine Gpur ber Blutbander : bes Reductionsbandes, fondern nur die charakteristische Abition bes Bamodromogens barbietet, mit einer Luft, welche auch nur geringe Mengen von Rohlenoryd enthält, fo zeigt fich bei ruhigem Stehenn nicht wieder bas vorige spectroffopische Bilb, sonbern eine weniger intensive xption des Hämochromogens und daneben mehr oder weniger starke Rohlenhämoglobinbander. Man kann auf diefe Beife noch 0,033 Broc. Kohlenoryd nben.

E. v. Than 1) bestätigt die Unbrauchbarkeit des Ansell'schen Apparates ben bereits vom Berfasser (S. 216) angegebenen Gründen und empsiehlt zur sindung von Gasausströmungen die Verwendung eines mit kleinem Drucker versehenen porösen Thonchlinders, welcher mit einer das Gasgemisch entenden Glocke bedeckt wird. Die Wenge des Gases läßt sich annähernd aus Höhe der in Folge der rascheren Diffusion des Gasgemisches gehobenen Fersäule erkennen, wie dies mit einem fast gleichen Apparat vom Vers. diese

halt an Bei ber Entzündung beobachtete Erscheinung:

Proc. Das Gemijd war überhaupt nicht entzündlich.

Die Flamme war taum sichtbar, pflanzte sich außerordentlich langsam fort und löschte fich gewöhnlich aus, bebor sie das Ende der Röhre erreichte.

" Ruhiges, fich fehr langfam fortpflanzendes Abbrennen.

Rubiges, fich langfam fortpflangendes Abbrennen.

Rubiges, aber ziemlich rafches Abbrennen ohne Beraufch.

Rafches Abbrennen mit einem faufenden Geräufch.

Sehr rajdes Abbrennen mit einem tiefen Explofionsgetoje.

" Explofion mit beftigem pfeifendem Beraufch.

" heftige Explosion mit dumpfem Rnalle. Sehr heftige Explosion mit dumpfem Rnalle.

" Ruhiges Abbrennen ohne Rnall oder Getofc.

Das Gemifch brennt nur an ber Mündung des Gefages, ohne daß die Flamme fich ins Innere fortpflanzt.

77

<sup>1)</sup> Ber. b. deutich. chem. Gef. 1882, \*2791. Derfelbe hat mit einer 3 cm weiten brobre folgende Berfuche über die Explosionsfähigkeit eines Gemisches von tund Leuchtgas ausgeführt:

bereits früher 1) gezeigt wurde. — Aus denselben Gründen ift der Apparat wu Binsfelb (D. R.= P. Nr. 27487) völlig unbrauchbar 2).

Da es auch neuerbings wiederholt vorgesommen ist, daß bei Rohrbrücken ber Gasleitung Gasausströmungen 3) auf 15 m und mehr Entserung burch den Erdboden in Wohnungen stattsinden (vgl. S. 215), so hat H. Bunte's bezügliche Versuche angestellt, aus denen hervorgeht, daß man noch 1 bis 2 We. Leuchtgas in 10 000 Thin. Luft durch den Geruch erkennen kann. Im Boden verliert das Gas seinen charakteristischen Geruch ansangs, die der Boden damit gesättigt ist, so daß als sicheres Erkennungszeichen zunächst nur die Palladimereaction gelten kann (vgl. S. 210).

Saure oder alkalische Industriegase (vgl. S. 216). Nach der Alkalisacte von 1874 darf in englischen Sodafabriken 1 cm der durch den Schonstein entweichenden Gase höchstens 0,454 g Chlorwasserstoff enthalten. Thatsächlich wird die Salzsäurecondensation viel weiter getrieben 3).

Ueber die Schablichfeit ber Sauredampfe für ben Pflanzenwuchs liegen zahlreiche Arbeiten bor. Smith hebt hervor, daß fäurehaltige Luft namentlich auf schwächliche Bersonen einen entschieden nachtheiligen Ginfus ausübt.

M. Dgata?) untersuchte die Giftigkeit der Schwefligfäure, wie sie Ber Athemluft in Bleichereien, Ultramarinfabriken \*), Hopfenschweflungsanstalten, Hittenwerten, Schwefelsäurefabriken u. dgl. beigemischt sein kann. Während hirt \*) offendar fälschlich angiedt, daß Arbeiter sogar in einer Athemluft, welche 1 dis 3 Broc. Schwefligsäure enthält, lange Zeit völlig gefund bleiben, zeist Dgata, daß ein Gehalt von 0,04 Broc. nach einigen Stunden Athemnoth bewirtt. Ihm selbst war es nicht möglich, in einer Luft mit 0,05 Broc. Schwefligsäure einen vollen Athemzug zu nehmen. In Luft mit 0,06 Broc. starben Mäuse schon nach 2 Stunden. Die Schwefligsäure ist ein heftiges Blutgift.

(B. Wig 10) zeigt, daß die Schwefligfäure in der Stadtluft den Dzongehalt vermindert und Schwefelfäure bildet, welche Marmor u. dgl. zerstört. In Rouen wird mit Mennige gefärbtes Papier (filt Bermiethungsanzeigen u. dgl.) entfärbt

<sup>1)</sup> Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1872, \*264; Dingl. Journ. (1877) 223, 546. — <sup>2</sup>) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1885, 422. — <sup>8</sup>) Bergl. Journ. f. Gasbel. 1885, 10, \*62 u. 264; 1886, \*316; Archiv f. Hygiene 1883, 210. — <sup>4</sup>) Journ. f. Gasbel. 1885, 644; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1886. — <sup>5</sup>) A. Smith: Air and rain (London 1872); A. W. Hofmann: Bericht über die Wiener Weltausstellung; Chemische Industrie (Braunschweig 1875), S. 495; bergl. auch Bull. Soc. d'Encourag. (1879) 6, \*68; G. Lunge: Handbuch der Sodaindustrie (Braunschweig) 2, S. 184 und 980; Dingl. Journ. (1880) 236, 54; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1880, 242 u. 327. — <sup>6</sup>) Daselbst 1880, 253; 1881, 173; 1882, 265; 1883, 273; 1884, 302; Schröber und Reuß: Beschädigung der Begetation (Berlin, Paren). — <sup>7</sup>) Archib für Hygiene, 1884, 223. — <sup>8</sup>) Dingl. Journ. (1876) 221, 468. — <sup>9</sup>) Hirt: Krantheiten der Arbeiter; Gasinhalationstrantheiten (Breslau 1873) 74. — <sup>10</sup>) Bull. Soc. industr. de Rouen 1885, 181; Compt. rend. 100, 1385.

anter Bilbung von Bleisulfat, mit Anilinschwarz und anderen Anilinfarben ges farbte Stoffe merben miffarbig.

R. B. Lehmann 1) zeigt, wie völlig falsch bie Angaben von Hirt (Gasinhalationstrantheiten) über die Giftigkeit der Salzsäure, des Chlors u. dgl.
sind. Schon bei 0,01 Proc. Salzsäuregas in der Luft zeigen sich Reizerscheinungen,
bei 0,1 bis 0,15 Proc. sterben Thiere in wenigen Stunden. — Ein träftiger Mann fand die Luft bereits bei 0,005 Proc. Chlorwasserstoff unerträglich,
so daß die Luft in Fabriken höchstens 0,01 Proc. enthalten sollte und nicht, wie Hirt angiebt, bis 1 Proc. 2).

Ammoniat fommt in Frage bei Eismaschinen, in Lenchtgasfabriken, Ammoniatsobasabriken, bei ber Herstellung von Silberspiegeln, in Kattunbruckereien u. s. w. Schon bei 0,05 Proc. Ammoniatzehalt ber Luft zeigen sich Reizerscheinungen, bei 0,6 Proc. trat ber Tob von Thieren zuweilen schon nach  $1\frac{1}{2}$  Stunden ein. Einige Thiere ertragen mehr. Kohlensaures Ammonium wirkt wie freies Ammoniat. — Menschen können ferner bei einiger Gewöhnung 0,03 bis 0,05 Proc. Ammoniat vertragen. Größerer Ammoniatzehalt ist in Arbeitsräumen jedenfalls unzulässig, da hierbei bereits Entzundungserscheinungen und Brechreiz eintreten.

Arfenwafferstoff hat ichon mehrfach töbliche Bergiftungen veranlaßt, wenn bei der Entwicklung von Basserstoff arsenhaltige Säure oder damit versureinigtes Zink verwendet wurde.

Schwefelwasserstoff wirkt, concentrirt eingeathmet, rasch töblich. Nach Bersuchen von B. Brouardel<sup>3</sup>) starb ein Hund in 2 Minuten burch Einsathmen von 5 Liter einer Luft, welche 2 Bol.-Proc. Schwefelwasserstoff enthielt, ein anderer in <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunden durch Einathmen von 100 Liter Luft mit 0,5 Proc. Schwefelwasserstoff.

Ammoniak (zu S. 217). Levy 4) fand auf der Bersuchsstation Montssouris in 100 cdm Luft im Januar 1879 1,9 mg Ammoniakstäcksoff, im Februar 2,0 mg, März 1,9 mg, April 2,2 mg und im Mai 2,1 mg Ammoniakstäcksoff (14 Stäcksoff = 17 Ammoniak). Ferner in:

|                           | Juni | Juli | Aug. | Sept.    | Oct. | Nov. | Dec.   |
|---------------------------|------|------|------|----------|------|------|--------|
| Montsouris                | 2,1  | 2,1  | 2,3  | 2,4      | 2,2  | 1,9  | 1,7 mg |
| Bere-Lachaife (Capelle) . |      | 2,2  | 2,3  | <u>.</u> | 2,1  | 2,6  |        |
| Père-Lachaise (Nord)      | 1,9  | 2,3  | 2,5  | 2,1      | 2,2  | 2,8  | — "    |
| Bennevilliers             | 2,2  | 3,7  | 3,7  | 3,7      | 4,6  | 3,7  | "      |
| Clián                     | 1,8  | 1,7  | 1,7  | 1,9      | 1,9  | 2,7  | - "    |
| Barifer Canale            |      | 4,9  |      | 4,6      | _    | 8,0  | 9,4 ,  |

Als Jahresdurchschnitt ergab sich ein Gehalt an Ammoniakstäcktoff für 100 cbm Luft im Jahre 1877 von 3 mg, im Jahre 1878 von 2,3 und im Jahre 1879 von 1,9 mg. Da Ammoniak ein Fäulnißproduct ist, so ist die Bestimmung

<sup>1)</sup> Archiv f. Hygiene 1886, 16. — 2) Zum Messen ber angesaugten sauren Luft kann man den Apparat von Bonny (Jahresber. 1882, 486) verwenden. — 3) Compt. rend. (1885) 101, 401. — 4) Daselbst 91, 94.

beffelben bei Luftuntersuchungen in geschloffenen Raumen, ftabtischen Canalen, ber Boben = 2) bezw. Friebhofeluft 3) und bergl. beachtenswerth.

A. Münt und E. Aubin 4) haben den Gehalt der atmosphärischen kut und verbrennbaren Kohlenstoffverbindungen dadurch bestimmt, des sie zuvor von Kohlensaure und Staubtheilen befreite Luft über die zur Rachgluth erhitztes Aupferoryd leiteten und dann die gebildete Kohlensaure bestimmten. Die durch die Verbrennung der Kohlenstoff haltigen Verbindungen gefundent Menge Kohlensaure schwantte in Paris am Conservatoire des Arts et Métier von 0,0003 dis 0,001 Vol. Proc.; dagegen betrug dieselbe auf der Ebene von Vincennes, wo die Luft nicht wie dort durch Leuchtgas und Producte der unvohständigen Verbrennung verunreinigt ist, nur 0,0002 dis 0,0005, im Mittle 0,00033 Vol. Proc. Die verbrennbaren Kohlenstoffverbindungen der Luft auf sprechen somit etwa 1 Proc. der sertig gebildeten Kohlensaure der Luft.

Stanb (zu S. 218). Nachbem es gelungen ift, als Erreger ber Cholera', Schwindsucht's), Diphteritis') und anderer Krankheiten niedere Organismen nach zuweisen, ist die Prufung auf diese wichtig geworben.

Desse ber Nöhre bindet man zunächst eine mit centralem rundem Ausschnitt von etwa 1 cm Durchmesser versehene straff schließende Gummikappe und über die seine zweite unversehre, welche die Röhre an diesem Ende völlig abschließt. In die so vorbereitete Röhre bringt man 50 g Nährgelatine<sup>9</sup>), schließt das ossen Rohrende durch einen Kautschlukpfropfen, welcher in seiner Durchbohrung ein mit zwei Wattepfropfen versehenes, ungesähr 10 cm langes und 1 cm weites Glasrohr trägt. Die auf diese Weise beschiedte Röhre wird in dem von Koch ans gegebenen Danupssterilisirungsapparat von allen entwickelungssähigen Keimen befreit. Nach dem Erkalten spannt man das Rohr ein, verbindet mit einem Appirator, entsernt die vordere Gummikappe, saugt minutlich 0,3 bis 0,5 Liter

<sup>1)</sup> Bergl. Fifcher's Jahresber. d. dem. Technol. 1883, 190; Archiv f. Sygiene 1884, 281. — 2) 3. Fodor: Luft, Boden und Waffer (Braunschweig 1882); Betten: tofer bezw. Wolfhügel: Zeitschr. f. Biolog. 9, 252; 15, 98; Wollny: Landwirth icaftliche Berfuchsftat. 1880, 374. - 3) F. Fifcher: Dingl. Journ. 214, 382, 477; Fled: 3. Jahresber. ber demijden Centralftelle in Dresben (Dresben 1874). -4) Compt. rend. (1884) 99, 871. — 5) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1884, 1071. - Fodor fand, daß in ben Saufern mit fcmutigen Sofen Cholera und Typhus eine etwa dreimal fo große Sterblichkeit der Ginwohner verurfact, wie in ben nebenan gelegenen, mit rein gehaltenen Gofen, ferner, bag in ben fomutigen Bohnungen die Cholera nahezu die fünffache, der Tophus mehr als die breifache Sterblickfeit verursacht wie in Häusern mit reinen Wohnungen. Der Schmuk in ben Wohnhaufern, Sofen und Wohnungen ift fomit von mefentlichen Ginflug auf Die Berbreitungsart der Cholera und des Typhus. (Archiv f. Hygiene 1884, 257.) -8) D. M. = 3tg. 1884, 1. - 7) 3tfchr. f. b. Chem. Induftrie 1887, 72. Archiv für Spaiene 1884, 120. — 8) Mittheil. a. d. Raif. Gefundheitsamte 2, 182. — 9) Fifcher's Jahresber. d. chem. Technol. 1883, 1019.

idurch und bringt die abgesetzten Reime zur Entwickelung 1). Bersuche bak ber Luftftrom um fo armer an Reimen wirb, je weiter er fich in ber jortbewegt, bis er endlich gar teine Reime mehr enthält und bag ber Weg. Reime gurudlegen, um fo furger ift, je ichwächer ber Luftstrom gemählt Mm rafcheften feten fich die Batterien ab, welche somit schwerer find als Mitten in Berlin, im Freien, waren bei trodener Bitterung in r Luft hochstens 20 und minbestens 4 Reime enthalten, burchschnittlich ) Reime, von benen die Salfte fich zu Bilgcolonien entwickelte. Bei feuchtter nahm die Rahl ber Reime auffallend ab, und waren die gur Enta gelangenden Colonien überwiegend Bilge. Die Berlin verlaffende Luft mehr Reime, als bie in bie Stadt einziehenbe, besgleichen enthielt bie Buftschicht Berlins (100 m Bobe) weniger Reime (in 20 Liter 16, barunter als die unterste Luftschicht (in 20 Liter 44 Reime, barunter 16 Bilge). — 8 einem Rrantenfagle gab in 5 Liter 60 Colonien, barunter 5 Bilge. 8 einem Habersortirsaale entnommenen Luftvroben enthielten massenhafte ncolonien, beren Berhaltniß zu den Bilgcolonien wegen der leberschwemer Belatine mit Colonien (Taufende aus 1 Liter Luft) auch nicht anau bestimmen war.

iacofa2) fand in der Luft auf 2300 bis 2700 m hohen Bergen weit Spaltpilze, aber fast ebenso viel Schimmelpilzsporen als in der Ebene. — I und Freudenreich3) fanden auf Schweizer Bergen im Gegensat zu 10 cbm Luft:

| auf einer Sobe von 4000 bis 2000 m . 0 B | atterien |
|------------------------------------------|----------|
| auf dem Thunersee (560 m) 8              | n        |
| am hotel Bellevue (500 m) 21             | ,,       |
| in einem Zimmer des Hotels 600           | n        |
| im Part de Montsouris 7 600              | n        |
| in Paris, Rue de Rivoli 55 000           | n        |

Befrieren werben bie, Bakterien nicht getöbtet. Letteres bestätigt auch emann 4), während nach Duclaux 5) bieselben in Flussigkeiten selbst re lang lebendig bleiben können, im Sonnenlichte aber innerhalb Stunden getöbtet werben.

ich E. Ch. Hansen en enthielt die Lust im Garten der Carlsberger uerei Eurotium Aspergillus glaucus, Aspergillus sumigatus, Peniglaucum und cladosporioides, Mucor racemosus und stoloniser, s cinerea, Cladosporium herbarum, Oidium lactis u. a. noch wenig Bilge, serner Saccharomyces cerevisiae, elipsoideus, exiguus, Pasto-

Bergl. F. Hueppe: Methoden der Bakterienforschung (Wiesbaden 1885); gge: Hygienische Untersuchungsmethoden (Leipzig 1881); Les organismes de l'atmosphère, von P. Miquel (Gauthier:Villars, Paris); J. Arnould: ux éléments d'hygiène (Paris 1881), p. 225 et 249. — <sup>2</sup>) Biolog. Centralbl. 18. — <sup>3</sup>) Arch. des sc. phys. et nat. 12, 365; Chem. Centralbl. 1885, 200; r. Rundsch. 1884, 12. — <sup>4</sup>) Chem. News 52, 61. — <sup>5</sup>) Compt. rend. 100, 1, 395. — <sup>6</sup>) Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet (Ropenhagen 1882), 197; Jahresber. d. chem. Techn. 1882, 865.

rianus, Mycoderma und apiculatus, sowie Bacillus subtilis, und ruber, Bacterium Kochii, pyriforme, und Carlsbergense u. A. Bon seuchter Flück heben sich die Mikroorganismen nicht ab 1).

Dem entsprechend ift die Seeluft nach Miquel2) frei von Mitroorge nismen, nach Bersuchen bes Berfaffers 3) auch Canalluft.

Für die Reinigung der Luft von Staub ift die Beobachtung wu Guitard4) bemerkenswerth, daß der Staub durch Elektricität niedergeschlagen mirb ein Berfahren, welches u. a. dur Geminnung pon Mugftaub technisch per

wird, ein Berfahren, welches u. a. zur Gewinnung von Flugstaub technisch werder wird 5). Wichtig ist ferner die Beobachtung von Tyndal und Aitten, daß Staub von warmen Flächen abgestoßen wird, auf fühlen Flächen sich ober absetzt, eine Beobachtung, welche Schlöffer?) zum Niederschlag von Flugstaub ausnutzt.

Luftuntersuchung für Heizungs= und Luftungszwede. Für die Beurtheilung der Luft in geschlossenen, zum zeitweiligen oder fortwährenden Aufenthalt von Menschen dienenden Räumen, in denen aber die S. 306 erwähnten schielichen Industriegase nicht in Frage kommen, ift Folgendes zu berücksichtigen.

Bezüglich bes Sauerftoffgehaltes ber Luft murbe bereits von Regnault und Reifet (vergl. S. 230) gezeigt, bag Thiere erft bei einem Behalte von 10 Broc. Sauerstoff ber Athemluft anfingen, schneller zu athmen, bag aber bi 4 bis 5 Broc. Erstidungserscheinungen eintraten. Rach 2B. Miller8) wird bas Athmen erft bei 5 bis 7,5 Broc. Sauerftoff beschwerlich, mahrend er, wie auch Friedlander und Berter9) bei 15 Broc. Sauerftoff noch teine Gin wirfung auf ben Athmungsprocef feststellen tonnten. Ift aber ber Sauerftoffe gehalt ber Athmungeluft um 4 bis 7 Broc. herabgefest und bauert ber Aufenthalt in folder Luft einige Zeit, fo findet nach Berter 10) eine Berminderung ber orndirenden Brocesse im menschlichen Körver statt, welche jedoch burch Erböhung ber Respirationsthätigkeit ausgeglichen werben fann. Solche beträchtliche Berringerungen bes Sauerstoffgehaltes tommen aber nur unter gang besonderen Ber baltniffen in Räumen (2. B. Gruben) por, in welchen fich Menschen aufhalten. -Andererseits haben Filipow 11), Saint-Martin 12) und Lutjanow 18) aezeigl, daß ein höherer Behalt als 21 Broc. Sauerstoff ohne Ginflug auf den Den ichen ift.

Bon Rohlenfäure muffen schon beträchtliche Mengen in ber Athenluft zugegen sein, bis eine Wirkung berselben auf ben thierischen Organismus eintritt. Nach Bersuchen von Friedlander und Herter treten beim Einathmen einer

<sup>1)</sup> Wohl aber können die Spaltpilze nach Marpmann durch Fliegen verbreitet werden (Archiv f. Hygiene 1884, 360). — 2) Journ. de pharm. et chim. 1886, 124. — 3) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1883, 1191. — 4) Mech. Mag. 1850, 346. — 5) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1885, 142. — 6) Roy. Soc. Edind. 1884; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1884, 1307. — 7) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1884, 1307. — 7) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1885, \*143. — 8) Liebig's Ann. (1858) 108, 257. — 9) Zeitschr. f. physiol. Chem. 1879, 19 u. 145. — 10) Birchow's Archiv 1882, 290; Fortschr. d. Medicin 2, 274. — 11) Archiv f. d. ges. Physiolog. 34, 335. — 12) Compt. rend. 98, 241. — 18) Zeitschr. f. physiol. Chem. 8, 313.

mit 20 Proc. Rohlensaure mahrend einer Stunde noch keine eigentlich gen Wirkungen auf, sondern nur eine Reizung der Athmungsorgane und igerung der Herzarbeit. Die Luft im Sooldunstbade zu Ochnhaufen bei wover enthält mehrere Procente Kohlensaure und doch wird sie ohne die gesten Beschwerden 30 bis 60 Minuten lang eingeathniet; die Luft in Gährenn enthält oft 4 Proc. Kohlensaure, Mengen, welche in Wohnraumen, watern und dergleichen nicht vorkommen.

Da somit die quantitative Beränderung der normalen Luftbestandtheile nicht I genug ift, um einen übeln Ginflug ber Luft in Wohnraumen zu erklaren, fo m man an, daß ber Menich außer ber Rohlenfaure noch gasförmige Stoffe Acheide, welche bereits in febr geringen Mengen in feiner Athemluft enthalten bwieder eingeathmet, nach fürzerer ober langerer Dauer eine Art von giftiger utung auf ihn ausübten. Da aber die bisherigen wenigen in dieser Richtung Beführten Bersuche keineswegs beweisend sind, so hat Bermans 1) die Luft einem dicht verschlossenen Rasten von 1,6 cbm Inhalt, in welchem sich 1 bis Bersonen einige Stunden lang aufhielten, wiederholt untersucht. ilbete Rohlenfäure nicht theilweise durch Natronlauge oder Aepfalt entfernt, so a ber Behalt ber Luft bis 5 Broc. berfelben. Dabei ergab fich, bag nur bann erften bemerkbaren Erscheinungen der Athemnoth erfolgten, wenn der Rohlenregehalt der Rastenluft mindestens 3 Bol.=Broc. betrug. Dabei war es vollmen gleichaultig, bis zu welchem Brocentfate ber Sauerstoffgehalt vermindert rbe, so zwar, daß bei einem Behalte ber Luft von 10 Broc. Sauerstoff burch-I teine unangenehmen oder übeln Empfindungen mahrgenommen wurden, fo ge eben teine 3 Broc. Kohlensäure anwesend waren (vergl. S. 201).

Fernere Versuche zeigten, daß der normale und gesunde Mensch keine menswerthen Mengen von flüchtigen verbrennlichen Stoffen an die ihn gebende Luft abgiebt und daß, wenn letteres geschieht, dies zunächst zurückzusten ist auf die Entwickelung von Gasen, welche bei einer mangels oder sehlersten Berdanung im Darme, hauptsächlich in Folge von unzweckmäßiger nährung erzeugt werden, oder welche ihre Entstehungsursache in Zersetzungszängen von Abscheidungsproducten an der Körpersläche, also außerhalb des rvers (bei schmutziger Haut. Rleidern und devaleichen) haben.

Jebenfalls ift eine Lüftung von Räumen, in benen sich Menschen aufhalten, wegen Bilbung von Wasserbampf und Wärme. Zwar ist es unt, daß in schlecht gelüfteten Räumen selten eine vollfommene Sättigung ber t mit Wasserdampf beobachtet wird, weil eben meist die Wände und namentlich tieferen Theile jener Räume und die darin vorhandenen Gegenstände eine rigere Temperatur bestigen als die umgebende Luft, so daß eine Condensation Wasserdampf und Durchseuchtung dieser fühleren Theile eintritt, auf denen nun die im Staube vorhandenen niederen Organismen (S. 308) entwickeln nen. Es ist anzunehmen, daß der mehr oder weniger übele, dumpse Geruch zicht gelüsteten Räumen vielsach in diesem Berhalten seine Ursache sindet. In Berem Maße kann man bekanntlich das Auftreten von riechenden Stoffen

<sup>1)</sup> Ardiv f. Ongiene 1883, 1.

wahrnehmen bei einer sichtbaren Durchfeuchtung einzelner Theile ober Flächen unserer Wohnung ober bei bem Borhanbensein feuchter ober naffer, mit mehr ober weniger Staub beschmutter Kleidungen 1), alles Umstände, unter benen sich Spalt- und Schimmelpilze entwickeln. Alle Ersahrungen sprechen dafür, das trockene Zimmerluft angenehmer und gesunder ift als zu seuchte 2), was bei Bostimmung der Luftseuchtigkeit (S. 299) wohl zu beachten ist. Die Bestimmung der Kohlensäure (S. 202, ober näherungsweise S. 301) hat, wie bereits S. 208 angegeben, nur indirecten Werth, indem ein auffallend hohn Kohlensäuregehalt die schäblichen Luftverunreinigungen andeutet, welche wir noch nicht direct bestimmen können. Hier wird die, bis jest noch wenig ansgebildete mitrostopische Untersuchung (S. 309) eintreten müssen.

Mit der Bereicherung der Luft an Wasserdampf verhindert die ebensalls eintretende Temperaturerhöhung berselben bei längerem Ansenthalte des Menschen selbstverständlich bessen zwedmäßige Abkühlung und zwar um so mehr, je ungünstiger — z. B. in start übersüllten Räumen, wo die Menschen eng an einander sitzen oder stehen — die Bedingungen für die Wärmeabgabe durch Strahlung sind. Unter solchen Berhältnissen kann die Körpertemperatur des Menschen sich leicht um 0,3 bis 0,6° erhöhen, was namentlich bei längena Einwirkung, ganz abgesehen von dem Einsussen, was namentlich bei längena Einwirkung, ganz abgesehen von dem Einsusse auf die Stoffzersetzungen, auf die nervösen Sentralorgane, besonders die des Gesäßlystemes, mannigsache Wirkungen auslibt. Es ist wohl sicher, daß Ohnmachtsansälle und dergleichen, welche in ungenügend gelüfteten Räumen mitunter beobachtet werden können, vorzüglich eine Folge der ungenügenden Abkühlung sind.

## Bur Barmemeffung.

Metallthermometer find in den letten Jahren wieder eine ganze Anzahl voraeschlagen.

Beim Metallthermometer von Zabel u. Comp. 3) wird die verschiedene Ausbehnung eines Messengrohres und eines Stahlrohres auf einen Zeiger übertragen (vergl. S. 10). Bei dem Phrometer von Schütte (\*D. R. B. Nr. 24781) wirdt die Ausbehnung eines an einem Ende befestigten Rohres auf den Zeiger. Tremeschinis) benutzt die Ausbehnung eines dunnen Platinbleches durch einen, der zu messenden Wärme ausgesetzten Kupferblock.

L. Strube (\*D. R. B. Nr. 8562) übertrug die Drehung einer Metals spirale aus Meffing- und Stahlblech auf einen Zeiger.

Bei dem Metallthermometer von E. Wood Upton in Beaboby (\*D. R.-B. Nr. 34 158) wird ber Zeiger durch die Ausdehnung ober Zusammen

<sup>1)</sup> Bergl. Fischer's Jahresber. b. chem. Technol. 1884, 1141. — 9 Daselbst 1883, 1192; 1885, 1322 u. 1324; Zeitschr. s. b. Chem. Ind. 1887, Heft 7 u. 9. — 3) \*D. R.=P. Nr. 9314 u. 9751; Dingl. Journ. (1880) 244, \*439. — 4) Porteseuille économ. des machin. 1884, \*64; Dingl. Journ. (1885) 254, \*158.

sing von Metallspiralen bewegt. Damit bas Thermometer flach wird, liegt

Guichard u. Comp. 1) beschreiben eine Zeigerbewegung für Metalls um meter mit einer aus mehreren Metallen hergestellten Spirale (vergl.

Um an Metallthermometern ben Einfluß ber wechselnben Temperatur Umgebung auszugleichen, verwenden Gebr. Richard in Paris (\*D. R.-P. 26758) einen Compensator, welcher aus einem zweiten, dem ersten ähnlichen Eischen Theile, also einem Rohre oder einer Kapsel besteht, so daß die Besing, welche derselbe in Folge außerer Temperaturschwankungen macht, die des nacheles ausgebt.

Das Graphitpyrometer von Trampler2) ist nicht nennenswerth verschen von ben Steinle und Hartung'schen (S. 10). Steinle und Hars selbst (\*D. R.-B. Nr. 9317) wollen statt des Graphitstabes solche von 11, Glas, Gyps, Asbest und bergleichen verwenden.

Dankers (\*D. R.-P. Nr. 32089) benutt die Ausbehnung einer Metallses zur Wärmemessung in Malzdarren. Wagner (\*D. R.-P. Nr. 16559) mit seinem sogenannten Telethermoindicator die von einer Metallspirale teffene Wärme nach Art der Haustelegraphen auf größere Entfernungen ten.

Alle Metallthermometer find unzuverläffig, fo daß fie beffer überpt nicht angewendet werden.

Quecksilberthermometer. Nach J. M. Crafts³) wird die bekannte Ersung des Nullpunktes an neuen Thermometern nicht durch den Luftbruck, bern durch Ausgleich der Spannungen im Glase der Thermometerkugel versust, da mit Luft gefüllte Thermometer dieses Berhalten ebenso zeigen als kleere. Darnach muß ein Duecksilberthermometer, welches zu gewöhnlichen vokachtungen zwischen O und 360° verwandt werden soll, eine Woche hindurch stedendem Quecksilber, und zwar mit der ganzen Röhre, gehalten werden, ehe in die Punkte 100 und O sessiellen und graduiren darf. Aehnlich sind Thermosker zu behandeln, die für Temperaturen von O bis 100° dienen sollen, und zwar man diese Wochen lang auf 100° erwärmt halten (oder kürzere Zeit auf gesähr 156° in Terpentin). Dabei dürsen die Thermometer nicht in Berühsig mit Wasser erwärmt werden. Bei dieser Behandlungsweise kann man sich steinen Schluß auf die Reinsheit des Quecksilbers machen, da, wenn das zecksilber nicht vollständig rein war, die Quecksilbersaule beim längeren Ersumen sich theilt.

· Um Temperaturen zwischen 150° und 360° festzustellen, erweift sich die Ewendung von Raphtalin und Benzophenon am geeignetsten. Die folgende

<sup>1)</sup> Revue industr. 1884, \*161. — 2) Portefeuille econom. des machin. 1884, 5. — 3) Compt. rend. 91, 291 et 574; 94, 1298; 95, 836 et 910; Bull. Soc. 5m. (1883) 39, 196 et 277; Americ. Chem. Journ. 1884, 307.

Latelle giet: bie Stederuntte von Naphtalin und Benzophenon unter verschie Druden in Millimetern Quedfilber (reducirt auf 0°).

|       | 2::2               | telia | · Benzophenon |       |            |       |       |  |  |  |  |
|-------|--------------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------|--|--|--|--|
| Lemp. | <b>W</b> illimeter | Lemp. | Millimeter    | Temp. | Millimeter | Temp. | Milli |  |  |  |  |
| 213.5 | 722.05             | 217.2 | 745.41        | 303,8 | 724,77     | 305,2 | 746,  |  |  |  |  |
| 2160  | 725 34             | 217.4 | 748.80        | 304,0 | 727,80     | 305,4 | 749,  |  |  |  |  |
| 216.2 | 728,45             | 217.6 | 752,20        | 304,2 | 730,86     | 305,6 | 752,  |  |  |  |  |
| 216,4 | 731.98             | 217.5 | 753,90        | 304,4 | 733,92     | 305,8 | 755,  |  |  |  |  |
| 2166  | 735.32             | 218.0 | 759,02        | 304,6 | 736,98     | 306,0 | 758   |  |  |  |  |
| 216.8 | 738 67             | 218 2 | 762,46        | 304,8 | 740,06     | 306,2 | 761   |  |  |  |  |
| 217.0 | 742 03             | 218.4 | 765,91        | 305,0 | 743,14     | 308,4 | 765   |  |  |  |  |

Bei Bestimmungen bes Giebepunttes ift bie unmittelbare Ginwi ber Dampie auf bas Thermometergefaß möglichft zu vermeiben, mas leich burch gelingt, daß man bae Thermometergefaß in ein enges, unten gefchlof Robreden aus gan; bunnem Blech einschiebt. Gin Umgeben bes gangen m Thermometertheiles mit einer folden Detallbulfe, die oben mit ber Atmof in Berührung ift, bietet, namentlich auch bei Siedepunttebestimmungen bei mindertem Drud, den Bortheil, daß die Berfchiedenheit bes im Innern Thermometere und außen berrichenben Drudes eine viel geringere ift und eine Correctur für den Ginflug bes Druckes auf den Thermometerftand ! bleiben fann. Die Bufammenbrudbarteit bes Thermometergefages fann annähernd durch Bestimmung berfelben Temperatur mit einem Thermome horizontaler und dann in verticaler Lage ermitteln. Die Differenz des Th meterstandes bei biefen beiben Bestimmungen ift hervorgerufen burch ben b verticalen Stellung mirtenben Drud ber in ber Rohre befindlichen Qued faule auf bas Thermometergefag. Diefer Ginflug ift ein um fo größen länger bas Thermometer, je langer also bei einer gewissen Temperatur die ! filberfäule ift.

Will man die mit dem Queckfilberthermometer ermittelten Tempera auf das Luftthermometer beziehen, so find die bekannten Tabellen von Regn nicht mehr verwendbar, da jest andere Glassorten üblich sind 1).

Pernet?) empfiehlt, die Differenz der Fixpunkte als die richtigfte i nehmen, welche man erhält, wenn beide Punkte am Ende einer Reihe abwechselnden Bestimmungen des Siedepunktes und des Gefrierpunktes

<sup>1)</sup> Bergl. Zeitschr. f. analyt. Chem. 1884, 527. — 2) Trav. et mém. du Bw internat. du poids et mesures (Paris 1881) p. 52; Carl's Repert. 11, 808; 3ch f. Instrumentent. 3, 41.

<u>-</u>

kanten (tiefften) Stand erreicht haben. Es ist zu bemerken, daß dabei immer Siedepunktsbestimmung der des Eispunktes vorausgehen nuß, und daß vor eigentlichen Bestimmung des Siedepunktes das Thermometer jedesmal zere Zeit auf 1000 erhitzt werden soll.

Bei der Ausstuhrung einer genauen Temperaturbestimmung ist es nöthig,
bem Ablesen der Thermometerangabe bei der zu messenden Temperatur,
mal auch eine Nullpunktsbestimmung vorzunehmen. Die so gesundene Diffeber directen Temperaturablesung und des für dieselbe gültigen Nullpunktes
te beziehen auf die Gradeinheit, wie sie sich aus dem oben angegebenen richAbstande von 0° und 100° ergiebt.

Rub. Weber') zeigte zuerst, daß diese thermischen Nachwirkungen von der sammensetzung des verwendeten Glases abhängen, daß namentlich die sehr leicht Leen Altali-Kalkgläser am ungeeignetsten, reine Kaligläser mit reichlichem inte von Kieselsaure dagegen recht geeignet zur Herstellung von Thermosern sind.

Rach H. F. Wiebe2) ift es unter seiner Mithülse Abbe und Schott in gelungen, drei Glassorten herzustellen, welche sich besser als irgend ein ans Glas zur herstellung von Quecksilberthermometern mit unverändersem Rullpunkte eignen. Die Zusammensetzung dieser Gläser, von denen namentlich das erste leicht vor der Lampe verarbeiten läßt, ist folgende:

|                         |  |  |   |   |  | I.     | II.    | III.     |
|-------------------------|--|--|---|---|--|--------|--------|----------|
| $SiO_2$                 |  |  |   |   |  | 67,50  | 69,00  | 52,0     |
| Na <sub>2</sub> O       |  |  |   |   |  | 14,00  | 14,00  | <u>.</u> |
| $\mathbf{Z}\mathbf{n}0$ |  |  |   |   |  | 7,00   | 7,00   | 30,0     |
| CaO                     |  |  |   |   |  | 7,00   | 7,00   |          |
| $Al_2O_3$               |  |  | • |   |  | 2,50   | 1,00   | _        |
| BO <sub>3</sub>         |  |  |   |   |  | 2,00   | 2,00   | 9,0      |
| K <sub>2</sub> Õ        |  |  |   |   |  | _      | _      | 9,0      |
|                         |  |  |   | _ |  | 100,00 | 100,00 | 100,0    |

Biebe hat gefunden, daß Kali und Natron bei der Zusammenschung von kemometerglas einander nur ganz vollständig ersetzen dürsen, daß dagegen theilweise Ersetzung unter Festhaltung der übrigen Bestandtheile auf die kimmetrischen Eigenschaften nur unglünstig wirkt, indem sie die Nachwirkungs-beinung steigert. Diese Steigerung ist um so größer, je mehr sich das Ber-knig der Alkalien zu einander der Gleichheit nähert.

Bon ben Berwendungen bes Quedfilberthermometers find noch

A. Sichhorn (\*D. R.-B. Nr. 14 128) umgiebt das Thermometergefäß mit ex metallenen, luftleeren Schuthulle. — Die Thermometerformen von Suckow D. R.-B. Nr. 22 250), Dehne (\*D. R.-B. Nr. 23 845), Dreyer (\*D. R.-B. 25 863), Rest (\*D. R.-B. Nr. 24 435), Schulze (D. R.-B. Nr. 25 975), misch (\*D. R.-B. Nr. 19 785) u. A. werden schwerlich praftische Be-

<sup>1)</sup> Sigungsber. d. Berl. Atad. d. Wissensch. 1883, 1233. — 2) Daselbst 1884, 403; **251**, 1021. — 3) Bergl. Dingl. Journ. 251, 412; 254, 160; Fischer's Jahresber. **254**, 1278.

Tabelle giebt die Siedepuntte von Raphtalin und Benzophenon unter verschiedenen Druden in Millimetern Queckfilber (reducirt auf 0°).

|       | Raph       | talin |            | . Benzophenon |            |       |            |  |  |  |  |  |
|-------|------------|-------|------------|---------------|------------|-------|------------|--|--|--|--|--|
| Temp. | Millimeter | Temp. | Millimeter | Temp.         | Millimeter | Temp. | Millimeter |  |  |  |  |  |
| 215,8 | 722,05     | 217,2 | 745,41     | 303,8         | 724,77     | 305,2 | 746,24     |  |  |  |  |  |
| 216,0 | 725,34     | 217,4 | 748,80     | 304,0         | 727,80     | 305,4 | 749,36     |  |  |  |  |  |
| 216,2 | 728,45     | 217,6 | 752,20     | 304,2         | 730,86     | 305,6 | 752,47     |  |  |  |  |  |
| 216,4 | 731,98     | 217,8 | 753,90     | 304,4         | 733,92     | 305,8 | 755,60     |  |  |  |  |  |
| 216,6 | 735,32     | 218,0 | 759,02     | 304,6         | 736,98     | 306,0 | 758,74     |  |  |  |  |  |
| 216,8 | 738,67     | 218,2 | 762,46     | 304,8         | 710,06     | 306,2 | 761,90     |  |  |  |  |  |
| 217,0 | 742,03     | 218,4 | 765,91     | 305,0         | 743,14     | 308,4 | 765,06     |  |  |  |  |  |

Bei Bestimmungen bes Siedepunttes ift bie unmittelbare Ginwirtung ber Dampfe auf bas Thermometergefaß möglichst zu vermeiden, mas leicht beburch gelingt, daß man bas Thermometergefaß in ein enges, unten gefchloffenes Röhrchen aus gang bunnem Blech einschiebt. Gin Umgeben bes gangen unterm Thermometertheiles mit einer folden Metallhulfe, die oben mit der Atmosphare in Beruhrung ift, bietet, namentlich auch bei Siedepunttebestimmungen bei ver mindertem Drud, ben Bortheil, daß die Berschiedenheit bes im Inneren bes Thermometers und außen herrschenden Druckes eine viel geringere ift und somit eine Correctur für den Einfluß des Druckes auf den Thermometerstand unter Die Bufammendriidbarteit des Thermometergefages tann man bleiben fann. annähernd durch Bestimmung berselben Temperatur mit einem Thermometer in horizontaler und dann in verticaler Lage ermitteln. Die Differenz des Thermometerstandes bei diefen beiden Bestimmungen ift hervorgerufen burch ben bei ber verticalen Stellung mirtenben Drud ber in ber Röhre befindlichen Quedfilber faule auf bas Thermometergefaß. Diefer Ginfluß ift ein um fo größerer, je länger bas Thermometer, je länger also bei einer gewissen Temperatur bie Duck filberfäule ift.

Will man die mit dem Quecksilberthermometer ermittelten Temperaturm auf das Luftthermometer beziehen, so sind die bekannten Tabellen von Regnault nicht mehr verwendbar, da jest andere Glassorten üblich sind 1).

Pernet 2) empfiehlt, die Differenz der Fixpunkte als die richtigste anzw nehmen, welche man erhält, wenn beide Punkte am Ende einer Reihe von abwechselnden Bestimmungen des Siedepunktes und des Gefrierpunktes einen

<sup>1)</sup> Bergl. Zeitschr. f. analyt. Chem. 1884, 527. — 2) Trav. et mém. du Bureau internat. du poids et mesures (Paris 1881) p. 52; Carl's Repert. 11, 308; Zeitschr. J. Instrumentent. 3, 41.

n sichtbar und verlaufen in munterbrochenem Zuge; die eine Seite der Sfala für die geringsten, die andere für die höchsten Temperaturen. Die Beziffezen der beiden Stalen find um 100 gegen einander verschoben.

3. Murvie (\*D. R.-B. Nr. 32 903) will zur Messung von Temperaturen 800° bas Thermometer mit Quecksilber und Wasser ganz stillen. Ersteres bas Wasser zusammenpressen und badurch am Sieden verhindert werden. — Apparat ist anscheinend gar nicht praktisch verwendbar. — Das von dems (\*D. R.-B. Nr. 34 619) vorgeschlagene lange Thermometer ist nicht neu. Gritdelbach (\*D. R.-B. Nr. 9760) überträgt die Ausdehnung des in m geschlossenen Wetallbehälter befindlichen Duccksilbers durch Plattenseder. Stange auf ein Zahnrad mit Zeiger. Die Messungen mit dieser Vorrichtung offendar unzuverlässig.

Thalpotasimeter. Pictet (S. 40) machte bereits ben Vorschlag, die eme mittels des Oruckes zu bestimmen, welchen der Damps verschiedener stigkeiten auslibt. In gleicher Weise verwendet nun 3. B. Klinghammer Braunschweig (\*D. R. & R. Nr. 8101, 8315 und 9285) ein enges, unten plossenes, oben S-förmig gebogenes Wetallrohr, welches, mit einem Wanometer ehen und dessen kurzer Schenkel völlig, der lange aber zu 2/3 des Rauminhaltes einer entsprechenden Flüssigteit gefüllt ist. Aus der am Wanometer abssenen Spannung wird die Temperatur bestimmt:

1. Bon — 65° bis + 12,5° bei Eingabe von stilfsiger Rohlensaure in das Rohr cd. Der Schenkel ab wird mit Quecksilber gefüllt. Das Manometer ist von O (— 65°) bis 50 At. (12,5°) zu theilen.

2. Bon — 100 bis + 1000 bei Eingabe von Schwestigsaureanhybrib. Der Schentel ab wird mit Quecksilber gefüllt. Das Manometer ist von () bis 20 At.

an theilen

10

8. Bon + 35° bis 120° bei Eingabe von mafferfreiem Aethyläther in das Rohr cd. Der Schenkel ab wird für den Fall, daß der Apparat in Räumen benutt wird, beren Temperatur 20° überschreitet, mit Queckfilber gefüllt. Das Manometer ift von 0 bis 12 At. zu theilen.

4. Bon 1000 bis 2260 bei Eingabe von bestillirtem Waffer in die Rohrschenkel ab

und cd. Das Manometer ift von O bis 25 At. zu theilen.

5. Von 216° bis 360° bei Eingabe von bei 210° siedenden schweren Petroleumblen (Tridecan  $C_{18} II_{28}$ , Siedepuntt 216°) in beide Rohrschenkel ab und cd. Das Manometer ift von 0 bis 50 At. getheilt.

6. Bon 3570 bis 7800 bei Quedfilberfüllung.

Die Eintheilung bes Instrumentes geschieht mittelst hydraulischer Druck-fung nach Atmosphären und Eintragen der dem Druck nach Regnault entsechenden Temperatur des betreffenden Dampses auf der Stale. Der Flissigsthehalter C (Fig. 228 a. f. S.), welcher auch durch ein unten verschlossenes Rohr lett werden kann, steht mit dem Rohre D in Verdindung, welches sich in der Tanometerkapsel fortsett, dort in einem Vronzestild eingelöthet und durch dieses barch mit einer Vourdon'schen Feder verdunden ist, welche auf einen Zeiger Int. Um das Rohr vor Abkühlung zu schlitzen, ist ein Rohr E mit Zinnloth is eberart eingelöthet, daß C, E und die verbindende Löthstelle gleichen Durchsessen. Von der Deffnung h aus wird nun die Feder und das Rohr hi

The second of th



The area content of the content of t

Commence of The Commence of th

In the matter of the part of the particular of

<sup>7</sup> Proc. 1817. Soc. Edinb. (1880) 106, 432, 539. — 21 Com 530. — 33 Las ottene Luftthermometer von Dufour (Engineer 50, rubter staget ift praftifd werthlos. — 43 Compt. rend. (1880) 90, 7 weigl. Chem. Centralbl. 1880, 280.

elben sichtbar und verlaufen in ununterbrochenem Zuge; die eine Seite der Sfala ill für die geringsten, die andere für die höchsten Temperaturen. Die Beziffeungen der beiden Stalen find um 100 gegen einander verschoben.

3. Murrie (\*D. R.-B. Nr. 32 903) will zur Meffung von Temperaturen vis 800° das Thermometer mit Quecksilber und Wasser ganz stüllen. Ersteres oll das Wasser zusammenpressen und badurch am Sieben verhindert werden. — Der Apparat ist anscheinend gar nicht praktisch verwendbar. — Das von demsieben (\*D. R.-B. Nr. 34 619) vorgeschlagene lange Thermometer ist nicht neu.

Grübelbach (\*D. R. = P. Nr. 9760) überträgt die Ausbehnung des in einem geschlossenen Metallbehalter befindlichen Quecksilbers durch Plattenfeder und Stange auf ein Zahnrad mit Zeiger. Die Messungen mit dieser Borrichtung find offenbar unzuverlässig.

Thalpotasimeter. Pictet (S. 40) machte bereits ben Vorschlag, die Bärme mittels des Oruckes zu bestimmen, welchen der Dampf verschiedener Flüssigkeiten ausübt. In gleicher Weise verwendet nun I. W. Klinghammer in Braunschweig (\*D. R.=P. Nr. 8101, 8315 und 9285) ein enges, unten geschlossenes, oben S-förmig gebogenes Metallrohr, welches, mit einem Manometer versehen und bessen kurzer Schenkel völlig, der lange aber zu 2/3 des Rauminhaltes mit einer entsprechenden Flüssigkeit gefüllt ist. Aus der am Manometer abs gelesenen Spannung wird die Temperatur bestimmt:

1. Bon — 65° bis + 12,5° bei Eingabe von stüfsiger Kohlensaure in das Rohr cd. Der Schenkel ab wird mit Quecksilber gefüllt. Das Manometer ist von 0 (— 65°) bis 50 At. (12,5°) zu theilen.

2. Bon - 100 bis + 1000 bei Eingabe von Schwesligfaureanhydrid. Der Schenstel ab wird mit Quedfilber gefüllt. Das Manometer ift von 0 bis 20 At.

211 theiler

47.

3. Bon  $+35^{\circ}$  bis 120° bei Eingabe von wasserfreiem Aethyläther in das Rohr cd. Der Schenkel ab wird für den Fall, daß der Apparat in Räumen benutzt wird, deren Temperatur 20° überschreitet, mit Quecksilber gefüllt. Das Manometer ist von 0 bis 12 At. zu theilen.

4. Bon 1000 bis 2260 bei Eingabe von bestillirtem Baffer in die Rohrschenkel ab

und cd. Das Manometer ift von 0 bis 25 At. zu theilen.

5. Bon 216° bis 360° bei Eingabe von bei 210° siedenden schweren Petroleumsölen (Tridecan  $C_{18}H_{28}$ , Siedepunkt 216°) in beide Rohrschenkel ab und cd. Das Manometer ist von 0 bis 50 At. getheilt.

6. Bon 3570 bis 7800 bei Quedfilberfüllung.

Die Eintheilung bes Instrumentes geschieht mittelst hydraulischer Drucksmessung nach Atmosphären und Eintragen der dem Druck nach Regnault entsprechenden Temperatur des betreffenden Dampses auf der Stale. Der Flüssigskeitsbehälter C (Fig. 228 a. f. S.), welcher auch durch ein unten verschlossenes Rohr ersetzt werden kann, steht mit dem Rohre D in Berbindung, welches sich in der Manometerkapsel fortsetzt, dort in einem Bronzestück eingelöthet und durch dieses hindurch mit einer Bourdon'schen Feder verbunden ist, welche auf einen Zeiger wirkt. Um das Rohr vor Abkühlung zu schützen, ist ein Rohr E mit Zinnloth bei e derart eingelöthet, daß C, E und die verbindende Löthstelle gleichen Durchsmesser haben. Bon der Deffnung h aus wird nun die Feder und das Rohr hi

Arter in immende en Jeneihenmener, wenn furzer, ebesicht ben nichten Andere bei Duchfillet und der Samite verte

Bereichen I 4. Eine II mil wil zur Bekinnung der Luftemen is interner Kinnung in beie einer gefinzenen Lufthebölter fiellen, welcheil nich Kinnung und einen in Bereinnungkniber erögefielten Drudmeffe einem fil Die Sorfamer in der ander Lemmer wegen, offenbar unzweil

Das gefeiternen einer mur D. Betterfen ? bat einen Baebebalt Big all ber bar ball Telbe ein Onbal ber Gt. Die gur Meffung ber terrere ber gring aucht A weimung Megintren B und C find jorg tred Madmaten mit Duefflien ber - 15t fallfrat. Die auch bei ber De and the A of E and C emperormates guft angewendete Temperatur von n it tatet mitter bei E mit f m ra meites Glaerohr R eingefest meine mit Boffer mer It grade mit. Die Robre B faßt etwa 60 tiet miret unteren, imma fin von einander embernt find. Die Robre Cn finnen von iber theumerfe mit Onedfilber gefüllt merben, welches von binne der beiteiter G tert Ramitaliand & einfromt und mittele ber fil unt e auf eiten beiebinem Doeifrich ber Grabnirung eingestellt merben Ein mit i mien Trerfen concentrater Schweielfaure gefülltes Diffen therminneter E fiebt bei geoffnetem Dabn a in Berbindung mit ber Robren bee Mufithermometere, andererfeite mit einem auf ber Rudfeite angebracht bilber D vergl. Gig. 201 von berfelben Große wie A, welcher bei jebem & um idm igentem Gie I umgeben wird. Das Differentialthermometer b Gu Baid, bie Erhaltung bes conftanten Drudes bei jebem Berfuche ju t lider. Das Bolumen bes Robreninftemes von A bis z und bis an ben frich in B und C wird burch Auswägen mit Quedfilber bestimmt und i gleich bem Bolumen ber Röhrenleitung von x bie y. Durch biefe Gleich Bolumen beiber Röhrenleitungen fällt bie läftige Fehlerquelle bes ich Raumce meg.

Zum Füllen des Apparates mit trockener Luft wird das Queckfilber in B auf den untersten Strich der Theilung gestellt, die Hähne a, c, d und et geschlossen, h wird offen gehalten, während die Luft ausgepumpt und A in Zaudbade erhipt wird. Während der Apparat noch luftleer ift, öffnet und e und läßt das Quecksilber in die Megröhren dis oben hinaufsteigen, um der inneren Glaswand haftende Luft zu entsernen. Hat man sich überzeug der Apparat vollkommen dicht ift, so läßt man von Kohlensäure befreite un kommen trockene Luft eintreten. Dieses Versahren wird mehrere Male wiet

Bur Geststellung bes Rullpunktes werben beide Behalter A und . reinem Schnee und bestillirtem Baffer umgeben. Dabei fteben bie Luftw

<sup>1)</sup> Phil. Magaz. (5) 10, 380. — 2) Ber. d. beutsch. chem. Gef. 1881, \*21 3) Journ. f. praft. Chem. (1882) 25, \*102.

ib D noch mit der äußeren Luft in Berbindung, ersteres durch Hahn b mit Phosphorsäure gesüllten Trockenröhren, letzerer durch die seine Deffe eer ausgezogenen Röhrenspitze über x. Dann umgiedt man die Rohre B nit Wasser von 15° und stellt das Quecksilber in beiden auf einen besetrich ein, je nachdem man hohe und niedere Temperaturen bestimmen etterson wählte als Nullpunkt den Strich 15 am weiteren Rohr B und



ngeren C; nach der vorher entworfenen Kalibrirungstabelle betrug das men  $(v_2)$ , welches bei  $15^\circ$  in den Meßröhren B und C (vom Nullex Theilung dis zu den erwähnten Strichen gerechnet) vorhanden war zom. Danach wird der Hahn a geöffnet und die Ruhelage der Schwefels E mit feinen Strichen bezeichnet. Alsdann wird der Hahn b zugedreht Spitze oderhalb x mit einer Stichflamme zugeschmolzen. Der äußere Lufts uncht nicht bemerkt zu werden. Hahn b wird fernerhin nur dei Reparaturen er, Brennftoffe.

Winstanlen 1) verwendet ein Beberbarometer, beffen turzer, ebenfalls pegeschmolzener Schenkel Luft enthält, welche beim Erwärmen die Quedfilberfiche in andere Schenkel hebt.

Bonnefen (\*D. R. R. Nr. 11963) will zur Bestimmung der Lufttemperatur in entfernten Räumen in biefe einen geschlossenen Luftbehälter stellen, welcher burd eine Rohrleitung mit einem im Beobachtungsrohre aufgestellten Drudmesser bunden ift. Das Berfahren ift, ber langen Leitung wegen, offenbar unzuverlässe.

Das für Laboratoriumzwede bestimmte Luftthermometer mit constantem Bolum von Andrews?) ift, ber Kautschulverbindungen wegen, woll

nicht gang zuverläffig.

Das Luftthermometer von D. Betterfon3) bat einen Gasbehälter A (Rig. 230) von 122,7936 ccm Inhalt bei 00. Die zur Meffung ber Aus behnung bes Luftvolumens A bestimmten Megrohren B und C find forgfällig burch Auswägen mit Quedfilber bei + 150 talibrirt. Die auch bei ber Deffung ber aus A in B und C eingebrungene Luft angewendete Temperatur von 150 wird badurch erhalten, daß B und C in ein weites Glasrohr R eingesett find, welches mit Waffer von 150 gefüllt wird. Die Röhre B faft etwa 60 ccm, C nur 12 ccm und ist diese so eng, daß die Theilstriche; welche die ganzen Cubil. centimeter angeben, etwa 5 cm von einander entfernt find. Die Rohre C und B können gang ober theilweise mit Quedfilber gefüllt werben, welches von einem beweglichen Behälter G burch Rautschutschlauch k einströmt und mittels ber Sabned und e auf jeden beliebigen Theilftrich der Graduirung eingestellt werden tann Ein mit einigen Tropfen concentrirter Schwefelfaure gefülltes Differential thermometer E fteht bei geöffnetem Sahn a in Berbindung mit ber Röhrenleitung bes Luftthermometere, andererfeite mit einem auf ber Rudfeite angebrachten Be hälter D (vergl. Fig. 231) von derfelben Größe wie A, welcher bei jebem Berfuch mit schmelzendem Eis I umgeben wird. Das Differentialthermometer bat mir ben Zweck, die Erhaltung bes conftanten Drudes bei jebem Berfuche ju ermig Das Bolumen des Röhrensnstemes von A bis z und bis an den Rullstrich in B und C wird durch Auswägen mit Quedfilber bestimmt und ift faft gleich bem Bolumen der Röhrenleitung von x bis y. Durch biefe Gleichheit ber Bolumen beiber Röhrenleitungen fällt die läftige Fehlerquelle bes ichabliden Raumes wea.

Zum Füllen des Apparates mit trockener Luft wird das Queckfilber in B und C auf den untersten Strich der Theilung gestellt, die Hähne a, c, d und e werden geschlossen, b wird offen gehalten, während die Luft ausgepumpt und A in einem Sandbade erhigt wird. Während der Apparat noch luftleer ist, öffnet man d und e und läßt das Quecksilber in die Weströhren dis oben hinaussteigen, um die an der inneren Glaswand haftende Luft zu entfernen. Hat man sich überzeugt, daß der Apparat vollkommen dicht ist, so läßt man von Kohlensäure befreite und vollkommen trockene Luft eintreten. Dieses Versahren wird mehrere Male wiederholt.

Bur Feststellung bes Nullpunttes werden beibe Behalter A und D mit reinem Schnee und bestillirtem Baffer umgeben. Dabei fteben bie Luftvolumm

<sup>1)</sup> Phil. Magaz. (5) 10, 380. — 2) Ber. d. deutsch. chem. Gef. 1881, \*2117. — 3) Journ. f. praft. Chem. (1882) 25, \*102.

$$x=1:\left(\frac{k}{v_8}-\alpha\right).$$

War während des Bersuches die Temperatur des Wassers im Rohre R nicht 1  $15^{\rm o}$ , so muß die Formel (I) angewendet werden.  $v_3$  ist das direct aus der vrirungstabelle entnommene Bolumen, um welches sich die Lust in A von  $0^{\rm o}$  bis  $x^{\rm o}$ : constantem Druck ausgedehnt hat.

Bur Bestimmung des Siedepunktes des Wassers bezw. des Ausbehnungscoöfficienten dust (a) 3. B. war der Rullpunkt auf 15 bezw. 1 gestellt, so daß  $v_2=16,171$  ccm. nun das Gesäß A mit Wasserdamps erhigt, D mit Schnee umgeben wurde und Quecksilber in B genau auf den Strick 45 eingestellt, war nach Herstellung des anten Druckes mit Hilse des Disserveitallhermometers das Quecksilber in C bei dem 6,40 stehen geblieben. Rach der Correctionstabelle entspricht dies 60,715 ccm, 18  $v_3=50,715-16,171=34,544$  ccm. Dem Barometerstande von 763,6 mm 13°) entspricht nach Regnault die Siedetemperatur des Wassers =100,07; somit nach Formel (II):

$$100,07^{0} = \frac{34,544}{122 \times 7963 (\alpha - 0,0000295) : z - 34,544 \alpha} \text{ ober } \alpha = 0,0036735.$$

man aber nach Regnault  $\alpha = 0.0036705$ , jo erhält man  $x = 100.15^{\circ}$ .

Nach Versuchen von L. Troost!) ist Silber bei etwa 800° ebenso durchz für Sauerstoff wie Platin und Eisen für Wasserstoff; auf 1 qm Obersläche in stündlich 1,7 Liter Sauerstoff durch Silberblech. Kohlensaure, Kohlenund Sticktoff diffundiren nur sehr wenig. Luftpyrometer mit Silberilter sind daher unzulässig.

3. Frem 2) will die Temperatur des heißen Gebläsewindes dadurch benen, daß er den erhöhten Druck mißt, welcher erforderlich ift, damit die heiße aus einer bestimmten Deffnung austritt (?).

Menderung des Aggregatzustandes. Ducomet3) beschreibt einige Ab-1 seines Phrometers (S. 41).

R. Schwartstopff in Berlin (\*D. R. = P. Nr. 12591 und 15634) verset als Controlapparat für Maximaltemperaturen eine Metallscheibe, je beim Schmelzen einen elektrischen Stromkreis schließt. — Hierbei ist die e Erzielung des Contactes nicht leicht (veral. S. 45).

Die beutsche Gold = und Silberscheibeanstalt, vorm. Rößler in Franka. M., Schneidrallgasse Rr. 10, liesert zu dem Preise von 40 Mk. eine e von 16 Stück Metallen und Legirungen für Wärmemessungen, 12 mit Cadmium, Schmelzpunkt 315° beginnt und mit einer Legirung von Thln. Gold und 500 Thln. Platin, Schmelzpunkt 1385° aushört, wie solgende a ergiebt: Cd 315°, Zn 412°, Al 620°, 800 Ag und 200 Cu 850°, Ag und 50 Cu 900°, Ag 954°, 400 Ag und 600 Au 1020°, Au 1075°, Au und 50 Pt-1100°, desgl. 900:100 = 1130°, 850:150 = 1160°,

<sup>1)</sup> Compt. rend. 98, 1427. — 2) Engineering (1886) 41, \*45; vergl. Jahresber. em. Technol. 1886. — 3) Portef. économ. des machines 9, \*65.

 $\sim 1.20 - 1100 - 750 = 1220^{\circ}$ ,  $700:300 = 1255^{\circ}$ ,  $600:40^{\circ}$ = 1.10 10. 10. = 1385 perql. 3. 44 L

Da ber ber ar Batte reicheren Legirungen leicht Saigerungerichemmen aufrierer in empfieba &. Gegente ans verfchiebenen Glafurgemifden folant Beiben mericgung G. .. gefermte fleine Tetraeber. Durch bie Schnelm Darin Terreiden fint bie Temperaturen zwifden ber Schmelzhige von 90 Mil 1. Barr alle eine ben 1145 , bie binauf jur bochften Glut bes Bonglio frame annaberet gegeben. Wenn wir als ben fo zu meffenben Temperatu aminimite. m . . . anrehmen, fo fommt alfo im Durchfcnitte fur jeben Red ner Temperameringerung von erma 30 berand. Es ift gu berudfichtigm, ich bir Regel in i ben baberen Babien immer langfamere Schmelgungerichennugt ariaer bies if and reibritd, wenn man beruchichtigt, bag bei boberen Temp tarrere magen ber anificbenben, fietig größer werbenden Barmeverluft ! Dimmertannt im Dien immer langiamer fteigt, bann aber auch bie Blomm tommer gage Bar meiben und aus biefem Grunde fcmieriger niedergeben. G ift bei Murtigen; ber Rogel gu bernafichrigen, bag fich biefelben immer mi eren und Beiteiben Geite ummeigen; es ift bie offene Geite ber Form, auf welche Die Rammer bei Regel aufgebrudt ift, welche fast immer nach oben fommt. Bi Netel furt is ninguligen. Das man bae Riebergeben ber Spige beobachten im bie fie bie unterliegente Chamoneplatte berührt 3).

Ortice Griceinungen. Entgegen den Bersuchen von Crova (S. 45) bede Temperaturen ivertreiforiich zu bestimmen, welche er neuerdings noch si weitert bart geigt b. Michals!), daß nur das Bersahren Anssicht auf Erfebade nach welchem die Stradlung eines auf die zu meffende Temperatur erfelt Wegenstandes nur desembgen eines auf bekannte Temperatur gebrachten verglick wird. Diese Verfahren erfordert aber eine Renntniß der Gesetz, nach welch Absorbiens, und Inificialisvermögen dei wechselnder Temperatur änder Mach Bersinden von Nichals dar z. B. das Platin bei 16500 für den sichten Idelt des Von Zuserrums ein wesentlich größeres Absorptionsvermögen als bei in deren. — 3. Violie!) dat die Stärke des vom glichenden Platin ansgestracht Lichtes!) dei solgenden Temperaturen bestimmt (vergl. S. 46):

: Renere Bestimmungen von Biolle (3. 64 u. Compt. rend. 89, 702) eigebigende Schmelgpunfte, bezogen auf bas Lufttbermometer:

| 3ridium   |   |  |  |  | $1950^{o}$ | Rupjer |  |  |  |  | 10540 |
|-----------|---|--|--|--|------------|--------|--|--|--|--|-------|
| Platin .  |   |  |  |  | 1775       | Gold . |  |  |  |  | 1035  |
| Balladiun | 1 |  |  |  | 1500       | Zilber |  |  |  |  | 954   |

2) Thomadunicity, 1885, 104 u. 121; 1886, 135; Jahresber, f. chem. Technol. 1885, --- 5) Die königliche Porzellanmanufaktur in Berlin giebt 100 Regel für 4,50 M ab. --- 4) Compt. rend. 90, 252; 92, 707. --- 6) Americ. Journ. of Science (1881), 42; Jahresber, f. chem. Technol. 1882, 480. --- 6) Compt. rend. 92, 866 1201. --- 7) Becquerel (Annal. chim. phys. 68, 114) bestimmte folgende Tempraturen für glühende Körper:

```
500 bis 550° = fehr dunfles Roth, 960° = gelb, 550° = 960° = orangeroth, 1100° = gelblich=weiß.
```

$$x=1:\left(\frac{k}{v_{\mathrm{s}}}-\alpha\right).$$

War während des Bersuches die Temperatur des Wassers im Rohre R nicht genau 15°, so muß die Formel (I) angewendet werden.  $v_3$  ist das direct aus der Kalibrirungstadelle entnommene Bolumen, um welches sich die Luft in A von  $0^{\circ}$  bis  $x^{\circ}$  unter constantem Druck ausgedehnt hat.

Bur Bestimmung des Siedepunktes des Wassers bezw. des Ausdehnungscoöfficienten der Lust (a) 3. B. war der Rullpunkt auf 15 bezw. 1 gestellt, so daß  $v_2=16,171$  ccm. Als nun das Gesäß A mit Wasserdamps erhigt, D mit Schnee umgeben wurde und das Quecksieber in B genau auf den Strich 45 eingestellt, war nach Gerstellung des constanten Drucks mit Hilse des Dissertialthermometers das Quecksilber in C bei dem Strich 5,40 stehen geblieben. Rach der Correctionstabelle entspricht dies 50,715 ccm, do daß  $v_3=50,715-16,171=34,544$  ccm. Dem Barometerstande von 763,6 mm (bei  $13^0$ ) entspricht nach Regnault die Siedetemperatur des Wassers =100,07; somit wird nach Formel (II):

$$100,07^{0} = \frac{34,544}{122 \times 7963 (\alpha - 0,0000295) : z - 34,544 \alpha} \text{ oder } \alpha = 0,0036735.$$

Sest man aber nach Regnault  $\alpha = 0,0036705$ , fo erhält man  $x = 100,15^{\circ}$ .

Nach Bersuchen von L. Troost') ist Silber bei etwa 800° ebenso burchslässig für Sauerstoff wie Platin und Eisen für Wasserstoff; auf 1 qm Oberstäche gingen stündlich 1,7 Liter Sauerstoff durch Silberblech. Kohlensäure, Kohlensorhd und Stickstoff biffundiren nur sehr wenig. Luftphrometer mit Silbersbehälter sind daher unzulässig.

3. Frem2) will die Temperatur des heißen Geblafewindes dadurch bestimmen, daß er den erhöhten Drud mißt, welcher erforderlich ift, damit die heiße Luft aus einer bestimmten Deffnung austritt (?).

Aenderung des Aggregatzuftandes. Ducomet 3) befchreibt einige Abarten seines Byrometers (S. 41).

R. Schwarttopff in Berlin (\*D. R. & R. 12591 und 15634) verswendet als Controlapparat für Maximaltemperaturen eine Metallscheibe, welche beim Schmelzen einen elektrischen Stromkreis schließt. — Hierbei ist die sichere Erzielung des Contactes nicht leicht (vergl. S. 45).

Die beutsche Gold= und Silberscheideanstalt, vorm. Rößler in Frankfurt a. M., Schneidrallgasse Nr. 10, liefert zu dem Preise von 40 Mk. eine Reihe von 16 Stück Metallen und Legirungen für Wärmemessungen, welche mit Cadmium, Schmelzpunkt 315° beginnt und mit einer Legirung von 500 Thln. Gold und 500 Thln. Platin, Schmelzpunkt 1385° aushört, wie folgende Stase ergiebt: Cd 315°, Zn 412°, Al 620°, 800 Ag und 200 Cu 850°, 950 Ag und 50 Cu 900°, Ag 954°, 400 Ag und 600 Au 1020°, Au 1075°, 950 Au und 50 Pt-1100°, desgl. 900:100 = 1130°, 850:150 = 1160°,

<sup>1)</sup> Compt. rend. 98, 1427. — 2) Engineering (1886) 41, \*45; vergl. Jahresber. d. chem. Technol. 1886. — 3) Portef. économ. des machines 9, \*65.

 $800:200 = 1190^{\circ}$ ,  $750:250 = 1220^{\circ}$ ,  $700:300 = 1255^{\circ}$ ,  $600:400^{\circ} = 1320^{\circ}$ ,  $500:500 = 1385^{\circ}$  (vergl. S.  $44^{\circ}$ ).

Da bei den an Blatin reicheren Legirungen leicht Saigerungserscheinungen auftreten, fo empfiehlt B. Geger?) aus verschiebenen Glasurgemischen folgenbe Busammensetzung (S. 325) geformte fleine Tetraeber. Durch bie Schmelzung biefer Tetraeber find bie Temperaturen zwischen ber Schmelzhipe von 90 Bolb 10 Blatin, also etwa von 11450, bis hinauf zur hochsten Glut bes Borgellanfeuers annähernd gegeben. Wenn wir als ben fo zu meffenden Temperaturzwischenraum 6000 annehmen, so kommt also im Durchschnitte für jeden Regel eine Temperatursteigerung von etwa 300 beraus. Es ift zu berucksichtigen, bak bie Regel mit ben höheren Rahlen immer langfamere Schmelzungserscheinungen zeigen; dies ift auch erklärlich, wenn man berudsichtigt, daß bei höheren Temperaturen wegen ber entstehenben, stetig größer werbenden Barmeverlufte bie Temperatur im Dfen immer langfamer fteigt, bann aber auch die Glafuren immer gahfluffiger werben und aus biefem Grunde ichwieriger niedergeben. Es ift bei Aufstellung der Regel zu berücksichtigen, daß fich dieselben immer nach einer und berfelben Seite umneigen; es ift die offene Seite ber Form, auf welcher Die Rummer ber Regel aufgebrudt ift, welche fast immer nach oben tommt. Die Regel find fo einzuseten, daß man das Niedergeben der Spite beobachten tann, bis fie die unterliegende Chamotteplatte berührt 3).

Optische Erscheinungen. Entgegen ben Bersuchen von Erova (S. 45), hohe Temperaturen spectrostopisch zu bestimmen, welche er neuerdings noch erweitert hat 4), zeigt L. Nichols 5), daß nur das Bersahren Aussicht auf Ersolg habe, nach welchem die Strahlung eines auf die zu messende Temperatur erhipten Gegenstandes mit bersenigen eines auf bekannte Temperatur gebrachten verglichen wird. Dieses Bersahren ersordert aber eine Kenntniß der Gesetz, nach welchen sich Absorptions und Emissionsvermögen bei wechselnder Temperatur ändern. Nach Versuchen von Nichols hat z. B. das Platin bei 1650° für den sichtbaren Theil des Spectrums ein wesentlich größeres Absorptionsvermögen als bei niederer. — 3. Violse's hat die Stärke des vom glühenden Platin ausgestrahlten Lichtes's dei folgenden Temperaturen bestimmt (vergl. S. 46):

<sup>1)</sup> Reuere Bestimmungen von Biolle (S. 64 u. Compt. rend. 89, 702) ergeben folgenbe Schmelgpuntte, bezogen auf bas Luftthermometer:

| Iridium   |  |  | : |  | $1950^{0}$ | Rupfer |  |  |  |  | $1054^{0}$ |
|-----------|--|--|---|--|------------|--------|--|--|--|--|------------|
| Platin .  |  |  |   |  | 1775       | Gold.  |  |  |  |  | 1035       |
| Rallohium |  |  |   |  |            |        |  |  |  |  | 954        |

<sup>2)</sup> Thonindustrieztg. 1885, 104 u. 121; 1886, 135; Jahresber. f. chem. Technol. 1886, 545. — 3) Die königliche Porzellanmanusaktur in Berlin giebt 100 Regel sür 4,50 Mt. ab. — 4) Compt. rend. 90, 252; 92, 707. — 5) Americ. Journ. of Science (1881) 19, 42; Jahresber. f. chem. Technol. 1882, 480. — 6) Compt. rend. 92, 866 u. 1204. — 7) Becquerel (Annal. chim. phys. 68, 114) bestimmte folgende Temperaturen für glühende Körper:

<sup>500</sup> bis 550° = fehr dunkles Noth, 960° = gelb, 550°, 960° = orangeroth, 1100° = gelblich zweiß.

tber die Stromftarten fich umgefehrt wie die Widerstände in den entsprechen-Stromzweigen verhalten, fo folgt:

$$rac{W_5}{W_4} = rac{W_2}{W_1}$$
, woraus  $W_5 = \left( \left. W_4 \, rac{W_2}{W_1} 
ight)$ .

Wir können also einen unbekannten Widerstand  $W_5$  bestimmen, wenn o wird, was daran zu erkennen ist, daß ein eingeschaktetes Telephon T igt, während es in jedem anderen Falle (wenn  $i_3>0$  ist) das Gesumm des tetionsapparates stärker oder schwächer hördar wiedergegeben würde.  $W_4$  wird dekannter Widerstand eingeschaktet. Das Verhältniß  $(W_2:W_1)$  ist mittels pleitbaren Contactstiftes an c variadel und auf einer angestigten Stala unstdar ablesdar. Bei der praktischen Verwendung des beschriebenen Principes der Gleitcontact an c so lange hin und her an dem Rheochordbrahte acb hoben, dis das Telephon schweigt, also  $i_3=0$  geworden ist. Man ersieht an der Rheochordstala das Verhältniß  $ac(W_2:W_1)$ , welches natürlich gleich Längenverhältnisse (bc:ac) ist, multiplicirt mit der Größe des bekannten erstandes  $W_4$ , und sindet damit  $W_5$ . Aus  $W_5$  ergiedt sich nach der auf nd der Siemens'schen Untersuchungen sestgestellten Tabelle die diesem Widerse entsprechende Temperatur des Raumes, in welchem der Platindraht einzacht war.

Nach Siemens und Halste 1) wird die Höhe der Temperatur bis etwa b nach dem Ausschlag einer Radel beurtheilt, welche von dem durch die Ersug einer Thermosäule entstehenden Strom abgelenkt wird (vergl. S. 53).

Langley<sup>2</sup>) schieft benselben Strom burch zwei gleiche Leitungen und führt h lange Stilde berselben in gleicher Weise um eine Galvanometernabel, jedoch daß die Richtung der Ströme einander gerade entgegengesetzt ist. So lange die Stromiensstlitt in beiden Leitungen gleich ist, muß die Nadel in Ruhe en. Läßt man aber auf das nicht um die Nadel herungeführte Stild der a Stromleitung die Wärmequelle einwirfen, während man das entsprechende d der zweiten Leitung bei der bisherigen Temperatur erhält, so wird der erstand der ersten Stromleitung zunehmen, wodurch ein Ausschlag der Galmeternadel bewirft wird. Man soll so noch Temperaturunterschiede von

Bertheilung ber Barme. Bei bem Hobson'schen Apparate zur Bemung der Temperatur bes heißen Gebläsewindes (S. 55) wird weder bie Temperatur bes kalten, noch auf den Drud des heißen Windes Rücksicht mmen, so daß keine zuverlässigen Messungen damit aussührbar sind. Krupp in Essen (\*D. R.-P. Nr. 24624) will diese Fehler durch die in 238 (a. f. S.) dargestellten Abänderungen vermeiden. Der heiße Gebläsewind bei A in den Apparat und wird mittels des Hahnes II und des Quecksilders wometers E (ober eines Manometers beliediger anderer Art) so regulirt, daß Drud des eintretenden heißen Windes stets constant erhalten wird. Die nperatur der bei B angesaugten kalten Luft wird das Thermometer D

<sup>1)</sup> Clettrotegn. Zeitigr. 1881, 247. — 2) Chem. News 43, 6.

finn is Monter D. A. B. Un 7511) foll die beife Dfenluft in in Vom mirteben reimes von bem berunterfliegenden Baffer umgeben ift.



Far. 283.

Die Angebe, bağ bie Tomperatur aus bem Barmeunterschiede bes eine und neterber Weines und ber Menge ber aus dem Rohr entweichenden Gelbendere ift, abnach wie Linde (3. 141) für Dampstessel vorgeschlagen, ift richtig — Nach einem anderen Berichlage defielben (\*D. R. B. Nr. 17535) bie mittiere Ibeil B seines Prometers (3. 56) mit einer die Wärme seitenden Sude umgeben.

- E. S. Amagari) empfiehlt eine fast gleiche Anordnung ale "Bym Amagari.
- A. und E. Boulier<sup>2</sup>) verwenden das gleiche Berfahren (D. R Rr. 25280 und 26919). Darnach geht das Wasser, welches die Wärm Ofens aufnimmt, dessen Temperatur gemessen werden soll, durch den hab (dig. 234) der Röhre Mg zu dem im Ofen befindlichen Theile R, von

<sup>1)</sup> Compt. rend. (1883) 97, 1053. — 2) Annal. industr. (1883) 2, 314; 3 Soc. d'Encourag. 1884, \*39; Scientif. Americ. 1884, \*6956.

ohr r nach dem Behälter N, in welchem das Thermometer steht. Durch fließt das Wasser nun in ein Beden K, welches dasselbe in den Trichter i läßt. Der am Wagebalten E hängende Behälter K wird durch ein tres Gewicht T im Gleichgewichte gehalten. Ein biegsamer Blechstreifen p senkrechter Richtung unter dem Drehpunkte des Baltens so angebracht, unachst mit dem Anschlagstifte G und sodann mit F Contact herstellt,





Folge einer etwaigen Berringerung bes Becherinhaltes der Bagebalten  ${m E}$  öhe schwingt.

sbalb in Folge eines bem Umlaufe ber Flüffigkeit in ber Leitung entgegen1 hindernisses oder durch Entweichen von Flüffigkeit eine Berkleinerung
as Beden K eintretenden Volumens erfolgt, mithin das Beden sich zu
ginnt, wird der Blechstreifen p ben Anschlagstift G berühren und es geht
i bessen ein Strom von der Batterie Z aus zu der Klemme A und dem
tator D, dann zu dem Elektromagnete des elektrischen Läutewerkes L und
teres in Thätigkeit. Wird das zusließende Flüssigkeitsvolumen in dem

angegeben, während die Temperatur der entstehenden Mischung der heißen und kalten Luft an dem Thermometer C abzulesen ist. Die Differenz der an C abgelesenen Temperatur des Luftgemisches gegen diesenige der angesaugten kalten Luft, welche bei D abgelesen wird, ergiebt nun durch Multiplication mit einem constanten Coöfficienten, welcher von dem Größenverhältnisse und der Stellung der beiden Düsen F und G abhängig ist und zwecknäßig an jedem Apparate durch Bersuche ermittelt wird, unn wie viel die Temperatur des heißen Windes höher ist als diesenige der angesaugten kalten Luft. Unter Anwendung einer verschiedbaren Stale am Thermometer C, welche auf Grund des ermittelten Coöfficienten hergestellt ist und deren Rullpunkt auf denzenigen Temperaturzade eingestellt wird, welchen das Thermometer D anzeigt, kann diese Temperaturbissernz direct abgelesen werden.

Nach R. Möller (\*D. R.-P. Nr. 7511) foll die heiße Ofenluft in einem Rohre aufsteigen, welches von dem heruntersließenden Wasser umgeben ift. -



Fig. 233.

Die Angabe, daß die Temperatur aus dem Wärmeunterschiede des ein= und außtretenden Wassers und der Menge der aus dem Rohr entweichenden Sase zu berechnen ist, ähnlich wie Linde (S. 141) für Dampstessel vorgeschlagen, ist nicht richtig. — Nach einem anderen Vorschlage desselben (\*D. R.=P. Nr. 17535) wird der mittlere Theil B seines Phrometers (S. 56) mit einer die Wärme schlecht leitenden Hülle umgeben.

E. H. Amagat1) empsiehlt eine fast gleiche Anordnung als "Phrometer Amagat".

A. und E. Boulier2) verwenden das gleiche Berfahren (D. R. B. Rr. 25280 und 26919). Darnach geht das Wasser, welches die Wärme des Ofens aufnimmt, bessen Temperatur gemessen werden soll, durch den Hahn H (Fig. 234) der Röhre Mq zu dem im Ofen befindlichen Theile R, von hier

<sup>1)</sup> Compt. rend. (1883) 97, 1053. — 2) Annal. industr. (1883) 2, 314; Bull. Soc. d'Encourag. 1884, \*39; Scientif. Americ. 1884, \*6956.

Rohr r nach dem Behälter N, in welchem das Thermometer steht. Durch 10 fließt das Wasser nun in ein Beden K, welches dasselbe in den Trichter sen läßt. Der am Wagebalten E hängende Behälter K wird durch ein Moares Gewicht T im Gleichzewichte gehalten. Ein biegsamer Blechstreisen p in senkrechter Richtung unter dem Drehpunkte des Baltens so angebracht, p zunächst mit dem Anschlagstifte G und sodann mit F Contact herstellt,



Ria. 234.

ı in Folge einer etwaigen Verringerung des Becherinhaltes der Wagebalten  $m{E}$  ie Höhe schwingt.

Sobalb in Folge eines bem Umlaufe ber Flüssigkeit in der Leitung entgegennden Hindernisses oder durch Entweichen von Flüssigkeit eine Berkleinerung
in das Beden K eintretenden Bolumens erfolgt, mithin das Beden sich zu
z beginnt, wird der Blechstreisen p den Anschlagstift G berühren und es geht
olge bessen ein Strom von der Batterie Z aus zu der Klemme A und dem
mutator D, dann zu dem Elektromagnete des elektrischen Läutewerkes L und
letzteres in Thätigkeit. Wird das zusließende Flüssigkeitsvolumen in dem

Beden noch geringer, so konunt der Blechstreifen p in Folge des Uebergewichtes von T auch mit dem Anschlägstifte F in Contact und der Strom der beiden verbundenen Batterien X sließt durch die Klemme A nach dem Commutator D, von hier durch den Anschlägstift F zurück über den Elektromagnet J, welcher dadunch veranlaßt wird, seinen Anker anzuziehen. Sodald dies geschieht, dewirkt das Gewicht I, welches mit dem Hahne H in Verbindung steht, das Schließen des letzteren; mithin wird die Eintrittsröhre M für die Flüssisseit gänzlich abgespern, so daß eine Explosion innerhalb des Ofens oder dergleichen oder sonstige schrungen nicht eintreten können.

Um zu verhitten, daß in der Nähe der Seizkapfel R die heißen Theile Wärme an die Zuleitungsröhre q und die Ableitungsröhre r abgeben, sind diese Röhren mit einer die Wärme nicht leitenden Substanz m umgeben und in den beiden, von den der concentrischen Metallröhren a, b und d gebildeten Räumen wird eine doppelte Bewegung einer Flissigkeit hervorgerusen, deren Temperatur zwischen derseine des zusließenden und des ablausenden Wassers liegt, welches zur llebertragung der in dem Osen oder dergleichen von der Heizkapsel R absorbirten sie dient. Dieses zwischen den Röhrenwandungen sließende Wasser tritt durch die Röhre i ein, nimmt dann die von den Außenwandungen ausstrahlende Wärme auf und läuft durch die Röhre j ab. Hierde die für die Temperaturangade maßgebende Sitze ausnimmt und weiterleitet. Eine Verschraubung ng, welche einen Theil des Kopsverschlusses mit den Theilen ef ausmacht, gestattet in jedem Falle die Regulirung der Größe der Heizkapseloberstäche.

Die Genauigkeit bes Instrumentes wird durch biese Borrichtungen nichterheblich vergrößert; jedenfalls erfordern die elektrischen Signalvorrichtungen eine sehr sorgfältige Behandlung. —

Das sogenannte Sybropyrometer von Andrée 1) ift nicht nennenswerth verschieden von den S. 60 und 61 beschriebenen.

Nach Versuchen von Pionchon<sup>2</sup>) zeigt Eisen, abweichend von frühren Angaben (S. 59), in der Nähe von 700° eine auffallende Zunahme der specifischen Wärme. Zwischen 0° und 660° läßt sich die zur Erwärmung von 1 g weichem Eisen erforderliche Wärme  $q_0^t$  durch folgende Gleichung auß brücken:  $q_0^t = 0.11012t + 0.00002533333t^2 + 0.00000005466664t^3$ :

| t     | $q_0$ beobachtet $\cdot$ | $q_0$ berechnet |
|-------|--------------------------|-----------------|
| 98,30 | 11,11 c                  | 11,12 с         |
| 336,4 | 42,01                    | 41,99           |
| 471,9 | 63,49                    | 63,35           |
| 535,6 | <b>74,6</b> 9            | 74,65           |
| 636,0 | 94,40                    | 94,45           |
| 655,3 | 98,57                    | 98,42           |

Zwischen 6600 und 7230 bient die Formel:

 $q^{t_0} = 0.57803t - 0.001435987t^2 + 0.000001195000t^3$ :

<sup>1)</sup> Jernkont. Annal. 1884; Jahresber. d. chem. Technol. 1885, \*368. — 2) Compt. rend. (1886) 102, 1454.

| 666,7° | 101,3 c | 101,2 c |
|--------|---------|---------|
| 684,3  | 106,14  | 106,04  |
| 698,7  | 110,4   | 110,4   |
| 710,7  | 114,4   | 114,4   |

Für bie Temperaturen bis 1000° ergiebt sich bann bie einfache Formel = 0.218 t - 39:

| 730,30 | 119,95 с | 120,2 c |
|--------|----------|---------|
| 785,5  | 132,16   | 132,24  |
| 832,0  | 142,51   | 142,37  |
| 954,5  | 169,20   | 169,08  |
| 1006,0 | 180,34   | 180,31  |

Somit höhere Werthe. Wer die Mehrausgabe von etwa 20 Mf. nicht it, thut gut, einen Platincylinder (S. 64) anzuwenden, welcher doch wesentlich emer ist, als der Eisencylinder. Es ist keineswegs nöthig, wie es Hoabley!) hierstr Platinkugeln im Werthe von 140 Dollar zu verwenden.

Schluftfolgerungen. Metallthermometer (S. 10 u. 312) ges n zwar eine sehr bequeme Zeigerablesung, lassen sich auch leicht mit eleksen Lärmvorrichtungen verbinden, sie erfordern aber für Temperaturen bis 500° sehr häusige Controle, für höhere Wärmegrade sind sie durchaus unstässig.

Dueckfilberthermometer (S. 17 u. 313) aus Jenaer Normalglas Abbe und Schott (S. 315) sind zuverlässtig und leicht zu handhaben, versn daher in erster Linie angewendet zu werden. Bei Wärmegraden über ist zu empsehlen, solche mit Stickstoffstüllung zu nehmen (S. 17), welche mit prechender Ausstührung für Temperaturen bis 450° in weitaus den Källen allen anderen Wärmemesvorrichtungen vorzuziehen sind 2).

Ruftthermometer (S. 32 u. 321) sind genau, aber so schwierig zu baben, daß sie nur in Laboratorien vortheilhaft verwendet werden können. — Pruckthermometer (S. 317) kann Berfasser nicht empfehlen.

Metalle und Metalllegierungen (S. 41 u. 323), sowie die Seger'schen beber verdienen bei ber Betriebsaufsicht für hohe Temperaturen größere Stung, als fie bisber gefunden haben.

Optische und akustische Thermometer (S. 45 u. 326) erscheinen ichtelos. Das elektrische Thermometer erfordert eine soussame Bestung und ist theuer (S. 47 u. 326).

Die sogenannten Luft= (S. 55 u. 328) und Wasserpnrometer (S. 56 29) sind nicht zuverlässig. Bewährt hat sich dagegen das vom Berfasser ansene Calorimeter (S. 61), namentlich unter Berwendung eines 20 g eren Platinchlinders.

T) Chem. News 46, 171.

Dieselben werben vom Universitätsmechaniter W. Apel in Göttingen u. A.

## Rachträge zur Lichtmeffung.

Lichteinheit. Gine allgemein anerkannte Lichteinheit ift leiber noch imme nicht gefunden. Bis jest wirb bie Rerge (S. 69) noch am meiften angewendet.

Nach Rüdorff 1) ist die Flamme der Walrathkerze gleichmäßiger ab die der Bereinsparaffinkerze, so daß zu Lichtmessungen erstere besser erscheine. Dagegen sinden Thomas u. A. 2), daß die Baraffinkerze besser ist, als die Babrathkerze 3).

Berfuche von S. Rrug') mit Münchener Stearintergen, beutschen Bereine paraffinkerzen und englischen Balrathkerzen ergaben, daß bei der Stearinker beren porfchriftsmäßige Klammenböhe 52 mm fein foll, am meisten Klammenböben awischen 54 und 56 mm vorkommen; eine Rammenhöhe von 52 mm tommt weniger ale halb fo oft vor, bann biejenigen von 54, 55 und 56 mm. Bei bet Baraffintergen find am häufigsten Flammenboben von 52, 53 und 54 mm auf getreten, auftatt ber vorgeschriebenen von 50 mm, und bei ben Balrathlergen tommen Flammenhöhen von 47 und 48 mm bei weitem häufiger vor als bie Normalhöhe von 44,5 mm. - In Bezug auf die Gleichartigfeit der Mammen höhe maren die Balrathfergen den anderen beiden untersuchten Arten überlegen sowohl in Bezug auf die Schwantungen bei jeder einzelnen Rerze, als in Bezug auf bie Unterschiebe amischen ben einzelnen Rerzen aus bemielben Materigle: ohne Buten des Dochtes ift eine normale Flammenhöhe überhaupt nur fet schwer zu erreichen und tann man diesen Gingriff in den naturlichen Ber brennungsproces nicht vermeiben, wenn man eine Rerze als Normallichtquelle benuten will. Gin Schmanken ber Belligkeit einer Rerze von 40 Broc., wie mehrfach angegeben ift, tann höchstens bei ungeputten Rerzen vorkommen. Bird bie Belligkeit ber Stearinkergen = 100 gefest, fo ift:

|               | Flamm                 | ienhöhe 44<br>nach:   | Rormale<br>Flammenhöhe na <b>h</b> : |                     |                     |  |  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
|               | Rudorff               | Buhe                  | Rrüß                                 | Shilling            | Rrüß                |  |  |
| Stearinkerzen | 100<br>107,9<br>108,7 | 100<br>106,4<br>108,7 | 100<br>106,0<br>104,5                | 100<br>88,7<br>90,7 | 100<br>97,6<br>85,8 |  |  |

Die Helligkeit der Walrathkerzen wurde also verhältnigmäßig kleiner gefunden wie von anderen Beobachtern. Die von Krug benutte Einheit, der Giroud'iche

<sup>1)</sup> Dingl. Journ. 243, 233; vergl. Journ. f. Gasbel. 1869, 567. — 2) Daselbt 1882, 695; Fischer's Jahresber. d. dem. Technol. 1882, 1113. — 3) Bergl. auch W. Sugg in Scientif. americ. Suppl. 1885, \*7726. — 4) Journ. f. Gasbel. 1883, 213, 511, 717; Fischer's Jahresber. f. dem. Technol. 1884, 1260.

lochgaebrenner von 1 mm Lochöffnung und 67,5 mm Bohe, foll nach Giroud Belligfeit von 0,1 Carcellampe haben, fo daß, ba bie Walrathterzen bei 5 mm Flammenhöhe eine mittlere Belligfeit von 0,89 = 0,089 Carcel. mer hatten, 11,2 Balrathtergen = 1 Carcelbrenner maren, mabrend pilling 9.6. Beber und Rowden 9,66, Sugg und Rirtham 9,6. Blanc 9,3 Balrathfergen für ben Werth eines Carcelbrenners fanben. bie von Rrug beobachteten mittleren Klammenhöhen und der Materialranch etwas geringer find als foust, so scheinen die Walrathkerzen nicht ver biefelbe Beichaffenheit zu haben. Bei allen Normaltergen ift zwar bestimmter stündlicher Berbrauch an Material beim Brennen vorgeschrieben 70); doch ift dies teineswegs so aufzufaffen, daß beim Photometriren diefer brauch eingehalten werben milffe. Bon einem folchen regelmößigen Berache tann boch gewiß nur die Rede fein bei freiem ungestörtem Brennen ber De; bei ihrer Benutung jum Photometriren muß fie aber geputt werden und Diesem Falle wird der Berbrauch vollständig beeinfluft werden durch die Art Bugens. Es ift somit bei Lichtmeffungen die Größe des Berbrauches vollsmen gleichgultig, wenn nur die vorgeschriebene Flammenbobe einalten wird.

Nach gefälliger brieflicher Mittheilung von Schilling sind die S. 71 wenen Zahlen aus dem Journal für Gasbeleuchtung unrichtig und ist das Maltnig ber gebräuchlichsten Lichteinheiten 1):

| Bereinskerze | Münchener<br>Rerze | Englische<br>Walrathkerze | Carcellampe |
|--------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| 1000         | 887                | 977                       | 102         |
| 1128         | 1000               | 1102                      | 115         |
| 1023         | 907                | 1000                      | 104         |
| 9826         | 8715               | 9600                      | 1000        |

r

Monier<sup>2</sup>) fand 1 Carcel = 7,5 Bereinsparaffinferzen = 7,5 Bougies Stoile, = 6,5 Münchener Stearin\*, = 8,3 Walrathkerzen. Bergleicht man tait noch die Bersuche von Biolle (S. 339), so wird man bei Angaben verstehener Beobachter die Helligkeit der Paraffin\* und Walrathkerze in zweifels ften Fällen gleichstellen dürfen (vgl. S. 334).

- Auch nach ben neuesten Berichten ber deutschen Kerzencommission 3) geben ber aus Paraffin, Stearin ober Walrath bei gleichem Dochte und gleicher wimmenhöhe fast genau dieselbe Leuchtkraft. Die Commission ist noch jetzt der ichte, das die Paraffin Bereinsterze als Lichteinheit beizubehalten ist, da mit ichen gleichmäßigere Ergebnisse erzielt werden als mit anderen im Handel vorswenden Kerzen.

<sup>1)</sup> Shilling: Handb. d. Gasbel. 1878, 214. — 2) Journ. f. Gasbel. 1883, 758; fer's Jahresber. d. chem. Technol. 1884, 1262. — 3) Journ. f. Gasbel. 1880, 402 u. 603; 1884, 565; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1885, 1225.

Die für ben Berein unter Aufsicht einer besonderen Commission angen Baraffintergen werben von bem Gefchafteführer zum Gelbfttoftenweile gegeben. Es haben 6 Stild Rergen ein Gewicht von 500 g. Bebe Ren genan cylindrifche Form und einen Durchmeffer von 20 mm. Gie wit Gebrauche am Beften in zwei gleichlange Theile geschnitten. Gie ift ans lichft reinem Paraffin (unter Bufat von 2 bis 3 Broc. Stearin) mit Erstarrungepunkte von 55" angefertigt 1). Die Dochte ber Rerze find in lichfter (Bleichförmigkeit von 24 baumwollenen Raben geflochten und hat 11 ber Meter ber Dochte im trodenen Bustanbe ein Gewicht von 0,668 g. rother Saden im Dochte zeichnet die Bereinsterze von anderen Rerien ! Die Rergenflamme foll mahrend ber Lichtverfuche eine Bohe von 50 mm gemeffen vom Urfprung ber Flamme am Dochte bis zu beren Spite. Un Bobe zu erreichen, lagt man die angezündete Rerze ruhig brennen, bis ein mugig mit fluffigem Paraffin angenetter Teller fich gebilbet hat. Durd fichtiges Buten (Schneuzen) bes Rerzenbochtes bringt man, wenn nöthi Blamme auf die 50 mm Bobe und erhalt fie in gleicher Weise auf ber Der Berbrauch ber Rerze an Baraffin beträgt in biefem Auftande ftunblid 7,7 g. Die geeignetste Temperatur bes Raumes, in welchem Lichtversu gestellt werden, wird zu 17,5" genommen.

(Hirond?) empfiehlt die Flamme eines Einlochbrenners (S. 96), O,1 Carcel entspricht als Normalflamme, da eine folche mit den gebten Kerzen, sowohl der deutschen Paraffins als der englischen Walrathterzen, de der Leuchttraft nach seinen Angaden nahezu gleichwerthig ist. Girond ! funden, daß die Leuchtkraft von 1/10 Carcellampe (= 0,983 Bereinster 0,96 Walrathterze) durchschnittlich einer Flamme von 67,5 mm Höhe aus Lochbrenner von 1 mm Weite entspricht. — Diese Flamme ist thatsächlich, n lich dei Meisungen von Gasslammen, sehr bequem, wenn man dieselbe zu s und Ende des Versuchs mit einer Normalterze oder auch Amylacetatlampe (E einstellt.

Die von Methven (3.73) als Normalflamme vorgeschlagene, the abgeblendete Flamme eines Argandbrenners ift nicht zu empfehlen 3).

Citner') empfiehlt eine Heine Benginflamme, welcher er vor dem acetat insofern ben Borgug giebt, als bie Flamme bes Bengins in ber &

<sup>1)</sup> Die Bestimmung des Schmelzpunktes geschieht nach dem Bersahren des! jür Mineralindustrie in Halle: Gin kleines, mit Wasser gefülltes Becherglas w gefähr 7 em höhe und 4 cm Durchmesser wird bis ungefähr 70° erwärmt w das erwärmte Wasser ein kleines Stücken des zu untersuchenen Parassins ge io groß, daß es nach dem Jusammenschmelzen ein rundes Auge von etwa Durchmesser bildet. Sobald diese stüssen, wird in das Wasser ein Khemom tief eingetaucht, daß das längliche Luecksilbergefäß des Thermometers ganz vom! bedeckt wird. In dem Augenblicke, wo sich auf dem Parassinauge ein Handen wird der Schmelze bezw. Erstarrungspunkt an der Stale des Khermometers all Während dieser Besimmung muß das Becherglas durch eine Umgebung von Glas sorgistig vor Juglust geschüst werden; auch darf der Hauch des Mundes beim achten der Stale das Parassinauge nicht tressen. 2) Journ. f. Gasbel. 1880, 1883, \*213. — 3) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1880, 915. — 4) L. Gasbel. 1881, 722.

bes Leuchtgases näher kommt. In dem Dochtröhrchen a (Fig. 235) von tusig 7,5 mm lichter Weite, welches von dem Runddocht d eben ausgestült d, ist ein von sehr dunnem Blech hergestelltes zweites Röhrchen b leicht versbbar; in diesem klemmt der Docht, weil es um eine Kleinigkeit enger ist als a, 18 mehr, als in a und da sein oberes Ende nur etwa 10 mm unter dem en Ende von a steht, wird der Docht jeder Bewegung von b willig solgen. se Bewegung wird vermittelt durch den Arm c, welcher an b angelöthet ist an seinem Ende die Schraube e ausnimmt. Das Benzin besindet sich in M Glasgefäß F, welches einen gut eingeschlissenen Marmorstöpsel g trägt, ie das an einem prismatischen Stade k verstellbare Bisir ki; letzteres ist ein



aus fehr feinem Draht gebogener Ring, ber beim Bistren also, wie in ber Stizze, als gerabe Linie sich barftellt.

Biel weniger bequem ift die Bentan: flamme (S. 73) von Harcourt 1).

Bei Siemens und Halste wird schon lange und mit recht gutem Erfolge eine Erdöl= flamme mit Rundbrenner als Bergleichs= licht benutt. Eine gute Erdöllampe brennt, wenn einige Zeit nach dem Anzünden verstrichen ist, recht gleichmäßig. Kleine Schwanztungen in der Lichtstärfe zeigen sich durch Bertürzung oder Berlängerung der Flamme an. Hält man diese durch geringes Berstellen des Dochtes während der Dauer einer Messungszeihe auf gleicher Höhe, welche man nach einer eingeätzen Marke oder kleinen Stala an dem

stinder einstellt, so erhält man ein constanteres Bergleichslicht als mit anderen niger einfachen Einrichtungen. Zu bemerken ist noch, daß die Flamme einer böllampe gleichmäßiger brennt, wenn die Lampe nicht auf ihre größte Leuchtstbeanfprucht wird. Bezügliche Bersuche ergaben, daß auch bei Berwendung schiedener im Handel vorkommender Erbölsorten ein gleichmäßiges Licht erhalten nie. Auch eine kleine Benzinlampe ergab übereinstimmende Resultate, wenn wie Höhe ber Flamme eingehalten wurde. Dagegen ist die Carcellampe und werwendung als internationale Lichteinheit so ungeeignet, als es bei dem tigen Standpunkte der Beleuchtungsindustrie nur möglich ist. Eine nebst dem n gehörenden Dele aus Paris bezogene Lampe ergab nur 7,6 Kerzen und nach er Stunde Brennzeit war die Leuchtkraft noch um 2 Normalkerzen gefallen?).

F. v. Befner=Altened 3) ftellt nun auf Grund gahlreicher Bersuche folgende hteinheit auf. Dieselbe ift die Leuchtkraft einer in reiner und ruhig stehender tofphärischer Luft frei brennenden Flamme, welche aus dem Querschnitte eines

<sup>1)</sup> Bergl. Iron (1883) 21, \*133. — 2) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 14, 1266. — 3) Journ. f. Gasbel. 1884, 73 u. \*770; 1886, 5; Elektrotechn. Zeitschr. 14, 20; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1884, \*1267.

massiven, mit Amplacetat gesättigten Dochtes aufsteigt, ber ein frei Dochtröhrchen aus Reusilber von 8 mm innerem, 8,3 mm äußerem Dwund 25 mm frei stehender Länge volltommen ausstüllt, bei einer Flam von 40 mm, vom Rande des Dochtröhrchens aus und wenigstens 10 g nach dem Anzünden gemessen.

Eine dieser Borschrift entsprechende Lampe zeigen Figuren 236 u Die Flammenhöhe ift bezeichnet durch die Bifirlinie über den beiden Schneiden a und b, in welche Linie die Flammenspitze durch Drehen Dochtschraube S genauestens eingestellt wird. Der Docht ist gebildet ar Strange von sogenanntem Luntens oder Dochtgarn, einem groben, sehr Baumwollvorgespinnste, welches unter dieser Bezeichnung im Handel ilt haben ist. Die einzelnen Fäben, etwa 15 bis 20 an der Zahl, wert

ifig. 236.



Fig. 237.

5



weitere Verslechtung ober Umstrickung zu einem Strange parallel zusamm bis zu einem Gesammtdurchmesser, welcher sich noch leicht bis zu dem Du bes Dochtröhrchens (8 mm) zusammendrücken läßt. In die Lampe ei hat der Docht nur die Bedingungen zu erfüllen, daß er das Dochtröhrd und sicher aussfüllt und daß er den Brennstoff im Ueberschusse über brennende Menge empor zu saugen im Stande ist. Aus diesem Grunde nicht zu start in das Dochtröhrchen eingepreßt sein. Die letztgenannten Bedingungen sind für die innere Eigenschaft des Dochtes allein maaßgebei lassen einen ziemlich weiten Spielraum, innerhalb dessen die Beschaffen Dochtes ganz gleichgültig ist, zu. — Die Menge des in der Lampe ent Brennstosses ist gleichgültig, so lange nur der Docht mit allen seinen Fät gut in dieselbe eintaucht. Das Dochtröhrchen ist aus Neusslechscheh hund bloß in die Lampe gut passend eingesteckt, so daß man es sowohl brehen, als auch auswechseln kann für den Fall einer Beschädigung. Bei

besselben ift nur zu beachten, daß es fest unten auf bem betreffenden Ansage iht, weil sonft das Flammenmaaß unrichtig zeigen würde. Das Gewicht m Ganzen 35 mm langen Dochtröhrchens beträgt 0,76 g.

Die Leuchttraft ber Flamme ist nur normal, wenn sie frei brennt, also Benutzung eines Glascylinders. Da dieselbe durch jede Zugluft aber beeinflußt wird, so ist für Fälle, wo diese nicht zu vermeiden ist, die Ansung eines Glascylinders vorgesehen. Derselbe ist aus weißestem Glascylinders vorgesehen. Derselbe ist aus weißestem Glaschtellt und hat die (im Jahresb. 1884, 1257) eingeschriebenen Abmessungen.

Auffeten des Glaschlinders verringert zunächst die Flammenhöhe ein zungefähr um dieselbe wieder auf die normale Höhe, so erhält man ungefähr um 2 Proc. geringere Leuchtkraft als von der freien Normalene, welche Zahl auch annähernd dem Absorptionscoöfficienten des Ehlinders eicht. Man hat diese Zahl dann in Rechnung zu bringen. Uebrigens man gut thun, den Einfluß eines jeden Glaschlinders einmal durch iche sestzustellen, was leicht durch Bergleich der Leuchtkraft der Normalflamme und ohne Chlinder gegen eine beliedige, während der Dauer des Bersvolltommen ruhig brennende Flamme geschehen kann. Für genaueste Mung der Flammenhöhe soll die Lampe nicht nur absolut zugfrei, sons auch vor jeder Erschütterung geschützt aufgestellt sein. Selbst die in einem ude vorkommenden Erschütterungen zeigen sich an der Flamme durch ein zest Auf- und Abtanzen ihrer Spige. Immerhin ist die richtige Flammenaber viel leichter und sicherer zu erzielen als bei der Kerzenslamme, so daß viele Wessungen durch unmittelbaren Bergleich ausstühren kann.

Der Ginflug verdorbener Bimmerluft auf die Leuchtfraft des Lämpchens pr beträchtlich. Derfelbe ift allerdings niemals zu merten, wenn man bas chen gegen die Normalterze ober eine andere Klamme vergleicht; denn diese liegen bem Ginfluffe von Roblenfäuregehalt in ber Luft in gleichem Grabe. lbe wurde im Siemens u. Salske'ichen Laboratorium durch Bergleich Blublampen festgestellt, fo bag fich eine fleifige Luftung bes Megzimmers Durch wiederholte Bergleiche mit Blühlampen hat fich zwar ergeben, Die größten Barometerschwantungen an einem Orte teinen bemerkbaren Ginausüben, und daß wohl auch die Sohenunterschiede, in denen voraussichtlich meffungen im Allgemeinen ftattfinden, in biefer Beziehung ohne Belang fein Da aber Berfuche von Frankland vorliegen, welche bas ichwächere inen von Rergen auf hoben Bergen ergeben haben, fo mußte diefer Bunkt Bergleich ber Normallamve an Orten von verschiedener Sohenlage mit ben jen burch genau gleiche Stromftarte betriebenen Blublampen erft noch fest-Ut werben. Sollte fich ein merklicher Unterschied ergeben, fo mußte eben die nme etwa bei 760 mm Barometerstand für die Normale erklärt, und die Abhungen für ganz genaue Messungen rechnerisch in Betracht gezogen werben. mfalls unterliegen auch hier alle durch Berbrennung erzeugten Lichter bem ben Ginflusse und nur die elektrischen Glühlicher jedenfalls nicht.

Die Leuchttraft bes Lämpchens stimmt mit ber Walrathkerze überein, bei mm Flammenhöhe ber englischen Kerze, wobei die Flamme von dem Punkte, ber Docht sich zu schwärzen beginnt, bis zur Spitze gemessen war, mahrend bifder, Brennftosse.

nach Bunte<sup>1</sup>) die Amylacetatstamme mit der englischen Walrathterze von 45 mm Flammenhöhe übereinstimmt, sowie mit 0,94 Bereinsterzen oder eine Bereinsterzen 1,07 Amyllampen. Die Lampe tostet bei Siemens u. Halste in Berlin 20 Mt., 1 kg Amylacetat einschließlich Berpackung bei E. A. F. Kahlbaum in Berlin 6 Mt.

Die Platinlichteinheit von Draper und Schwendler (S. 74) wurkt von J. Trowbridge?) dahin abgeändert, daß in der Mitte des Kohlenbogent einer Glühlampe ein sehr dunner Platindraht angebracht wird. W. H. Preecest beleuchtet den Schirm eines Bunsen'schen Photometers auf der einen Schwende eine Swanlampe, auf der anderen durch ein weißes Papier, welches wert den untersuchenden Lichtquelle bestrahlt wird und ändert den Strom der Swanlampe so lange, dis der Fettsted verschwindet. Aus der Stromstärke erder den den Bergleichsmaaß für die Lichtstärke, nachdem ihm besondere Bersuche gezeigt, daß die Pelligkeit der Glühlichtlampe proportional der sechsten Poten der Stromstärke wächst. — Hesper-Alteneck dagegen, daß diese Platime einheit ebensowenig wie eine Glühlampe als Lichteinheit brauchdar ist.

Als Einheit des weißen Lichtes hat die internationale elektrische Conferenz, welche wiederholt in Paris tagte 5), diejenige Lichtmenge angenommen, welche von 1 qom geschmolzenem reinem Platin bei der Erstarrungstemperadu ausgestrahlt wird. Als Einheit farbigen Lichtes gilt die Menge gleichsarbigen Lichtes, welche in diesem weißen Lichte enthalten ist 6).

Bur Herstellung bieser von T. Biolle') vorgeschlagenen Einheit verwende berselbe einen Deville'schen Platinschmelzosen aus Kalk, durch dessen Dedel die mit Hillse von Leuchtgas hergestellte Knallgasslamme auf das Platin trifft. I alles Platin geschmolzen, so besitzt die flussige Masse eine weit höhere Tenuperatur als dem Schmelzpunkt (1775°) entspricht; man bringt alsdann das flussige Metall hinter oder unter einen doppelwandigen Schirm mit einer Deffnung word bestimmtem Duerschnitt, durch welche das Licht hindurchsallen kann. Damit die Deffnung sich nicht während des Versuches in Folge der starken Wärmestrahlung ändert, ist der Schirm (aus Platin oder Kupfer) doppelwandig und wird durch einen Strom kalten Wassers gekühlt. Die durch die Dessenden Lichestrahlen werden auf den Photometerschirm geworfen.

Bei der von Deleuil in Baris angegebenen Anordnung, Fig. 238, tam die Carcellampe C auf einem Schlitten vor dem Schirme E des Foucault'ichm Photometers (vergl. S. 80) bewegt werden. Die von beiden Lichtquellen komme den Strahlen sind durch ben Schirm K getrennt. Der durch Leitung  $AA_1$ 

<sup>1)</sup> Journ. f. Gasbel. 1885, 796. — 2) Proc. Americ. Ac. 1885, 494. — 3) Proc Roy. Soc. London, 1884, 270. — 4) Fischer's Jahresber. b. chem. Technol. 1884, 1266 u. 1270. — 5) Dingl. Journ. (1884) 252, 529; Journ. f. Gasbel. 1881; 76; Elektrotechn. Zeitschr. 1884, 244. — 6) Bergl. Eb. L. Nichols: Ueber das wiglühendem Platin ausgestrahlte Licht (Inaug.-Dis. Göttingen, E. A. Huth) 1879, 1882 de chim. et de phys. (VI) 3, 373; Bersiche zur Bestimmung der absoluten Beinstät des Lichtes (Paris, Gauthier-Villars) 1884; Fischer's Jahresber. Lichtes dem. Technol. 1884, \*1273; Centralbi. f. Elektrotechn. 1884, 808.

affer gekühlte Dedel D bes Deville'schen Schmelzosens F ist zurückgeschoben, bie Obersläche bes geschmolzenen Metalles frei zu machen. Das Löthrohr ist bem Sauerstoffgasometer und dem Behälter sur Leuchtgas durch die Leitungen und H verbunden. Der ganze Schmelzapparat ruht auf einem Tischchen, Ices senkrecht bewegt und mittels der Schraube g sestgestellt werden kann. Er Spiegel M restectirt die von dem Deckel durchgelassenen Strahlen nach dem Stirm des Photometers. Gestattet die Art der zu vergleichenden Lichtquelle, dein Gliblämpchen, sed beliebige Ausstellung, so dringt man am zwecksigsten die Photometerscheibe direct vertifal über der Platinwanne an; ist dies, er gewöhnlich, nicht angänglich, so müssen die vom Metallbade ausgehenden kitstrahlen durch einen Spiegel oder durch ein Prisma horizontal abgelenkt urben, wie es die Fig. 238 zeigt. Der Absorptionscoöfsicent des Spiegels oder



Stismas muß in diesem Falle selbstverständlich mit in Rechnung gezogen werden. Ift die erste Einstellung ersolgt und fallen die Lichtstrahlen beider zu Ergleichender Lichtquellen auf den Schirm des Photometers, so stellt man je nach kart des Photometers durch Berschieden des Schirmes oder der einen Lichtelle gleiche Beleuchtung her. Diese Gleichheit erhält sich jedoch nicht lange, kar das geschmolzene Metall kihlt sich ab und die Lichtstrahlung nimmt sehr sch die Intensitätsenrve fällt zunächst steil ab, verslacht sich allmählich, kan sich die Temperatur des Metalles dem Erstarrungspunkt nähert und verstetzen, nimmt die Temperatur und die Lichtstrahlung abermals rasch ab, die wollständige Erkaltung eingetreten. Die Messung muß während der Periode constanten Temperatur und Lichtstrahlung vorgenommen werden. Violle Wesselbstwangen der gestallichen Lichtmaaße:

|                           | Platin=<br>einheit | Carcel | Französ.<br>Stearins<br>Kerze | Deutsche<br>Bereins=<br>terze | Englifche<br>Rerze |
|---------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Platineinheit             | .1                 | 2,08   | 16,1                          | 16,4                          | 18,5               |
| Carcel                    | 0,481              | 1      | 7,75                          | 7,89                          | 8,91               |
| Französische Stearinkerze | 0,062              | 0,130  | 1                             | 1,02                          | 1,15               |
| Deutsche Bereinsterze     | 0,061              | 0,127  | 0,984                         | 1                             | 1,13               |
| Englische Rerze           | 0,054              | 0,112  | 0,870                         | 0,886                         | 1                  |

Werner Siemen 81) hat hierfür folgende einfache Borrichtung angegeben, welche zwar eigentlich nicht ber von der Conferenz gegebenen Bestimmung empricht, da das Licht bei derselben nicht von im Erstarren begriffenen geschmolzenem Platin, sondern von im Schmelzen begriffenem ausgeht. Db beim reinen Platin ein in Betracht kommender Temperaturunterschied zwischen dem Schmelze und Erstarrungspunkte besteht, ist noch unbekannt. Sollte ein solcher Unterschied wirklich seitgestellt werden, so mitsten die Angaben dieser Lampe durch einen permittelnden Coöfficienten berichtigt werden, um die gesesliche Lichteinheit zu geben.

Die Lampe beruht auf dem Schmelzen eines sehr dunnen, 5 bis 6 mm breiten Platinbleches durch einen dasselbe durchlaufenden elektrischen Strom. Das Platin



Kia. 239.

blech p (Fig. 239 und 240) ist in einen kleinen Wetallkasten, welcher bei s at bem bei c drehbaren Sockel besestigt ist, eingeschlossen, in bessen einer schmala

<sup>1)</sup> Elektrotechn. Zeitichr. 1884, \*244; Fifcher's Jahresber. b. cem. Кефпя. 1884, \*1271.

j eine nach innen tegelförmig verjungte Deffnung befindet, beren fleinfter itt möglichst genau 0,1 gem Inhalt hat. Dicht hinter biesem Loche bebas Platinblech, welches beffen Ranber nach allen Seiten überragt. t diefes Platinblech burch Berbindung einiger galvanischen Rellen mit michrauben k, und k, jum Bluhen gebracht, fo ift die durch bas Loch nde Lichtmenge genau fo groß, ale wenn ber Gis ber Lichtausstrablung : Flache ber Deffnung felbst befande. Wenn man nun die Batterie mit richtung verfeben hat, welche geftattet, die Strouffarte febr langfam au 1. fo bat man Reit, das Bhotometer fortmabrend in ber Gleichgewichtshalten, bis bas Platin schmilzt und ploglich Dunkelheit eintritt. Das : furz por biefem Augenblicke ausgestrahlte Licht ift bann genan 0.1 ber Sonfereng angenommenen Ginbeit für weißes Licht. Gin fleiner, im er Lampe angebrachter Bangenmechanismus h ermöglicht es, burch eine in- und Burudichichung eines Briffes g ein neues Stild bes auf eine ufgewidelten und burch Glimmerscheibe w vom Raftchen isolirten Blotin-





statt des geschmolzenen einzuschalten, vor das Loch zu bringen und so ch ohne Zeitverluft beliebig oft zu wiederholen.

ner-Alteneck') bezweiselt mit Recht, daß dieses Platinlicht als interse Lichteinheit angenommen wird. Die Gleichmäßigkeit der vom gesn Platin ausgestrahlten Lichtmenge ist noch nicht erwiesen. Wie z. B. r weit unter seinen Gefrierpunkt abgekühlt werden kann, ohne zu erkönnte dieses auch für flüssiges Platin der Fall sein. Welchen Einsterunreinigungen des Platins auf den Erstarrungspunkt haben, ist noch 1. Aber selbst dann, wenn diese Fehlerquellen beseitigt wilrden, so Platinlicht doch nicht an Stelle der anderen Einheiten in die praktische ng eintreten, weil es bei wirklichen Messungen nicht thatsächlich benutzt nn. Hierdei kann man nicht seinen Maaßtab bei sich sühren; man 1ehr denselben, d. h. hier die Lichteinheit, bei jeder Messung erst wieder zen. Allein die möglichst genaue Kenntniß, wie das bei der ursprüngs

urn. f. Gasbel. 1886, 3; vgl. Zeitichr. f. b. Chem. Ind. 1887, Deft 8.

then Mefflung geschehen ift und wie man es wieder machen muß, um die gist Einfreife ju einzugen eber mit anderen zu vergleichen, ift nothwendig. Dit zur Mefflung meiflich benust gemefene Lichtauelle in einer mehr oder weigel finwarten begebung zu einer anderen nicht zu gleicher Beit und am gleichen betreiffellem Lichtauselle fiede, fann und ganz gleichgültig sein. Es solgt ben ban eine kaftenieren, melde fich auf eine bestimmte Borschrift hin in i mittelbaren Anschlung unt jede Lichtmessung herstellen lüßt, als internationale Beinbert ampfohlen merten barf.

Bei bem Bintle iden Berfahren ift biest aber befanntlich nicht ber mett je riet in feftbar und umftantlich ift. Es murbe nun ber Boridia madt, es follten bie Begiebungen ber alteren Lichteinheiten, bes Carcelben ber iftermallerte, ober ber Amplacetatlampe (C. 336) gur Biolle'iden Gil maglichft genau fefigefiellt und bann ben fachleuten empfohlen werden, bit ber einen aber anderen Ginbeit gemeffenen Berthe in Biolle'ichen auszuhalt Dies mirt aber ebenfo wenig gelingen, ale ce bieber trop emfigfter Bemibm gelungen ift, Die Berhaltniffe ber alten Lichteinheiten an einanber aufunte Das Berbaltnig ber Biolle'ichen Ginheit ju einer anderen bleibt immer m Geblergrenten beider Einheiten unficher. Erfahrt man alfo eine Lichtfacht Bielle ichen Ginheiten, fo muß man fich erft noch erfundigen, nicht nur mit ei wie definirten Ginbeit wurde gemeffen, fondern auch noch. melches Bertitt berfelben gur Biotle ichen Ginheit bat ber Deffenbe in Rechnung achte Beide Werthe erhalten unvermeidliche, fich addirende Unficherheiten und man fe billig, worn biefer Ummeg? Da fucht man boch lieber von vornberein unter moglid ft leicht herstellbaren Ginheiten bie beste heraus und einigt fich über Mamendung, und wenn fie noch Fehler bat, fo muffen biefelben eben als anderlich mit in ben Rauf genommen werben, benn fie tommen in ber einen anderen Gorm boch wieder gum Borichein 1).

In erster Linie ist hierfür offenbar die Amplacetatlampe ins Auffassen. Zebenfalls ist baran festzuhalten, daß nur das Auge im Stank Helligkeiten zu messen, daß baher das Scalenphotometer von Bolls (S. 100°2), die ebenfalls das Croofes'sche Radiometer verwendende Borisk von R. Coulon³), das Selenphotometer von Siemens (S. 98), wesentlich die strahlende Wärme der Lichtquellen messenden Photometer Cloane³) und Hurter³), das Actinometer von Becquerel, bei weigeblorsilber durch Licht zersest wird 6), wenigstens für praktische Lichtmessung Bezw. Beleuchtungszwecke unannehmbar sind.

<sup>1)</sup> Eine große englische Commission empsiehlt schließlich, vor Aufkellung internationalen Lichteinheit weitere Bersuche abzuwarten (Engineering [1883] 578). — 2) Bergl. Journ. f. Gasbel. 1880, 564. — 3) Engineering (1883) 35, \*171.
4) Scientis. Americ. 1885, \*399. — 5) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. II \*1014. — 6) Eine ausssührliche Uebersicht siber die bis jest bekannten Actinomatgiebt die Photographische Correspondenz 1883, 196, 238.

## Borrichtungen für Lichtmeffungen.

r Messung ber Flammenhöhe empsiehlt Krüß<sup>1</sup>) sein sogenanntes 8 Flammenmaaß. An dem Borderende des Rohres A (Fig. 241) sich das achromatische Objectiv B, an dem hinteren Ende desselben eine lassscheibe C mit einer Millimetereintheilung. Die Entsernung des nktes H des Objectives von der matten Glasscheibe ist gleich der doppelten ite des Objectives. Das ganze Rohr A ist mittels des Triebknopses a ülse D, die matte Glasplatte mit der Theilung mittels des Triebknopses bhter Richtung verschiedbar. Endlich kann der ganze Apparat durch den



pf c in der Höhe verstellt werden. Der Apparat wird in solcher Entvon der Kerze aufgestellt, daß die Strecke von der Kerze bis zum Obngesähr gleich dem Abstande des letzteren von der matten Scheibe ist. wird durch den Triebknopf c ungefähr die richtige Höhe gegeben und nittels des Triebknopfes a das Bild der Flamme F auf der matten Glaspharf eingestellt. Ist diese scharfe Einstellung erreicht, so ist die Entver Flamme F von dem Hauptpunkte H des Objectives genau gleich der mg dieses Hauptpunktes von der matten Glassschiede C und in Folge das Bild der Flamme genau ebenso groß wie die Flamme selbst. Ein er der Theilung auf der matten Glasplatte entspricht also genau einem er der Klamme selbst.

e Theilung ist 100 mm lang; wenn sie ihre höchste Stellung hat, beh ber 50-Strich genau in der Achse des Objectives; man regulirt also

ourn. f. Gasbel: 1883, \*717.

lichen Messung geschehen ift und we Lichtbarte zu erzeugen ober mit einer Wessung wirklich benutt geitimmten Beziehung zu einer abergestellten Lichtquelle steht, baß nur eine Lichteinheit, we mittelbaren Anschlusse an jedeinheit empsoblen werben b

Bei bem Biolle'id. weil es viel zu toftbar u: macht, es follten bie Be: der Rormalferge, ober : nibglichft genau festgeft. ber einen ober anbere. Dies wird aber eben gelungen ift, bie 3 Das Berhaltniß de. Gehlergrengen beib. Biolle'iden Gin' wie befinirten C. berfelben zur B. Beibe Werthe er. billig, mogn bie. möglichft leich: Muwendung, r änderlich mit anderen For:

In erffaffen. Be? Helligfeiten (S. 1002) von R. C wefentlich Stoane! Chlorfilbe bezw. Bet

1) (5: internatic 578). — 4) Scien: \*1014. giebt die

·--<del>--</del>----

2. 75) wird für Lichtmessung, ich ich bestätigt durch Rechnung, ich erscheint, wenn der Papierschild ich erscheint, wenn der Papierschild ich ich erschiefte Beitfledes auf jeder Seite se erweitsche Wittel zu nehmen. Die nehmen und gleichmäßige Blätter inter mit einer kreisrunden Sessun einen Sastafeln ober spannt sie auf einen Sorrichtung viel schäffer geschehen to

rleichtert ber Fettsled im Papierschert in Lichtmessungen, des nerschiedes wegen, recht schwierige Beo amit man beide Papierslächen gleichzeit war, wurden bei der jett allgemein gebra der webe man die beiden beleuchteten Papiersche man die beiden beleuchteten Papierscher in einem spitzen Winkel zu einander en. Dieselben erscheinen aber getrem war breiten Schatten oder vielmehr der webe die Spiegel selbst auf den Papierschinn komeiden, stellt man statt der beiden Spiege

11, 179) will lediglich das Auge als Li bellen Punkt, so scheint sein Bild von leu er Etrahlen umgeben zu sein, bedingt zu er Linfe. Ihre Länge wird bestimmt durch i ent sich aber mit der Gelligkeit des einfallenden war der Länge der betreffenden Strahlen einen et einfallenden Lichtes machen und eventutichtquellen ein Urtheil über ihre relativen keret. d. Phys. 1882, \*54; vergl. Annal. d Phys. (1879) 8, 640. — 4) Fischer's Jahre 1298; Journ. f. Gasbel. 1885, 28. cutlich flaches, gleichseitiges Prisma nml (Fig. 242) welches man die beiden Flächen mit dem Fettflecke unter dicht aneinander strahlend erblickt.



Ebene des Papierschirmes sixirt wird. Das Auge sieht dann das Gesichtsseld durch die Trennungslinie a der beiden Flächen  $D_1$  und  $D_2$  in zwei gleiche Hälften getheilt; die rechte Seite ist das Bild der rechten Seite des Papierschirmes, welche von der einen Lichtquelle  $L_1$ , die linke Hälfte dassenige der linken Seite des Schirmes, welche von der zweiten Lichtquelle  $L_2$  beleuchtet wird. Dabei fällt das Bild von a in die Mittellinie a, die Bilder von b in die seitlichen Grenzen des Gesichtsseldes  $\beta_1$  und  $\beta_2$ . Legt man nun die optische Achse des Photometers durch den Punkt a senktucht zur Ebene des Papierschirmes und settet das Stild des Papierschirmes von a dis c, so sind  $\gamma_1$  und  $\gamma_2$  die Bilder der Grenzen des Fetts

eiben Seiten ber Mittellinie a findet bemgemäß bei der richtigen 8 Photometers volltommen gleiche Beleuchtung statt und diese Eindurch, daß die mit einander zu vergleichenden Flächen unmittelbar oßen, eine sehr bequeme. — Mit dieser Vorrichtung soll eine sichere instellung möglich sein. Durch Einsehn eines ungesetteten Papiers nur durch Verschieben des Papierschirmes, so daß der Fettsleck außerschmen Raumes ab liegt, kann man den Apparat leicht in ein es Photometer verwandeln, welches jedoch viel weniger genaue Ansils das Bunsen'sche Fettsleckphotometer. —

rrichtung von Gefner-Altened ift einfacher und für praktische teben fo gut.

enannte Compensationsphotometer von A. Rrug in Samburg r. 34 627) foll ben Farbenunterschied zwischen zwei verschiedenquellen, beren Helligkeit mit einander verglichen werden soll, zum

I. d. Samburger naturm, Ber. 1884, 8.

Theile ausgleichen. Dies wird dadurch erreicht, daß die eine der beiden flichen bes Photonicters, deren Beleuchtung mit einander verglichen wird, wie gewöhnlich unmittelbar durch die Strahlen der zu meffenden Lichtquelle beleuchtet wird, wie andere durch einen bekannten bezw. berechenbaren Bruchtheil berfelben Strahlen, zu welchen dann so viel Licht von der Bergleichslichtquelle hinzugemischt wich, daß die Beleuchtung der beiden Flächen gleich ist. Die Einrichtung des Instru



mentes ist in Fig. 244 sematisch dargestellt. Die Bebindungslinie J. J. der beiten Lichtquellen J. und J. stells sentrecht auf der Mitte ist Bhotometerschirmes F. Fer

ner ist ein Spiegel D unter dem Wintel  $\varepsilon$  gegen die Berbindungslinie  $J_1J_1$  geneigt. Der Photometerschirm F empfängt dann einerseits unmittelbar, normal auffallend, das Licht von der Lichtquelle  $J_1$ , andererseits auf dem Wege  $J_1AF$  von dem Spiegel D restettires Licht derselben Lichtquelle  $J_1$ , sowie endlich wittelbar, normal auffallend, die Strahlen der Lichtquelle  $J_2$ . — Es sei die Enferung  $J_1F$  der Lichtquelle  $J_1$  von dem Photometerschirme F=x, dieseins der Lichtquelle  $J_2$ , also  $J_2F=z$ , die Strecke FB=a, der Winkel der restectiven Strahles AF gegen die Gerade  $J_1J_2=\gamma$ ; dann ist:

$$\cos \gamma = [2(x+a) \sin^2 \varepsilon - x] : (x+a) \sin 2\varepsilon.$$

Bezeichnet man ferner die Länge des Weges des reflectirten Strafles  $J_1AF$  mit (x+b), so ist:  $(x+b)=(x+a)\sin 2\varepsilon:\sin \gamma$  und endlich das Brohältniß der Helligfeit der beiden Lichtquellen  $J_1$  und  $J_2$  im Falle der gleichen Beleuchtung des Photometerschirmes F von beiden Seiten:

$$\frac{J_1}{J_2} = \frac{x_2}{z_2} \frac{(a+b)^2}{(a+b)^2 - x^2 \, a \cos \gamma},$$

wo (1-a) den Lichtverlust durch Reslexion aus dem Spiegel BD bedeutet. — Der Spiegel D kann vorn oder hinten seitwärts am Photometergehäuse angebracht werden oder, wie Fig. 245 zeigt, oberhalb besselben. Der Photometerschirm mit



bem Fettslede besindet sich in F', oben auf dem Gehäuse sind zwei Spiegel S<sub>1</sub> und S<sub>2</sub> angebracht, so daß man entweder von der einen, oder von der anderen Seite Licht auf den Photometerschirm restectiven lassen kann. Die restectirten Strahlen gelangen durch die Oeffnungen a<sub>1</sub> bezw. a<sub>2</sub> auf den Photometerschirm. Jeder Spiegel (S<sub>1</sub> bezw. S<sub>2</sub>) kann niedergeklappt werden und verdeckt dann die entsprechende Oefsnung

a1 oder a2. — Dieses Photometer kann also auch als gewöhnliches Bunfen'sches Photometer benutzt werden. Zum gleichzeitigen Betrachten der beiden Seiten des Photometerschirmes dienen entweder hinter demfelben angebrachte Reflexionsspiegel, oder vor demfelben befindliche Reflexionsprismen.

Bur Meffung bes Lichtes einer hochhängenden Lampe verwendet DR. hartley 1) ein Bunfen'iches Photometer, mit einem um die Horizontale brebbaren Fettfled, der so eingestellt wird, daß seine Normale den Winkel zwischen ben von den beiden Lichtquellen kommenden Strahlen halbirt, so daß er von beiben unter gleichen Bedingungen beleuchtet wird.

Das Photometer von D. Coglievina in Wien (\*D. R.-P. Nr. 12005) unterscheidet sich von den bisher verwendeten Photometern hanptsächlich darin, daß dasselbe keine Normalflamme erfordert, sondern sich diese Einheit selbst schafft. Dies wird dadurch erreicht, daß zwei Lichtstrahlen einer und derselben Duelle in unter einander verschiedenen, aber ganz bestimmten Entfernungen aufgesangen werden und daß hierauf die Intensität des kürzeren Lichtstrahles durch jene des auf eine bestimmte Länge gebrachten längeren Lichtstrahles gemessen wird. 1 Grad Lichtstärfe ist das 10fache jener Helligkeit, mit welcher die innere Fläche einer mit dem Radius von 450 mm beschriebenen Hohltugel in dem Falle beseuchtet ersschen würde, wenn die in einem Abstande von 3 Metern nicht mehr von dem Auge wahrgenommen werden kann. Die Borrichtung koste 1500 Mt. 2), hat daher schon aus diesem Grunde keine Aussicht auf Berbreitung.

Bei ber Lichtmefrorrichtung von L. Beber") ift die von ber gu meffenden Lichtquelle beleuchtete Fläche völlig getrennt von der durch die Normalflamme beleuchteten, so dak man die erstere Fläche beliebig zur Lichtquelle ein= Der Apparat ift namentlich jur Meffung ber Belligkeit bes gerstreuten Lichtes, mag daffelbe Tages - oder Lampenlicht sein, aber auch einzelner Flammen, elektrischer Lampen u. s. w. geeignet. Diefe Borrichtung wird von Schmidt und Banfch in Berlin in folgender verbefferter Form geliefert. In ber innen geschwärzten Metallröhre A (Fig. 246 a. f. S.) ist, wie punktirt angebeutet, die von der Normalflamme a beleuchtete Fläche verschiebbar angeordnet. Fläche wird durch eine ober mehrere Glasplatten b gebildet, welche je nach bem Zwecke der Meffung ans Milchglas oder gefärbtem Glafe bestehen. Platten b werden in einen Rahmen eingesett, bessen Verschiebung innerhalb der Röhre A fich mittele eines durch einen Langefchlitz reichenden Rnopfes f, ober mittels Zahnstangengetriebes d bewirken läßt. Die Stellung des Rahmens im Rohre  $m{A}$  giebt der Zeiger  $m{g}$  an dem außerhalb des Rohres angebrachten Maa $m{g}_{m{s}}$ In den Rohransat h faßt ein vom Rohre B ausgehender Holggapfen, welcher durch einen Stift i gesichert ist. In dem Rohre B ist das Reflexionsprisma o befestigt, dessen eine Fläche normal zur Achse des Rohres A steht, so daß man an der Ocularöffnung t mit Gulfe des Prismas o die Beleuchtung der Glasplatten b im Rohre A beobachten kann. Dieses Brisma o theilt das Gesichtefeld des Rohres B in zwei Hälften, so daß man, an der möglichst scharf zu haltenden linken Rante des Prismas vorbeifehend, die am Ende des Rohres in einen rahmenartig ausgebildeten Kopf  $m{m}$  einzuschen Glasplatten p u. s. w.

Lumière électr. 1883, 58. — <sup>2</sup>) D. Coglievina: Centigradphotometer (Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn) 1880. — <sup>3</sup>) Annal. d. Phyl. 20, \*327; 26, \*374; Elettrotechn. Zeitschr. 1884, \*166; 1885, 24 u. \*56; Fischer's Jahresber. d. Chem. Technol. 1884, 1259 u. 1274; 1885, \*1229.

von der Ocularöffnung l aus gleichsalls beobachten und badurch die beiden in den Rohren A und B befindlichen beleuchteten Flächen vergleichen kann. Hinter dem



Prisma o sind Blenden r angeordnet, welche einen störenden Einfluß der von ber rechten Sälfte der Blatten p herrührenden Lichtstrahlen vermeiden.

Als Bergleichslichtquelle wird eine Benzinkerze (vergl. S. 334) ver wendet, da bei einer mit reinem Benzin gespeisten Flamme die Intensität I eine einfache Function der Flammenlänge I ist, nämlich (wenn a und b zwei Constanta sind): I=(a+bl)J, wenn J die Intensität der Flamme bei einer bestimmten Länge (1,5) bis 3 cm) ist. Ilm die Länge der Flamme bequem messen zu können, ist hinter derselben ein mit Millimeterstala versehener Spiegel angebracht, welcher durch einen mittels Schieder t zu verschließenden Spalt im Rohre A beobachtet werden kann. Die Benzinkerze v selbst wird von einem am Rohre A angebrachten Halter w getragen; oberhalb des Rohres A ist an dieser Stelle der Schornstein sangebracht. Das Rohr A selbst ist rechts durch eine Kappe geschlossen, nach deren Entsernung die Flamme angezündet und regulirt werden kann.

Zur Vergleichung zweier Lichtquellen gleicher Farbe richtet Weber ben Tubus B auf die Lichtquelle I und bringt durch Verschiebung von b beide Theile des Gesichtsselbes auf gleiche Helligkeit. Man beobachtet hierbei die Entfernung  $R_1$  der Lichtquelle von p, serner den Abstand  $r_1$  der Platten b von a und die Höhe l der in l der in l besichtlichen Benzinkerze. Bei einem zweiten Bersuch richtet man l auf die Lichtquelle l, stellt ein und beobachtet l, l, auß die Flammenhöhe absichtlich oder unabsichtlich geändert ist. In beide Versuche bleiben die Absorptionsconstanten der Milchgläser und des Prismas dieselben; die abgeänderte Länge des Weges von l durch das Prisma zum Auge ist ohne Einfluß, und es berechnet sich demnach in einsacher Weise aus den beobachteten Größen:

$$\frac{J_2^{(r)}}{J_1^{(r)}} = \frac{R_2^2 \cdot r_1^2 (a + bl_2)}{R_1^2 \cdot r_2^2 (a + bl_1)}.$$

Bei praktischen Messungen wird man an Stelle des ersten etwa auf ein Rormallicht N von der Intensität I, bezogenen Bersuches wiederholte Borversuche anstellen, durch welche das Berhältniß der Absorptionsconstanten in beiden Theilen des Gesichtsseldes, sowie die Beziehung des Hilfsnormallichtes a zu dem Normalicht N ermittelt wird. Die Messung einer Lichtquelle 2 wird dann durch einen einzigen Bersuch beendet sein, für dessen Berechnung:

$$\frac{J_2^{(r)}}{J_1^{(r)}} = \frac{J_2}{J_1} = C \frac{R_2^2 (a + b l_2)}{r_2^2},$$

th, worin C eine durch ebenfo leicht anzustellende Borversuche ermittelte Con-

🔛 Rur Bergleichung der Beleuchtungsfräfte des von zwei Lichtquellen bider Farbe herrührenden gerftreuten Lichtes ftelle man an der fraglichen Stelle bes Raumes in der beabsichtigten Lage einen Schirm aus mattem weißen **Carton auf und richte auf denselben den beweglichen Tubus** B des Apparates. Dierbei ist es, was bei Beobachtung von sehr schwachem diffusen Licht in Betracht tommt, nicht nothwendig, daß sich bei p in dem Apparate außer der durchsichtigen rothen Glasplatte noch eine Milchglasplatte befindet. Bei Beobachtung von **kärferem** diffusen Licht sind dagegen ein oder mehrere Wilchaläser bei p anzubringen, und es ist aukerdem ein Conus m vor diese Blatten zu setzen, damit die Letteren nur von Stellen bes Schirmes, nicht auch von anderen seitlichen Gegen-Ränden Licht empfangen. Die Entfernung des Apparates vom Schirm ist in beiben Källen ohne merklichen Ginfluß auf die Beobachtung. Nur wird man biefelbe so zu mählen haben, daß nicht durch den Apparat selbst ein merklicher Shatten auf bem Schirm entsteht, was meistens ohne Schwierigkeit ausführbar ft. Man verschiebt alsbann die Platten b, bis gleiche Helligkeit im Gesichtsfelde Bei einem zweiten Berfuche wird nun im verdunkelten Bimmer berfelbe weiße Schirm burch ein Normallicht in der Entfernungseinheit und unter normaler Incidenz (vergl. S. 373) beleuchtet. Man richtet ben Tubus B auf ben Schirm und macht die Einstellung der Blatten b unter jedesmaliger Ablesung ihrer Abstände r von der im Apparate besindlichen Benzinkerze. Lettere Be= Kimmung kann unterbleiben, wenn durch Borversuche die Constanten des Apparates und bes weißen Schirmes ermittelt find.

Bei dem Lichtmesser von Ch. Otto (D. R. B. Nr. 19300) wird eine freisrunde Scheibe, abgesehen von einer freibleibenden Stelle, dem Nullpunkt, radial in so viele gleiche Theile abgetheilt, als das Instrument Lichtgrad angeben soll. Ieder hierdurch gebildete Kreisausschnitt erhält auf seiner oberen Halfte einen transparenten, Licht absorbirenden Belag, welcher bei jedem dem ersten solgenden Ausschnitt an Stärke und somit an Licht absorbirenden Kraft zumimmt. Der Belag, welcher nur auf der einen dem Beobachter zugekehrten Seite der Scheibe augebracht wird, kann entweder durch über einander geklebte Papierblätter, oder durch Austrag von Collodium hergestellt werden, welches stusenweise eine dunklere Färbung erhält. Die Zunahme an Absorptionsvermögen des Belages

bei ben auf einander solgenden Aussichnitten soll immer ber um eine lich in ber Einbettventiernung vermehrten Belenchtung ber Scheibe A enth Statt ber belegten (Alassicheibe fann auch burchscheinenbes Porzellan von weise zunehmender Dide verwendet werden 1).

7. Santein (D. R. P. Nr. 13216) verwendet in entsprechenber verschieden bide lichtzurudhaltende Fluffigfeitsschichten?).

Simonoff (D. R.P. Mr. 28213) bringt zwischen bas Auge und lenchteten Zeichen oder Zahlen Blendscheiben, welche bas Licht so weit sie bag man die Zahlen eben nicht mehr sehen kann. Die Beite ber Spaltöf geben dann das Maaß für die Helligkeit. — Aehnlich ist bie von Evorgeschlagene Borrichtung.

f. (Unthrie') läßt das Licht der beiden zu vergleichenden Flamm zwei unter 45' geneigten Spiegel M und w (Fig. 247) auf einen burch

Fig. 247.

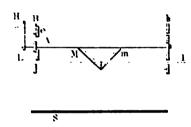

ben Schirm S werfen, so b Spiegelbilber neben einander e beren Gleichheit er burch folger richtung erreicht. Auf ber A sind zwei Meffingscheiben B u sestigt, welche mit Schlitzen wurden; die Schlitze ber Scheib erheblich weiter als die ber Scheibe; sie können aber durd wegliche Scheibe e beliebig vereiben. Die beiben Scheiben wer so rasch gedreht, daß auf den S

zwei helle Bander neben einander entstehen, welche scheinbar von einer i brochenen Lichtquelle herrühren. Dan verstellt nun die Schlige der S vor der Normalflamme L so lange, die der von dieser auf den Schirm

Fig. 248.



Lichtstreifen genau so hell ift als ber zu vergleichenben Lichtquelle 1; bie b Schlitze gehenben Lichtmengen beiber F sind bann gleich. Ihre Lichtstärken verho bennach umgekehrt wie bie Weite ber

Le Pfannbler und H. Hammerl len bei Deffung ftarter Lichtquell badurch schwächen, baß sie zwischen Li und Bunfen'schen Photometerschirm schwärzte mit Ausschnitten versehene setzen, welche um eine wagerechte Achse wird. Um nun die nöthige Schwächung

zu prilfende Lichtstärke herbeizufilhren, hat man einfach die Scheiben allmäh einander zu fchieben, Fig. 248, wodurch die brei Sectoren fortwähren

<sup>1)</sup> Fischer's Jahresber. b. chem. Technol. 1882, 1014 u. \*1112. — 2) 1881, 984. — 3) Daselbst 1884, \*1258; Compt. rend. 97, 1053. — 4) Engi 35, \*30. — 5) Daselbst 28, 440. — 6) Elestrotechu. Zeitscher. 1883, \*262.

en, bis der Fettsted auf dem Schirme verschwindet. Beträgt dann z. B. die twe der entstandenen Sectoren nunmehr 30°, so ist die Lichtstärke auf 1/12 zirt worden. Die rotirenden Scheiben werden so vor dem Schirme mit dem Led aufgestellt, daß man an demselben vorbei mit Leichtigkeit das Berschwinden Fledes bei gleichzeitigem Drehen beobachten kann. Auf einer Scheibe ist eine Lung angebracht, welche direct durch einen Ausschnitt der anderen Scheibe a, Summe der Sectoren, ausgedrückt in Graden, abzulesen erlaubt. Die Zahl dividirt durch die abgelesen Zentriwinkelsumne giebt dann die Schwächung. D. Napoli den Kande der Scheiben angebracht.

Wheatstone?) verwendet eine glanzende Stahlfugel a (Fig. 249) auf einer trzen Scheibe n, getragen von dem kleinen Zahnrade c, welches beim Drehen Kurbel c sich an dem inneren Umfange des gezahnten großen Kreises bewegt. raschem Drehen beschreibt die von zwei Lichtquellen getroffene Rugel eine

Fig. 249.



Fig. 250.



Delt geschloffene Figur (Fig. 250), beren Belligfeit burch paffenbe Stellung Lichtquellen gleich gemacht wirb.

Masson 3) verwendet eine Scheibe mit abwechselnd schwarzen und weißen isausschnitten, so daß sie bei raschem Drehen gleichmäßig grau erscheint. Bei enblicklicher Beleuchtung erscheinen die Kreisausschnitte schwarz und weiß, als be die Scheibe still. In einer gewissen Entfernung der Lichtquelle erscheint die Scheibe wieder grau. Die Lichtstärfen verhalten sich dann wieder ums hrt wie das Quadrat der Entfernungen. Die Vorrichtung soll namentlich zu ligkeitsmessungen von Bliven, elektrischen Funken und dergleichen gute Dienste zen.

3. Folly 4) schmilzt zwei gleiche Prismen aus Paraffin aneinander und uchtet dieselben auf der einen Seite mit je der einen der zwei zu vergleichenden stquellen. Jedes der beiden Paraffinprismen verhält sich wie ein Selbstleuchter. to die Lichtquellen gleich start, so erscheinen beide Prismen als ein überall gleichses Stud. Durch Berschiebung zweier von vornherein ungleicher Lichtquellen ngt man sie auf gleiche Helligkeit.

<sup>1)</sup> Revue industr. 1880, \*154.

<sup>2)</sup> Engineering (1883) 35, \*75.

<sup>3)</sup> Annal. de phys. et de chim. 15; Engineering 35, \*30.

<sup>4)</sup> Natur 1885, 330.

Bolarisationsphotometer wurden von Arago 1), H. Wild'n. L. angegeben, bei denen das Licht durch Polarisation geschwächt wird. Am befinist das von Wild, und möge baher dieses in seiner neuesten Form eingehenker besprochen werden (vgl. S. 364).

Es sei ABC (Fig. 251) eine Fläche, welche auf der einen Hälfte AB weber einen Lichtquelle der Intensität J und auf der anderen BC von der zwein Lichtquelle der Intensität J, beleuchtet werde. Zwei Strahlenbundel von der



einen und anderen Salfte ber erleuchteten Flache aus be Nähe der Trennungelinie B gehen zunächst durch einen Bolarisator P und fallen bann sentrecht auf die vorden natürliche Begrenzungefläche bes Raltfpathrhomboebers A Beim Austritte aus biefem Rhomboeber werden im Ramme αβ die gewöhnlich gebrochenen, parallel zum Samb ichnitte bes letteren polarifirten Strahlen von AB berm. J her mit den ungewöhnlich gebrochenen, fentrecht zum Samb fdmitte bes Rhomboöders polarifirten Strablen von BC bezw. J. ber zusammenfallen. Das vereinigte Strablen bundel durchset ichlieflich, ehe es jum Auge des Bed achtere gelangt, bas aus ber farbengebenben Renftallplatte K und bem Bolarisator N bestehende Bolaristop. Die Interferengfarben im letteren verschwinden, wenn bas vereinigt Strahlenbundel aß gleiche Mengen fentrecht zu einande polarisirten Lichtes enthält. Dies ift aber ber Rall, wem

 $J:J_1 = C t g^2 \nu$ , wo  $\nu$  ben Winkel barftellt, welchen die Bolarisationsebene P mit bem Hauptschnitte des Kalkspathromboöders einschließt, und C nach der Rewmann'schen Theorie gegeben ist durch die Formel:

$$C = \frac{(1+a^2)\sqrt{c^2\sin^2\nu + a^2\cos^2\nu}}{a(1+c^2\sin^2\nu + a^2\cos^2\nu)},$$

wo a das reciprofe Brechungsverhältniß des gewöhnlich und c dasjenige des me gewöhnlich gebrochenen Strahles im Kalfspathe, endlich v den Winkel der Rommalen der oberen Rhomboödersläche R mit der optischen Achse des Krystalle darstellen. Sind diese Größen und damit C gegeben, so ist das Verhältniß beiden Lichtquellen aus dem zu beobachtenden Winkel v nach obiger Formel p berechnen. Der Winkel 2 v aber wird erhalten, wenn man den Polarisator kum seine Achse einmal nach der einen und dann nach der anderen Seite duck die Farben im Polarissope verschwinden, und dabei die Kreistheilung auf eine zu dieser Achse senkteilung auf eine Ruchse senkteilung auf eine

Soll das Instrument noch als Polarimeter verwendet werden, so hat mat vor dem Polarisator P noch ein zweites Kalkspathrhomboöder  $R_1$  (Fig. 252) panzubringen, daß sein Hauptschnitt mit demjenigen des ersteren einen Winkel was  $180^{\circ}$  einschließt. Das zu untersuchende Lichtbündel muß hier durch einen Schins

<sup>1)</sup> Engineering (1883) 35, \*76. — 2) Annal. b. Phyl. (1863) 118, 198; (1883) 20, \*452.

ffnung O von folder Breite begrenzt werden, daß die Rhomboëder burch brechung eben zwei an einander grenzende Bilder berfelben erzeugen. Richtet n den Berfuch fo ein, daß die Bolarisationsebene des burch die Deffnung O iben, theilweise polarisirten Lichtes mit bem Sauptschnitte ber Rhomboeber enfällt, und breht bann wieder ben Bolarisator P bis jum Berschwinden

Ria. 252. lo  $\mathbf{R_1}$ 

ber Interferenzfarben im Bolariftope, fo berechnet fich bas gefuchte Berhältnig ber Jutensität p bes polarifirten Lichtes jur Intensität J bes natürlichen Antheiles im theilweise volarisirten Lichte nach der Formel:

$$p:J=\frac{1}{2}(C^2tg^4v_1-1),$$

wo v1 entsprechend, wie oben v, den beobachteten Winkel zwischen ber Bolarifationsebene bes Bolarifa= tors und dem Sauptschnitte der Rhomboeder darstellt und C wieder durch die obige Formel gegeben ift, a, c und v bei beiden Rhomboebern als gleich vorausgefest.

Bei bem neuen, in Fig. 253 und 254 (a. f. S.) perspectivisch bargestellten Instrumente werden fammtliche Theile bes Apparates von vier Saulen getragen, welche auf einem T = förmigen Lineale T aufgeschraubt Diefes Lineal ift mittels eines Gelenkes B auf ber Saule A mit Dreifuß befestigt, also im Borizont und in einer Bertifalebene drehbar. Das Bolaris ftop N besteht jest, wie bei einem Bolariftrobometer, aus einem ungefähr 5 mal vergrößernden, auf die Un-

it eingestellten Fernrohre mit einer Doppelplatte aus Ralfspath (ftatt ftall) vor bem Objective, einem andreasfreugförmigen, justirbaren Fadenm Focus des letteren und einem Nicol vor dem Oculare gegen das In der Achse des Theilfreises K ist nach hinten zu der Bolarisator P rmont'iches Brisma ober Bolarisator nach Soffmann, beibe mit geraben jen) ebenfalls durch feitliche Schrauben justirbar befestigt. Mittels des r in ber Rabe bes Beobachters und eines am anderen Ende diefer Stange Getriebes, welches in ein Zahnrad am Kreise eingreift, tann der lettere Bolarifator bequem um feine Achse gebreht werden. Die Rreistheilung am Ronius mittels bes Fernrohres S auf der anderen Seite bes opes vom Beobachter abzulesen, ohne daß er sich von seinem Plate gu braucht.

t der inneren Röhre ist das Kalkspathrhomboeber R mit Korken und Bacheauffe unveränderlich fo befestigt, daß seine beiden polirten Endflächen ifrecht zur Röhrenachse find; mit diefer Röhre ift dann das Rhomboeder iugeren Faffung burch feitliche, in ber Zeichnung sichtbare Schrauben ftell-Bwei Dedel mit paffender centraler Deffnung, von welchen ber , ber andere drebbar und durch zwei vorragende Schrauben flemmbar anift, bienen als Schut für die Ralfspathflächen und halten feitliches Licht er, Breunftoffe.

demme ub. Im des Abnundesbergehörfe ist endlich noch eine Art Zamn 2 gei mirmes dessen und der Schrenzene s dersche und feinem Lager sellgehalten und mann gescher Weire ist des zweier Rommboolder Re gesaste. Beim Gebra des Instrumentes uis Pautometer wird finen derseichen eine letze, entspied gesonnte Traumund eingelegt. In der Weisingsübere M ist die Rohre E (dig. 2 des Presinsenungsweitens I einzuschiehen und durch die Schrande in seitzullem Sine Absichaigstume der Richen E besiehe eine runde centrale Dessinsenung, weisindens sier dem Gebrauch des Instrumentes als Polarimeter durch zwei der a und de heinen desprenzt werden kann. Darauf solgen in dem ni



förmigen Kasten G zwei auf einem Stuhle besestigte rechtwinkelige Glaspri welche mit ihren einen Kanten gegenüber der Achse der Röhre E zusammen In die seitlichen Röhrenansäge dieses Kastens sind diesenigen von zwei and dreiedigen Kasten F eingeschoben, welche ebenfalls rechtwinkelige, durch Schweinstellbare Glasprismen enthalten. Die Deffnungen  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  sind Deckel verschließbar.

Fig. 253 zeigt die zum Gebrauche des Instrumentes als Spettropi meter nothwendigen Zuthaten. Wie man sieht, ist das Polaristop N mit bunfate n nicht direct in die Röhre O bis zum Anschlage ni eingeschoben, wandchst in ein Zwischenstud D, welches seinerseits wieder in O eingeste

Es Zwischenstild D besteht aus zwei durch ein Gelent bei e verbundenen Ken, von welchen der feste, im Rohre O stedende Theil ein 5 faches Amici'sches kma von Steinheil in München (brechende Kante der Prismen horizontal) Klt, während der um eine wagerechte Achse dagegen mittels der Mitrometerzube g verstellbare zweite Theil zur Aufnahme des Polaristopes dient, so daß dieses auf die verschiedenen Theile des aus jenem Prisma (à vision directe) Tetenden Spektrums central eingestellt werden kann. Um hierbei ein hins Lich reines Spektrum zu erhalten, ist zunächst noch hinter den Schiedern o, o1 Prismenkastens ein zweiter, leicht zu entsernender Schieder mit horizontalem Etralspalt eingesetzt, bessen Spaktweite durch die Schraube t regulirt bezw. Smetrisch gemessen werden kann, und sodann ist beim dritten Ständer eine smatische Linse von 110 mm Brennweite (Abstand von dem Spektralspalte):ine mittlere Deffnung eingeschraubt 1).

Denken wir uns das Kalkspathrhombovber R entfernt, so wird man im triftopf-Fernrohre zwei neben einander liegende, in einer Lothrechten sich besende Spektren der beiben Lichtquellen erblicken, da die eine Halfte des Spektralses von der einen und die andere von der anderen Lichtquelle beleuchtet wird.

biesen Spektren werden sich die Interserenzfransen der Savart'schen pelplatte als wagerechte schwarze Querlinien projeciren und bei Einsetzung Rhomboöders jeweilig im centralen Theile des Gesichtsseldes (bezw. dem ime ab, wo jetzt die gewöhnlich und ungewöhnlich gebrochenen Strahlen der erlei Lichtquellen zusammentommen) verschwinden, wenn für die betreffende be durch Orehung des Bolarisators die Intensitätsgleichheit dieser senkrecht zu nder polarisiten Strahlen erzielt ist. Dabei kann auch die Farbe, für welche Bergleichung jeweilig stattgefunden hat, genau erkannt werden, indem man; die Stellungen des Mikrometers g unter Hinrichten des Instrumentes nach Sonne ein für allemal ermittelt, welche dem Einstehen der optischen Achse Bolaristopf-Fernrohres auf die verschiedenen Fraunhofer'schen Linien vrechen.

Das Intensitätsverhältniß ber beiben Lichtquellen für die fragliche Farbe ist naus bem beobachteten Wintel  $\nu$  ebenfalls nach der oben angegebenen Formel berechnen, wobei nur im Ausbrucke für die Constante C jeweilig für a und c der betreffenden Farbe entsprechenden reciproken Brechungsverhältnisse einzuten sind. Bei der natürlichen Bruchsläche des Kalkspathes, wie sie hier benutzt d, ist aber:  $\nu = 44^{\circ}$  34' 38" und nach Rubberg's Bestimmungen am Uspath ergeben sich folgende Werthe von a, c und somit auch von C für die aunhofer'schen Linien:

<sup>1)</sup> Bur Rüdverwandlung in das gewöhnliche Photometer ist also einfach die Linse m dritten Ständer abzuschrauben, das Stück mit dem Spettralspalte zu entsernen das einen Schieber mit runder centraler Oeffnung zu ersehen, sowie endlich das und D beim Polaristope wegzunehmen und letzteres direct in die Röhre O einzuseben.

| Linie             | a       | c       | C      |
|-------------------|---------|---------|--------|
| B                 | 0,60493 | 0,67389 | 1,0251 |
| $D \dots \dots$   | 0,60295 | 0,67279 | 1,0256 |
| $E\ldots\ldots$   | 0,60111 | 0,67174 | 1,0261 |
| $oldsymbol{F}$    | 0,59951 | 0,67030 | 1,0266 |
| $G \ldots \ldots$ | 0,59660 | 0,66911 | 1,0274 |

Die bei Gleichung  $J\!:\!J_1=Ctg^2
u$  gemachte Boraussetzung, einer g starten Absorption bezw. Reflexion bes Lichtes ber beiberlei Lichtquellen Durchgange burch ben Brismenapparat und burch eine burchscheinende Blatte ihm, bezw. beim Reflex von einer weißen Kläche an ihrer Stelle, ift nathtu Birtlichteit nur annäherungeweise ale erfüllt zu betrachten; man fann fic bei genauen Untersuchungen einfach durch Bertauschen ber beiben Lichtquelle Resultate bavon abhangig machen. Wo bies nicht angeht, tann man bie ftante C, welche in diefem Falle auch noch diefe unbefannte Begiehung einich wenigstens für die Dauer ber augenblicklichen Berfuche genau genug burch richten des Apparates nach einer ganz gleichmäßig erleuchteten Fläche (J = empirisch bestimmen. Stehen bie beiben gu untersuchenben Lichtquellen eim acgenilber, fo daß man den Brismenapparat ohne die beiden äußeren Brism benutt, fo tann auch burch blokes Umtehren bestelben um 1800 ber beitet Rehler annähernd ausgeglichen werden. Bat man 3. B. matt gefchliffenes zur gleichförmigen Erleuchtung des Gesichtsfeldes als durchscheinende Sch unmittelbar an den Eintrittsöffnungen des Brismenapparates fest angebrach wird überhaupt die Unitehr des letteren um 1800 ben fraglichen Reblet beseitigen.

Auf das Spektrophotometer von R. T. Glazebrook 1) möge wiesen werben.

Bei Meffungen von elektrischem Licht'), namentlich Bogen sind als erschwerende Umftände zu beachten, große Helligkeit, die ungleichmi Bertheilung derselben und die verschiedene Farbe der Beleuchtung (vergl. S. 3

Da bei Messung großer Lichtstärken ein kleiner Fehler in der Einsteldes Photometerschirmes einen großen Fehler in dem daraus berechneten Helligd verhältniß bedingen würde, so wurde auf der elektrotechnischen Ausskell in München im Jahre 18823) zunächst der Einlochbrenner mit einem And brenner von etwa 12 Kerzen, dieser nit einem Siemens'schen Regena Gasbrenner von etwa 120 Kerzen und endlich dieser mit einer Bogenlampe glichen. Es wurde hierburch gleichzeitig erreicht, daß der für die Genausskei

<sup>1)</sup> Proc. of the Camb. Phil. Soc. 1883, 304; Beibl. 3. Annal. b. Hhl. 213. — 2) Bergl. die älteren Messungen: Poggend. Annal. 63, 463 u. 576; has stein: Das elektrische Licht (Gotha 1865). — 3) Bayer. Ind. Gewerbebl. 1883, Jahresber. d. chem. Technol. 1883, \*1237.

photometrischen Beobachtungen so störende Farbenunterschied ber Lichtquellen beträchtlich abgeschwächt wird (vergl. S. 366), indem das Licht der Einloch-Argandssiemens-Brenner und der Bogensampe aus Gelb immer mehr in Weiß übergeht. In dem in Fig. 255 gezeichneten Grundriffe des Beobachtungsraumes sind AB

und BC 2 Maaßstäbe von 4 bezw.  $10 \, \mathrm{m}$  Känge, auf welchem sich 2 Photometerschirme D und E verschieben. Mit Hülfe des Photometers D kann der Einlochbrenner a mit dem Argandbrenner b und dieser sodann mit dem Siemensbrenner c verglichen werden, endlich letzterer durch das Photometer E mit der Bogensampe a. Bei viesen Bestimmungen der Helligkeit von Bogensampen wurde der Einlochbrenner a an Stelle des Argandbrenners gebracht und nun ganz gleichzeitig die Einstellung von D sür a und c, und von E sür c und a ausgestührt. Die minder hellen Glühlampen konnten auf dem Maaßstabe AB direct mit dem Einsochbrenner verglichen werden. — Fast

Benau fo wurden die Meffungen auf ber Wiener Ausstellung 1883 aus-

Fig. 256 zeigt bie bei Siemens u. Salste angewendete Borrichtung mit ber S. 344 ermähnten Prismenablesung. Im mit Löchern verschenen



Raften K, welcher bei der Messung des elektrischen Lichtes entsernt wird, ist die Normalkerze zugfrei untergebracht. Nach derselben wird die Erdölslamme P bei Beginn und nach Schluß der Messungen gestellt (vergl. S. 335). Die Entsernung der Erdölsampe vom Papierschirme wird durch Drehen an der Kurbel m einsgestellt und an der Stalas abgelesen. Das ganze Photometer kann schräg gestellt werden, um auch Lichtstrahlen unter verschiedenen Neigungen messen zu können. Der Träger der Erdöllampe ist in der Höhe der Flammenmitte so drehbar ges

<sup>1)</sup> Bochenichr. d. öfterr. Ing.= u. Archit.=Ber. 1884, \*272.

fine tite meer ter euren Care mit 9.4 Ampère Stromftarte, 45 Bol tu ter effetere er ten kinearatiben mit bet 11 mm Dide ber oberen m

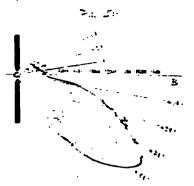

ver anteren Rohle. Die Linit seichner die Horizontale, O amelle. Die Lichtftärten find rauf Linien, welche mit OB Resgung haben, in welcher sie zemalen gemessen Werthe sind Wanke vielsachen Messungen, überhanpt bei elektrischen Lich sich nie mit einmaligen Ber begungen darf, ja sogar eine inhrung besthen muß, um nit recht groben Täuschungen auf

finn. Die flieffte Beiendrung findet demnach unter einem Winkel vor gegen bie Wagerechte finn.

Sexualizen und diese Sache noch burch die Glasgloben, i die anteren Theile der Lamee, ja iogar Ungleichmäßigkeiten im di Theile von desten Sexuendung jum Schuge der Lichter man doch ni diese ind destendung mit durch durchscheinende Globen oder Laterne gie undig um genesse Brocenringe geschwächt, je nach der verwent fente. Durch directen bei mannerem und bei Alabasterglas etwa 15 glas über ih und bei Michglas über 30 Broc., bei schlechten Sor man eben nicht verwenden darf, dis 60 Broc. und mehr.

Es mirt burd eine Kugel aus trübem Glase jeder birect von begen nach einem fernen Buntte fallende Strahl viel mehr geschwäck seiner ibersachtlichen Beleuchtung entipricht, weil eben jeder Puntt der auch von den übrigen Theilen der Glode erhellt wird, welche so zie ihrer ganzen Sterkläche selbstleuchtend wird. Daraus solgt aber unmbei ungleicher Ausstrahlung in der Richtung der stärften Strahlen größere Schwächung der Beleuchtung durch trübe Gloden bewirft wert Richtung der schwächung der Releuchtung durch trübe Gloden bewirft wert Richtung der schwächen Strahlen, ja daß in letzterer sogar eine best lichtes eintreten fann, weil die vorher dunkleren Stellen der Umg mehr von den helt beschienenen Stellen der Glassugel mitbeleuchtet w genügt demnach wieder zur Beantwortung der oft gestellten Frage, Procent eine Laterne von bestimmter Glassorte die Beleuchtung vermin ans nicht die Angabe eines Procentsates, welchen man nur einm Richtung oder mit gleichmäßigem Lichte gemessen hat.

Bezügliche Versuche wurden mit einem größeren Spiegelapparate welcher sich dadurch von dem S. 359 erwähnten unterscheidet, daß die durch die Mitte des Spiegels geht und in die Photometerachse get während die elektrische Lampe mit der Laterne sich so mit dem Spi läßt, als ob der Lichtbogen an einem mit einer Neigung von 45° aus

Piegelfläche und fentrecht zur Drehachse hervorstehenden Arme befestigt Durch biese Aenderung ist erreicht, daß bas Spiegelbild der Laterne stels





an ber gleichen Stelle bleibt. Die Laterne ift an einem brebbaren bolzernen Rahmen R aufgehängt, melcher durch zwei Bugftangen Z berartig mit bem Spiegel & verbunden ift, bak er fich ftete gleichmäßig mit biefem breben muß. Die Lampe selbst beschreibt babei bie ermähnte giemlich große Kreisbewegung um ben Spiegel, hängt babei aber immer, wie es fein muß, lothrecht. Ausstrahlungswinkel ber burch ben Spiegel jum Photometer gehenben Strahlen gegen die Borizontale wird wieder an einem Gradbogen C mit Beiger abgelesen.

Die mit dieser Borrichtung festgestellte Eurve c (Fig. 259) entspricht einer Laterne aus matt geschliffenem Glase, die Eurve b einer Rugel aus einer neuen, in sich aber nur sehr wenig trüben Glassorte. Das elektrische Licht ist sur ven das gleiche. Man erkennt sofort bie große Berminderung des Maximums, welche bei der Mattglas-

e, der besten in dieser Hinsicht, über 50 Broc. beträgt. Man erkennt aus dem Berlaufe der Eurven die bereits erwähnte Erscheinung, daß an tellen der schwächsten Beleuchtung durch die Globen die Lichtstärke etwas wird. Für Globen aus Alabaster- und anderem Glase treten die hiede noch mehr hervor. Es betrug das Maximum: für das freie Licht e a), eintretend dei 35° Neigung, 1976 Normalkerzen; für die Mattglas- (Curve c) bei 30° Neigung 941 Normalkerzen; für die Kugel (Curve b) <sup>10</sup> Neigung 864 Normalkerzen und für eine sogenannte Alabaster- Glassiei 35° Neigung 652 Normalkerzen. Da somit nur ein sehr kleiner Theil htes nach oben fällt, so ist die Anbringung eines spiegelnden Schirmes über mpe nicht vortheilhaft.

Die Curve der Bechfelstromlichter mit und ohne tribe Glode gemessen, zegen ungefähr concentrische Kreise, mit Ausnahme natürlich ihres obersten ntersten Berlaufes. Die Lichtstärke, nach allen Richtungen ausgestrahlt, bei ungefähr gleichem Kraftauswande in den Maschinen, der wagerecht enen beim Gleichstromlichte nahekommen. In der vermehrten Ausstrahlung leichstromlichter nach unten, b. h. dahin, wo die Beseuchtung praktisch fast

find und zwar von einem Lichte mit 9,4 Ampère Stromftarte, 45 Bolt Spenungebiffereng an ben Rohlenftaben und bei 11 mm Dide ber oberen und 9 mm

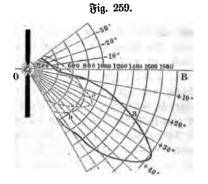

ber unteren Rohle. Die Linie OB be zeichnet die Horizontale, O die Licht quelle. Die Lichtstärken sind von Oast auf Linien, welche mit OB die zleicht Neigung haben, in welcher sie zur horizontalen gemessen Werthe sind Mittelwecke aus vielsachen Wessungen, wie mattberhaupt bei elektrischen Lichtmessungs sich nie mit einmaligen Beobachtungs begnügen darf, ja sogar eine reiche Ersahrung bestien muß, um nicht mitunter recht groben Täuschungen ausgesett p

sein. Die stärtste Beleuchtung findet bemnach unter einem Bintel von etwa 37 gegen bie Bagerechte ftatt.

Berwicketer wird diese Sache noch durch die Glasgloben, ohne welche alle unteren Theile der Lampe, ja sogar Ungleichmäßigkeiten im durchsichtigen Glase, von dessen Berwendung zum Schutze der Lichter man doch nicht abschrifte, sehr häßliche, scharfe Schlagschatten wersen. Bei Lichtern von gleich mäßiger Ausstrahlung wird durch durchschienende Globen oder Laternen das Licht gleichmäßig um gewisse Procentsätze geschwächt, je nach der verwendeten Globsorte. Diese betragen bei mattirtem und bei Alabasterglas etwa 15, bei Optglas über 20 und bei Mischglas über 30 Proc., bei schlechten Sorten, welche man eben nicht verwenden darf, bis 60 Proc. und mehr.

Es wird durch eine Kugel aus trübem Glase jeder direct von dem Lichtbogen nach einem fernen Punkte fallende Strahl viel mehr geschwächt, als wir seiner thatsächlichen Beleuchtung entspricht, weil eben jeder Punkt der Umgedung auch von den übrigen Theilen der Glocke erhellt wird, welche so zu sagen wihrer ganzen Oberfläche selbstleuchtend wird. Daraus folgt aber unmitteldar, debei ungleicher Ausstrahlung in der Richtung der stärssten Strahlen eine weil größere Schwächung der Beleuchtung durch trübe Globen bewirkt wird, als in der Richtung der schwachen Strahlen, ja daß in letzterer sogar eine Berstärting des Lichtes eintreten kann, weil die vorher dunkseren Stellen der Umgedung nur mehr von den hell beschienenen Stellen der Glastugel mitbeleuchtet werden. Es genügt demnach wieder zur Beantwortung der oft gestellten Frage, um wiedel Procent eine Laterne von bestimmter Glassorte die Beleuchtung vermindert, durch ans nicht die Angabe eines Procentsatzes, welchen man nur einmal in einer Richtung oder mit gleichmäßigem Lichte gemessen hat.

Bezugliche Versuche wurden mit einem größeren Spiegelapparate ausgesuht, welcher sich dadurch von dem S. 359 erwähnten unterscheibet, daß die Drehafse durch die Mitte des Spiegels geht und in die Photometerachse gebracht wird, während die elektrische Lampe mit der Laterne sich so mit dem Spiegel drehm läßt, als ob der Lichtbogen an einem mit einer Neigung von 45° aus der Mitte

11. S. 360). Diefe Lichtvertheilung wird offenbar burch die jeweilige ra ber Rohlen bedingt 1). Die positive — bei den gewöhnlichen Lampen meist 2 — Rohle sendet 85 Proc. des ganzen Lichtes, die negative nur 10 und der umenbogen 5 Proc. aus. Man begeht daher durch die vorläusige Annahme, alles Licht von der positiven Rohle ausstrahle, teinen großen Fehler, und ist nach der Form der Rohle, wie sie aus Fig. 266 zu ersehen, die eben Bebene Lichtvertheilung eine einsache Folgerung. Bestärtt wird dieser Schluß die Beobachtung der Lichtvertheilung bei einer von Wechselftrömen bedienten we, wobei rasch hinter einander die positive Rohle zur negativen wird und Etehrt. Beide Rohlen verzehren sich deshalb auch gleichnuckig, entsprechend

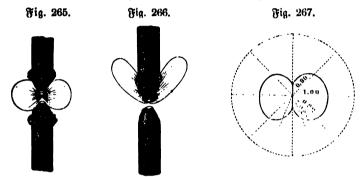

Big. 265 und die Lichtvertheilung ift baber auch eine gleichmäßigere, wie in 267.

Es ift ferner durch eine einfache Verstellung der Rohlen einer von einer ichstrommaschine getriebenen Lampe die Lichtvertheilung vollkommen zu ändern. in traf z.B. bei Leuchtthurmen die Anordnung, daß man die Achse der unteren sie in eine Vertifale mit der vorderen Kante der oberen Kohle brachte, wodurch Lichtvertheilung solgende wurde:

| nach | vorn . |  |  | 287 | nach hinten | 38 |
|------|--------|--|--|-----|-------------|----|
| _    | rctis  |  |  | 116 | _ linfs     |    |

bei die horizontale Lichtstärke bei der gewöhnlichen Kohlenstellung == 100 get ift. In Fig. 268 und 269 (a. f. S.) ist diese Lichtwirkung graphisch bartellt.

Bei der Herstellung von Glublampen wird die Lichtmessung geradezu britationszweig, da es bekanntlich erforderlich ift, die Lampen zu sondern nach Spannung, bei welcher sie ihrer Oberstäche entsprechende Lenchtkraft besen, damit alle Lampen, welche in einer Anlage brennen, mit demselben Glanze, selben Farbe leuchten und damit sie gleiche Lebensdauer besitzen. Strecker!) bt hierstren entsprechende Anleitung. — E. Deim?) beschreibt ein Photosetristativ für Glüblampen.

<sup>1)</sup> Bergl. auch Engineering 37, \*361 u. 387. -- 2) Eleftrotechn. Zeitschr. 1886, 5; Fischer's Jahresber. 1886, 377. — 3) Eleftrotechn. Zeitschr. 1886, \*384.

wa von gleicher Helligkeit erscheinen zu lassen. Trägt man die reciproken the dieser Coöfficienten als Ordinaten zu ben als Abscissen genommenen zuwigen Wellenlängen auf, so erhält man eine Helligkeitscurve sur das unterschertrum und gültig für das Auge des betreffenden Beobachters. Um einer solchen einmal gewonnenen Curve die Helligkeiten anders gefärbter quellen zu bestimmen, ist es ersorderlich, durch spectrophotometrische Unterugen, etwa mittels des Glan-Bogel'schen Apparates!) die verhältnisigen Helligkeiten der einzelnen Farben eines Normallichtes und der durch wes auszumessenden Lichtquelle in Bezug auf jenes Sonnenspectrum zu tteln und sür irgend eine Farbe eine absolute Intensitätsvergleichung aushren. Die Berhältnisse der von den so gewonnenen Curven begrenzten henstücke ergeben alsdann ein Maaß sür die Helligkeit des untersuchten, vom mallichte in der Karbe abweichenden Lichtes. (Bergl. S. 354.)

Für praktische Messungen beschränkt Lépinan die Messung einer mit dem malichte verschiedensarbigen Lichtquelle auf die Bergleichung zweier Farben erledigt die physiologischen Coöfficienten durch entsprechende Boruntersuchungen. der Formel J=kR bedeutet J die nach der Methode der Flächenhelligkeit erstehende Intensität einer Lichtquelle, R diesenige des rothen, durch Eisenid hindurchgegangenen Lichtes und k einen physiologisch beeinslußten Factor, per  $k=1:[1+0,208\,(1-V\!:R)]$  gesetzt werden kann, wenn V die Intendes grünen, durch Nickelchlorür gegangenen Lichtes bedeutet. Dies erfür:

$$V: R = 0.8$$
  $J: R = k = 0.96$  1.00 1.04 1.09 11. §. §.

Schon Werner Siemens?) hat hervorgehoben, daß bei der Bergleichung tentlich verschiedenfarbiger Lichtquellen darauf Rücksicht zu nehmen sei, inwiest bieselben geeignet seien, entsernte Gegenstände deutlich wahrnehmbar zu hen. Für kunstliche Beleuchtung ist in der That diese Eigenschaft der Lichtlen von größerem Interesse als jene andere, beleuchtete Flächen in gewissen ligkeit erscheinen zu lassen. Seitdem ist von Crova und Lagarde?) eine bie von Messungen so ausgeführt worden, daß in dem Spalte des Spectrosseine seine Schraffirung angedracht war, welche erst bei bestimmter Helligsentennbar wurde. Setzt man alsbann wieder die Intensität einer Farbe = 1, lassen sich ebenso wie bei den Macé de Lépinan'schen Untersuchungen kleinerten angeben, welche ausdrücken, um wieviel die Stärke des unzerlegten Wenden Lichtes vergrößert oder verkleinert werden muß, um für andere Farben keine Gitter ebenso beutlich wahrnembar zu machen.

Bie bereits G. 347 erwähnt, ftellt Weber burch Ginfchieben von mit em Rupferglas überfangenen Glastafeln eine gleichartige Beleuchtung bes

<sup>1)</sup> Annal. d. Phys. (1877) 1, 351. — 2) Annal. d. Phys. (1877) 2, 547. — ompt. rend. 93, 512.

Bur Deffung von farbigem Licht 1) empfiehlt R. v. Dit einen Spectralapparat, wobei er zur Belligkeitsbestimmung der einzeln des Spectrums die Beimischung von Beiß benutte, während Dietr Spectrum mit der Thermofaule prüft, so daß seine Messungen nicht a liche Lichtmessungen bezeichnet werden können (vergl. S. 842).

Die Beurtheilung bes helligfeitsgrabes zweier verfchieben gi Flächen burch bas Muge ift am leichteften bei Berwendung ber Rorm Gelb4), schwieriger für Roth und Grün, besonders schwer aber für Biolett b. Diese Schwierigkeit wird wesentlich vermehrt durch bat Burfinje'sche Bhanomen4), wonach jene Beurtheilung als eine Fu Intensität selbst auftritt. Eine rothe Fläche, welche bei einer gewissen Beleuchtung gleich hell mit einer grünen erscheint, wird es nicht mehr,

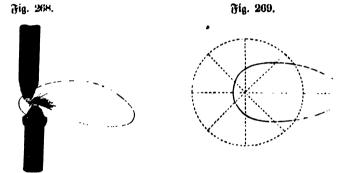

beibe Klächen in bemfelben Berhältniffe heller beleuchtet. Ferner hängt theilung ber Helligkeiten von ber Größe ber beobachteten Flächen ab. geht schon unmittelbar hervor, daß alle Untersuchungen, bei bener Gesammthelligkeit und Größe ber beobachteten Photometerstächen auf unvollständig sind. Lepinan und Nicati?) haben bei ihrer Unters normalen Sonnenspectrums ein Schattenphotometer angewendet, welche von den verschiedenen Theilen des Spectrums, andererseits von dem dbirende Flüssigieten erhaltenen grüngelben Licht einer Bergleichslampt wurde. Setzt man die Delligkeit einer bestimmten Farbe == 1, so las die übrigen Farben Coöfficienten ermitteln, welche angeben, um wIntensität des ursprünglichen Sonnenlichtes vermehrt werden muß, um

<sup>1)</sup> Bergl. Fraunhofer: Denkschiften b. bayerischen Atab. b. Wissensch, Gilbert's Annal. (1817) 56, 297. — 2) Vierordt: Die Anwendung de apparates zur Messung und Vergleichung des fardigen Lichtes (Tübingen, f. Annal. d. Phyl. (1869) 137, 200; (1881) 13, 338. — 3) Dietrich: Die des Vierordt'schen Doppelschalters (Stutigart 1881), S. 8. — 4) Verschlehre S. 767 u. 778. — 5) Vergl. Helmbolt: Physsiologische Optil Vergl. Journ. de phys. (2) 1, 42 u. 86. — 7) Compt. rend. O1, 1078 197, 1428: Annal. de chim. et de phys. (1881) 23, 289; (1883) 30, Eteltre : 1884, 225.

ben von gleicher Pelligfeit erscheinen zu tassen. Trägt man die reciprofen rthe biefer Coufficienten als Ordinaten zu ben als Abscissen genommenen zubrigen Bellenlängen auf, so erhält man eine Pelligseitseurve filt bas unterite Spectrum und gillig filt bas Ange bes betreffenden Beobachters. Um

einer solchen einmal gewonnenen Curve die Pelligkeiten anders gefärbter itquellen zu bestimmen, ist es erforderlich, durch spectrophotometrische Untersungen, etwa mittels des Glan-Bogel'schen Apparates!) die verhältnigbigen Pelligkeiten der einzelnen Farben eines Normallichtes und der durch eres auszumessenden Lichtquelle in Bezug auf jenes Sonnenspectrum zu Etteln und für irgend eine Farbe eine absolute Intensitätsvergleichung austhren. Die Berhältnisse der von den so gewonnenen Curven begrenzten einesstätel ergeben alsbann ein Maaß für die Pelligkeit des untersuchten, vom emallichte in der Farbe abweichenden Lichtes. (Bergl. S. 364.)

Für praktische Messungen beschräuft l'spinan die Wessung einer mit dem emallichte verschiedensarbigen lichtquelle auf die Vergleichung zweier Farben verledigt die physologischen Coöfsicienten durch entsprechende Voruntersuchungen. der Formel J=kR bedeutet J die nach der Methode der Flächenhelligkeit verstehende Intensität einer Lichtquelle, R diesenige des rothen, durch Eisenrich hindurchgegangenen Lichtes und k einen physologisch beeinstlußten Factor, cher k=1:|1|+0.208(1-V:R)| gesetzt werden kann, wenn V die Intensität des grunen, durch Richtlich gegangenen Lichtes bedeutet. Dies erst sitt:

$$V: R \longrightarrow 0.8$$
  $J: R := k \longrightarrow 0.96$   $1.00$   $1.00$   $1.04$   $1.09$  u. f. f.

Schon Werner Siemens?) hat hervorgehoben, daß bei der Vergleichung mentlich verschiedenfarbiger Lichtquellen darauf Rinflicht zu nehmen sei, inwiesen bieselben geeignet seien, entsernte Gegenstände dentlich wahrnehmbar zu den. Filt kinstliche Belenchtung ist in der That diese Eigenschaft der Lichten von größerem Interesse als jene andere, belenchtete Alachen in gewisser Algeit erschen zu lassen. Seitbem ist von Crova und Lagarde?) eine von Messungen so ausgeführt worden, daß in dem Spalte des Spectroste eine seine Schrafstrung angebracht war, welche erst bei bestimmter Helligkerennbar wurde. Sett man alsdann wieder die Intensität einer Farbe — 1, Aussen sich ebenso wie dei den Mach de Lapinan'schen Untersuchungen Missenten angeben, welche ausbrikken, um wieviel die Stärfe des unzerlegten Alenden Lichtes vergrößert oder verkleinert werden muß, um filt andere Farben seine Gitter ebenso dentlich wahrnendar zu machen.

Bie bereits S. 347 erwähnt, stellt Weber burch Ginschieben von mit bem Rupferglas überfangenen Glastafeln eine gleichartige Beleuchtung bes

<sup>3)</sup> Annal. b. Phyl. (1877) 1, 351. — 2) Annal. b. Phyl. (1877) 2, 547. - mpt. rend. 93, 512.

(Befichtefelbes ber, wenn er elettrifches Licht ober Connenlicht mi Darnach wird bei Bergleichung zweier Lichtquellen verfchiebend Rarbe in ber 3. 347 angegebenen Weife gunachft bas Berhaltnig berjeit Intensitaten J; und J;" ber beiben Lichtquellen ermittelt, welche ben burd bi rothe (Glas hindurchgelaffenen Strahlen entsprechen. Alebann find folgente m Gine auf weißem Schirme angebrachte, etwa ben Mu Berfuche ju machen. einiger Quabratcentimeter einnehmende Zeichnung, welche eine Reibe ti Schraffirungen verschiedener Starte ober eine Stufenfolge verschieben großen perichieben leicht zu erfennenber Schriftzeichen enthalt, beleuchte man in font gebunkeltem Rimmer lediglich burch bie Lichtquelle 1. Man beobachte Beichnung burch ein Gernrohr und anbere bie Belligfeit ber Beleuchtung fo im bis eine bestimmte Art ber genannten Schraffirungen ober Schriftzeichen gen noch erkennbar ift, die nächst feinere bagegen nicht mehr. Gleichzeitig richte ben Tubus B bes Apparates auf ben burch bie Beichnung nicht mefentlich mit ficirten Schirm und ftelle die Blatten b (Fig. 246, G. 348) ein. Der Alfin gwifden a und b fei ri, die Flammenhohe li. Bei einem nun folgenden gud Berfuch beleuchte man die Zeichnung lediglich burch bie Lichtquelle 2, ander in Stärle ber Belendstung wieber fo weit, bag biefelbe Art ber Schraffirung ! vorher beutlich erkennbar ift, und ftelle gleichzeitig ben Apparat ein. Sind ben 1, und r. die jest beobachteten Großen, fo ift ber Quotient:

$$k = \frac{\beta_2^{(r)}}{\beta_1^{(r)}} = \frac{i_1^{(r)}}{i_2^{(r)}} = \frac{r_2^2}{r_1^{(1)}} \frac{(a+bl_1)}{(a+bl_2)}.$$

Ist ferner das aus den beiden erstgenannten nach dem Berfahren I gemoch Berfuchen ermittelte Berhältniß der Intensitäten der beiden Lichtquellen  $J_1^{(a)}/J_1^{(a)}$  so wird das Berhältniß der Beleuchtungsfräste:

$$\frac{B_2}{B_1} = \frac{J_2^{(r)}}{J_1^{(r)}} \cdot k$$

und ift alfo unabhangig von ber Ratur bes in bem Apparate be finblichen rothen Glafes.

Bur Bestimmung bes physiologisch beeinflußten Factors & können auch bis und p mit Zeichnungen versehene Wilchglasplatten eingesetzt werden. Auf be Driginalzeichnung betrug 3. B. die Breite der Kreise der Reihenfolge der Zusen nach 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25 und 20 mm, so daß in 20 facher Berkleiung auf Milchglas photographirt die kleinsten Kreise im achten Felbe der Particum O,1 mm breit waren (Fig. 270). In das Photometer gebracht, füllten die im breiten und 2 cm langen Photogramme etwa den dritten Theil jeder Hillen Gesichten und 2 cm langen Photogramme etwa den dritten Theil jeder Hillen Gesichtellung auf gleiche Flächenhelligkeit benut werden konnte. Es wurde die Platte b auf diesenige ein sit allemal ermittelte Stelle geschoben, in wise die Zeichnung auf derselben genau unter dem gleichen Gesichtswinkel erschie die in p besindliche Zeichnung. Diese Stelle lag bei 24,5 cm der an der Angebrachten, von a an gezählten Stala. In dieser Stellung misse aledann beide Zeichnungen von gleicher Deutlichseit sein, falls die Flächenheligkeit

p und b bie gleiche und von berfelben Farbe ift. Wirb dagegen das Rohr B

Lef eine anders gefärbte Lichtquelle gerichtet, also auch die Zeichnung bei p von

Lefem Lichte beschienen, so entspricht im Allgemeinen einer nach der Methode der Beidenhelligkeit etwa abgeschätzten, gleich hellen und nun ungleichfarbigen Beschitung nicht mehr gleiche Deutlichkeit der Zeichnungen. Es rührt dies davon Der, daß, wie Lépinay nachgewiesen, die brechbareren Strahlen vom Grün an wur geringen Beitrag zur Beleuchtungskraft, wohl aber einen noch merkschien zur Flächen zur Flächen helligkeit liefern.

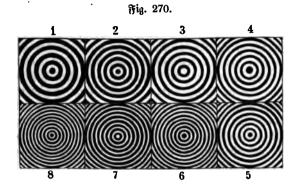

Bei einer Untersuchung von Blublampen murbe bei Stellung der Platte b = 24,5 cm p von der zu untersuchenden Lichtquelle beleuchtet. Entfernung der letteren murbe burch Abruden bes Bhotometers fo lange geanbert, bis die beiden in gleicher Große neben einander liegenden Zeichnungen von gleis der Deutlichkeit erschienen. Betrachtet man wiederholt abwechselnd beide Zeichnungen und läßt dabei das Auge von den gröbsten Rreisen nach den feineren wandern, fo trifft man auf ein Quabrat, in welchem die einzelnen Rreise nicht mehr von einander zu trennen find. Dies liefert bei einer ber Beit nach möglichft gleich vertheilten Betrachtung beiber Zeichnungen ein recht brauchbares Rennzeichen ber gleichen Dentlichkeit, welches namentlich unabhängig vom Ange Nach Berftellung gleicher Deutlichkeit wurde fodann, ohne in ber Stellung ber Lichtquellen etwas ju anbern, biefelbe rothe Glasplatte, welche zur Bestimmung von J, verwendet mar, vor das Auge gebracht und nun ohne weitere Beachtung ber Zeichnungen eine Ginftellung auf gleiche Belligkeit gemacht. Lichtquellen, welche verhaltnigmäßig weniger rothes und mehr gelbes Licht enthielten ale die Benginterze a, mar zu bem Zwede ein größerer Abstand ber Platte b von der Rerze a erforderlich. Beträgt derfelbe r Centimeter, fo ift k = (r: 24,5)2. Bei 2 cm Flammenhöhe der Benginterze entspricht die Belligkeit bes durchscheinenden Lichtes berjenigen, in welcher eine mit Barntweiß geftrichene Flache ericheint, wenn diefelbe von 1,26 Balrathterzen in 1 m Entfernung, ober von 1 Balrathferze in 89 cm Entfernung beleuchtet wird. Bierbei tonnten bie Rreife ber erften 4 Felber noch gang beutlich, diejenigen im 5. Felbe ziemlich gut und biejenigen im 6. Felbe nicht mehr mit dem Auge auflofen. Die Berthe von k

(Nefichtefeldes ber, wenn er elettrifches " Darnach wirb bei Bergleichung : Rarbe in ber G. 347 angegebenen 🥸 Intensitaten J' und J' ber beiben Mic rothe (Glas hindurchgelaffenen Strahlen Berfuche ju machen. Gine auf weiß. einiger Quabratcentimeter einnehme-Edraffirungen verfchiebener Starte verschieben leicht zu ertennenber C. gebunteltem Zimmer lebiglich > Beichnung burch ein Fernrohr um bis eine bestimmte Art ber ge: noch ertennbar ift, bie nächft feben Inbus B bes Apparates ficirten Schirm und ftelle bi zwijchen a und b fei ri, bi-Berfuch beleuchte man bie Stärfe ber Beleuchtung n vorher beutlich erfennbar 12 und r. die jest beobe

.ur jeweiligen Glühgrat
.denhelligfeit mit vorgeh
arte a in den Abstand d
... des grunen Lichtes zu j

"mtbe gefunden, daß durch b mingen  $\lambda = 687$  und 630 Funnhofer'schen Linie C,  $\lambda$ inisischen  $\lambda = 577$  und 516, Schumann mittels des Gl strif Grün: Roth bestimmt, sür i= 557,4. Anch hier waren beil Farben der Benzinkerze bezoge: Mittelwerthe:

3ft ferner bas auf Berfuchen ermittelt fo wird bas Berh

| •       | ì    | Grün<br>Roth | k    | Grün<br>Roth |
|---------|------|--------------|------|--------------|
| سجع     | 0,87 | 1,3          | 1,22 | 1,8          |
| ٠<br>نو | 0,94 | 1,4          | 1,28 | 1,9          |
| ·<br>:  | 1,00 | 1,5          | 1,34 | 2,0          |
|         | 1,08 | 1,6          | 1,40 | 2,1          |
| ,.      | 1,15 | 1,7          | 1,46 | 2,2          |

und ist also u findlichen r Zur Be

und p mit f
Driginalzeich
nach 55, 50
auf Milche
0,1 mm br.
breiten unt
Gesichtsfeli
Einstellundie Platte
die Beicht
die in p
seite von
alsbann

ift die Beleuchtungskraft einer Glühlar andnen, wobei J. unter Einschaltung eine eine Tabelle entnommen wird, nachdem d grunem Glase das Berhältniß Grün:

einer Swan-Lampe ergaben z. B.:

|    |       | obachtet | k<br>berechnet | J,<br>beobachtet | $B = kJ_{r}$ | J<br>nach<br>Lépinan |
|----|-------|----------|----------------|------------------|--------------|----------------------|
| -  |       | 0,59     | 0,74           | 0,006            | 0,004        | 3-2                  |
|    | 100   | 0,68     | 0,69           | 0,170            | 0,117        | 1-                   |
| _  | 70/01 | 1,09     | 0,88           | 1,14             | 1,10         | 1,09                 |
| -  | 1,05  | 1,16     | 0,93           | 2,72             | 2,53         | 3,01                 |
|    | 1,09  | 1,10     | 1,00           | 4,86             | 4,86         | 6,03                 |
|    | 1,13  | 1,10     | 1,08           | 8,24             | 8,90         | 9,25                 |
|    | 1,18  | 1,20     | 1,09           | 8,49             | 9,75         | 9,63                 |
| 7  | 1,25  | 1,14     | 1,13           | 10,6             | 11,98        | 12,77                |
| 18 | 1,33  | 1,10     | 1,06           | 15,3             | 16,22        | 17,10                |

- dumann 2) fand für eine Swan'iche Blühlampe:

|   |               |               |              | Beob.                  | Relative Intensitäten. Grün = 1. |             |                  |               |                |  |
|---|---------------|---------------|--------------|------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|---------------|----------------|--|
| ı | Umpère        | Bolt          | Ohm          | Intenfität<br>d == 656 | Roth<br>676                      | Gelb<br>615 | <b>B</b> lau 487 | Indigo<br>464 | Biolett<br>429 |  |
|   | _             | _             | 65,4         | _                      | _                                |             | _                |               |                |  |
|   | 0,627         | 23,79         | 37,9         | 0,17                   | 1,55                             | 1,31        | _                |               | _              |  |
|   | 0,850         | 30,48         | 35,9         | 1,14                   | 1,10                             | 1,06        | 0,89             | _             |                |  |
|   | 1,028         | 34,87         | 33,9         | 2,72                   | 0,95                             | 1,03        | 1,06             |               | _              |  |
|   | 1,146         | 39,13         | 34,1         | 4,86                   | 0,92                             | 1,02        | 1,08             | -             | <u> </u>       |  |
|   | 1,251         | 42,30         | <b>33,</b> 8 | 8,24                   | 0,87                             | 0,97        | 1,14             | _             |                |  |
|   | 1,188         | 40,43         | 34,0         | _                      | 0,90                             | 1,02        | 1,12             | _             | _              |  |
|   | 1,244         | 41,81         | 33,6         | 8,49                   | 0,85                             | 0,97        | 1,14             | 1,22          | _              |  |
|   | 1,386         | <b>43,8</b> 8 | 32,8         | 10,6                   | 0,80                             | 0,94        | 1,14             | 1,22          | 1,30           |  |
|   | <b>1,39</b> 8 | <b>45,2</b> 3 | 32,3         | 15,3                   | 0,75                             | 0,90        | 1,15             | 1,24          | 1,34           |  |

Die Zahlen unter "Relative Intensitäten" bedeuten, wie viel mal mehr ver betreffenden Farbe im elektrischen Lichte enthalten ist als in dem von enzinkerze ausgestrahlten Lichte, wenn jedesmal Grün ( $\lambda=557$ ) gleich macht wird, so daß die Zahlen unter Roth Ausbrücke filt die Farben-

Ober die Stärke der Lampe mußte auf den Bruchtheil 1: B reducirt werden, warze, auf einer weißen Fläche befindliche Zeichnungen aus einer Entfernung i om ebenso deutlich wahrnehmbar zu machen, wie dies durch eine Walrathkerze elben Entfernung geschieht. — 2) Elektrotechn. Zeitschr. 1884, \*220.

der, Brennftoffe.

zusammensetzung der betreffenden Lichtquelle darstellen. Je kleiner diese 3d werden, um so bläulicher wird die Farbe des elektrischen Glühlichtes im Berglimit der des Benzinsichtes. Für Sonnenlicht würde dieses Berhältniss werden. Es erreicht also das elektrische Glühlicht niemals die Farbe des Som lichtes. Dieselben erscheinen vielmehr sämmtlich roth gegen dasselbe.

Filtr eine hellbrennende Erdöllampe (Doppelflachbrenner) wird Roth: Egleich 0,76. Es wilrde also die Farbe des Glühlichtes, sobald es sich in ei solchen Zustande des Glühens befindet, daß die Lampen voll ausgenust und nicht überanstrengt werden, gleich der einer gut brennenden Erdöllampe zu sein. Dasselbe Ergebniß findet man bei Betrachtung der Zahlen Indigo: Elir die Sonne ist dieses Berhältniß 4,35 und für Erdöl 1,24. Gaslich gewöhnlichen Brenner erscheint erheblich röther.

In nachfolgender Zusammenstellung von W. H. Pickering 1) enth bie vier ersten Reihen die Helligkeit der einzelnen Stellen des Spectrums, di Belb (D) gleich 100 gesetzt, ferner die Gesammthelligkeit T in Einheiten Normalkerze und endlich die Helligkeit des hellsten Theiles J in Einheiten Kellsten Theiles des Argandbrenners, bezogen auf gleiche Flächen. Das Incfiumlicht wurde erzeugt durch gleichzeitiges Verbrennen zweier Spirala Magnesiumdraht, das elektrische Licht mit 40 Grove'schen Elementen. relativen Helligkeitsbestimmungen am Mond wurden, als er 10 Tage alt angestellt, die gesammte Helligkeit wurde dagegen beim Vollmond bestimmt, zwar mit dem Bunsen'schen Photometer, ebenso wie die an der Sonne:

|                    | c  | D   | ь'  | $F^{1/_{2}}G$ | T      |    |
|--------------------|----|-----|-----|---------------|--------|----|
| Rormalferze        | 73 | 100 | 104 | 134           | 1      |    |
| Gaslampe           | 74 | 100 | 103 | 125           | 16     |    |
| Ralflicht          | 59 | 100 | 113 | 285           | 90     | ł  |
| Eleftrifches Licht | 61 | 100 | 121 | 735           | 362    | 1  |
| Magnefiumlicht     | 50 | 100 | 223 | 1129          | 215    | 1  |
| Mondlicht          | 87 | 100 | 155 | 363           | 204    |    |
| Connenlicht        | 45 | 100 | 250 | 2971          | 70 000 | 36 |

Pidering sucht aus obigen Zahlen nachzuweisen, bag bie Sonner ratur etwa 22 000° beträgt (vergl. S. 326).

D. E. Meyer3) giebt folgende Berhältnifzahlen über bie Farb elettrifden und Sonnenlichtes (vergl. S. 104):

<sup>1)</sup> Proc. of Ac. of Arts and Sc. 1880, 236; Beibl. 3. b. Annal. d 1881, 729. — 3) Centralbl. f. Cleftrotechn. 1883, 458; Zeitschr. f. angew. Cleft lehre 1, 320.

|                    | Giuhlampe Bogenli<br>Sonne Sonn |  |
|--------------------|---------------------------------|--|
| Roth               | 1,48 2,09                       |  |
| Gelb               | 1,00 1,00                       |  |
| Grün               | 0,62 0,99                       |  |
| Blaugrün           | 0,29 —                          |  |
| Blau               | 0,21 0,87                       |  |
| Biolett            | 0,17 1,03                       |  |
| Meußerftes Biolett | - 1,21                          |  |

kn nachfolgender Zusammenstellung zeigt die erste Reihe das Ergebniß der igen durch G. Müller') vom Sonnenlicht (bei einer Zenithentfernung io) gegen Erbölflammen. Die zweite Reihe ist von Schumann'2) Bergleichung einer Benzinkerze mit einem Erdöl-Doppelstachbrenner geworden. Die dritte Reihe ist das Product der bezw. Zahlen der beiden die lette H giebt die Helligkeiten der verschiebenen Lichtarten in einer kerze, bezogen auf  $\lambda = 656$ , als Einheit.

| λ =                                               | 676          | 656                          | 615                          | 557                          | 487                           | 464                            | 429                              |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| : Erdöl     = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0,95<br>0,71 | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00 | f,44<br>1,10<br>1,58<br>5,26 | 2,53<br>1,27<br>3,21<br>4,78 | 6,03<br>1,49<br>8,98<br>0,154 | 8,89<br>1,57<br>13,96<br>0,033 | 15,83<br>1,58<br>25,01<br>0,0037 |

## I. Crova 3) giebt folgende Berhaltniggahlen:

| Wellenlänge | 676  | 605 | 560 | 523 | 486 | 459 |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| icht        | 1000 | 707 | 597 | 506 | 309 | 228 |
|             | 1000 | 442 | 296 | 100 | 80  | 27  |

Erova und Lagarde4) ftellten für bie verschiedenen Wellenlängen folgende : auf:

Aftronom. Rachrichten 103, 241; berselbe beschreibt die photometrische Unters des Lichtes der Planeten und dergleichen in G. Müller's Photometrische ichungen (Potsdam 1883). — 2) Elektrotechn. Zeitschr. 1884, 226. — 3) Compt. 87, 322; 90, 322; Ann. chim. phys. (1885) 6, 528. — 4) Annal. de chim. phys. 1881; Compt. rend. 93, 512 et 959.

| Wellenlänge                 | 680 | 660  | 640  | 620  | 600  | 580  | 560  | 540  | 520 50  | )0 |
|-----------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|---------|----|
| Leuchtfraft   Carcellampe . | 5,7 | 14,0 | 28,0 | 52,5 | 94,0 | 72,5 | 37,5 | 23,5 | 13,0 6, | ,0 |
| Conne                       | 0,5 | 1,5  | 4,0  | 10,2 | 23,0 | 62,5 | 98,5 | 30,5 | 17,2 9, | ,2 |

Hamme:

| Wellenlänge        | 633  | 600  | 555  | 517  | 486  | 464  | 444  |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Eleftrifches Licht | 0,53 | 0,67 | 1,00 | 1,57 | 2,33 | 3,12 | 4,00 |

D. N. Nood?) stedte zur Bergleichung verschieden farbenen Li auf eine Achse eine rothe und eine aus schwarzen und weißen Sectoren best Scheibe, welche rasch gedreht wurde. Er fand ferner mit dem Bierord Apparat in 1000 Thin. weißen Lichtes: 54 The. roth, 140 orange 80 orange, 140 orange-gelb, 54 gelb, 206 gelb-grün, 121 grün-gelb, 134 und blau-grün, 32 chanblau, 40 blau, 20 ultramarin und blau-violett, 5

Glanz bes Lichtes. Rach Boit (vergl. Jahresber. 1883, 1643) bie Lichtstärke für 1 Quabratcentimeter Oberfläche:

| Einlochbrenner etw |     |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  | Da | 0,06 Rergen | Rerzen |
|--------------------|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|----|-------------|--------|
| Argandbrenne       | r.  |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |    | 0,30 "      |        |
| fleinen Siemer     | n8t | re | nn | er |  |  |  |  |  |  |  |    | 0,38 "      |        |
|                    |     |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |    | 0,60 ,      |        |
| Glühlampen .       |     |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |    | 40,00 ,     |        |
| Bogenlampen        |     | •  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |    | 484,00 ,    |        |

Die von der Flächeneinheit der verschiedenen Lichtquellen ausgesandte Licht b. h. ihr Glang ift somit febr verschieden.

Rent'3) macht für Glühlicht auf bas Reflexbild bes Kohlenfader merkfam, so daß auf 1 Quadratcentimeter leuchtende Fläche nur 24 kommen.

Die Sonnenstrahlen, welche durch eine Deffnung von 0,9 Mil Durchmesser gingen, entsprachen nach B. Thomson'd) 126 Kerzen, entspfast 20000 auf 1 Quadratcentimeter 5). Mondlicht gleicht der Beler von einer Normalkerze in 2,3 Meter Entfernung.

Beurtheilung von Belenchtungsanlagen. Für die Beurtheilur Beleuchtungsanlagen kommt es weniger darauf an, wieviel Normalkerz Flammen haben, als auf die Lichtmenge, welche auf den Arbeitsplat

<sup>1)</sup> Berl. Mon. Ber. 1880, 801. — 2) Sill. J. 1878, 81; Beiblätter 1879,  $\{$ 3 $\}$  Archiv f. Sygiene 1885, 33. — 4) Engineering 1882, 891; Eleftrotechn.  $\{$ 1883, 136. —  $\{$ 5 $\}$  Nach Bersuchen von Crova (Compt. rend. [1883] 96, 124) die Leuchtkraft der Sonne am 31. October 1882 7870 Carcel, am 3. Robembe und am 8. December 5100, während sie für vollkommen reinen Himmel 8500 entspricht.

isch und bergleichen fällt. Nach Bersuchen von H. E. Cohn 1) ist 3. B. n zum Lesen ober Schreiben benutzten Arbeitsplatz eine Helligkeit von ns 10 Meterkerzen 2) erforderlich, d. h. die von den Lichtquellen auf jenen 3 geworsene Lichtmenge (sogenannte indicirte Helligkeit) soll soviel bewie 10 Normalkerzen bei senkrechter Gegenüberstellung aus 1 Meter ung hergeben würden.

e Berechnung, wie groß die Helligkeit ist, welche von Lampen bekannter ift und Lichtvertheilung für Plate in gegebener Lage geliefert werben, nun nach Weber's) in folgender Weise:

der Stelle L (Fig. 271) sei eine Lampe befindlich, von welcher das achenstück F beleuchtet ist. Im Allgemeinen und streng genommen wird

Fig. 271.

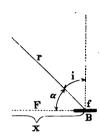

alsbann die für F indicirte Helligkeit oder die auf jedes kleinste Flächenelement fallende Lichtmenge von Punkt zu Punkt verschieden sein. Nimmt man jedoch die Ausdehnungen des Flächenstitckes so klein gegen die Entsernung r von der Lampe, daß kein merklicher Unterschied der Helligkeit auf den einzelnen Stellen von F entsteht, so kann man von einer mittleren Helligkeit der Fläche und in aller Strenge auch bei beliebig kleinem r von der sür den etwa in der Mitte der beleuchteten Fläche gelegenen Punkt B indicirten Pelligkeit oder von der auf ein unendlich kleines, bei Biallenden Lichtmenge sprechen. Bezeichnet man diese

Flächenelement f fallenden Lichtmenge fprechen. Bezeichnet man biefe ze mit Q, fo ift:

$$Q = (Jf \sin \alpha) : r^2.$$

ezeichnet J die für die Richtung LB gültige Intensität der Lampe, b. h. Anzahl von Normalkerzen (Lichteinheiten), welche an Stelle der Lampe rden müßten, um nach der Richtung LB dieselbe Lichtmenge auszusenden;  $\alpha$  der Höhenwinkel der Lampe über der Fläche f, so daß  $sin \alpha = cos i$ , ven Incidenzwinkel des einfallenden Lichtes bezeichnet. f ist der Flächens Flächenelementes f. Um sich von der letzteren, für die Heligkeit in B lichen Größe freizumachen, kann man statt der obigen Formel auch die setzen:

$$H = (J \sin \alpha) : r^2$$

bie (indicirte) Helligkeit für ein beim Punkte B und in der Ebene F unendlich kleines Flächenelement f bedeutet. Der für H gefundenen it als Einheit die Meternormalterze zu Grunde, falls man r nach Meter ch Normalkerzen ausmißt. Es würde z. B. für den Fall, daß 1 Normals 1 m Entfernung senkrecht die Fläche f beleuchtete,  $\sin \alpha = 1$ , J = 1, also H = 1 werden. Diese Helligkeit, welche als die von der Lampe L

ohn: Ueber ben Beleuchtungswerth ber Lampengloden (Wiesbaden 1885). — :r gut ift ber Borfchlag von Wybauw (vergl. S. 379) als Einheit ber ung  $\frac{1}{10}$  der Helligkeit eines Carcelbeenners in 1 Meter Entfernung unter hnung "lux" einzusühren. — 3) Elektrotechn. Zeitschr. 1885, 24 u. \*56.

für den Bunkt B und die Ebene F indicirte bezeichnet werden möge (w Lambert -illuminatio"), ist nicht zu verwechseln mit derjenigen Helligkeit (begenstande, 3. B. einer Bapierstäche, insofern ertheilt wird, als man dest wiederum als selbstleuchtendes oder beleuchtendes betrachten kann. Diese hel keit ift allerdings der früheren proportional, aber in ihrem Formelausdrade i wesentlich abhängig von der physikalischen Beschaffenheit des Objectes, von se Respectionsessigischeit.

Die zweite Formel setzt die Ausmessung des Winkels  $\alpha$  und der sernung r voraus; in der Praxis wird es jedoch meist bequemer sein, dastit sothrechten und wagerechten Abstände y und x des Punktes B von L ar messen. Es wird dann  $\sin \alpha = y : r$  und  $r^2 = (x^2 + y^2)$ ; mithin erhält zur Ausrechnung:

 $H = (Jy): [(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}].$ 

Bur weiteren Erflärung biefer Formeln bienen folgenbe Beifpiele.

Beifpiel 1: Bon einer Glublampe fei ermittelt, daß diefelbe nach magen Richtung bei gemiffer Stromftarte eine Intenfität von 32 Rormalterzen besige. habe ferner gefunden, daß ihre Emission unter den von der Gorizontalebene a rechneten Winteln:

bezm.

bes für die magerechte Richtung geltenden Werthes betrage, alfo:

$$0.951 \times 32$$
  $0.850 \times 32$   $0.707 \times 32$   $0.810 \times 32$ 

oder

oder

Diese Lampe sei über einer Tijchsäche bei L angebracht; man wünscht den Puntt B und ein in die Ebene der Tischsäche sallendes, daselbst befindliches Flelement indicirte Helligkeit H, nach Meterkerzen ausgedrückt, zu kennen.

Nehmen wir an, daß tein paffendes Instrument zur Stelle sei, um sosor Winkel a der Linie LB gegen die Tischstäche in Graden zu meffen. Alsdann man den lothrechten Abstand y etwa  $=0.80\,\mathrm{m}$ , den wagerechten Abstand x=0.67. Hieraus berechnet sich:

$$r^2 = 0.67^2 + 0.80^2 = 0.4489 + 0.6400 = 1.0889,$$
  
 $r = 1.044$  und  $\sin \alpha = 0.80:1.044 = 0.7667,$ 

woraus  $\alpha$  ziemlich nahe  $=50^{\circ}$  folgt. Dieser Wintel liegt zwischen den Wintel und 67,5°, sür welche die Emission untersucht ist und 27,20 bezw. 22,62 beträgt. gnügt man sich mit jenen vier die Emissionsverhältnisse darstellenden Zahlen, so man daraus durch Interpolation für  $50^{\circ}$  die Zahl 26,2 gewinnen. Die für die keit des Plazes B in Betracht kommende Intensität J der Lampe ist also 26,2 Ke terzen, demnach zu Folge der zweiten Formel:

Beispiel 2: Es sei eine Lampe gegeben, beren Emission nach allen Richt als gleich groß und zwar von der Intensität 10 Normalkerzen angenommen: Die Lampe befindet sich 0,4 m oberhalb einer Tischstäche. Wie groß ist H si 0,3 m seitlich gelegenes Flächenelement? Die Zahlen sind in diesem Beispiele möbequem zur Rechnung gewählt. Nach der dritten Formel wird:

$$H = (10 \times 0.4) : (0.4^2 + 0.3^2) \sqrt{0.4^2 + 0.3^2} = 4 : 0.25 \sqrt{0.25} = 32$$
 Weterler

Statt H zu berechnen, find fur prattifche Zwede hinreichend genau berartige caben mit ber Curventafel (Fig. 272 a. f. S.) ju lofen. Derfelben liegt bie Echme zu Grunde, daß sich im Bunkt L eine Lichtquelle befinde, deren Emission allen Richtungen dieselbe sei und welche die Intensität J=100 Normals Durch L-X fei die Horizontalebene, durch L-Y die darauf fent-Le vertitale Linie bezeichnet. Deutt man fich alsbann ein in feiner Lage whiles, immer parallel mit fich verschobenes horizontales Flächenelement in alle rigen Lagen gebracht, in benen es die gleichen Lichtmengen von L erhalt, in alfo, anders ausgebrückt, die für daffelbe von L indicirten Belligfeiten dieen find, fo erkennt man leicht, bag alle diefe Stellen auf einer Rotationefläche En muffen, beren Rotationsachse die L-Y-Linie ift. Bur Darftellung einer Den Kläche genügt bemnach ihre Durchschnittscurve mit einer durch L-Y betaten Berticalebene. Die fo entstandene Curve murbe also pervollständigt ben, indem man auch auf ber anderen Seite von L-Y einen symmetrischen evenaft zeichnet, ber sich mit bem auf ber Tafel vorhandenen zu einem Oval zinigen und burch eine auch oberhalb ber L-X-Cbene ausgeführte entsprechende reftruction zu einer lemnistatenahnlichen ober 8-formigen Curve gufammenfeten rbe. Bebe ber auf ber Tafel gezeichneten Curven ift ber vierte Theil einer ben vollständigen Curve und burch die Gleichung gewonnen:

$$H == (J \cdot \sin \alpha) : r^2$$
.

st man hierin nämlich J=100 und giebt H einen willfürlichen Werth,  ${\bf S}.$  20, und benkt man sich von L einen Leitstrahl nach den verschiedensten  ${\bf H}$ tungen unter den Winkeln  ${\bf \alpha}$  mit der Horizontalebene gezogen, und macht  ${\bf m}$  die Länge r dieses Strahles der vorstehenden Gleichung entsprechend, so  ${\bf H}$  die Endpunkte dieser Leitstrahlen die mit 20 bezeichnete Eurve,  ${\bf d}$ .  ${\bf h}$ . alle Lenigen Stellen, in welchen ein horizontales Flächenelement durch die in  ${\bf L}$  bediche Lichtquelle  ${\bf 100}$  die Heligkeit von  ${\bf 20}$  Meterkerzen erhält. In rechtzreligen Coordinaten ausgedrückt, ist die Gleichung derselben Eurve:

$$20 = (100 \cdot y) : (x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}$$

:T:

$$(20:100)^2$$
.  $(x^2+y^2)^3=y^2$ 

≥r allgemein:

Action 1

$$C(x^2+y^2)^3-y^2=0,$$

wan C die für jede Curve constante Zahl  $(H:J)^2$  ist. Die Auflösung nach x wiebt:

$$x^2 = K y^{2/3} - y^2,$$

**Drin K** eine andere Constante, nämlich  $= (J:H)^{s/3}$  ist. Nach dieser letzteren **Teichung sind in der That die** einzelnen mit 20, 25, 30 . . . . bezeichneten Eurven **Pastruirt, indem darin der Reih**e nach

$$K = (100:20)^{\frac{9}{3}}, (100:25)^{\frac{9}{3}}, (100:30)^{\frac{9}{3}}, \dots$$

ifet murde und für verschiedene in metrischem Maage gemessene verticale Ab-

## Borrichtungen für Lichtmeffungen.

Fig. 272

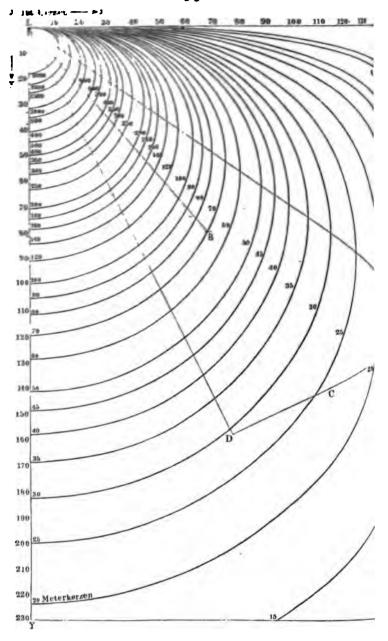

die Eurven der Tafel durchschneiden die verticale L-Y sowohl dei L, als i dem tiefsten Punkte rechtwinkelig. Ihre größte Weite in horizontaler ig erreichen sie auf einer von L ausgehenden Linie L-T, welche mit der italen einen Winkel von  $35^{\circ}$  15' 52'' bildet, oder für welche  $tg \alpha = \sqrt{1/2}$ , Punkten, für welche sich der verticale Abstand zum horizontalen verhält 07.11:1.

iefe lettere Beziehung ist technisch insosern von Wichtigkeit, als man daraus lbar erfährt, welche senkrechte Erhebung man am vortheilhaftesten einer über einer zu beleuchtenden horizontalen Fläche geben nuß, wenn der seitbstand vorgeschrieben ist. Berfolgt man z. B. die Berticale 0,8 m, so man zu dem bei y=5.6 gelegenen Schnittpunkte mit L-T, in welchem olgte Berticale die Curve 60 trifft. Für diese Stelle ist also die Hellig, und man sieht, daß man bei unverändertem seitlichen Abstande sowohl kleineres als für ein größeres y zu Eurven kleinerer Helligkeit gelangen

fgabe 1. In L ist eine Lichtquelle gegeben, welche nach allen Seiten gleichzlicht aussendet und deren Intensität =100 Kormalkerzen ist. Wie groß ist igkeit für ein in B gelegenes horizontales Flächenelement, welches 0,80 m b und 0,67 m seitlich von L liegt (y=0,80; x=0,67)? Man sucht den enden Punkt mit Hilfe des Willimeterneges auf und sindet unmittelbar, daß B auf der Curve 70 liegt, b. b. die Helligkeit in B beträgt 70 Weterkerzen. — Lichtquelle in L nur 25 Kerzen, so erhält man für B natürlich

fgabe 2. In L ift eine nach verschiedenen Richtungen verschieden start Licht unde Lampe, 3. B. eine Glublampe, gegeben. Die Intensität berfelben in

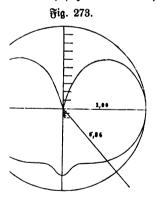

horizontaler Richtung betrage 32 Rormal= tergen. Man miffe ferner, daß die Licht= vertheilung nach verschiebenen Richtungen eines Berticalicnittes durch eine in beliebigem Maagstabe gezeichnete Curve etwa wie in Fig. 273 bargeftellt merbe. Wie groß ift die Belligfeit für ein horizontales Flachenelement in B? Man geichnet Die Lichtvertheilungscurve auf burchicheinendes Bapier, martirt darauf die Vertical= und Borizontal= linie und legt diese Beichnung auf die Curventafel. Alsbann fucht man auf Fig. 272 den Puntt B, martirt die Linie  $L ilde{-B}$  auf Fig. 273 und ermittelt entweder mit bulfe eines befonderen fleinen Daagftabes wie in Fig. 273 ober burch birecte Ausmeffung mit bem Birtel bas Berhältnig bes in ber Rich=

-B in Fig. 273 gezogenen Radius zu dem horizontalen Radius in Fig. 273. Falle der letzteren Figur ist dies Berhältniß 0,86, d. h. die für die Rich-B gültige Intensität der Lampe ist  $32 \times 0,86$  Normalterzen. Mit dieser litiplicirt man die bei B gesundene Curvenzahl 70 und erhält

r gewonnene Resultat bedt sich mit dem aus im Wesentlichen gleichen Boraus-1 berechneten 18,45 im Beispiel 1 nicht vollständig. Es liegt das nicht etwa

∂ig. 272.

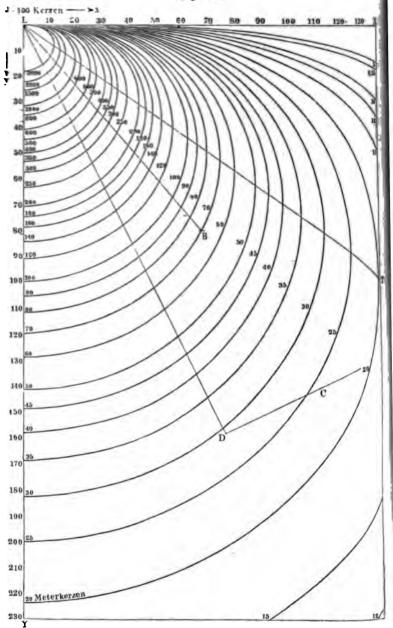

arter Flanschen ist ber Ofen an die Stirnplatte bes tastenförmigen Aus-A angeschraubt. Die obere schräge Dede bes tastenförmigen Ausbaues ist inem Stopfbuchsenaufsate versehen, durch welchen das von oben eingeführte h abgedichtet wird. Dieses mit einer Glimmerplatte verschlossene Beobachsohr wird mit dem Rohrstutzen auf dem Ofendedel durch einen eingeschliftetegel und Stopfbuchsenmutter verbunden. Der Ofen ruht außerdem auf





uf ber Bobenplatte bes Calorimeters aufgenieteten I-Eisen lose auf. Wenn fen abgenommen werden soll, so wird zuerst die Stiruplatte des Ausbaues nt, sodann die innere Stopfblichsennutter der Rohres h gelöst und dasselbe geschoben, danach die Flausche gelöst, welche den kastenförmigen Ausbau mit Imhüllungschlinder verbindet, der Ausbau abgenommen und steht nun der selbst frei auf den I-Eisen. Nach Lösung der Flausche am Halse i kann der abgenommen werden. Die Montirung ersolgt in der gleichen Weise umgekehrt.

380

ftellt folgendes Bolumen bar: Macht man

$$OK = x$$
,  $KM \perp OK$  und  $KM = J: (h^2 + x^2)$ ,

so bilden die Bunkte M für alle Werthe von x eine Curve von der Form AMB. Befindet sich in dem Bunkte K der Horizontalebene das zwischen den Kris



umfängen von den Radien x und x+dx gelegene Element dxds, so ist das Bolumen des Prisma, dessen Basis dxds und dessen Höhe KM ist,  $=J:(h^2+x^2)\ dxds$  und das Bolumen des Chlinders, welcher den ganzan Ring zur Basis hat,  $=2\pi J(xdx):(h^2+x^2);$  endlich ist das Integral

$$2 \pi J \int_0^x \frac{x d\alpha}{h^2 + x^2}$$

das Bolumen des Revolutionskörpers (um die Ordinatenachse OJ), welcher eingeschlossen wird von der Oberfläche AMKO.

Die Größe bes in Betracht tommenben Unterschiebes in ber Starte ber Beleuchtung hangt von ber Sobe h ber Lichtquelle über ber zu beleuchtenben Diefe Bohe ift besonders von Wichtigkeit für die ftarten elektrifden Bogenlichter, bei welchen die Belligfeit am fuße ber Stangen ober Maften, welche fie tragen, ftets bei weitem die zu machenden Anspruche übertrifft, fo bag man fein Augenmert nur auf die Starte der Beleuchtung in einiger Entfernung # richten hat. Gin Bogenlicht von 1000 Rergen Belligfeit flefert bei einer 500 von 8 m an feinem Fuße eine Starte ber Beleuchtung von 15,6 Meterterzen. in 30 m Entfernung von diefem Fufpuntte eine folche von 1,04 Meterterzen. Bei 16 m Bobe ift die Beleuchtung an diesen beiden Bunkten 3.6 und 0.9 Meter terzen ftart. Während also in 30 m Entfernung die Stärte der Beleuchtung fich in taum mahrnehmbarer Beife andert, ift fie auf der gangen beleuchteten Flace bedeutend gleichmäßiger geworben bei Erhöhung ber Lampe von 8 auf 16 m Außerbem ist die Möglichkeit des Blendens badurch bedeutend verringert. also bei 8 m Sohe ber Lampe in ber Nähe ber Lampe ein unnützer Ueberfluß an Belligfeit vorhanden, welcher ber Bleichmäßigfeit ber Beleuchtung ichabet.

Dieser Ueberfluß der Beleuchtung in der Nähe der Lichtquellen ift ein Umstand, welchen man beim Vergleiche zweier Beleuchtungsanlagen nicht aus dem Auge lassen sollte. Die Gleichung für B' giebt die ganze Nuywirkung einschließ lich obigen Ueberflusses und es fragt sich, ob es nicht besser sein dürfte, in die Rechnung aus obigem Grunde eine Berichtigung einzusühren. Zu diesem Zweck müßte man zuerst festsetzen, über welche Beleuchtungsstärke hinaus eine Beleuchtung als überflüssig zu bezeichnen ist.

Sett man biefe Grenze = n Meterterzen, fo erhalt man ben Rabius x bet Rreifes, welcher bie überfliffige Beleuchtung einschließt, aus ber Gleichung:

$$J:(h^2+x^2)=n$$
, woraus  $x=\sqrt{(J:n)-h^2}$ 

wird. Rady der Gleichung für B' ist die ganze Beleuchtung im Inneren biefet Rreises, wenn man für x vorstehenden Werth sett:  $B'=\pi J \log nat (J:nh^q)$ .

won muß abgezogen werden die Beleuchtung von n Meterkerzen der Oberfläche Rreifes  $\pi[(J:n)-h^2]$ , nämlich  $\pi(J-n\,h^2)$ , so daß die Größe der übersen Been Beleuchtung wird :

$$\mathbf{U} = \boldsymbol{\pi} \ J \log nat (J: nh^2) - \boldsymbol{\pi} (J - nh^2).$$

Subtrahirt man U von B', fo erhalt man:

$$B'' = \pi J [\log nat (h^2 + x^2) : h^2 - \log nat (J : n h^2)] + \pi (J - n h^2)$$
  
=  $\pi J \log nat n (h^2 + x^2) : J + \pi (J - n h^2)$ 

$$= 7.234 \log n (h^2 + x^2) : J + \pi (J - n h^2).$$

Giebt man n einen bestimmten Werth, also für öffentliche Beleuchtung nach baum's Vorschlag etwa ben Werth 10 (Meterferzen), so ergiebt diese Gleisig für B' die wirklich nugliche Beleuchtungswirkung in des Wortes wahrster ventung.

Ift ber Radius & eines zu belenchtenden Kreises gegeben, so erhält man die be k, für welche diese Mugwirkung ein Höchstwerth ift, ans ber Gleichung:

$$\frac{dB''}{dx} = 2\pi h \left( \frac{J}{h^2 + x^2} - n \right) = 0 \text{ and } h = \sqrt{\frac{J}{n}} - x^2.$$

Im Freien wird bei gleicher Lichtmenge und gleicher Höhe der Lichtquellen größte Gleichförmigkeit einer Beleuchtung durch eine möglichst große Anzahl klichtquellen erreicht, also nicht etwa durch einzelne Bogenlampen. Lichtsen von 2000 Kerzen, in Entfernungen von 100 m von einander ausgestellt, ven z. B. als geringste Beleuchtung  $2 \times 2000: (50^2 + 10^2) = 1,54$  Meterzen, als größte Beleuchtung  $2000: 10^2 = 20$  Meterkerzen. Berwendet man it dessen Lampen von 500 Kerzen, 50 m von einander entfernt, so ergeben sich entsprechender Weise 1,38 bezw. 5 Meterkerzen, b. h. letztere Beleuchtung ist kamäßiger und gewiß billiger.

Bei Beleuchtung eines Plates stellt man die Lampen so, daß sie an Eden von gleichschenkeligen Dreieden zu stehen kommen. Bei der Entrumg a der Lichtquelle ist dann die geringste Beleuchtung  $=3J:(h^2+\frac{1}{3}a^2)$ . Leben 3. B. Lampen von 800 Kerzen 8 m über dem Boden und 54 m von nander entfernt, so ist die geringste und größte Beleuchtung 0,94 bezw. 12,6 keterferzen.

Stellt man nun die Beleuchtung besselben Platzes mit 3 mal so starten Lichtsten in 1/3 so großer Anzahl her, so werden die Seiten der neuen gleichseitigen weiede  $= a\sqrt{3}$  sein mussen und es wird dem zu Folge die geringste Beleuchstag  $= 3 \times 3J: (h^2 + a^2) = 3 \times J: (1/3)h^2 + 1/3 a^2)$ . Diese Beleuchtung augenscheinlich starter als im ersten Falle. Filte obiges Besselbeit wird die ringste Beleuchtung = 1,12, die größte = 37,5 Weterkerzen.

Soll bie Minbestbeleuchtung nicht größer werden, fondern biefelbe bleiben im erften Falle, fo muß fein:

$$J:(h^2+1/3 a^2) = xJ:(h^2+a^2)$$
 ober  $x = (h^2+a^2):(h^2+1/3 a^2)$ ,  $0$  bei  $h=8$  m und  $a=24$  m wird  $x=2,5$ ,  $b$ .  $h$ . un das Windeste ber Leuchtung bes Playes mit nur  $1/3$  ber Lichtquellen herzustellen, genligt ce, jeder

fonstigen Bersuchsschler mit diesem jedenfalls theuren Apparate, der übriges er scheinend bis jetzt noch gar nicht ausgeführt wurde, thatsächlich geringer sied, die mit dem kleinen (S. 401).

F. Edwadhöfer 1) fordert, daß bei jeder Brennwerthbestimmung 8 bis 10 g Rohle verbrannt werden können und zwar 5 bis 6 g Minnalischen nebst 2 bis 4 g Zuderkohle, um die Berbrennung der ersteren zu beförden.

Der untere Theil A (Fig. 279) ber aus ftartem Platin angefertigten Beim nungetammer bient zur Aufnahme ber zu untersuchenben Mineraltoble, ber der A, für die Audertoble. Die Kammer ift bei a und bei b zu öffnen, um bie einbringen und die beiden gebogenen Siebe c und d nach erfolgter Berbremm behufe Reinigung herausnehmen ju konnen. Die Siebe find aus Baime hergestellt und mit einer eigenen Daschine gelocht. Die Deffnungen bes unten Sieber e find fo flein, bag fie nur im burchfallenben Lichte beutlich erfden Das obere Sieb il besitt etwas größere Deffnungen. Die Rohre e, f mit führen Sauerftoff gu. Die Rohre f und m befteben im oberen, aus bem Bir herausragenden Theile aus Glas. (Das Rohr f ift in ber Zeichnung m 9 verdreht. In Wirklichkeit fteben bie Spiegel S und S, binter einander, fo ber Borgang auf ben beiden Berbrennungsherben gleichzeitig beobachtet wein fann.) In der tiefften Stelle des Mantelgefages mundet wie beim Appamt if Berf. (3. 160) bas Gasabfangrohr n ein. Das Rohrende fteht im Imm bee Gefäßes eina 1 cm vor, bamit bas bei ber Berbrennung entftehenbe mb Gefüße B niedergeschlagene Baffer nicht in die Schlange gelangt. Unter Wefüße ift bas Rohr fpiralförmig gewunden, fleigt bann in gerader Richtung (in ber Abbildung ift es ber Deutlichkeit wegen etwas gebogen) und minbt bas boppelmandige Blasgefäß o, in welches bas Thermometer T, mittelft in Rautschniftempele bicht eingepaßt ift. Die Basabströmung fteht burch ben In idutidlauch v mit der Klaiche N und burch biefe mit den Afpiratoren O mb ? (letterer in ber Zeichnung nicht ersichtlich) in Berbindung.

Das tupferne Gefäß B ist innen platinirt, außen vernickelt. Das imm Wassergefäß C, sowie das Doppelgefäß E sind aus Kupfer hergestellt, innen mit außen vernickelt; ersteres enthält das eigentliche Calorimeterwasser, mährend bie Wasserstüllung des letzteren den Zweck hat, die durch die Isolirungsschicht D wennende Wärme aufzunehmen. Die innere Isolirungsschicht D besteht aus Sidov dunen, die äußere F aus seinen Flaumen. Ueberdies ist das Gefäß C noch mit

stets ablehnend verhalten. Und das mit Recht, denn es fehlt das Bindeglied, welche das wissenschaftliche Ergebnis mit der Praxis verknüpft. Wird aber durch Berluck, wie an der Münchener Station gezeigt, daß von dem totalen Geizwerthe ein bestimmte, je nach Umständen wechselnder Theil verwerthet, ein anderer Theil, genau wie di jeder anderen Feuerung, durch Aschultate eine Ueberzeugungskraft für den Praktiter inne, die eine abstract wissenschaftliche Beodachtung unmöglich besitzen kann." Dazu bemen Schwach befrer (Zeitschr. f. anal. Chem. 1984, S. 453): "Diesen Passus bemen Dr. Bunte wohl lediglich als Leiter der Münchener Station geschrieben, und is zweisse, daß er in einer anderen Eigenschaft (ebenso wenig als irgend ein anderer und befangen er Fachmann) diese Zeilen unterschen würde."

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. anal. Chem. 1884, S. 453.

Die analysteten Rohlenproben entsprechen nicht bem Durchschnitte ber er bem Reffel verbrannten, weil offenbar viel zu wenig Proben genommen untersucht wurden. Bei dem einzigen aussthrlich veröffentlichten Bersache. 164) betrug z. B. das Gewicht der Afche im Aschenfall 15,3 Proc., wähs bie analysiete Probe nur 6 Proc. enthielt. Wit dem Aschengehalte wechselt r auch in der Regel die Zusammensehung der Kohlensubstanz, so daß es nicht ligt, wie Scheurer-Restner will, die Resultate auf aschefreie Kohlen umschnen, sondern es sind berartige Versuche einsach als undrauchbar zu verwerfen.

Ungenitgend ist schließlich die Bestimmung des Warmeverlustes durch die brennungsgase, wie Vers. ) nachgewiesen hat. Beritcksichtigt man ferner den ichtigkeitsgehalt der Luft und legt bei dem Versuche (S. 164) die genauen ribe (S. 267) zu (Brunde, so ergiebt sich als Verlust durch die Gase statt 22 etwa 2522, also 100 W.-E. mehr.

Die Resultate ber Mündjener Bersuchöstation sind bennach durchaus unserlässig und tonnen keineswegs als Brennwerthbestimmungen gelten, baraus von H. Bunte?) filt die Dulong'sche Formel (S. 382, Note 1) ogenen Schliffe somit hinfällig.").

Schenrer-Reftner') bestreitet die Bemertungen des Berf. liber seine Berstanordnungen (S. 133). Berf. bat jedoch gezeigt, daß diese Schenrer-finer'schen Dampftesselversuche durchans schlerhaft waren, so daß sie nur historischen Berth haben.

Scheurer-Refiner hat nun neuerbinge") mit Ruhrtohle, angeblich bersen, welche zu bem später erwähnten calorimetrischen Bersuch gebieut hatte, mit bem bereits früher angewendeten Ressel einen Berbampfungsversuch anselher, welcher bei 53 Stunden Dauer ergab:

npfbrud 5 kg. Somit hat 1 kg rohe Kohle 7,82 Liter Waffer von 0° ver-Pft, entsprechend 9,41 Liter filt trodene aldenfreie Roble.

<sup>1)</sup> Zeitschr. b. Wereins beutscher Ing. 1884, 400. — Wie mangelhaft ber Münre Bersuchstesselsten Wersuche) ber Wärmeverlust durch Herbusch in der Steine Bersuche) ber Wärmeverlust durch Herbusch der Warg (in dem mitgetheilten Bersuche) der Wärmeverlust durch Herbusch derbudsstände 4,1 Proc., b. unvollständig verbrannte Gase 8, durch heiße Gase 21,1, zusammen 33,2 Proc.
ug, während dieser Verlust des Hannoverschen Betriebs dampstessels (S. 385)
nur auf 11,8 Proc. stellte. — 2) Zeitschr. d. Ver. deutscher Ing. 1882, 440 u.
1883, 440. Bunte behauptet (das. 1883, 418), "daß die Heizversuchsstation
ihen zuerst den Heizwerth der Brennstosse richtig bestimmt und die angenäherte
reinstimmung dieses Werthes mit der Tulong'schen Regel experimentell nach
esen hat". Diese Behauptung ist unrichtig. Das Verdenst, den Brennwerth
Steinschlen zuerst richtig bestimmt zu haben, gebührt zweisellos Scheurertner, dessen Dampstessschung auch allerdings undrauchdar sind. — 3) Vergs.
ster, dessen Dampstessels Ing. 1884, 399. — 4) Bull. de Mulhouse 1883, 627; Dingl.
tn. 284, 929. — 0) Zeitschr. d. Ver. deutscher Ing. 1884, 398: Dingl. Journ.
1823. — 6) Bull de Mulhouse 1885, 328 u. 376.

Mit einem 10 Liter fassenden Gasometer, bessen Wasser mit einer Ochschicht bebeckt war, aufgefangene Gasproben enthielten 9,3 Broc. Kohlenfäure und 9,2 Broc. Sauerstoff. Die Temperatur der Gase betrug 134°. Brennbart Gase wurden nicht bestimmt; die Menge berselben wurde vielmehr lediglich nach ben früheren Versuchen geschätzt, ebenso der Rus. Auf diese Weise gelangt Scheurer-Restner zu folgender Wärmevertheilung:

| vom Wasser aufgenommen | 238.= 6.<br>6135<br>770<br>242<br>36 | Proc.<br>67,3<br>8,5<br>2,7<br>0,4 |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| jomit fehlen           | 7183<br>1928                         | 78,9<br>21,1                       |

Die unter bem Ressel verbrannte Kohle ergab somit 12 Broc. Asche (mi 4,3 Broc. unverbrannter Kohle, welche nicht berücksichtigt wurde), während bie zur Analyse verwendeten Broben nur etwa 1 Broc. enthielten. Die Broben entsprechen somit keineswegs ber wirklich verbrannten Kohle. Da ferner die Berluste willkürlich geschätzt wurden, so würden diese Berdampfungsversuche überhaupt keine ernstliche Besprechung verdienen, wenn sie nicht den Ramen Scheurer-Restner trilgen.

Inzwischen hat auch ber Berf. 1) seine Bersuche (vergl. S. 251) an Dampftesseln fortgesetzt und möchte ben S. 264 angegebenen Bersuch jetzt selbst teines wegs als Muster bezeichnen, wohl aber ben folgenden. 2) Derselbe wurde in Ridficht barauf, daß sich Scheurer-Restner mit Borliebe auf seinen Bersuch mit Holzschle beruft — von welchem Berf. 3) allerdings schon früher nachgewiesen hat, daß er durchaus schlerhaft war —, mit Steinkohle und Holzschle auf Beranlassung des Bers. in der Smirgelfabrit von Oppenheim u. Comp. in Hainholz vor Hannover ausgeführt.

Unter gütiger Mitwirkung des Heren Director Weinlig vom Magdeburgn Dampstessein und Oberingenieur Kobus vom Hannoverschen Dampstessein wurde von zwei Vereinsingenieuren die Verdampsungszahl durch Wiegen der Kohlen und des Wassers, Anmerken des Manometerstandes u. s. w. (nach den Normenvorschlägen) sestgestellt. Herr Docent E. Müller war so freundlich, alle 10 Minnten die Temperatur und Feuchtigkeit der Luft, die Temperatur der abziehenden Gase dei e, Fig. 274 (mit Geißler'schem Quecksilberthermometer mit Stickstoffsüllung), sowie die des Nebenkessels zu bestimmen. Durch ein ebenfalls dei e luftdicht eingesetzes Glasrohr wurden von Herrn Meher täglich zweimal während etwa 4 Stunden 10 bis 15 Liter Verbrennungsgase durch ein Chlorcalciumrohr (H2O), einen Kaliapparat (CO2), ein Rohr mit glühendem Kupferoryd, nochmals durch Shlorcalcium und Kali (H und CO), schließlich durch eine Experimentirgasuhr in ein Glockengasometer angesaugt. Wir selbst blieb die

Hischer's Jahresber. 1883, 1290; Zeitschr. d. Ber. beutsch. Ing. 1883. 399.
 Fischer's Jahresber. 1885, 1297; Zeitschr. d. Ber. beutsch. Ing. 1886, 46. —
 Zeitschr. d. Ber. beutsch. Ing. 1884, 399.

Aufgabe, ftunblich 6= ober 12mal Gasproben auf ihren Gehalt an Rohlenfäure, Rohlenoryd und Sauerstoff mit dem Apparate (S. 248) zu untersuchen.

Der aus bem Reffel entweichenbe Dampf wurde burch ein Möller'iches Dampffilter geführt, um etwa mitgeriffenes Baffer bestimmen ju fonnen.





Das aus bem Filter abgelaffene Baffer erwies sich jedoch als rein, so daß ein Ueberreißen von Baffer überhaupt nicht stattgefunden hat. Es wurden daher alle denkbaren Borsichtsmaßregeln gebraucht, um genaue Ergebnisse zu erzielen.

Der Keffel (f. Fig. 275 und 276) war am 7. Juni zum letten Male gereinigt. Da sich bei bem Borversuche ergab, daß (wie dieses sehr häusig der Fall ist) der Rost zu groß war, so wurde er, wie in Fig. 275 angedeutet, hinten bis auf 790 mm Länge abgedeckt. Die vom Wasser bespülte Heizstäche betrug 71,8 gm, die

berdampfende Bafferfläche 18,2 qm. Um 15. und 16. Juli murde Ruftohle bon Zeche Germania gebraunt, am 17. Juli Buchenholzfohle.

Die wefentlichften Ergebniffe maren :

| 7 0 11                         |       | Stei  | ntoble | Solzfohle |
|--------------------------------|-------|-------|--------|-----------|
| Berfuchsbauer                  | Ston. | 91/4  | 101/2  | 10        |
| Rohlenverbrauch                | kg    | 587,2 | 650    | 743       |
| Waffer                         |       | 5896  | 6524   | 6386      |
| Waffertemperatur               |       | 19,60 | 19,450 | 19,70     |
| Dampfdrud                      | Atm.  | 4,9   | 4,9    | 4,9       |
| 1 kg Rohle verdampfte Waffer . | kg    | 10,03 | 10,04  | 8,60      |
| Entipr. Wärmeeinheiten         |       | -     | 6378   | 5460      |
| Berdrudftande                  | kg    | 66    | 54,5   | -         |
| Temperatur der Rauchgafe       | 1110  | 2430  | 2350   | 2350      |
| besgt. des Rebenteffels        |       | 2310  | 2280   | $222^{0}$ |

Die beiben Bersuche mit Steinkohle stimmen somit fast völlig überein. Eine Rußbestimmung ergab unter 0,1 Proc., wurde baher nicht weiter berückssichtigt. Da die eine Bestimmung der unvollständig verbrannten Gase am ersten Tage verunglückte, so soll nur der zweite Tag weiter berücksichtigt werden. Muth verbreitet fich alsbald über die ganze Oberfläche der Mineraltohle die Berbrennung dieser letteren erfolgt allmälig von oben nach unten. C das Ende der Berbrennung wird die Sanerfloffzuleitung durch g abgespert jene durch e dafür geöffnet.

Bei regelrechtem (ange muß die Kohle ruhig fortglimmen, ohne zu men; es darf teine Spur von Rauch in der Flasche N zum Borschein ton und nuß sowohl die Mineraltohle, als auch die Zuderkohle vollftändig brennen. Selbst bei ganz richtiger Füllung und Zusammenstellung des Appa gehört aber immer noch gewisse llebung dazu, die Berbrennung tadellos zu zu führen.

Bahrend ber Berbrennung wird nach Auslauf von je 2 Liter ans großen Afpirator bas Thermometer T, abgelesen und fobann ber Mifcher ! Male auf und ab bewegt. Ift die Roble auf beiden Keuerherden ausgebn fo werden die Cauerftoffguleitungen abgefperrt und die beiben Afpiratoren Thatigfeit gesett. Dan mischt jest fo lange, bis bie beiben inneren Ihr meter T, und T, gleiche Temperatur zeigen, wartet, bis teine Tempen erhöhung nichr ftattfindet und lieft alebann alle Thermometer (einschließlich für Luftremperatur und T10 für die Temperatur bes Gafes im großen Afpin ber Reihe nach ab. Dann werden die Thermometer T, und T, entferm bie beiben Spiegel abgenommen. Die Dechplatte wird mittelft bes Bett langfam gehoben, ber Bolgtubel gurudgefchoben, bas Mantelgefaß geöffut bie Platintammer aus einander genommen. Das Gefag C wird mit eines Hebers entleert, trocken ausgewischt und ift fobann zur neuerlichen Schickung mit Waffer von der Lufttemperatur bereit. Desgleichen with Mantelgefaß B innen und außen abgetrodnet, bas Schlangenrohr ange und der Mischer, sowie die Unterfeite des Gefakes H von dem auhaftenten bensationewaffer befreit.

Nachbem die Gasmenge in den beiden Aspiratoren abgelesen ift, wi durch den Hahn a so weit mit Wasser gefüllt, daß bei B Del zum Bertommt. Das im kleinen Aspirator P besindliche Gas wird analystet. De gesangte Gas bestand durchschnittlich aus:

```
50 bis 60 Proc. Rohlenfäure,
0,2 bis 0,8 , Rohlenogyd,
10 bis 15 , Sauerftoff,
30 bis 40 , Stidstoff.
```

Ein Berfuch mit 5,016 g Wilczet. Oftrauer Steintoble und 2,75 g & toble ergab so:

```
Baffer.
                                              Temp.
                                                      B.C.
                                      merth
                                             aunabme
Wärmeabgabe an das innere Gefäß C \dots 5491 \times 10,49 = 57600
           " " obere Gefäß H . . . . . 460 	imes 3,78 =
              " äußere Gefäß E . . . . 5115 	imes 0.20 =
Wärmeverluft durch Bildung von Kohlenoryd . . 2403 × 0,13 =
                                                       312
             " das abziehende Bas . . . . . . . . . =
                                                        57
                                                     60 732
Durch die Zuderkohle entwicket . . . . . . . . (7982 \times 2,75) = 21950
38 781,9 : κ ^ 1.6 = 7732 $3.5€.,
```

|                                                                          | Eii                           | e n 1)                              | Hannover                      |                                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|                                                                          | Wellwhrlessel<br>6. Juli 1883 | 3weiffamm:<br>rohr<br>20. Juli 1883 | Steinfohle<br>16. Juli 1885   | <b>Çolştoğle</b><br>17. Juli 1885 |  |  |
| l qm Roststäche kg<br>f l qm Heizstäche "<br>h der Kohle, calorimetrisch | 123,8<br>26,6                 | 86,3<br>24,7                        | <b>46,</b> 9<br>8,7           | 55,4<br>8,9                       |  |  |
| t                                                                        | 7790<br>74,9                  | 7720<br>68,4                        | <b>7</b> 680<br>8 <b>8</b> ,6 | 7180<br>76,0                      |  |  |
| den Herdrücktänden "<br>1 unvollständig verbrannte                       | 2,1                           | 3,6                                 | 0,9                           | 0                                 |  |  |
| ch die höhere Temperatur                                                 | -                             |                                     | 0,3                           | 4,9                               |  |  |
| rch Leitung und Straße                                                   | 16,7                          | 19,3                                | . 10,6                        | 10,9                              |  |  |
| 3 Reft "                                                                 | 6,3                           | 8,7                                 | 4,6                           | 8,2                               |  |  |

ößere Kohlenoxybbildung bei Holztohlenfeuerung erklärt sich daraus, fe Schicht Holztohle leicht Kohlenoxyd giebt, während gleichzeitig im mmrohre überschüssiger Sauerstoff vorhanden sein kann. Treffen die de beider Flammrohre zusammen, so sind sie bereits unter die Entsperatur des Gemisches abgekühlt, so daß nun Kohlenoxyd und Sauersinander entweichen. Darin liegt eben der Vorzug des weiten Wellsohres, daß hier die Gase viel mehr Gelegenheit haben, sich zu mischen, noch heiß sind.

ver Wärmeverlust durch Strahlung bei Holzkohlenfeuerung stärker ist intohlen, war schon während des Versuches vorauszusehen, da hierbei ffel eine kaum erträgliche Hipe herrschte.

e Temperatur ber abziehenden Gase des Nebenkessels fast genau so ie die des Bersuchskessels, so kann wenigstens von einer Wärmeliber- letzteren nicht die Rebe sein. Bei einzelnen Kesseln wird der Berlust ig und Strahlung wohl etwas größer sein als hier; mehr als 8 bis vird er aber bei gut in Stand gehaltener Einmauerung wohl nicht in weiterer Beweis, daß die Angaben Scheurer-Kestner's nicht können.

ialls folgt aus biefen Bersuchen, bag ein Dampftessel nicht zur | bes Brennwerthes geeignet ift, bag aber sorgfältige Bersuche usnutung ber Wärme an Dampftesseln sehr wichtig find. Die

jer's Jahresber. 1888, S. 1289.

eigentliche Brennwerthbestimmung ift nur mit fleinen Mengen im Activativrium ausstührbar. 1)

F. Stohmann und C. v. Rechenberg 2) beschreiben Verbesserungen bes Thomson'schen Calvrimeters (S. 155), in welchem die Stoffe mit chlorsaurem Kalium gemischt verbrannt werden.

Dieses Berfahren ist zur Bestimmung des Brennwerthes von Nahrungsmitteln wohl brauchbar. Für die eigentlichen Brennstoffe ist es nicht geeignet, da die Verbrennungsproducte nicht bestimmt werden können und auch die übrigen Fehlerquellen anscheinend noch nicht sessimmt werden können und auch die übrigen Fehlerquellen anscheinend noch nicht sessimmt werden kom auf fangs die Zahl, durch deren Abzug von dem beobachteten Brennwerthe alle durch Nebenprocesse ausgeübten Einstüsse von dem bevoachteten Brennwerthe alle durch Nebenprocesse ausgeübten Einstüsse beseitigt werden sollen, zu 602, dann zu 490 und neuerdings zu 634 W.-E. bestimmt. Zu welchen falschen Schlüssen aber solche ungenauen Bestimmungen sühren können, ergiebt sich z. B. daraus, daß nach früheren Bestimmungen Rechenberg's die Bildung von Naphtalin und Anthracen unter bedeutender Wärmebindung, nach neueren aber unter erheblicher Wärmeentwickelung — für die Reaction  $C_{10}$ ,  $H_8 = + 26240$  W.-E. — vor sich gehen müßte. 3) Danach kann man vorläusig auch den früher angegebenen Brennwerthbestimmungen einiger Steinkohlen icht angegeben ist.

Um naturgemäßesten, weil ber thatsachlichen Berwendung entsprechenb, ift

jebenfalls die Berbrennung der Probe im freien Sauerftoff.

C. Böldner beschreibt das von dem Calorimeter-Comitee des Oesterreichisschen Ingenieur- und Architektenvereins b vorgeschlagene Calorimeter (Fig. 277 und 278). Der aus startem Kupferblech hergestellte Ofen O ist durch eine gußeiserne, mit Rohransätzen versehene Deckplatte geschlossen. Mittelst eines Halles

<sup>1)</sup> Bergl. Zeitschr. b. Ber. beutsch. Ing. 1886, 619.

L. Rinman (Jern. Kont. Ann. 1880 u. 1881; Dingl. Journ. 205, 166) will ben Brennwerth aus ber Menge und der Art der aus den Brennstoffen hergestellten Gase bestimmen. Er übersieht dabei, daß bei der Entgasung der Stoffe Wärme gebunden wird.

Nach Lebaigue (Répertoire de pharm. 2880, 6) werden 0,2 g sehr sein geriebene und gesiebte Kohlen mit 2 g reinem Kaliumnitrat in einem Glasmörser innig zusammengerieben. Um die Wirkung des Ritrats auf die Kohle zu mildern, werden noch 5 g Natriumsulsat zugemischt und das Ganze in einem silbernen Tiegel langsam geschmolzen. Ist die Masse weiß geworden und kann kein Uebersprizen eintreten, so wird dis zum Schwelzen start erhigt. Noch heiß in eine Porzellanschale gedracht, welche 100 g destillirtes Wasser enthält, löst sich ganze Masse leicht ab, so das 120g Vlüssigteit durch Abspüllen erhalten werden. Mit Lackmuspapier gebläut und zum Kochen erhigt, wird mit Schweselsäure, welche im Liter 61,65 g H2SO4 enthält, titrirt. — Die Angabe, daß dem Sättigungsgrade die Heizkraft entspreche, ist sals (vergl. S. 129).

<sup>2)</sup> Landw. Jahrb. 1884, \*515; Journ. prakt. Chem. 19, 115; 22, 223; 31, 273; Fischer's Jahresber. 1885, \*347. — 3) Sonderbarer Weise behauptet Rechenberg (Journ. prakt. Chem. 22, 223) trogdem, das Versahren mit Glorsaurem Kalium sei viel genauer als das mit freiem Sauerstoss. Inzwischen ist aber sowohl Thomson (S. 404) selbst, als auch Stohmann zur Berwendung des freien Sauerstosses übergegangen. — 4) Zeitschr. d. Ber. deutsch. Ing. 1882, 443. — 5) Dessen Zeitschr. 1882, \*31.

bares A angeschraubt. Die obere schräge Dede des kastensörmigen Aussbares A angeschraubt. Die obere schräge Dede des kastensörmigen Ausbaues ist mit einem Stopsbuchsenaufsate verschen, durch welchen das von oben eingesührte Bohr h abgedichtet wird. Dieses mit einer Glimmerplatte verschlossen Beobachstungsrohr wird mit dem Rohrstutzen auf dem Ofendedel durch einen eingeschlisser Regel und Stopsbüchsenmutter verbunden. Der Ofen ruht außerdem auf



zwei auf der Bodenplatte des Calorimeters aufgenieteten I-Eisen lose auf. Wenn der Ofen abgenommen werden soll, so wird zuerst die Stirnplatte des Ausbaues entfernt, sodann die innere Stopfbüchsenmutter der Rohres h gelöst und dasselbe emporgeschoben, danach die Flansche gelöst, welche den kastenförmigen Ausbau mit dem Umhüllungschlinder verbindet, der Ausbau abgenommen und steht nun der Ofen selbst frei auf den I-Eisen. Nach lösung der Flansche am Halse i kann der Ofen abgenommen werden. Die Montirung ersolgt in der gleichen Weise umgekehrt.

Der jur Aufnahme bes vorher abgewogenen Brennftoffes bestimmte Raften a ift nach unten mit einem seitlich laufenden Schieber versehen, welcher mit einer in luftbichtem Berichluß und Stopfbuchse abgebichteten Stange bewegt wird. 3m Ruführungerohr b befindet fich ein hohler Rolben, beffen abgefchragte vorbere Alache einen aus eingeschobenen Specksteinstreifen bestehenden Roft bilbet. Birb ber Rolben in die punttirt angegebene Stellung gurudgezogen, fo tann ber Schieber bes Rohlenkastens a geöffnet werben, wodurch Brennstoff in das Rohr hinab fällt. Der Schieber wird wieder geschlossen und die frifche Roble tritt beim Borschieben bes Rolbens von unten in die Berbrennungstammer d. Das Luftzufillrungerohr e fteht mit einer Gasuhr in Berbindung. Bur Bormarmung ber Luft ift die untere Salfte ber gugeifernen Berbrennungstammer mit einem Luftcanal umgeben, welcher burch feine Deffnungen mit bem Inneren bes Berbes in Ber-Der in einer Curve ansteigende Rost e bedeckt den bicht abbindung fteht. geschlossenen Afchenkaften und ift je nach ber Ratur ber zu untersuchenben Roble geschlitt. Der Schieber f regelt ben Autritt ber Luft zu dem die Berbrennungs Ria. 278.



kammer umgebenden Canal, die den Aschenkasten abschließende Thur g den Lustratt zu dem Roste e.

Der die Berbrennungsproducte aufnehmende Apparat B besteht aus zwei Ringcanalen k, welche burch 18 Rupferröhren mit einander verbunden find. Der untere Ring ift durch Scheibemanbe berart abgetheilt, baf bie burch ben Berbinbungestuten i eintretenden Berbrennungeproducte burch feche Röhren 7 emporfteigen können. Im oberen Ringe find die Scheidemande fo eingesest, daß die Abströmung nach unten burch die feche Röhren z erfolgt, mahrend die Scheidemande bes unteren Ringes den Gafen wieder nur das Aufsteigen durch die Robren & ge-Die fo in bas lette Drittel bes Ringes k eintretenden Berbrennungs producte werden nun in der Schlange m nach unten geführt und fteigen burch das Rohr n wieder empor. Diefes Rohr biegt unter bem Bafferfpiegel ab, burchbringt die Wandung des Enlinders und der Umhullung und wird aukerhalb des Apparates in einer Wafferumbullung wiederum nach unten geführt, wo es fich mit dem nicht gezeichneten Geblafe verbindet, welches die Ausfaugung beforgt. Die außerhalb des Apparates stehende Bafferumhitillung des Rohres n ift mit bem Wasser im Inneren verbunden. Das mit den Abtheilungen des unteren Ringes und dem Rohre n verbundene Rohr o führt das aus den Berbrennungsgafen verdichtete Baffer in bas Megglas p, welches gleichzeitig zur Meffung bes Druckes im Apparate dient. An verschiedenen Stellen angebrachte Thermometer t zeigen die Temperatur der Wasserstüllung, welche mittelst Propellerschraube C in Bewegung erhalten wird.

Der die Wasserstillung und den Apparat aufnehmende Blechchlinder steht auf einer starken schmiedeisernen Platte, welche durch ein Gestell gestützt und von gußeisernen Böcken getragen wird. Sämmtliche vom Wasser berührte Flächen sind mit einer Isolirmasse r bekleidet. Auf diese Isolirmasse kommt eine Lage Asbest, darauf Haarslig. Diese beiden Materialien werden mit Streisen von Deltuch umwunden und bilden so die Lage s, welche wiederum durch eine hölzerne saßartige Umkleidung, die durch Eisenreisen gehalten wird, umschlossen ist. Der Apparat nimmt etwa 4000 Liter Wasser auf; sein Wasserwerth stellt sich auf etwa 350 B.-E. Den Brennwerth der besten österreichischen Kohle zu 7500 B.-E. angenommen, würden daher die zu einem Versuche bestimmten 10 kg Kohle die Temperatur des Apparates um 17,24° erhöhen.

Bor Beginn einer jeden Untersuchung wird eine bestimmte Menge Holzschlen, beren Wärmewirkung genau bekannt ist, in dem Apparat verdrannt, um den Inhalt desselben um etwa 5° zu erhöhen. Es soll auf diese Weise ein Beharrungszustand in allen Theilen des Apparates eintreten und beginnt die Einführung der zu untersuchenden Kohle dann in der beschriebenen Art von unten unter die brennende Holzschle, wobei der Herd von der letzteren noch vollständig ansgesüllt sein soll. Die durch ein Gebläse abgesaugten Berdrennungsgase werden in einem Gasometer gesammelt, um von Zeit zu Zeit untersucht zu werden.

Dieser allerdings hübsche Apparat steht somit, wie der von Bolley (S. 150) vorgeschlagene, etwa in der Mitte zwischen den Dampftesseln! und den kleinen Calorimetern. Böldner begründet diese Wahl damit, daß bei den Berssuchen von Scheurer-Restner zu geringe Mengen verwendet waren. Außersdem seien alle Bersuche mit sein gepulverten Brennmaterialien vorgenommen, ein Zustand, in welchem dieselben in der Praxis niemals verwendet würden, so daß, wenn auch gegen die wissenschaftlichen und relativen Bergleichungswerthe nichts gesagt werden könne, doch gegen die Zuverläslichkeit aller nach den bisherisgen Methoden gefundenen Heizwerthe von Brennmaterialien für die praktische Anwendung gerechte Bedenken erhoben werden müßten.

Dieser Einwurf?) ist sonderbar, da doch der Brennwerth der Kohlen mit der Korngröße derselben nichts zu schaffen hat. Zweifelhaft ist ferner, ob eine genilgend vollständige Berbrennung in dieser Weise zu erzielen ist und ob die

<sup>1)</sup> Bergl. C. Böldner: Bericht bes von ber niederöfterr. Handels= und Gewerbestammer eingesesten Comité gur Berathung über eine in Wien zu errichtende Bersuchs anftalt für die Erprobung des heizwerthes von Brennmaterialien (Wien 1880). hier wurde ein Dampftessel in Aussicht genommen.

<sup>2)</sup> In ähnlicher Weise fagt H. Bunte (Zeitschr. d. Ber. deutsch. Ing., Jahrg. 1882, S. 440): "Nur dadurch, daß mit der Bestimmung der Berbrennungswärme, des totalen Heizwerthes der Brennstoffe, auch deren praktische Leistung ermittelt wurde, haben diese Werthe densenigen positiven, realen und praktischen hintergrund, durch den sie allein ein Anrecht bestigen, in der Praxis als Maßstab für die Werthbestimmung im Gebrauch und Bertehr mit Brennstoffen zu gelten. Gegen einen im Calorimeter gesundenen, selbst mit aller wissenschaftlichen Genauigkeit ermittelten heizwerth wird sich die Praxis

sonstigen Bersuchsschler mit diesem jedenfalls theuren Apparate, ber übrigens ansscheinend bis jetzt noch gar nicht ausgeführt wurde, thatsächlich geringer sind, als bie mit dem kleinen (S. 401).

F. Schwadhöfer 1) forbert, daß bei jeder Brennwerthbestimmung 8 bis 10 g Kohle verbrannt werden können und zwar 5 bis 6 g Minerallohle nebst 2 bis 4 g Zuckerkohle, um die Berbrennung der ersteren zu befördern.

Der untere Theil A (Fig. 279) ber aus ftarfem Blatin angefertigten Berbrennungetammer bient zur Aufnahme ber zu untersuchenden Mineraltohle, ber oben A, für die Budertohle. Die Rammer ift bei a und bei b zu öffnen, um die Roble einbringen und die beiden gebogenen Siebe c und d nach erfolgter Berbrennung behufs Reinigung herausnehmen zu können. Die Siebe find aus Platinblech bergestellt und mit einer eigenen Maschine gesocht. Die Deffnungen bes unteren Siebes c find fo flein, daß fie nur im burchfallenden Lichte beutlich erfcheinen. Das obere Sieb d besitt etwas größere Deffnungen. Die Rohre e, f und g führen Sauerstoff zu. Die Rohre f und m bestehen im oberen, aus bem Baffer herausragenden Theile aus Glas. (Das Rohr f ift in ber Zeichnung um 900 verbreht. In Wirklichkeit stehen die Spiegel S und S, hinter einander, so bag der Borgang auf den beiden Berbrennungsherben gleichzeitig beobachtet werben tann.) Un ber tiefften Stelle bes Mantelgefages mundet wie beim Apparate bes Berf. (S. 160) bas Gasabsaugrohr n ein. Das Rohrende fteht im Inneren bes Befäßes etwa 1 cm vor, damit bas bei ber Berbrennung entstehende und im Gefäfe B niedergeschlagene Baffer nicht in die Schlange gelangt. Gefäße ift bas Rohr fpiralförmig gewunden, fteigt bann in gerader Richtung auf (in ber Abbildung ift es ber Deutlichkeit wegen etwas gebogen) und mündet in das doppelwandige Glasgefäß o. in welches das Thermometer T, mittelft eines Rautschutstempels dicht eingepaft ift. Die Basabströmung fteht durch ben Rautschutschlauch p mit der Flasche N und durch diese mit den Aspiratoren O und P (letterer in der Reichnung nicht ersichtlich) in Berbindung.

Das tupferne Gefäß B ist innen platinirt, außen vernidelt. Das innen Wassergefäß C, sowie das Doppelgefäß E sind aus Kupfer hergestellt, innen und außen vernidelt; ersteres enthält das eigentliche Calorimeterwasser, während die Wassersüllung des letzteren den Zweck hat, die durch die Isolirungsschicht D tommende Wärme aufzunehmen. Die innere Isolirungsschicht D besteht aus Siderbunen, die äußere F aus seinen Flaumen. Ueberdies ist das Gefäß C noch mit

stets ablehnend verhalten. Und das mit Recht, benn es fehlt das Bindeglied, welches das wissenschaftliche Ergebniß mit der Praxis verknüpft. Wird aber durch Bersuck, wie an der Münchener Station gezeigt, daß von dem totalen Heizwerthe ein bestimmter, je nach Umständen wechselnder Theil verwerthet, ein anderer Theil, genau wie bei jeder anderen Feuerung, durch Aschenfall, in den Rauchgasen, mit Ruß 2c. verloren wird, so wohnt diesem Resultate eine Ueberzeugungskraft für den Praktiter inne, die eine abstract wissenschaftliche Beodachtung unmöglich besigen kann." Dazu bemerkt Schwachböfer (Zeitschr. f. anal. Chem. 1984, S. 453): "Diesen Passus hat Dr. Bunte wohl lediglich als Leiter der Münchener Station geschrieben, und ich zweise, daß er in einer anderen Eigenschaft (ebenso wenig als irgend ein anderer uns befangener Fachmann) diese Zeilen unterschreiben würde."

Re Lufttemperatur betrug 14,9°, bie Temperatur bes Calorimeters 12,81°, in 9 bis 10 Minuten erreichte Endtemperatur 16,86°. Danach ergiebt gende Wärmeberechnung:

ur das verschissigte Wasser sind abzuziehen 0,126 × 610 = 77 W. C.; ien 6747 W. C. der für 1 g Kohle 6747:0,874 = 7720 W. C. besuf Wasserdung von 15 dis 20° als Verbrennungsproduct, während die 1g'sche Formel nur (81,12×8100 + 2,1×28 800):100 = 7175 W. C. Die Dulong's che Formel ist demnach that such in unbrauch dar. 4 Proc. Wasserdat erhält man (7720:1,014) — (1,4×6) = 7605 W. C. ittel von drei Versuchen ergaben sich so 7680 W. C.

Die Berbrennung ist somit hier zwar nicht ganz vollständig; da aber die anungsproducte völlig bestimmt werden und der Brennwerth von Kohlenad Wasserloff genau bekannt ist, so kann die dadurch möglichenfalls veraningenauigkeit um so weniger in Betracht kommen, als durch Bergleich mit mentaranalyse jeder nennenswerthe Fehler völlig ausgeschlossen ist. Will brigens auch den Rest der Kohle verbrennen, so braucht man nur durch jes Platinrohr eine Kleine Wasserssen, deren Wärmeentwicklung enau bestimmt werden kann, auf die Kohle zu leiten.

der (S. 391) erhobene Einwand, daß bezartige kleine Proben oft nicht bem jen Durchschnitt entsprechen<sup>2</sup>), trifft keinesfalls zu. Bei der Elementarverwendet mun ja noch kleinere Mengen. Wenn man, wie hier, aus jedgeren Durchschnittsprobe, eiwa 1 kg, zwei Proben von je 1 g zu den netrischen Bestimmungen sowie die zur Elementaranalyse erforderlichen inimmt, so hat man in der Uebereinstimmung der Ergebnisse viel dicherheit, das Richtige getrossen zu haben, als wenn man etwa 100 g zur nnung verwendet, in Folge bessen aber nicht im Stande ist, die Verngsproducte und Richtliche genau zu bestimmen, so daß die Controle mit einentaranalyse fortfällt. —

٠..

Die specifische Warme des Wassers dei  $10^{\circ}$  als 1 angenommen, wegen der so dersprechenden Ansichten über diese Größe vergl. S. 65. Nach den neuen Begen von A. Wültener (Annal. d. Phys. und Chem. 1880, 10, 287) ergaden suche von Wünchdausen für die wahre specifische Wärme des Wasserseichung  $k=1+0.000425\,t$ , so daß der Temperaturcoöfficient saft um die größer ist als früher. Für  $15^{\circ}$  würde man also 1.006 erhalten. Verücksicht ses Bahl, so würde statt 6577 W.-C. 6616 zu sehn sein. — <sup>2</sup>) Vergl. auch . d. Ber. deutsch. Ing. 1885, 928.

Gluth verbreitet sich alsbald über die ganze Oberstäche der Mineraltohle und die Berbrennung dieser letzteren erfolgt allmälig von oben nach unten. Gegen das Ende der Berbrennung wird die Sauerstoffzuleitung durch g abgesperrt und jene durch e dafür geöffnet.

Bei regelrechtem Gange muß die Kohle ruhig fortglimmen, ohne zu slammen; es darf teine Spur von Rauch in der Flasche N zum Borschein kommen, und muß sowohl die Mineralkohle, als auch die Zuderkohle vollständig and brennen. Selbst bei ganz richtiger Füllung und Zusammenstellung des Apparates gehört aber immer noch gewisse Uebung dazu, die Berbrennung tadellos zu Ende zu führen.

Während ber Berbrennung wird nach Auslauf von je 2 Liter aus ben großen Afpirator das Thermometer T, abgelesen und fodann der Mischer einige Male auf und ab bewegt. Ift bie Rohle auf beiden Feuerherben ausgebrannt, fo werden die Sauerstoffzuleitungen abgesperrt und die beiden Afpiratoren aufer Thätigkeit gesett. Man mischt jest so lange, bis die beiden inneren Thermo meter T1 und T2 gleiche Temperatur zeigen, wartet, bis feine Temperatur erhöhung mehr stattfindet und liest alsbann alle Thermometer (einschlieklich I. für Luftteniperatur und  $T_{10}$  für die Temperatur des Gases im großen Aspiratus) Dann werden die Thermometer T, und T, entfernt m ber Reihe nach ab. die beiben Spiegel abgenommen. Die Dectplatte wird mittelft des Getriebe langfam gehoben, ber Holztübel zurudgeschoben, bas Mantelgefäß geöffnet mi die Blatinkammer aus einander genommen. Das Gefag C wird mit Sille eines Bebers entleert, troden ausgewischt und ift fobann gur neuerlichen Be schickung mit Waffer von der Lufttemperatur bereit. Desgleichen wird be Mantelgefaß B innen und außen abgetrodnet, bas Schlangenrohr ausgeblafe und der Mischer, sowie die Unterseite des Gefäkes H von dem anhaftenden Com densationsmasser befreit.

Nachben die Gasmenge in den beiden Afpiratoren abgelesen ift, wird  $\theta$  durch den Hahn a so weit mit Wasser gefüllt, daß bei  $\beta$  Del zum Borschinkentonnt. Das im kleinen Aspirator P besindliche Gas wird analystrt. Das de gesaugte Gas bestand durchschnittlich aus:

```
50 bis 60 Proc. Rohlensäure,
0,2 bis 0,8 " Rohlenozyd,
10 bis 15 " Sauerstoff,
30 bis 40 " Stickfoff.
```

Ein Berfuch mit 5,016 g Wilczet Dftrauer Steinkohle und 2,75 g Zuder tohle ergab so:

Die Lufttemperatur betrug 14,9°, die Temperatur bes Calorimeters 12,81°, nach 9 bis 10 Minuten erreichte Endtemperatur 16,86°. Danach ergiebt folgende Wärmeberechnung:

```
      Bom Calorimeter aufgenommen 4,05 × 1624 = 6577 W. : E. 1)

      Für Rohlenoxyd 32 × 2,4 = 77

      , Rohlenftoff 16 × 8,1 = 130

      , Wasserftoff 0,7 × 28,8 = 20

      , die höhere specifische Wärme der Verbrennungs=

      producte (S. 267) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

      , 6824 W. : E.
```

Für das verstüfsigte Wasser sind abzuziehen  $0.126 \times 610 = 77$  B. E.; steiben 6747 B. E. ober sür  $1\,\mathrm{g}$  Rohle 6747:0.874 = 7720 B. E. bes n auf Wasserdampf von 15 bis  $20^{\circ}$  als Verbrennungsproduct, während die long'sche Formel nur  $(81.12 \times 8100 + 2.1 \times 28800):100 = 7175$  B. E. . Die Dulong'sche Formel ist demnach thatsächlich unbrauchbar. 1.4 Proc. Wasserdaterhält man  $(7720:1.014)-(1.4\times6)=7605$  B. E. Wittel von drei Versuchen ergaben sich so 7630 B. E.

Die Berbrennung ist somit hier zwar nicht ganz vollständig; da aber die rennungsproducte völlig bestimmt werden und der Brennwerth von Kohlensund Wasserstoff genau bekannt ist, so kann die dadurch möglichenfalls verans: Ungenauigkeit um so weniger in Betracht kommen, als durch Bergleich mit Stementaranalyse jeder nennenswerthe Fehler völlig ausgeschlossen ist. Will übrigens auch den Rest der Kohle verbrennen, so braucht man nur durch enges Platinrohr eine kleine Wasserstoffslamme, deren Wärmeentwickelung k genau bestimmt werden kann, auf die Kohle zu leiten.

Der (S. 391) erhobene Einwand, daß derartige kleine Proben oft nicht bem kichen Durchschnitt entsprechen 2), trifft keinesfalls zu. Bei der Elementarschpse verwendet man ja noch kleinere Mengen. Wenn man, wie hier, aus größeren Durchschnittsprobe, etwa 1 kg, zwei Proben von je 1 g zu den vimetrischen Bestimmungen sowie die zur Elementaranalyse erforderlichen ben nimmt, so hat man in der Uebereinstimmung der Ergebnisse viel Scherheit, das Richtige getroffen zu haben, als wenn man etwa 100 g zur brennung verwendet, in Folge dessen aber nicht im Stande ist, die Verstungsproducte und Rickstände genau zu bestimmen, so daß die Controle mit Elementaranalvse fortfällt.

Die specifische Wärme des Wassers dei  $15^{\circ}$  als 1 angenommen, wegen der so didersprechenden Ansichten über diese Größe vergl. S. 65. Nach den neuen Bestrgen von A. Wüllner (Annal. d. Phyl. und Chem. 1880, 10, 287) ergaben ersuche von Münchhausen sur die wahre specifische Wärme des Wassers Veichung  $k=1+0,000425\,t$ , so daß der Temperaturcöfficient fast um die größer ist als früher. Für  $15^{\circ}$  würde man also 1,006 erhalten. Berücksichtigt diese Jahl, so würde statt 6577 W.-S. 6616 zu setzen sein. — 2) Vergl. auch 5r. d. Ver. deutsch. Ing. 1885, 928.

Ho no n

Fig. 282.



Rur menige Laboratorien werden im Stande fein, mit biefem App andeiten, namentlich weil die Dichthaltung bes Stahlenlinders a jebenf

Nach 28. Thomfon ") sieht der, die Kohlenprobe enthaltende Plati (Tig. 283) auf dem Thomuntersatz BH. Die 16 cm lange und 40 Generstode C ift bei e mit dem Sanerstoffzuführungsrohre E verbund

<sup>4</sup> Auf die Vorrichtungen zur Bestimmung des Brennwerthes fl arganischer Stoffe von J. Thomsen (Ber. d. chem. Ges. 1882, 2996 und Longuinine (Annal. chim. phys. 1880, 20, 558) möge verwiesen n 4 Compa. rand. 91, \*188; 99, 187 u. 1097; 100, 440; Fischer's ; 1886, 354; Engineering 42, 507. — 3) Engineering 42, 507; Jo Chem. Ind. 1886, 581; Zeitschr. s. d. chem. Ind. 1887, 39.

a geschicht burch einen mit chlorsaurem Kalium getränkten Faben, Die nungegase treten am Dedel H ins Waffer und werben burch die Rupfermit bem Rühlmaffer bes Becherglafes D in möglichst innige Berührung

iefer Apparat ift, wenigstens zur Brennwerthbestimmung von Rohlen its, völlig untauglich, ba eine vollftändige Berbrennung berfelben auf Ria. 284.







biefe Beife nicht zu erzielen ift, die Berbrennungsgase aber nicht untersucht werben können. Giner Brennwerthbestimmung ohne Untersuchung ber Berbrennungsproducte fehlt aber jede Beweistraft, fie ift baher werthlos.

erthelot 1) verbrennt die Brobe im Platintiegel c (Fig. 284), welcher nsat d eingeführt wird. Der Sauerstoff tritt burch Rohr b gu, Die Berasgafe entweichen burch bas unten angefette glaferne Riblrohr e.

. Alexejem2) andert biefes Berfahren dahin, daß er die Rohlenprobe pulvert, sondern gefornt in eine 4 bis 6 mm weite und 4 bis 5 cm hohe us Platindrahtnet füllt. Die Berbrennungsproducte werden nicht unter-Da aukerbem auf biefe Weise eine einigermaken zutreffende Durch. robe der Kohle nicht zu erzielen ift, so ist das Verfahren durchaus unñg 8).

Essai de mécanique chimique 1, \*246; Engineering 42, \*507. — 2) Bes utid. dem. Bef. 1886, \*1557; Fifder's Jahresber. 1886, \*387. - 3) Berf. Berfucen beschäftigt, ob fich überhaupt aus Glas ein brauchbarer Apparat berft. Er wird barüber in ber Zeitschr. f. b. Chem. 3nd. 1887, berichten.

Renere Borfdilage"). Die Borridgung von Berthelot2), d lich für die Berbrennung von Gafen unter Drud bestimmt, besteht gentlich einem innen verplatinirten Stahleylinder a (Fig. 282). Die an Platinlor befindliche Roblenprobe wird burch die elettrifche Leitung f entgündet, na burch Robr e bie erforberliche Menge Sauerftoff eingepreßt ift. Das P gefäß g ift von brei weiteren Befäßen ikn umgeben. Thermometer n Rabrer 7 vervollständigen die Borrichtung in befannter Beife.

Fig. 282.



Mur wenige Laboratorien werben im Stande fein, mit diefem App arbeiten, namentlich weil die Dichthaltung bes Stahlenlinders a jebenf fchwer ift.

Rach 2B. Thomfon ") fieht ber, die Rohlenprobe enthaltende Plati (Fig. 283) auf bem Thonunterfat BH. Die 16 cm lange und 40 Glasglode C ift bei e mit bem Sauerftoffaufihrungerohre E verbund

<sup>1)</sup> Auf Die Borrichtungen gur Bestimmung bes Brennwerthes f organifder Stoffe von 3. Thomfen (Ber. b. dem. Bef. 1882, 2996 und Louguinine (Annal. chim. phys. 1880, 20, 558) moge verwiefen w 2) Compt. rend. 91, \*188; 99, 187 u. 1097; 100, 440; Fifther's 1885, 354; Engineering 42, 507. — 3) Engineering 42, 507; Jos Chem. Ind. 1886, 581; 3citior. f. d. dem. Ind. 1887, 39.

s geschieht burch einen mit chlorsaurem Kalium getränkten Faben, bie ungsgase treten am Deckel H ins Wasser und werden burch die Kupfersnit dem Kühlwasser des Becherglases D in möglichst innige Berührung

efer Apparat ist, wenigstens zur Brennwerthbestimmung von Kohlen ks, völlig untauglich, da eine vollständige Berbrennung derselben auf





biefe Weise nicht zu erzielen ist, die Bersbrennungsgase aber nicht untersucht werben tönnen. Giner Brennwerthbeftimmung ohne Untersuchung ber Bersbrennungsproducte fehlt aber jede Besweiskraft, sie ist baher werthlos.

thelot 1) verbrennt die Probe im Platintiegel c (Fig. 284), welcher at d eingeführt wird. Der Sauerstoff tritt durch Rohr b zu, die Bersgase entweichen durch bas unten angesetzte gläserne Kühlrohr e.

Alexejew<sup>2</sup>) ändert dieset Versahren dahin, daß er die Kohlenprobe lvert, sondern gekörnt in eine 4 bis 6 mm weite und 4 bis 5 cm hohe: Platindrahtnet füllt. Die Verbrennungsproducte werden nicht untersoa außerdem auf diese Weise eine einigermaßen zutreffende Durchsbe der Kohle nicht zu erzielen ist, so ist das Versahren durchaus uns<sup>2</sup>).

sai de mécanique chimique 1, \*246; Engineering 42, \*507. — 2) Besich. chem. Gef. 1886, \*1557; Fischer's Jahresber. 1886, \*387. — 3) Berf. :suchen beschäftigt, ob sich überhaupt aus Glas ein brauchbarer Apparat hers. Er wird darüber in der Zeitschr. f. d. Chem. Ind. 1887, berichten.

Die Lufttemperatur betrug 14,9%, die Temperatur des Calorimeters 12,81%, die nach 9 bis 10 Minuten erreichte Endtemperatur 16,86%. Danach ergiebt sich folgende Wärmeberechnung:

Für das verstüfsigte Wasser sind abzuziehen  $0.126\times610=77~$  B. & E.; es bleiben 6747~ B. & E. oder für 1~g Kohle 6747:0.874=7720~B. & E. bezogen auf Wasserdmapf von 15~ bis  $20^{\circ}$  als Verbrennungsproduct, während die Dulong'sche Formel nur  $(81.12\times8100+2.1\times28800):100=7175~$ B. E. giebt. Die Dulong'sche Formel ist demnach thatsächlich unbrauchbar. Wit 1.4~ Proc. Wassergehalt erhält man  $(7720:1.014)-(1.4\times6)=7605~$ B. E. Im Wittel von drei Versuchen ergaben sich so 7630~B. E.

Die Berbrennung ist somit hier zwar nicht ganz vollständig; da aber die Berbrennungsproducte völlig bestimmt werden und der Brennwerth von Kohlensornd und Wasserloff genau bekannt ist, so kann die dadurch möglichenfalls veranslaßte Ungenauigkeit um so weniger in Betracht kommen, als durch Bergleich mit der Elementaranalyse jeder nennenswerthe Fehler völlig ausgeschlossen ist. Will man übrigens auch den Rest der Kohle verbrennen, so braucht man nur durch ein enges Platinrohr eine kleine Wasserssellsamme, deren Wärmeentwickelung leicht genau bestimmt werden kann, auf die Kohle zu leiten.

Der (S. 391) erhobene Einwand, daß berartige kleine Proben oft nicht bem wirklichen Durchschnitt entsprechen 2), trifft keineskalls zu. Bei der Elementaranalyse verwendet man ja noch kleinere Mengen. Wenn man, wie hier, aus einer größeren Durchschnittsprobe, etwa 1 kg, zwei Proben von je 1 g zu den calorimetrischen Bestimmungen sowie die zur Elementaranalyse erforderlichen Proben nimmt, so hat man in der Uebereinstimmung der Ergebnisse viel nicht Sicherheit, das Richtige getroffen zu haben, als wenn man etwa 100 g zur Berbrennung verwendet, in Folge dessen aber nicht im Stande ist, die Versbrennungsproducte und Rückstände genau zu bestimmen, so daß die Controle mit der Elementaranalyse fortfällt.

<sup>1)</sup> Die specifische Wärme des Wassers bei  $15^{\circ}$  als 1 angenommen, wegen der so sehr widersprechenden Ansichten über diese Größe vergl. S. 65. Nach den neuen Berrechnungen von A. Wüllner (Annal. d. Phys. und Chem. 1880, 10, 287) ergaben die Bersuche von Minchhausen sir die wahre specifische Wärme des Wassers die Gleichung  $k=1+0.000425\,t$ , so daß der Temperaturcoössischen des Wassersche Früher. Für  $15^{\circ}$  würde man also 1.006 erhalten. Berücksichtigt man diese Jahl, so würde statt 6577 W.= 6. 6616 zu seine sein. —  $^2$ ) Vergl. auch Zeitsche d. Ber. deutsche Sag. 928.

Neuere Borschläge<sup>1</sup>). Die Borrichtung von Berthelot<sup>2</sup>) aprüm lich für die Berbrennung von Gasen unter Druck bestimmt, besteht weientlich a einem innen verplatinirten Stahlenlinder a (Fig. 282). Die im Platinisch besindliche Kohlenprobe wird durch die elektrische Leitung f entzündet, nach durch Rohr e die ersorderliche Menge Sauerstoff eingepreßt ist. Das Plagefäß g ist von drei weiteren Gefäßen ikn umgeben. Thermometer an Rührer 1 vervollständigen die Borrichtung in bekannter Weise.

Fig. 282.



Nur wenige Laboratorien werden im Stande fein, mit diesem Apparat arbeiten, namentlich weil die Dichthaltung bes Stahlenslinders a jedenfalls schwer ift.

Nach B. Thomfon 3) steht der, die Kohlenprobe enthaltende Platintie (Fig. 283) auf dem Thonuntersat BH. Die 16 cm lange und 4 cm Glasglocke C ist bei e mit dem Sauerstoffzuführungsrohre E verbunden.

<sup>1)</sup> Auf die Vorrichtungen zur Bestimmung des Brennwerthes flüch organischer Stoffe von J. Thomsen (Ber. d. chem. Ges. 1882, 2996 u. und Louguinine (Annal. chim. phys. 1880, 20, 558) möge verwiesen werde 2) Compt. rend. 91, \*188; 99, 187 u. 1097; 100, 440; Fischer's Jahr 1885, 354; Engineering 42, 507. — 3) Engineering 42, 507; Journ. Chem. Ind. 1886, 581; Zeitschr. f. d. chem. Ind. 1887, 39.

256) für Bengoldampf 7875 hw, mährend Berthelot 7832 hwn wird baher 7860 hw rechnen können ober 7536 bezw. auf Wasser 20°.

Berechnung der Borgange in Gaserzeugern u. dergl. bezw. der Bilsne werden zur besseren llebersicht auf Atoms bezw. Moleculargewichte mmen bezogen, somit nach S. 408 für C 976 hw eingesetzt.

ende Tabelle enthält eine Zusammenstellung der Brennwerthe ber Stoffe nach Favre und Silbermann 1), Stohmann 2) und ot 3):

|                                     | Favre       | Stohm       | Berthelot |             |          |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|
|                                     | 1 k = w     | 1 Mol. = hw | 1 k = w   | 1 Mol. = hw | 1 k = w  |
| jol, CH <sub>4</sub> O              | 5 307       | 1 706       | 5 331     |             | _        |
| ol, C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O | 7 184       | 3 246       | 7 056     | _           | 7 068    |
| lenftoff, CS, .                     | 3 400       |             |           | 2 469       | 3 250    |
| Н <sub>6</sub>                      | _           | 7 798       | 9 997     |             | 9 949    |
| 3frei                               | -<br>-<br>- | 7 875       | 10 096    | _           | 10 041   |
| $H_6O$                              | _           | _           | _         | 7 365       | -        |
| C <sub>10</sub> H <sub>8</sub>      | _           | 12 336      | _         | 12 439      | _        |
| $C_{14}H_{10}$                      |             | 16 943      | _         | 17 062      | _        |
|                                     | _           |             | 11 140    |             | -        |
|                                     | 10 496      | -           | _         |             |          |
| , Sǎjaf)                            | _           | _           | 9 500     | -           | _        |
|                                     | _           |             | 9 619     |             | _        |
| e, C18 H86 O2 .                     | 9 717       | 27 118      | 9 550     | _           | <b>—</b> |
| $C_6H_{10}O_5$                      | _           | _           | 4 185     | 6 818       | 4 210    |
| u SO <sub>2</sub> )                 | 2 221       | _           | _         | 693         | 2 170    |
|                                     |             |             | ı         |             | l        |

erleichtert die Uebersicht aber ganz bebeutend, wenn man alle Gase bem Gewicht, sondern nach dem Bolum in Rechnung setzt. Schon 20 Jahren zeigte Verf. 5), wie sehr manche stöchiometrische Berecherch Einführung der Zahl 22,3 6) vereinsacht werden können. Auch

 $\frac{2 \times 15,96}{1.48028} = 22,32.$ 

allen Bajen und Dampfen ift baher

. . . :

Mol.:Gew. in kg = 22,8 cbm, , g = 22,8 Liter,

" mg = 22,3 ccm.

rgl. S. 152. — <sup>2</sup>) Zeitschr. f. physit. Chem. 1888, 29; Journ. f. m. 22, 223; 31, 273; 33, 464; 40, 77 u. 128; 42, 361; 45, 305; – <sup>3</sup>) Compt. rend. 90, 1240, 1449; 91, 188, 256, 737, 781; 99, 1097; 1284; Bull. soc. chim. 35, 422. — <sup>4</sup>) Vergl. Fischer's Jahresber. — <sup>5</sup>) Ferd. Fischer, Stöchiometrie (Hannover 1875). — <sup>6</sup>) Nach den en von Lasch (Poggend. Ann. 3. Erg. 346) wiegt 1 Liter Sauerstoff in 30279 g, folglich

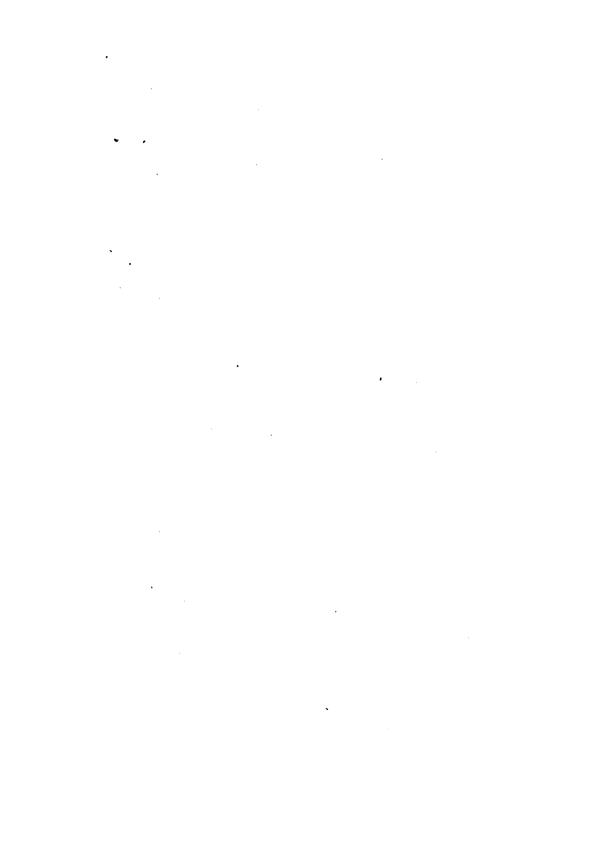

| ****             | Wasser von                             | 19product                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | wi von 200<br>or. Prod.   |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
|                  |                                        | <b>y</b> bm               | 1 Mol.                                  | 1 cbm                     |
|                  |                                        | w<br>3 525                | hw<br>7536                              | w<br>33 800               |
|                  | 12<br>2135                             | 22 420<br>15 300<br>9 580 | 4676<br>3196<br>1919                    | 20 970<br>14 330<br>8 610 |
|                  | 690<br>682                             | 3 094<br>3 058            | 582<br>682                              | 2 610<br>3 058            |
| elben 1          | Berbindung<br>111d der der<br>6 Matigu | Glement                   | c. So e                                 | rgaben die                |
|                  | Berbrennung<br>wärme                   | B 7                       | Bilbungs<br>wärme                       |                           |
| froff, H2        | hw<br>690<br>682<br>2135               |                           | hir<br>                                 |                           |
| ethan, $C_1 H_1$ | 8728<br>3157<br>3412                   |                           | + 233<br>581<br>146<br>94<br>305        |                           |

Bei der Berechnung ber Bildungswärme ift hier der Mohlenftoff als Dia vergl. S. 408) berechnet, baber

$$C + O_2 = CO_2 + 943 hw.$$

Birb aber Berthelot's Werth für amorphen Roblenftoff angenommen:

$$C + O_2 --- CO_2 + 976 hw,$$

ben fich folgende Berhaltniffe:

|                 |  |  |  |     | Brennwerth | ) der     | Bilbungs. |
|-----------------|--|--|--|-----|------------|-----------|-----------|
|                 |  |  |  | 231 | erbindung  | (flemente | wärme     |
| co.             |  |  |  |     | 682        | 976       | - 294     |
| CH <sub>4</sub> |  |  |  |     | 2135       | 2356      | 221       |
| Calla           |  |  |  |     | 3723       | 4022      | 299       |
| $C_8H_8$        |  |  |  |     | 5284       | 5688      | 404       |
| Calla           |  |  |  |     | 3157       | 2642      | 515       |
|                 |  |  |  |     | 3412       | 3332      | - 80      |
| Ca Ho           |  |  |  |     |            | 4998      | + 5       |

in auffallendsten ist ber Unterschied beim Propylen; filt die Theorie ber ilbung find biese Werthe aber wohl zutreffend. Jedenfalls wird bei dung von Kohlenoryd, Wethan und Aethan aus den Elementen Wärme ei der Bildung von Acetylen und Aethylen werden bagegen erheb

für die Berechnung des Brennwerthes von Dämpfen eignet sich diese 3ch trefflich  $^1$ ), sowie für manche thermochemische Berechnungen  $^2$ ). Bei der brennung von Kohlenstoff:  $C+O_2=CO_2$ , 3. B. geben  $12~\rm kg$  Kohl mit  $22,3~\rm cbm$  Sauerstoff  $22,3~\rm cbm$  Kohlenstoff mit  $11,15~\rm cbm$  (stoff  $22,3~\rm cbm$  Kohlenstyd, oder  $1~\rm kg$  Kohlenstoff mit  $11,15~\rm cbm$  (stoff  $22,3~\rm cbm$  Kohlenstyd, oder  $1~\rm kg$  Kohlenstoff mit  $4,43~\rm cbm$  atmosphärliches Generatorgas. Beim Berbrennen Kohlenstoff in atmosphärischer Luft muß daher die Summe von Kohlenstoff  $21~\rm kg$  Koolenstoff  $21~\rm kg$  Koolenstoff in Amosphärischer Luft muß daher die Summe von Kohlenstoff  $21~\rm kg$  Koolenstoff  $21~\rm kg$  Koolenstoff

$$2 H_2 + 0_2 = 2 H_2 O$$

für je 4 kg Wasserstoff 22,3 obm Sauerstoff verbraucht werden, um Wasser zu bilden 4). In derselben Weise wird auch der Brennwerth der auf je 1 obm berechnet, z. B. für Kohlenoryd

$$68200:22.3=3058.$$

1 cbm Kohlenoryd hat bemnach einen Brennwerth von 3058 w. Tergibt sich folgende Tabelle für den praktischen Gebrauch 5):

Soll dager 3. B. berechnet werden, wie viel Zink und Schwefelfaure ju l Bafferftoff erforderlich find, fo ergibt fich nach

1) Fischer's Jahresber. 1882, 1143; 1887, 158. E. Meyer hat fpater (Ber. Ges. 1889, 883) baffelbe Berfahren angewendet. — 2) Fischer's Jahresber. 18

3) Luft enthält auf 1 cbm Sauerftoff 3,76 cbm Stictftoff

4) Diefer Umftand ift für die Controle von Gasanalysen wichtig, 1 (Fischer's Jahresber. 1887, 200) bei Belprechung der Gasanalysen des sifchen Dampftesselbereins (Minsen) u. a. gezeigt hat. Für eine Roble

fommen bei der Verbrennung in Betracht für 1 kg 0,84 kg Kohlenstoff und Wasserstoff. Für je  $7 \times 22,3$  obm Kohlensaure wird daher  $0,75 \times 22,3$  obn stohlensaure wird daher  $0,75 \times 22,3$  obn stohlensaure, jo müssen bei vollständiger Berbrennung im Mittel noch 5 Sauerstoff vorhanden sein. Nach dem Ausgeben frischer Rohle wird der Segehalt verhältnismäßig geringer (4 bis 5 Proc.), nach der Entgasung ab (6 bis 7 Proc.) sein. Analysen, welche diesen Bedingungen nicht entsprech falsch und daher mit größerer Borsicht (vergl. Fischer's Jahresber. 1887, wiederholen; aus denselben Folgerungen zu ziehen, wie es z. B. Böckel f. angew. Chem. 1890, 599) that, ist mindestens unvorsichtig.

5) Bergl. Filmer's Jahresber. 1882, 1143.

|                                  | Mol.≠Gew. | Waffer vi<br>Berbrennu | Wasserbanups von 200<br>als Berbr.: Prod. |        |        |
|----------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                  |           | 1 Mol.                 | 1 cbm                                     | 1 Mol. | 1 cbm  |
|                                  |           | hiv                    | 10                                        | hw     | 10     |
| dampf, CaHa                      | 78        | 7860                   | 3 525                                     | 7586   | 33 800 |
| en, CaHa                         | 42        | 5000                   | 22 420                                    | 4676   | 20 970 |
| m, C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> | 28        | 8412                   | 15 800                                    | 3196   | 14 830 |
| 1, CH <sub>4</sub>               | 16        | 2185                   | 9 580                                     | 1919   | 8 610  |
| ftoff, Hg                        | 2         | 690                    | 8 094                                     | 582    | 2 610  |
| orph, CO                         | 28        | 682                    | 8 058                                     | 682    | 3 058  |

Die Bilbungsmarme einer Berbindung ergibt fich aus der Differenz erbrennungswarme berfelben und ber ber Elemente. Go ergaben bie enversuche von Berthelot und Matignon filr constanten Drud:

|                   |  | 5 | Bei | rbrennungs:<br>wärme | Bildungs:<br>wärme |
|-------------------|--|---|-----|----------------------|--------------------|
|                   |  |   |     | hw                   | hn                 |
| Wafferftoff, Hg   |  |   |     | 690                  |                    |
| Rohlenoryd, CO .  |  |   |     | 682                  | + 261              |
| Methan, CH        |  |   |     | 2135                 | + 187              |
| Methan, Calla     |  |   |     |                      | + 238              |
| Mcetylen, CaHa    |  |   |     | 3157                 | <b>— 581</b>       |
| Methylen, C. H    |  |   |     | 8412                 | <b>— 146</b>       |
| Propplen, Ca Ho . |  |   |     | 4998                 | <b>—</b> 94        |
| Propan, CaHa      |  |   |     | <b>5284</b>          | + 305              |

Bei der Berechnung der Bilbungswärme ift hier der Rohlenftoff als Diavergl. S. 408) berechnet, baber

$$C + O_2 = CO_2 + 943 hw$$
.

Bird aber Berthelot's Werth für amorphen Rohlenftoff angenommen:

$$C + O_2 = CO_2 + 976 hw$$
,

ben fich folgenbe Berhaltniffe:

|                               |   |   |  |   |   | Ve | Brennwerth<br>erbindung | der<br>(Flemente | Bilbungs≠<br>wärme |
|-------------------------------|---|---|--|---|---|----|-------------------------|------------------|--------------------|
| CO.                           |   |   |  |   |   |    | 682                     | 976              | +294               |
| CH                            |   |   |  |   |   |    | 2135                    | 2356             | + 221              |
| $C_2 H_6$                     |   |   |  |   |   |    | 3 <b>72</b> 3           | 4022             | 299                |
| $C_8H_8$                      |   |   |  |   |   |    | 5284                    | 5688             | 404                |
| CaH,                          |   |   |  |   |   |    | 8157                    | 2642             | 515                |
| C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> |   |   |  |   |   |    | 3412                    | 3332             | 80                 |
| $C_8H_6$                      | • | • |  | • | • |    | 4998                    | 4998             | + 5                |

lm auffallenbsten ist ber Unterschied beim Propylen; filt die Theorie ber ilbung find diese Werthe aber wohl zutreffend. Jedenfalls wird bei thung von Kohlenoryd, Methan und Acthan aus den Elementen Mittung ei der Bildung von Acetylen und Acthylen werden bagegen

Wärmemengen gebunden. 3. Thomfen 1) fand (wenn C = 969,6 1 H2 = 683,6):

|          |                               | Berbrennungs. | <b>Bildung wärm</b> e   |                      |  |
|----------|-------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|--|
| R a m e  | Molecül                       | ,             | bei conftantem<br>Trude | bei conjun<br>Boluma |  |
|          |                               | hu            | hac                     | . Arc                |  |
| Methan   | СҢ₄                           | 2135          | 202                     | 196                  |  |
| Aethan   | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> | <b>3733</b>   | 257                     | 945                  |  |
| Propan   | C <sub>B</sub> H <sub>B</sub> | 5335          | 308                     | 299                  |  |
| Methylen | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> | 3348          | - 42                    | - 4                  |  |
| Propplen | Ca Ha                         | 4952          | + 8                     | - 4                  |  |
| Acetylen | C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> | 3106          | <b>— 483</b>            | -48                  |  |
| Bengol   | C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> | 8058          | <b>— 190</b>            | - 301                |  |

Obige Werthe von Regnault u. A. find jedenfalls richtiger. Du ergibt sich folgende Tabelle für die Bergasung des Kohlenstoffes durch Kolsaure und Wasser bezw. Wasserdampf:

| Wärme im<br>Feuerraum | Brennwerth de<br>exhaltenen Gesch |
|-----------------------|-----------------------------------|
|                       | •                                 |
| 976                   | 0                                 |
|                       |                                   |
| <b>294</b>            | 682                               |
|                       |                                   |
| <b> 38</b> 8          | 1 <b>364</b>                      |
|                       |                                   |
| <b> 28</b> 8          | 1264°)                            |
| <i>396</i>            | 1372 <b>8</b> )                   |
|                       |                                   |
| <b>— 188</b>          | 1164°)                            |
| <b> 404</b>           | 1380°)                            |
|                       | 976 294 — 388 — 288 — 396 — 188   |

Demnach wird bei der Bergasung des Kohlenstoffes nur durch Sauerstoff Wärme entwickelt, während bei gebundenem Sauerstoff Wärn bunden wird (j. Bergasung).

<sup>1)</sup> Ber. beutich. dem. Gef. 1880, 1321 und 2320; Thermodemifde i judungen (Leipzig 1886). — 2 Für Wasserdampf. — 8) Für füssiges Wasser

## Brennstoffe.

Brennstoffe im technischen Sinne nenut man alle die Stoffe, welche sich Richt- und Wärmeentwicklung mit dem atmosphärischen Sauerstoff verzen, b. h. verbrennen. Die wichtigsten festen Brennstoffe sind Holz, Torf, zentohle, Steinkohle; anhangsweise sind Stroh und Rinderdung zu erwähnen. bienen fast nur als Leuchtstoffe; auch die setten Dele, Erdöle, Theer u. dergl. igen Brennstoffe dienen nur in beschränkten Mage als Heizstoffe.

## Sof 3.

Holz ist ber am längsten verwendete Brennstoff 1), dessen Bedeutung neuers in den Culturstaaten durch die Rohle wesentlich eingeschränkt ist. Ueber Bälber Europas werden folgende Angaben gemacht 2):

| flä                     | he in und | Forstungen<br>Solzungen<br>1000 ha | Procente der<br>Gefammts<br>fläche |
|-------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Europäifches Rugland 55 | 1 964     | 200 000                            | 36,9                               |
| Someden 4               | 4 282     | 17 569                             | 39,7                               |
| Deutschland 5           | 4 060     | 13 900                             | 25,7                               |
| Defterreich 3           | 0 002     | 9 777                              | 32,5                               |
| Frantreich 5            | 2 840     | 9 388                              | 17,7                               |
| Ungarn 3                | 2 311     | 9 168                              | 28,4                               |
| Spanien 4               | 9 724     | 8 484                              | 17,0                               |
| Rormegen 3              | 1 820     | 7 806                              | 24,5                               |
| Italien 2               | 9 632     | 3 656                              | 12,3                               |
| Rumanien 1              | 3 140     | 2 000                              | 15,2                               |
| England 3               | 1 495     | 1 261                              | 4,0                                |
| Serbien                 | 4 859     | 969                                | 19,9                               |
| Griechenland            | 6 469     | 8 <b>5</b> 0                       | 18,1                               |
| Someia                  | 4 139     | 781                                | 18,9                               |
| Belgien                 | 2 496     | 498                                | 19,6                               |
| Bortugal                | 8 962     | 471                                | 5,8                                |
| Holland                 | 3 297     | 230                                | 7,0                                |
|                         | 3 957     | 190                                | 4,8                                |
| 95                      | 5 449     | 286 998                            | 30,0                               |

<sup>1)</sup> Holz als Baumaterial vergl. A. Mayer, Chemische Technologie des Holzes Baumaterial (Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn) 1872; M. Paulet, Lité de la Conservation des bois (Paris 1876); R. Gottgetreu, Physische semische Beschaffenheit der Baumaterialien (Berlin 1880); Nördlinger, Die Rische Eigenschaften der Holzer. Die Rische Eigenschaften der Holzer. Die Rische Eigenschaften der Holzer.

Wärmemengen gebunden. 3. Thomsen i) fand (wenn C = 969,6 m  $H_2 = 683,6$ ):

|          |                               | Berbrennungs: |                          | swärme                    |  |
|----------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--|
| Na m e   | Molecül                       | wärme         | bei constantem<br>Drucke | bei constanter<br>Bolumen |  |
|          |                               | hw            | hw                       | hw                        |  |
| Methan   | C H <sub>4</sub>              | 2135          | 202                      | 196                       |  |
| Aethan   | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> | 3733          | 257                      | 245                       |  |
| Propan   | C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> | 5335          | 308                      | 299                       |  |
| Methylen | C₂ H₄                         | 3348          | 42                       | 47                        |  |
| Propylen | C <sub>8</sub> H <sub>6</sub> | 4952          | + 8                      | _ 4                       |  |
| Acetylen | $C_2H_2$                      | 3106          | 483                      | <b>— 483</b>              |  |
| Bengol   | $C_6H_6$                      | 8058          | 190                      | 201                       |  |

Obige Werthe von Regnault u. A. find jedenfalls richtiger. Daraus ergibt sich folgende Tabelle für die Bergafung des Kohlenstoffes durch Kohlens fäure und Wasser bezw. Wasserdampf:

| Reaction                     | Wärme im<br>Feuerraum | Brennwerth des<br>erhaltenen Gases |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| $C + O_2 = CO_2$             |                       |                                    |
| 976                          | 976                   | 0                                  |
| c + o = co                   |                       |                                    |
| 294                          | 294                   | 682                                |
| $C + CO_2 = 2CO$             |                       |                                    |
| -976 + 588                   | <b>— 38</b> 8         | 1364                               |
| $C + H_2O = CO + H_2$        |                       |                                    |
| -582 + 294                   | <b> 288</b>           | 1264 <sup>2</sup> )                |
| -690 + 294                   | <i>— 396</i>          | 1372 <sup>8</sup> )                |
| $C + 2 H_2 O = CO_2 + 2 H_2$ |                       |                                    |
| -1164 $+976$                 | <b>— 188</b>          | 1164 <sup>2</sup> )                |
| -1380 + 976                  | <b> 404</b>           | 1380³)                             |

Demnach wird bei der Bergasung des Kohlenstoffes nur durch freien Sauerstoff Wärme entwickelt, während bei gebundenem Sauerstoff Wärme gebunden wird (f. Bergasung).

<sup>1)</sup> Ber. deutsch. chem. Ges. 1880, 1321 und 2320; Thermochemische Uniers suchungen (Leipzig 1886). — 2 Für Wasserdamps. — 8) Für stüffiges Wasser.

trafter verleihen. Roch mehr unterscheiben fich bie Rabel- und Laubhölzer ch bie Tüpfelzellen. Bei biefen blieben nur fleine punttförmige Men, Tüpfel genannt, von der Berdidung ausgeschloffen; ift die Dembran verbict, fo bilben biefe Stellen Til vfeltanale; bie gehöften Tilpfel ber belhölzer ericheinen, von der Flache geschen, von einem weiten Sofe umen. Die Tüpfel fteben nämlich immer an berfelben Stelle, wo in ber Sbarzelle ein folcher sich befindet; bei den gehöften sind nur die beiden entichenden Tüpfel nicht von ber ursprünglichen Membran verschloffen, sondern en einen offenen linfenförmigen Raum gwischen fich, fo bag bie Membran wirklich burchbrochen ift, und die Rellhöhlen mit einander in Verbindung en. Fig. 285 zeigt folche Bellen mit durchschnittenen gehöften, mit t bezeichen Tupfeln. Bei den Coniferen besiten nur die prosenchmugtischen Solzzellen : fcone, treisrund ausgebildete Tipfel, Die fich auf ben ben Darkftrahlen Etehrten Banbungen befinden und daher fichtbar find, wie Fig. 286 zeigt, welche Bild eines Quer = und Tangentialschnittes von Fichte (Abies pectinata) Rellt. Die Tüpfel bei den Laubhölzern find weit unregelmäßiger von Bortmen, Geftalt und Anordnung; Fig. 287 (a. f. S.) zeigt die mitroftopifchen Initte burch das Holz der Buche (Fagus silvatica).

Alle Zellbilbungen, hervorgegangen ans bem protoplasmareichen Camm, verlieren balb ihren sticksofshaltigen Inhalt und damit ihre Fähigkeit zu Hen, sich zu theilen und überhaupt Neubildungen zu vollziehen, und bilden biesem Zustande das fertige Holz. Von da bilden die Zellen munnehr ein igedehntes capillares Röhrensystem, welches die Anfgabe übernimmt, das affer von der Wurzel in die Krone des Bannes hinanfzuleiten. Die langstrecken, oben und miten sich spindelsörmig schließenden dickvandigen, aber moch hohlen Zellen, sind in ihrem Durchmesser dei den meisten unserer Holzen so gering, daß ihr Hohlraum auf einem seinen Durchshitt weder mit Bem Auge, noch mit der Lupe erfannt werden kann; am ehesten ist dies der U bei Ahorn, Erle, Weide. Die Holzzellen bei den Nadelhölzern sind im Igemeinen deutlicher erkenndar, bei einigen werden sie einem scharfen Auge, den meisten Fällen durch die Lupe, deutlich erkenndar. Das dem Auge, thare Gestige des Holzes neunt man im gewöhnlichen Leben Polzssassen

In der Mitte des Banmstammes steht das Mark, welches bei älteren tumen oft vollständig verschwindet; von diesem oder in einiger Entsernung von mselben lausen strahlensörmig nach allen Seiten des Umfanges, hänsig die die Rinde sich fortsetzend, die Markstrahlen. Dieselben dilben auf dem werschnitte, der Firnseite des Holzes, grobe oder feine schwachglänzende nien; nach den Radien des Stammes gespaltenes Holz zeigt dagegen die tarkstrahlen auf ihrer platten Seite als mehr oder weniger breite Streisen, es sich vom Mittelpunkte zur Rinde ziehen und sich durch Glanz und Färdung n der umgebenden Holzmasse unterschein. Die Holzarbeiter nennen destib das den Markstrahlen nach gespaltene, durch seine Markstrahlen glänzende piegelnde) Holz Spiegelholz und die Markstrahlen selbst Spiegel, und e Kläche, in der sie verlausen, Spiegelstäche sis zu 30 cm hoch, bei anderen



jungeren folgen und fo fort bis zur Rinde, unter welcher bie jungften gewebe liegen und fich hier in ber fog. Cambinmidicht (Baft) ftel nenem bilden, jo bag bie Zunahme jedes Baumftammes zwischen ber und dem jungften Bolze ftattfindet. Es legen fich fomit alle Sahre m Stamm neue Schichten an, und werden fo viele concentrifche Ringe erzen Dol3. 417

n Jahre gahlt; da aber auch ein allmähliches Wachsen bes Banmen bie höhe stattfindet, so bildet jeder Holzring einen gestreckten Regel, n denen der folgenden Jahre vollkommen überdeckt und eingeschlossen; einigen Holzarten sinden sich charakteristisch längliche Markflecken, latten Seiten stets dem Kerne oder der Rinde zusehren und lediglich erholungen sind.

Rinde um einen Baumstamm bilbet sich burch starke Verdunftung aut (Epidermis), die vielen Zellsaft zur beschlennigten Ablagerung b nach und nach die sog, echte Entienta bildet, die durch ihre in-



burd einen Baumftamm mit feiner Spiegeiflade, jeinen Marfftrablen und Marffteden. (Rad) Rorblinger.)

e Substanzen und ihre wachsende Diefe mehr ober weniger undurch-

wichtigfte Bestandtheil bes Polzes ift ber Bellstoff ober bie Ca II 100s, in welchen bie incrnstirenden Stoffe (Lignin, Holz-f. w.) eingelagert find.

F. Schulze<sup>1</sup>) wird bei ber Behandlung des Holzes mit Natron-Theil der Cellulose gelöst, nach H. Tank<sup>2</sup>) schon beim Erhitzen mit V. Lange<sup>3</sup>) erhitzt die Holzprobe mit Kalilange; er sand an reiner n Eichenholz bie Proc., Buchenholz bis Proc., Tannenholz bis und

ebig's Ann. 146, 190. — 3) Fifcher's Inhresber. 1889, 1. — 3) Zeitschr. em. 14, 288; Fischer's Inhresb. 1890, 1.
Brennftoffe. 27

taum sichtbar bis zu 2 mm hoch, bei einigen 1 mm breit, bei aueren mu (),15 mm.

Das Holzgewebe, welches zwischen ben Markftrahlen fich befindet, lager sich in freisformigen Sahresringen um das Mark oder den Mittelpund bes Stammes ab, indem auf die altesten Schichten gegen außen die nach



jüngeren folgen und so fort bis zur Rinde, unter welcher bie jungften Di gewebe liegen und sich hier in der sog. Cambinmsschit (Baft) ftets neuem bilben, so daß die Zunahme jedes Baumstammes zwischen der Mund dem jungsten Holze stattfindet. Es legen sich somit alle Jahre um betamm neue Schichten au, und werden so viele concentrische Ringe erzent

Dola. 417

im Jahre guhlt; da aber auch ein allmähliches Wachsen bes Bannstin die höhe stattsindet, so bildet jeder Holzring einen gestreckten Regel, on denen der folgenden Jahre vollkommen Aberbeckt und eingeschlossen ei einigen Polzarten sinden sich charakteristisch längliche Markflecken, platten Seiten stets dem Kerne oder der Rinde zukehren und lediglich berholungen sind.

Rinde um einen Baumftamm bilbet sich burch starte Berbunftung haut (Epidermie), die vielen Zellsaft zur beschleunigten Ablagerung ib nach und nach die sog, echte Cuticula bilbet, die durch ihre in-



t Durch einen Baumstamm mit seiner Spiegelfläche, jeinen Markfrahlen und Markfreden. (Rach Rortlunger.)

en Substanzen und ihre wachsende Dide mehr oder weniger undurchfür Kliffigleiten wird.

wichtigfte Bestandtheil bes Polzes ift ber Bellftoff ober bie Cullio O., in welchen bie incrustirenben Stoffe (Lignin, Polze, i. w.) eingelagert find.

h F. Schulze 1) wird bei ber Behandlung des Polzes mit Natron-Theil der Cellulofe gelöft, nach P. Tauß2) schon beim Erhiben mit G. Lange2) erhist die Polzprobe mit Kalilange; er sand an reiner in Eichenholz 56 Broc., Buchenholz 58 Broc., Tannenholz 50 und

iebig's Ann. 146, 180. — <sup>9</sup>) Fischer's Jahresber. 1889, 1. — <sup>8</sup>) Zeitschem. 14, 288; Fischer's Jahresb. 1890, 1.

Drennftoffe. 27

Torf 44 Proc. H. Miller<sup>1</sup>) tocht die Holzprobe mit Wasser, behandelt mit Alkohol und Benzol, um Fett, Wachs, Harz u. bergl. zu lösen, extrahirt dann mit Ammoniak Farbstoff und pectoseartige Stosse und behandelt mit Brom, um die Cellusose rein zu gewinnen. Er fand so:

| Holzarten         | Wasser | Wasser=<br>extract | Harz  | Celluloje | Incrust.<br>Stoffe |
|-------------------|--------|--------------------|-------|-----------|--------------------|
| Birten            | 12,48  | 2,65               | 1,14  | 55,52     | 28,21              |
| Buchen            | 12,57  | 2,41               | 0,41  | 45,47     | 39,14              |
| Buchsbaum         | 12,90  | 2,63               | 0,63  | 48,14     | 35,70              |
| Cbenholz          | 9,40   | 9,99               | 2,54  | 29,99     | 48,08              |
| Eichen            | 13,12  | 12,20              | 0,91  | 39,47     | 34,30              |
| Erlen             | 10,70  | 2,48               | 0,87  | 54,62     | 31,33              |
| Guajaf            | 10,88  | 6,06               | 15,63 | 32,22     | 35,21              |
| Raftanien         | 12,03  | 5,41               | 1,10  | 52,64     | 28,82              |
| Riefern           | 12,87  | 4,05               | 1,63  | 53,27     | 28,18              |
| Linden            | 10,10  | 3,56               | 3,93  | 53,09     | 29,32              |
| Mahagoni          | 12,39  | 9,91               | 1,02  | 49,07     | 27,61              |
| Pappel (Schwarz:) | 12,10  | 2,88               | 1,37  | 62,77     | 20,88              |
| Tannen            | 13,87  | 1,26               | 0,97  | 56,99     | 26,91              |
| Teat              | 11,05  | 3,93               | 3,74  | 43,12     | 38,16              |
| Weiden            | 11,66  | 2,65               | 1,23  | 55,72     | 28,74              |

Th. Thomfen 2) bezeichnet den in verdünnter Natronlauge löslichen Bestandtheil der incrustirenden Stoffe des Holzes mit Holzgummi, dessen Formel  $C_6\,H_{10}\,O_5$ ; 100 Thie. Holz enthielten an Holzgummi:

|             | Peripher | ie Mitte |
|-------------|----------|----------|
| Birte, alt  | 13,9     | 19,7     |
| Birte, jung | 24,9     | 26,4     |
| Buche, alt  | 8,2      | 15,9     |
| Buche, jung | 11,9     | 11,3     |
| Buche, jung | 13,8     | 15,9     |
| Eiche       | (14,4)   | 10,7     |
| Ejde        | 9,7      | 10,7     |
| Rirschbaum  | 19,3     | 15,4     |
| Ulme        | 8,9      | 12,0     |

Nach F. Koch 3) findet sich Holzgummi nur im Holze ber Laubbäume, nicht in dem der Nadelhölzer. Dagegen fand A. Wieler 4) für Pinus silvestris:

<sup>1)</sup> Hofmann, Wiener Ausstellungsbericht S. 27. — 2) Journ, pratt. Chem. 19, 146. — 3) Fischer's Jahresb. 1887, 1. — 4) Ebend. 1886, 1056.

| Bestandtheile                           | Rernholz<br>Proc. | Splintholz<br>Proc. | Rinde<br>Proc. |  |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|--|
| Wasser extrahirt                        | 6,99              | 3,31                | 42,43          |  |
| Mitobol                                 | 4,41              | 2,87                | 3,69           |  |
| binfaure                                | 0,75              | 1,20                | 2,18           |  |
| e in 0,1 proc. NaOH loslich .           | 2,56              | 2,38                | 1,84           |  |
| 1 proc. Na OH löslich                   | 2,57              | 4,66                | 4,32           |  |
| mmi                                     | 10,99             | 16,07               | 6,35           |  |
| e burch 10 proc. NaOH löslich.          | _                 | _                   | 4,72           |  |
| Chlorwaffer löslich                     | 55,51             | 58,21               | 26,24          |  |
| fe aus dem Lignin-Rückftand ber.        | 22,77             | 23,85               | 7,85           |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 0,78              | 0,37                | 0,77           |  |
| Summe                                   | 107,33            | 112,82              | 99,89          |  |
| )                                       | 37,63             | 42,72               | 20,07          |  |
| Cellulofebeftimmungen }                 | 39,11             | 38,98               | 22,01          |  |
| - 11                                    | 28,01             | 37,5                | 17,43          |  |

Die genaue Rinbenanalyfe ergab folgenbe Beftanbtheile:

| Davon ausziehb |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   |     |    | Proc. |
|----------------|-----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|---|-----|----|-------|
| Petroläther .  |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   |     |    |       |
| Aether         |     | •  |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   |     |    | 2,79  |
| Waffer         |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   |     |    | 42.43 |
| Davon murben   |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   |     |    |       |
| Berbfaure .    |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   | 2.9 | 34  | B | ro  | ٤. |       |
| Andere burch   |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   | n   |    |       |
| Traubenzuder   |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   | ••  |    |       |
|                |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   | "   |    |       |
| Sacharofen     |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   | "   |    |       |
| Gummi          | •   | •  | •  | •  | •   |    | •   | ٠   |     | •   |     | •   |    | • | 2,  | 17  |   | "   |    |       |
| Metarabinjaur  | e . |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   |     |    | 2,18  |
| Sonftige burd  | 60  | .1 | br | ٥c | . 1 | Na | 0   | Н   | au  | 181 | iel | bbc | re | ( | 5tc | ffe | ( | oie | [s | •     |
| leicht Eiwei   |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   |     |    | 1,84  |
| Stärte         |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   |     |    |       |
| Durch 1proc.   |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   |     |    | 4,32  |
| Holzgummi .    |     |    |    |    |     |    | •   |     | . ' |     |     |     |    |   |     | _   |   |     |    |       |
| Pararabin .    |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   |     |    | 1,67  |
|                |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   |     |    |       |
| Calciumoralat  | •   | •  | •  | •  | •   | ٠  | ٠   | •   | •   | •   | •   | •   | •  | • | ٠   | •   | • | •   | ٠  | 2,09  |
| Gimeiftorper   |     |    | •  | •  | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •  | • | •   | •   | ٠ | •   | •  | y     |
| Durch Chlorn   | aff | er | ľ  | 81 | iφ  | (  | Ωiς | ıni | n)  |     |     |     |    |   |     |     |   |     |    | 22,48 |
| Celluloje aus  |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   |     |    |       |
| Aiche          |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   |     |    |       |
| • •            |     |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |    |   |     |     |   |     | 1  | 05,11 |

vargehalt beförbert bie Brennbarkeit bes Holges; Bampel1) fand Behanbeln mit 90 proc. Allohol:

<sup>)</sup> Mittheilungen d. technol. Gewerbemufeums 1882, 87.

|                      | Proc. |
|----------------------|-------|
| Taris tentes L       | 7,514 |
| Attes excels D C.    | 2,734 |
| Lara eariges D. C    | 1,507 |
| Figure 1             | 1,744 |
| Alem Previnghamans L | 1,69  |
| Francis entende L    | 1,47  |
| FARTS FÜTETICK L     | 1,44  |
| Betta with L         | 1,167 |

Seiemuch is der Saffargebalt des Holges, welcher nach Jahn und Hulgert ungemein verichieden in und den Brennwerth des holgs friedenst berudoricht vergl. S. 4250. Im Frühjahr ift der Waffergehalt gemein bieber als im Herbit und Winter, in den Aeften höher als im Sti Schubler und Harring fanden folgenden Baffergehalt für frisches holg:

|                                              | Shubler<br>und<br>Hartig<br>Proc. | Hartig<br>Proc. | Sa<br>jájied<br>Beoba<br>Pa |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Bainbude eter Beiffride (Carpinus betulus) . | 18,6                              | 37              | 22 ti                       |
| Beibe (balix caprea                          | 26,0                              | 42              | 30,                         |
| Thorn (Acer Pseudo: latanus)                 | 27,0                              | 34              | 30 ,                        |
| Cide (Fraxinus excelsior)                    | 28,7                              | 27              | 14',                        |
| Birle (Betula alba                           | 30,8                              | 47              | 24 ,                        |
| Cice Quercus pedunculatas                    | 35,4                              | 35              | 22 ,                        |
| Rostafiante (Aesculus Hippocastanum)         | 38,2                              | 48              | 37                          |
| Bute Fagus silvatica)                        | 39,0                              | 39              | .20 ,                       |
| Riefer Pinus silvestris)                     | 39,7                              | 61              | 15                          |
| Erle (Alnus gluticosa)                       | 41,6                              | 50              | 33 ,                        |
| Ulme (U mus campestrise                      | 44,5                              | 34              | 22                          |
| Fichte Abies excelsa                         | 45,2                              | 56              | 11                          |
| Linde (Tilia euroj aea)                      | 47,1                              | 52              | 36                          |
| Larix europaea)                              | 48,6                              | <b>5</b> 0      | 17                          |
| Schwarzpappel (Populus nigra)                | 51,8                              | <b>52</b>       | 43                          |

Die zweite Spalte enthält die Durchschnittswerthe der Hartis Bestimmungen für die einzelnen Monate, wobei aber die Hölzer nur blufttrocken gebracht waren, so daß diese Werthe thatfächlich noch 10 bis 12 zu niedrig sind; die dritte Spalte desgleichen Grenzwerth anderer Beobach

Die Untersuchungen der Forstakademie zu Eberswalde?) mit dem Ho Fichte (und zwar dem Stammtheil 1,4 bis 4 m über dem Boden) ergaber zwar der Splint wassereicher ist als der Kern, daß aber das Berhizwischen dem Wassergehalte in beiden Theilen außerordentlich schwankt einigermaßen constante Zahlen nur in der Summe des Wassergehalte ganzen Stammtheil (also vom Kern und Splint) erhalten wird. Der B

<sup>1)</sup> Bergl. Nördlinger, Die technischen Eigenschaften bes Golzes, S. 6 2) Fischer's and seer. 1883, 1200.

It bes Holges, welcher bis jum Gintritt ber Lufttrodenheit abgegeben wirb. antt von 36 bis 44 Broc. bes Gewichts bei ber Fallung. Gine gesebniffige ce ift nicht vorhanden, vielmehr die Reibenfolge ber Monate folgende: Mai nimum), Juli, December, Juni, Februar, Dlarz, August, Detober, Gep-Der Waffergehalt bes luftenen Holzes ift geringen Schwankungen unterworfen und geht nur von Broc. auf 12 Broc. Die Monate folgen babei in biefer Weife: October, mimum), Juli, August, September, Dai, Marz, Juni, Rovember, Januar, M. Kebruar, December (Maximum), lassen also nur undentlich die Sommer-Late an ben Anfang, die Wintermongte an ben Schluf ber Reihe treten. : demifche Untersuchung ergab, bak auf Grund ber chemischen Busammen-Eng ein wahrscheinliches Resultat über die etwaige größere ober geringere vier ber in ben einzelnen Monaten gefällten Bolger jundchst noch nicht gemerben tonnte. Rern und Splint zeigten überall wesentliche Unterschiebe lieften die geringere Dauerhaftigfeit bes letteren erklärlich finden. peführten Festigkeiteversuche mit zehn Jahre lang im Freien und unter Dach bewahrten Bolgproben liegen einen bestimmten Ginflug ber &allgeit nicht men.

Bersuche über die Wasseraufnahme von trockenem Holz wurden von köbach 1), Maumené 2) u. A. ausgeführt. F. Schödler 3) fand, daß Io Hirnstäche Tannenholz in fünf Tagen 73 bis 129 g Wasser aufnahm, der Sehneusläche aus nur 11 g. Maumené fand, daß 100 Thie. trockenes 3,9,37 bis 174,86 Thie. Wasser aufsaugen können, während das im gemichen Holze enthaltene Wasser von 4,61 bis 13,56 schwankte.

Beim Trodnen zieht sich bas Holz zusammen, es schwindet. Rach rblinger beträgt die Größe des Schwindens beim Trodnen: I. nach der htung der Fasern, II. nach der Richtung des Stammhalbmessers, III. nach Richtung senkrecht auf die Ebene der Spiegel in Brocenten bei:

|              |  | I.   | II.  | III. |              | I,   | 11.  | 111, |
|--------------|--|------|------|------|--------------|------|------|------|
| . Beigbuchen |  | 0,21 | 6,82 | 8,00 | Eichen       | 0,26 | 5,85 | 6,90 |
| Rothbuchen   |  | 0,20 | 5,25 | 7,08 | Epen         | 0,0  | 3,97 | 3,33 |
| Feldahorn    |  | 0,0  | 2,03 | 2,97 | Sahlweiden . | 0,0  | 2,07 | 1,90 |
| Ulmen        |  | 0,05 | 3,85 | 4,10 | Linden       | 0,10 | 5,73 | 7,17 |
| <b>Thorn</b> |  | 0,11 | 2,06 | 4,13 | Föhren       | 0,0  | 2,49 | 2,87 |
| Birten       |  | 0,50 | 3,05 | 3,19 | Fichten      | 0,0  | 2,08 | 2,62 |
| Eichen       |  | 0,0  | 2,65 | 4,10 | Erlen        | 0,30 | 3,16 | 4,15 |

3. A. Frey 4) verwandte mittelstarke, 75 bis 100 jährige Stämme, welche engs Januar 1877 gefällt wurden. Der Wald war an einem Nordwest enge, bei 750 bis 800 m über bem Weere gelegen. Etwa 60 cm liber bode wurden Stüde von passender Länge abgesägt und hierauf sosort von Dolzart acht volltommen genau gearbeitete Cubikbecimeter Wilrsel herett. Diese wurden gewogen, aus den acht Wägungen wurde das mittlere licht von 1 obdo und hieraus das specif. Gringewicht silt jede Polzart

<sup>1)</sup> Polyt. Journ. 99, 315. — 2) Compt. rond. 87, 948. — 1) Gewerbeblatt beffen 1679, 817. — 4) Mitth. technol. Gewerbemul. 1888, 108.

|                 | Grün            | Commer:<br>troden | Abger<br>troduct       | Kusge           | trodnet | D.              | ürr   | Berto           |
|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------|-----------------|-------|-----------------|
| <b>D</b> oljart | Specif.<br>Gew. | Specif.<br>Gew.   | Abjor<br>Lutes<br>Gew. | Specif.<br>Gew. | Serlug. | Specif.<br>Gew. | Broc. | Specif,<br>Gew. |
| Eide            | 1,0748          | 0,9852            | 858                    | 0.804           | 29,1    | 0.766           | 34,2  | 0.387           |
| Ejde            | 0,8785          |                   | 769                    | 0.771           | 19,6    | 0,746           | 29,1  | 0,371           |
| Buche           | 1,0288          |                   | 756                    | 0,747           | 33,5    | 0,700           | 41,7  | 0,319           |
| Riefer          | 0,8784          | -                 | 672                    | 0,678           | 27.6    | 0,662           | 87,7  | 0,351           |
| Ulme            | 0,9166          | 0,7502            | 626                    | 0.635           | 35,5    | 0,595           | 42,6  | 0,284           |
| Gibe            | 0.9030          | 0,7106            | 686                    | 0,696           | 24,6    | 0.642           | 85.8  | 0,262           |
| Aborn           | 0.9210          | 0,7044            | 674                    | 0,637           | 88.1    | 0,604           | 40,3  | 0,247           |
| Afpe            | 0,8809          | 0,6398            | 481                    | 0,515           | 46,1    | 0.463           | 54    | 0.179           |
| Lärche          | 0,7633          |                   | 578                    | 0,607           | 27,8    | 0,560           | 84.3  | 0,288           |
| Beigtanne .     | 0,8041          | 0,5878            | 544                    | 0.529           | 87,8    | 0,510           | 43,8  | 0,214           |
| Linde           | 0,7690          |                   | 483                    | 0,505           | 41.6    | 0.484           | 47.7  | 0,240           |
| Ficte           | 0,5266          |                   | 465                    | 0,487           | 18,1    | 0,457           | 28,1  | 0,198           |

|                 |         |             |              | Procen  | t. Edyw | indung       |          |        |  |
|-----------------|---------|-------------|--------------|---------|---------|--------------|----------|--------|--|
| <b>P</b> olzart | श्रा    | <br>Bgetrod | net          |         | Dürr    |              | Bertohli |        |  |
|                 | Uchfial | Radial      | Be:<br>jammt | Achfial | Radial  | Ge-<br>jammt | Udsial   | Radial |  |
| Eiche           | 0,0     | 3,1         | 6,1          | 0,2     | 6,8     | 18,8         | 6        | 17     |  |
| Giche           | 0,0     | 4,3         | 8,4          | 0,0     | 8,6     | 16,5         | 7        | 25     |  |
| Buche           | 0,0     | 4,3         | 8,4          | 0,0     | 7,5     | 14,4         | 6,5      | 22     |  |
| Riefer          | 0,0     | 3,4         | 6,7          | 0,2     | 6,9     | 18,5         | 9        | 26,5   |  |
| Ulme            | 0,3     | 3,4         | 7,0          | 0,1     | 5,9     | 11,6         | 9        | 20     |  |
| Eibe            | 0,0     | 1,1         | 2,1          | 0,5     | 4,8     | 8,9          | 10,5     | 8      |  |
| Ahorn           | 0,0     | 1,7         | 8,4          | 0,0     | 4,5     | 8,9          | 8,5      | 18     |  |
| Alpe            | 0,4     | 3,8         | 7,8          | 0,3     | 6,1     | 12,1         | 7        | 15     |  |
| Lärche          | 0,2     | 8,4         | 6,9          | 0,4     | 5,2     | 10,5         | 8,5      | 10,5   |  |
| Weißtanne .     | 0,0     | 2,3         | 4,6          | 0,4     | 5,7     | 11,4         | 10       | 11     |  |
| Linde           | 0,0     | 5,7         | 11,1         | 0,1     | 8,8     | 16,9         | 8        | 25,5   |  |
| Ficte           | 0,0     | 3,1         | 6,1          | 0,8     | 5,7     | 11,8         | 9        | 10,5   |  |

berechnet. Von biesen acht Würfeln wurden vier zur Verkohlung best welche zugleich auch zur Erhebung der Gewichtsveranderung durch "Abtro dienten, und je zwei zum "Austrocknen" und "Ausdörren", wobei die W getroffen wurde, daß das mittlere Gewicht in jeder Gruppe möglicht dem allgemeinen Mittelgewichte der Holzart entsprach. Zur Feststellun Gewichtes des Holzes im "sommertrockenen" Zustande wurden aus den entrindete

ie Angust noch je zwei Wiltrfel verfertigt. Es erschien bie Erbebung bes sichtes in biefem Auftande beshalb wichtig, weil filte mannigfache technische vendungen biefer Buftand bie Regel ift. Die Abtroduung wurde erzielt, um man bie gur Berfohlung bestimmten Mitrfet obne iebe weitere Borung bie Mitte Inni auf bem Oftrichboben liegen lieft. Die Echneinbung Diefem (Grade ber Trodenbeit war noch unmeftbar und fonnte baber fein Effice Gewicht, fondern nur bas absolute Gewicht erhoben werben. Der Rand "anegetrodnet" wurde baburd, erreicht, bag man bie betreffenben rfel in einem Bimmer luftig aufschichtete. Der Raum wurde bis Enbe il meift geheizt und aufange Angust blirfte ber Bustand bee Dotzes ziemtich L'entiprodien haben, welchen man in ber Regel als eine Rolge bes "jabremen Liegens unter Dady" bezeichnet. Bur Berftellung bes Buffanbes "biler" eben guerft Verfuche vorgenommen, bas Dolg chemisch troden berguftellen. bies miftlang, fo brachte man bie Witrfet aufange Mai in ben Parrranm :r Barquettenfabrit. Die Resuttate biefer burch zwei Monate fortgesetzten Erung bei allmählich fleigender Temperatur, welche in ben letten 41 Ingen 100° betrug, wurden an Det und Stelle burch Meffungen und Magungen Beftellt. Bur Verfohlung bebiente man fich ber Apparate einer Bulverfahrif. Burfel wurden in eingemanerten Retorten mittels überhipter l'uft vollibig vertohlt und nach vollendetem Bertohlungs- und Abfühlungsprocesse an

t und Stelle gemessen und gewogen. Der Assenholzes ift nach P. Zimmermann i) erhebgrößer als ber bes Splints; letterer betrug 0,28 bis 1 Proc., mahrend enholz bis 8,8 Proc. Asche enthielt. Rach Moser enthalten 100 The. denes Dolz:

|            |     |     |  |  |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Streidiure | argenty. | Ristoffers | ti<br>Vi<br>viti<br>tgs | :;:8 | Acres | 578  | Regre |
|------------|-----|-----|--|--|---|---------------------------------------|------------|----------|------------|-------------------------|------|-------|------|-------|
| Maf        | lai | nte |  |  |   | 2,8                                   |            | 0,69     | 0,02       | (),()4                  | 0,55 |       | 1,43 | 0,15  |
| <b>ģ</b> e |     |     |  |  |   | 0,6                                   | 0,01       | 0,08     | 0,03       | 1                       | 0,09 | 0,02  | 0,31 | 0,06  |
| <b>k</b> . |     |     |  |  |   | 0,5                                   | 0,01       | 0,08     | 0,01       |                         | 0,05 | 0,02  | 0,87 | 0,03  |
| thr        |     |     |  |  |   | 0,27                                  | 0,01       | 0,01     | 0,01       |                         | 0,04 | 0,02  | 0,07 | 0,07  |
| 1er        |     |     |  |  |   | 0,26                                  | 0,01       | 0,02     | 0,04       | 1                       | 0,03 | 0,01  | 0,18 | 0.03  |
| te.        |     |     |  |  |   | 0,26                                  | 1          | 0,02     | 0,01       |                         | 0,03 | 0,03  | 0,15 | 0,03  |
| ine        |     |     |  |  |   | 0,24                                  | 0,01       | 0,01     | 0,03       |                         | 0,04 | 0,03  | 0,19 | 0,01  |
| te         |     |     |  |  | • | 0,21                                  | 0,01       | 0,01     | 0,01       |                         | 0,01 | 0,00  | 0,10 | 0,01  |

Patera"), Alexmann und Saruftrom ") maden auf ben Phosphoregehalt ber Bolgafche aufmerkfam in Rudficht auf huttenmannische Zweife.

<sup>1)</sup> **Beitschr. f. angew. Chem.** 1893, 426; Mofer, Chem. f. Vands und Folkbe (Wien 1870). — 1) Adogenschr. d. Biteri. Ang.s. u. Arch.-Ver. 1977, 1886, ernfont. Ann. 1888, 308; Fischer's Jahresb. 1889, 2.

|         | Grün                                                                                                       | Sommer:<br>trođen                                                                      | Abge=<br>trodnet                                                          | Ausge                                                                                                    | rodnet                                                                               | 901                                                                                                      | irr                                                                                        | Berkohli                                                                                        |                                                                                     |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Holzart | Specif.<br>Gew.                                                                                            | Specif.<br>Gew.                                                                        | Abjos<br>lutes<br>Gew.                                                    | Specif.<br>Gew.                                                                                          | d Gew.,<br>3 Berluft                                                                 | Specif.<br>Gew.                                                                                          | de Gew.                                                                                    | Specif.<br>Gew.                                                                                 | Broc.                                                                               |  |
| Eiche   | 1,0745<br>0,8785<br>1,0288<br>0,8734<br>0,9166<br>0,9030<br>0,9210<br>0,8809<br>0,7633<br>0,8041<br>0,7690 | 0,8304<br>0,8160<br>0,7828<br>0,7502<br>0,7106<br>0,7044<br>0,6398<br>0,6112<br>0,5878 | 858<br>769<br>756<br>672<br>626<br>686<br>674<br>481<br>573<br>544<br>483 | 0,804<br>0,771<br>0,747<br>0,678<br>0,685<br>0,696<br>0,637<br>0,515<br>0,607<br>0,529<br>0,505<br>0,487 | 29,1<br>19,6<br>33,5<br>27,6<br>35,5<br>24,6<br>33,1<br>46,1<br>27,3<br>37,3<br>41,6 | 0,766<br>0,746<br>0,700<br>0,662<br>0,595<br>0,642<br>0,604<br>0,463<br>0,560<br>0,510<br>0,484<br>0,457 | 33,2<br>29,1<br>41,7<br>37,7<br>42,6<br>35,3<br>40,3<br>54<br>84,3<br>43,8<br>47,7<br>23,1 | 0,387<br>0,371<br>0,319<br>0,351<br>0,284<br>0,262<br>0,247<br>0,179<br>0,238<br>0,214<br>0,240 | 76,7<br>77,9<br>82,3<br>80,1<br>81,9<br>76,2<br>81,4<br>86,3<br>77,1<br>81*<br>84,1 |  |

|             | Procent. Schwindung |         |                      |         |        |              |          |        |              |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------------|---------|----------------------|---------|--------|--------------|----------|--------|--------------|--|--|--|--|--|
| Holzari     | An                  | sgetroc | net                  |         | Dürr   |              | Bertohlt |        |              |  |  |  |  |  |
|             | Achfial             | Radial  | <b>Be</b> :<br>jammt | Achfial | Radial | Ge=<br>jammt | Adfial   | Radial | Ge:<br>fammi |  |  |  |  |  |
| Eiche       | 0,0                 | 3,1     | 6,1                  | 0,2     | 6,8    | 13,3         | 6        | 17     | 35,2         |  |  |  |  |  |
| Ejche       | 0,0                 | 4,3     | 8,4                  | 0,0     | 8,6    | 16,5         | 7        | 25     | 47,7         |  |  |  |  |  |
| Buche       | 0,0                 | 4,3     | 8,4                  | 0,0     | 7,5    | 14,4         | 6,5      | 22     | 43,1         |  |  |  |  |  |
| Riefer      | 0,0                 | 3,4     | 6,7                  | 0,2     | 6,9    | 13,5         | 9        | 26,5   | 50,8         |  |  |  |  |  |
| Ulme        | 0,3                 | 3,4     | 7,0                  | 0,1     | 5,9    | 11,5         | 9        | 20     | 41,4         |  |  |  |  |  |
| Gibe        | 0,0                 | 1,1     | 2,1                  | 0,5     | 4,3    | 8,9          | 10,5     | 8      | 19,6         |  |  |  |  |  |
| Ahorn       | 0,0                 | 1,7     | 3,4                  | 0,0     | 4,5    | 8,9          | 8,5      | 13     | 30,7         |  |  |  |  |  |
| Mpe         | 0,4                 | 3,8     | 7,8                  | 0,3     | 6,1    | 12,1         | 7        | 15     | 32,8         |  |  |  |  |  |
| Lärche      | 0,2                 | 3,4     | 6,9                  | 0,4     | 5,2    | 10,5         | 8,5      | 10,5   | 26,7         |  |  |  |  |  |
| Beigtanne . | 0,0                 | 2,3     | 4,6                  | 0,4     | 5,7    | 11,4         | 10       | 11     | 28,7         |  |  |  |  |  |
| Linde       | 0,0                 | 5,7     | 11,1                 | 0,1     | 8,8    | 16,9         | 8        | 25,5   | 48,9         |  |  |  |  |  |
| Ficte       | 0,0                 | 3,1     | 6,1                  | 0,3     | 5,7    | 11,3         | 9        | 10,5   | 27,1         |  |  |  |  |  |

berechnet. Bon biesen acht Würseln wurden vier zur Verkohlung bestimmt, welche zugleich auch zur Erhebung der Gewichtsveränderung durch "Abtrocknen" bienten, und je zwei zum "Austrocknen" und "Ausbörren", wobei die Wahl so getroffen wurde, daß das mittlere Gewicht in jeder Gruppe möglichst genau dem allgemeinen Mittelgewichte der Holzart entsprach. Zur Feststellung des Gewichtes des Holzes im "sommertrockenen" Zustande wurden aus den halbentrindeten, an luftigen Orten nach Wagnerart liegen gebliebenen Resten an-

fangs August noch je zwei Würfel verfertigt. Es erschien die Erhebung bes Bewichtes in biefem Buftanbe beshalb wichtig, weil für mannigfache technische Berwendungen biefer Zustand die Regel ist. Die Abtrocknung wurde erzielt. indem man die jur Bertohlung bestimmten Burfel ohne jebe weitere Borlebrung bis Mitte Juni auf bem Estrichboden liegen liek. Die Schwindung in biefem Grade der Trodenheit war noch unmekbar und tonnte daber kein specififches Gewicht, fondern nur bas absolute Gewicht erhoben werben. Auftand "ausgetrodnet" wurde baburch erreicht, bag man bie betreffenben Burfel in einem Zimmer luftig aufschichtete. Der Raum wurde bis Ende April meift geheizt und anfangs August burfte ber Zustand bes Holzes ziemlich bem entsprochen haben, welchen man in der Regel als eine Folge des "jahrelangen Liegens unter Dach" bezeichnet. Bur Berftellung bes Buftanbes "burr" wurden querft Berfuche vorgenommen, bas Bolg chemisch troden herzustellen. Da bies miglang, fo brachte man die Burfel anfangs Mai in den Darrraum einer Barquettenfabrit. Die Refultate biefer burch zwei Monate fortgefetten Darrung bei allmählich fteigender Temperatur, welche in ben letten 41 Tagen bis 100° betrug, murben an Ort und Stelle burch Meffungen und Wägungen festgestellt. Bur Bertohlung bebiente man fich ber Apparate einer Bulverfabrit. Die Bürfel wurden in eingemauerten Retorten mittels überhitter Luft vollftändig verfohlt und nach vollendetem Berfohlungs- und Abfühlungsprocesse an Ort und Stelle gemeffen und gewogen.

Der Aschengehalt bes Kernholzes ist nach H. Zimmermann 1) erheblich größer als ber bes Splints; letterer betrug 0,28 bis 1 Proc., während Kernholz bis 8,8 Proc. Usche enthielt. Nach Moser enthalten 100 Thie. trodenes Holz:

|             | श्चांके | Schwefelfäure | Phosphor-<br>faure | Riefelfäure | Chlor      | Rali | Ratron | Rali | Magnefia |
|-------------|---------|---------------|--------------------|-------------|------------|------|--------|------|----------|
| Roßtaftanie | 2,8     | _             | 0,59               | 0,02        | 0,04       | 0,55 | _      | 1,43 | 0,15     |
| Buche       | 0,5     | 0,01          | 0,03               | 0,03        |            | 0,09 | 0,02   | 0,31 | 0,06     |
| Eiche       | .0,5    | 0,01          | 0,03               | 0,01        | <b>-</b> . | 0,05 | 0,02   | 0,37 | 0,02     |
| Lärde       | 0,27    | 0,01          | 0,01               | 0,01        |            | 0,04 | 0,02   | 0,07 | 0,07     |
| Riefer      | 0,26    | 0,01          | 0,02               | 0,04        |            | 0,03 | 0,01   | 0,13 | 0,02     |
| Birte       | 0,26    | _             | 0,02               | 0,01        | _          | 0,03 | 0,02   | 0,15 | 0,02     |
| Tanne       | 0,24    | 0,01          | 0,01               | 0,02        | _          | 0,04 | 0,02   | 0,12 | 0,01     |
| Ficte       | 0,21    | 0,01          | 0,01               | 0,01        | _          | 0,01 | 0,06   | 0,10 | 0,01     |

Patera2), Atermann und Särnström 3) machen auf den Phosphor- fäuregehalt der Holzasche aufmertsam in Rudficht auf huttenmännische Zwede.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, 426; Moser, Chem. f. Lands und Forsts wirthe (Wien 1870). — 2) Wochenschr. d. öfterr. Ing.s u. Arch.: Ver. 1877, 158. — 8) Jernsont. Ann. 1888, 303; Fischer's Jahresb. 1889, 2.

| Name             |            | Specif.              | Gewicht   | nach Rar   | marfc                  |           | 10                 |
|------------------|------------|----------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|--------------------|
| ber<br>Holgarten | In fri     | jcem (gr<br>Zustande |           |            | Iufttrocke<br>Zuftande |           | Specif. Gewicht v. |
|                  | Geringftes | Southes              | Mittleres | Geringftes | фофпев                 | Mittletes | Spe                |
| Ahorn            | 0,848      | 0,989                | 0,916     | 0,612      | 0,750                  | 0,681     | 0,61               |
| Apfelbaum        | 0,960      | 1,137                | 1,048     | 0,674      | 0,793                  | 0,783     | -                  |
| Birte            | 0,851      | 0,991                | 0,921     | 0,591      | 0,738                  | 0,664     | 0,59               |
| Birnbaum         | -          | 2000                 | _         | 0,646      | 0,732                  | 0,689     | -                  |
| Buche            | 0,852      | 1,109                | 0,980     | 0,590      | 0,852                  | 0,721     | 0,50               |
| Buchsbaum        | -          | -                    | -         | 0,912      | 1,031                  | 0,971     | -                  |
| Weber            |            | -                    | _         | 0,561      | 0,575                  | 0,568     | -                  |
| Chenholy         |            |                      | -         | 1,187      | 1,331                  | 1,259     |                    |
| Eibenholy        |            | -                    | -         | 0,744      | 0,807                  | 0,775     | -                  |
| (Eiche           | 0,885      | 1,128                | 1,006     | 0,650      | 0,920                  | 0,785     | 0,66               |
| Erle             | 0,809      | 1,011                | 0,910     | 0,428      | 0,680                  | 0,551     | 0,44               |
| @jde             | 0,778      | 0,927                | 0,852     | 0,540      | 0,845                  | 0,692     | 0,61               |
| Richte (Roth:    | 100        |                      | 40.04     | 100        |                        | 0,000     |                    |
| tanne)           | 0,590      | 0,993                | 0,791     | 0,360      | 0,492                  | 0,426     | 0,45               |
| Bobre (Riefer) . | 0,811      | 1,078                | 0,944     | 0,408      | 0,768                  | 0,588     | 0,4                |
| Ririchbaum       | 0,827      | 0,928                | 0,877     | 0,577      | 0,717                  | 0,647     | -                  |
| Lärde            | 0,671      | 0,924                | 0,797     | 0,478      | 0,565                  | 0,519     | 0,6                |
| Linbe            | 0,678      | 0,878                | 0,778     | 0,875      | 0,604                  | 0,489     | 0,4                |
| Mahagoni         |            | -                    | -         | 0,568      | 1,063                  | 0,813     | 1 -                |
| Rugbaum          | - 4        |                      | -         | 0,660      | 0,811                  | 0,735     | 1                  |
| Pappel           | 0,751      | 0,956                | 0,853     | 0,353      | 0,591                  | 0,472     | 0,3                |
| Bflaumenbaum .   |            | -                    | -         | 0,754      | 0,872                  | 0,818     | 1.                 |
| Bodholy          |            | 1                    | -         | 1,268      | 1,842                  | 1,802     |                    |
| Rogfaftanie      | 0,908      | 0,908                | 0,908     | 0,551      | 0,610                  | 0,580     | 1.                 |
| Tanne (Weiß ) .  | 0,841      | 1,004                | 0,922     | 0,452      | 0,746                  | 0,599     | 0,4                |
| Ulme             | 0,878      | 0,958                | 0,918     | 0,568      | 0,684                  | 0,626     | 0,                 |
| 2Beibe           | 0,715      | 0,906                | 0,810     | 0,392      | 0,580                  | 0,486     | 0,1                |
| Beigbuche        | 0,939      | 1,137                | 1,038     | 0,728      | 0,824                  | 0,776     | 0,0                |
| Beigborn         |            |                      | _         | 0,871      | 0,871                  | 0,871     | 1 %                |

Specif. (Bewicht ber Bolger nach Bartig1), grun und bei 600 gette

|                    | <i>d</i>                                    | <b>2</b> r                   | oden                  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
|                    | Grün                                        | Grengen                      | Durdion               |  |  |  |  |
| Ciche (Q. pedunc.) | 0,93 bis 1,28<br>0,97 , 1,10<br>0,70 , 1,14 | 0,69 bis 1,08<br>0,74 , 0,94 | (),49 bis (diport     |  |  |  |  |
| Esche (Frax. exc.) | 0,70                                        | 0,57                         | (),79 bis<br>mittelf4 |  |  |  |  |

er, Techn. Gigenichaften ber Solger, C. 507.

|      | Grün               | Troden                                                                                                                                                                                        |                                                                                |  |  |  |  |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|      | <b>V</b>           | Grenzen                                                                                                                                                                                       | Durchichnitt                                                                   |  |  |  |  |
| np.) | 0,73 bis 1,18 0,87 | 0,56 bis 0,82<br>0,61 ,, 0,74<br>0,53 ,, 0,79<br>0,51 ,, 0,77<br>0,44 ,, 0,80<br>0,52 ,, 0,68<br>0,42 ,, 0,64<br>0,43 ,, 0,68<br>0,31 ,, 0,74<br>0,85 ,, 0,60<br>0,92 ,, 0,59<br>0,39 ,, 0,52 | 0,69 bis 0,60 diemlich leicht  0,59 bis 0,50 leicht  0,49 bis 0,40 jehr leicht |  |  |  |  |

Maumens (vergl. S. 421) gefundenen specifischen Gewichte gelben Werthe, ale fie bas Jahrbuch bes Barifer Langenbureaus

|       | Längenbureau  | Maumené           |
|-------|---------------|-------------------|
| :     | 0.72 bis 0.82 | 0.7897            |
| igoni | 0,56 , 0,85   | 0,8843            |
|       | 0,55 , 0,60   | 0,5698            |
|       | 0,78 , 0,81   | 0,6562            |
| ibaum | 0,91 , 1,32   | 1,0550            |
|       | 0,49          | 0,5087            |
| buche | 0,76          | 0,7763            |
|       | 0,61 bis 1,17 | 0,8245            |
| 1     | 0,64          | 0,6817            |
|       | 0,70 bis 0,84 | 0,7751 bis 0,8428 |
| el    | 0,39 , 0,51   | 0.4709            |
|       | 0,66 , 0,82   | 0,7559            |
| aum   | 0,68 , 0,92   | 0,6060            |
|       | 0,55 , 0,76   | 0,6610            |
| ine   | 0,68          | 0,6640            |
| e     | 0.53 bis 0.54 | 0,5324            |

## . Hoh 1) ist bas specifische Gewicht für

| olz   |   |  |  | 0,553 | Weigbuche .  |  |  | 0,739  |
|-------|---|--|--|-------|--------------|--|--|--------|
| holz  |   |  |  | 0,660 | Birte        |  |  | 0,758  |
| holz  |   |  |  | 0,674 | Rothbuche    |  |  | U,770  |
| thola |   |  |  | 0,704 | 3metidenbaum |  |  | 0,829  |
| aun   | ı |  |  | 0,709 | Ebenholy     |  |  | 1,115. |

vicht von 1 abm (Festmeter) Holz ist natürlich gleich bem specie in Tonnen ober 1000 kg; ein Festmeter Erlenholz wiegt somit 58 Tonnen ober 558 kg.

naturforic. Gef. Bamberg 1877, 59.

| name             |            | Specif.               | Gewicht : | nach Rar   | marjó                 |           | oicht v.<br>ürfeln<br>iller                             |
|------------------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| der<br>Holzarten | In fri     | schem (gr<br>Zustande |           | In         | lufttrode<br>Zuftande |           | Specif. Gewicht v.<br>getr. Holzwurfeln<br>nach Wintler |
|                  | Geringftes | <b>Söchftes</b>       | Mittleres | Geringftes | Söchftes.             | Mittleres | Spe<br>getr<br>na                                       |
| Ahorn            | 0,843      | 0,989                 | 0,916     | 0,612      | 0,750                 | 0,681     | 0,618                                                   |
| Apfelbaum        | 0,960      | 1,137                 | 1,048     | 0,674      | 0,793                 | 0,733     | _                                                       |
| Birte            | 0,851      | 0,991                 | 0,921     | 0,591      | 0,738                 | 0,664     | 0,598                                                   |
| Birnbaum         | _          | _                     | ·—        | 0,646      | 0,732                 | 0,689     | _                                                       |
| Buche            | 0,852      | 1,109                 | 0,980     | 0,590      | 0,852                 | 0,721     | 0,560                                                   |
| Buchsbaum        | _          | -                     | _         | 0,912      | 1,031                 | 0,971     | _                                                       |
| Ceber            | <b> </b>   | _                     | _         | 0,561      | 0,575                 | 0,568     | _                                                       |
| Cbenholy         | -          | _                     | -         | 1,187      | 1,331                 | 1,259     | _                                                       |
| Eibenholz        | _ '        | _                     | _         | 0,744      | 0,807                 | 0,775     |                                                         |
| Eiche            | 0,885      | 1,128                 | 1,006     | 0,650      | 0,920                 | 0,785     | 0,663                                                   |
| Erle             | 0,809      | 1,011                 | 0,910     | 0,423      | 0,680                 | 0,551     | 0,443                                                   |
| Ejche            | 0,778      | 0,927                 | 0,852     | 0,540      | 0,845                 | 0,692     | 0,619                                                   |
| Ficte (Roth-     |            | *                     | · .       |            |                       |           | , i                                                     |
| tanne)           | 0,590      | 0,993                 | 0,791     | 0,360      | 0,492                 | 0,426     | 0,434                                                   |
| Föhre (Riefer) . | 0,811      | 1,078                 | 0,944     | 0,403      | 0,763                 | 0,583     | 0,485                                                   |
| Rirjobaum        | 0,827      | 0,928                 | 0,877     | 0,577      | 0,717                 | 0,647     | <u> </u>                                                |
| Larde            | 0,671      | 0,924                 | 0,797     | 0,473      | 0,565                 | 0,519     | 0,441                                                   |
| Linde            | 0,678      | 0,878                 | 0,778     | 0,375      | 0,604                 | 0,489     | 0,431                                                   |
| Mahagoni         | _          | _                     | <u> </u>  | 0,563      | 1,063                 | 0,813     | <u>'</u> _                                              |
| Rugbaum          | _          | _                     | _         | 0,660      | 0,811                 | 0,735     | _                                                       |
| Pappel           | 0,751      | 0,956                 | 0,853     | 0,353      | 0,591                 | 0,472     | 0,346                                                   |
| Bflaumenbaum .   | _          | _                     | _         | 0,754      | 0,872                 | 0,813     | _                                                       |
| Podholz          | _          |                       | _         | 1,263      | 1,342                 | 1,302     | _                                                       |
| Rogtaftanie      | 0,908      | 0,908                 | 0,908     | 0,551      | 0,610                 | 0,580     | _                                                       |
| Tanne (Weiß:) .  | 0,841      | 1,004                 | 0,922     | 0,452      | 0,746                 | 0,599     | 0,493                                                   |
| Ulme             | 0,878      | 0,958                 | 0,918     | 0,568      | 0,684                 | 0,626     | 0,518                                                   |
| Beide            | 0,715      | 0,906                 | 0,810     | 0,392      | 0,580                 | 0,486     | 0,501                                                   |
| Beigbuche        | 0,939      | 1,137                 | 1,038     | 0,728      | 0,824                 | 0,776     | 0,691                                                   |
| Weißdorn         | _          |                       | _         | 0,871      | 0,871                 | 0,871     | ",                                                      |

Specif. Gewicht ber Bolger nach Bartig1), grun und bei 600 getrodnet:

|                    | Ø ii                                                                                     | Trođen                                                                                   |                                                |  |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
|                    | Grün                                                                                     | Grenzen                                                                                  | Durchschnitt                                   |  |  |  |
| Eiche (Q. pedunc.) | 0,93 bis 1,28<br>0,97 , 1,10<br>0,70 , 1,14<br>0,90 , 1,12<br>0,92 , 1,25<br>0,75 , 1,00 | 0,69 bis 1,03<br>0,74 , 0,94<br>0,57 , 0,94<br>0,66 , 0,83<br>0,62 , 0,82<br>0,58 , 0,85 | 0,89 bis 0,80 fcmer 0,79 bis 0,70 mittelschwer |  |  |  |

<sup>1)</sup> Rördlinger, Techn. Gigenichaften ber Bolger, S. 507.

| alt eines Raummeters in Procenten                                                           | Minimum    | <u> </u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| jchwache, Laubholz                                                                          | 63         | 67       |
| som Stamme, Nadelholz                                                                       | <b>5</b> 8 | 62       |
| vom Stamme, Laubholz                                                                        | } 58       | 57       |
| , schwache, trumm, tnorrig, Laubholz                                                        | } 48       | 52       |
| von Aesten, Laubholz                                                                        | } 43       | 47       |
| om Stamme, Radelholz                                                                        | 42         | 48       |
| m Stamme, Laubholz                                                                          | 88         | 37       |
| om Stamme, Laubholz                                                                         | 23         | 27       |
| n Aeften in Raummetern, Laub- und Radelholz<br>in Aeften in Raummetern, Laub- und Radelholz | } 18       | 17       |
| on Gichen, geputt und ungeputt                                                              | <b>3</b> 8 | 42       |
| on Fichten und Tannen, ungeputt                                                             | 15         | 51       |

## Torf1).

erwendung des Torfes zur Bereitung von Speisen und zum Er-Körpers war in Nordwestbeutschland schon zur Zeit des Plinius ., 16. Buch, 1) bekannt.

ratur: Dau, Bandbuch über ben Torf (Leipzig 1823). Wiegmann, tildung und Wefen des Torfes (Braunfdweig 1837 und 1842). Wied, Chemnia 1839). A. Griefebad, Bildung bes Torfes in den Ems. ingen 1846). A. Bobe, Anleitung jum Torfbetriebe in Rugland . Lesquereux (beutich von Lengerke), Unterfuchung der Torf-1847). Sendiner, Begetationsverhaltniffe von Gubbavern (Munchen idmidt, Torffabritation (Berlin 1859). Bromeis, Aufbereitung und Torfes (Berlin 1859). Bogel, Der Torf (Munchen 1859). W. Leo, uedlinburg 1860). A. Bogel, Brattifche Anleitung gur Werthbeftims erfgrunden (Munchen 1861). Dullo, Torfverwerthung (Berlin 1861). 18, Marich- und Torfbilbungen (Leipzig 1862). Schent zu Someins. elle Torfverwerthung (Braunichweig, Bieweg, 1862). f. Bersmann, on condenfirtem Torf (Gannover 1862). W. Beo, Compression bes Schlidenfen, Fabritation von Pregtorf (Berlin 1844). Biermoos-Torf (Beipzig 1865). Senbel, Der Torf (Berlin 1878). g, Induftrielle Torfgewinnung und Torfverwerthung (Berlin 1876); orfwirthicaft Subdeutichlands (Berlin 1878). M. Bentich, Die Moore breugen (Ronigsberg 1878). 3. Matern, Fabrifmäßige Torfgewinnung E. Birnbaum und S. Birnbaum, Torfinduftrie und Moorcultur Die Wiberstände, welche sie trocken dem Zersägen entgegenstellen nach Soh in folgender Reihenfolge: Fichte, Erle, Kirsche, Wirke, Erke, Weibuche, Rothbuche, Ahorn, Zwetsche, Ebenholz; feucht dagegen: Fichte, Eid Erle, Birke, Weißbuche, Kirsche, Rothbuche, Zwetsche, Ahorn, Ebenholz. T Biegungselasticität giebt folgende aufsteigende Reihe: Ebenholz, Eid Ahorn, Zwetsche, Kirsche, Weißbuche, Virke, Fichte, Erle, Rothbuche; Wasserung alseraufnahmefähigkeit: Ebenholz, Weißbuche, Zwetsche, Ahorn, Fich Eiche, Rothbuche, Kirsche, Virke, Erle.

Brennholz wird nach sog. Raummetern (Stère) verkauft, d. h. nach End meter Raum, welcher mit Holzscheiten ausgesetzt ist, also einschließlich der Holzüume; bei Stammholz rechnet man etwa 3/4 Derbgehalt. Chevandier sa in den Bogesen als Durchschnittsgewicht von einer Stère:

|          |    |   |  |  |  |   |           |        | Rnüppel            |             |  |  |  |
|----------|----|---|--|--|--|---|-----------|--------|--------------------|-------------|--|--|--|
|          |    |   |  |  |  | ( | <b>St</b> | mmholz | bon jungen Stämmen | bon Aeften  |  |  |  |
|          |    |   |  |  |  |   |           | kg     | kg                 | kg          |  |  |  |
| Eiche    |    |   |  |  |  |   |           | 371    | 317                | 277         |  |  |  |
| Rothbuch | ٠. | , |  |  |  |   |           | 380    | <b>314</b>         | 304         |  |  |  |
| Weißbuch | e  |   |  |  |  |   |           | 370    | 313                | <b>29</b> 8 |  |  |  |
| Birte    |    |   |  |  |  |   |           | 338    | 318                | 269         |  |  |  |
| Tanne .  |    |   |  |  |  |   |           | 277    | 312                | 287         |  |  |  |
| Ficte .  |    |   |  |  |  |   |           | 256    | 283                | 281         |  |  |  |

Der Derbgehalt des Holzes, b. h. die Holzmenge, welche ein Raummeter Holz enthält, ist nach den Untersuchungen deutscher forstlicher Versuchsanstalten, bearbeitet von Bauer:

| Festgehalt eines Raummeters in Procenten       | Minimum    | Mazimum |
|------------------------------------------------|------------|---------|
| Nuhicheite 1), ftarte, Laubs und Nadelholz     | <b>7</b> 8 | 82      |
| Rugtnüppel, starte, Radelholz                  | 73         | 77      |
| Brennknüppel, starke, glatt, gerade, Nadelholz | 68         | 72      |

<sup>1)</sup> Sheite find Spaltstüde aus Stammabschnitten von mehr als 14 cm Die am schwächeren Ende, Knüppel sind ungespaltene Stammabschnitte von 7 bis 14 c Dide am schwächeren Ende, Reisig (Reisknüppel, Langreisig, Absaltreisig) ist ho von weniger als 7 cm Stärke.

nahme von Bilgen, alle Pflangenarten betheiligt finb. Die Torfmoofe sagnum, Hypnum) find besonbere wichtig, weil fie nach Griefebach Cia leben und in bervorragendem Grade die Kähigkeit baben, große Wassermen aufzunehmen. Durch ihre Entwicklung ift fomit ein weiterer Grund ben für bauernde Durchtränkung der Begetation mit Wasser, ihre wasserwebe Thatigkeit forgt bafur, bag nicht allein bie weitere Entwidelung ber menbede stets bei reichlichem Wasservorrath stattfindet, sondern daß auch Mgeftorbenen Aflangen unter Baffer, somit bei Luftabichluß, ber Berfetung Infallen. Diese Moosvegetation beginnt rings am Ufer bes stagnirenden **1888.** sie behut sich aber bald über das ganze Wasser ans, namentlich wenn e fo feicht ift, daß die Wurzeln der Moospflanzen den Grund erreichen Im Berbst ftirbt bie Begetation ab, sie fintt im Waffer unter und t hier ben Zersetungsprocessen, durch die der Torf gebildet wird. bir bilbet fich eine neue Moosbede, bie im Berbft wieber unterfinkt. Mer Beise wird allmählich bas ganze stagnirende Wasser mit ber enten Torficicht angefüllt.

Birnbaum (f. b.) führt als wichtig filr die Torfbildung au: die gemeine ble Moorhaide (Calluna vulgaris und Erica tetralix), die Rasen- und itifet (Eriophorum, namentlich vaginatum), die Riebgräfer (Carex limosa, ascula, ampullacea, vesicaria, pulicaris, paradoxa u. a.). Binjen ms silvaticus, setaceus, caespitosus), Simfen (Juneus conglomeratus, tious, filiformis u. a.), das gemeine Borstengras (Nardus stricta), auf Bochgebirgen auch die Zwergtiefer (Pinus pumilio und mughus), das Grohr (Typha latifolia und angustifolia), Ralmus (Acorus calamus). Refferlilien (Iris pseudacorus), die Wassergräser (Poa aquatica und lagrostis), den Froschlöffel (Alisma), den Igelfolben (Sparganium), bas trant (Sagittaria), die Minze (Montha aquatica), die Sumpfdistel duus palustris und crispus), Schachtelhalm (Equisetum palustre), **rich** (Epilobium palustre), die Weiden (Salix aurita und repons). be Bflanzen, besonders die Baccininmarten, überziehen den Boden so dicht. lerburch die Berdunstung erschwert wird; sie wirken torfbilbend, indem sie absterben und oben weiter wachsen. Durch die dichten Maffen biefer kebenen Bflanzen wird bas Waffer itber feinen urfprilinglichen Stand get; auch über biesem vermögen bie Włoosvegetationen sich zu entwickeln, es eine Erhöhung des Moores über den ursprünglichen Wasserstand eintreten. Sangerfilg bei Rosenheim ift bie Dtitte 5 bis 7 m, im Manererfilg fogar biber als bas Ufer bes ursprünglich mit Wasser gefüllten Bedens. Diese ng, bie Bilbung von Bochmooren, hort erft auf, wenn bie Schwerfraft mpillaren Auffaugung des Wassers burch die Moose das Gleichgewicht halt. alb in ber angebeuteten Weise ber gange Behalter mit ben schwammigen burchtrantten Moosmaffen angefillt ift, bienen biefe aud anberen Gumpfi als Unterlage.

Jas Befen ber Bertorfung ift noch unvollständig befannte Biegi, Senft u. A. versuchten aus verschiedenen Pflanzen in fleinem Dagwetorf ju gewinnen; Fruh (a. a. D., G. 25) gelangt aber zu bem Schluß,

èchth

2,5

1.41

1.70

Torf findet fich in bauwurbigen Mengen nur in ber In Deutschland finden fich bauwurbige Torflager befonde Sannover (bie Ememoore umfaffen faft 3000 gkm) Bommern, Brandenburg, Bofen, Breugen, Beftie Banern, Wilrttemberg, Baben. Die Bertheilnne gleich; in Oftpreußen g. B. enthalt ber &r gesammten Oberfläche an Torfmooren, anber Die Proving Bannover hat 6600 bis 71 meilen) Torf, bas Bourtanger Moor im bergiche 1500 gkm groß Sannover ' fläche an Torf. Das Großherzogth 3m füblichen Banern find 42.42 1,16 6.54 .,58 Bausbing nur 600 bis 700) Tor 49,63 6,01 44,36 210 akm, bas Erbing - Freifing 50,33 .to 5,99 42,63 1.05 etwa 200 akm, bas Moor am bstn 50.86 5,80 42,57 0,77 bergifchen Moore ichatt Sa Rafel 53.31 5,81 41.38 auf ctiva 1400 gkm2). Soubeiran 53.50 5,40 38,70 : 2,40 Befonbere reich an Jätel 53,51 5,90 40,59 55,31 Schweden, bas westliche 29. Bär 5,91 38,88 23. Bär 56,80 4,73 38,57 reich und ein Theil b 3atel 56,43 5,32 38.25 Torflager am Sabe' 57,12 5.32 37,61 Jätel und Spanien finde and 28. Bar 57,18 5,20 32,58 ebenjo in Grieche Walz 58,69 7,04 **3**5,32 : 1,79 Torfmooren. 59,27 Mulber 5,41 35,32 Die Die Mulber 59,42 ' 5,87 34,71 Moor von 2 3ätel 59.43 5.26 35,31 Heber Websty 59,47 6,52 31,51

Angabe. W. Bar 59,48 5,36 35,16 T, Websto 59,70 5,70 33.04 1.5 wart v Websty 59,71 5,27 32,07 2,5 100. 9 Baur. 60,00 6,00 33,50 &. Baur 60,02 5,99 31,51 ir i 23 W. Bar 60,39 5,09 34,52nod Regnault 60,40 5.96 33.64 me Mulber 60.41 5,57 34.02 (1 6,21 Regnault 60,89 32.90 Regnault 61,65 6,45 32.50

Sphannum, im Sommer dem Grunewalder Moor bei Bei BCTTTT.

Maufterft geimer Dorf, feine Cour von Berfegung wigend, f Eenebe von Städgnum.

Webeta.

19 :: j

62.54

63.56

6,61

6,48

29,24

27,96

Dem 109 185. — \* Bourn f. praft, Ghenn. 92, 36.

Ausnahme von Bilgen, alle Bilangenarten betheiligt find. Die Torimorie (Sphagnum, Hypnum) find besonbere wichtig, weil fie nach (Griefetad gefellig leben und in bervorragendem Grabe die Fahigteit haben, grafe anguier menaen aufzunehmen. Durch ihre Entwidlung ift somit ein meinere Grant gegeben für dauernde Durchtrantung ber Begetation mit Baner, ibre - 200haltende Thatigkeit forgt bafur, bag nicht allein die weitere Guingfellen be-Bflanzenbede ftete bei reichlichem Baffervorrath ftattfindet, fondern tif ind bie abgestorbenen Bflangen unter Baffer, somit bei Luftabidiur, ter aninger. anheimfallen. Diese Moosvegetation beginnt rings am Ufer tes fine erreit Baffers, sie behnt sich aber bald über das ganze Wasier aus, namere dan eine baffelbe fo feicht ift. daß die Wurzeln der Moospflanzen ben Grant wir der tomen. Im Berbst ftirbt die Begetation ab, fie finft im bertie and ber verfällt hier ben Bersetungsprocessen, burch bie ber Torf getriefen und Frithjahr bildet fich eine neue Moosbede, die im Berti: In diefer Weise wird allmählich das gange fragnirente Lieber ... ftehenden Torficicht angefüllt.

Birnbaum (f. b.) führt als wichtig für die Torife ture in in imm in and die Moorhaide (Calluna vulgaris und Erica terrante, the british and Bollgräfer (Eriophorum, namentlich vaginatum), the firm of the control of the con teretiuscula, ampullacea, vesicaria, pulicaria. Scirpus silvaticus, setaceus, caespitosus), Zimia. den hochgebirgen auch die Zwergtiefer (Pinus pamais und magnag, das Shifrohr (Typha latifolia und angustifolia), Kalmus harring and a bie Bafferlilien (Iris pseudacorus), die Bassergeries in a man eine calamagrostis), den Froschlöffel (Alisma), den Igelleiten (1921/24) Bfeiltraut (Sagittaria), die Minge (Mentha aquatica, the control Beiderich (Epilobium palustre), die Weiden (Sanz and and eine Ranche Bflanzen, besonders die Bacciniumarien, Abertreite bei Anter beide baß hierdurch die Berdunstung erschwert wird: fie mieter tort in in unten absterben und oben weiter machien. Durch ber ich in in berschiedenen Bflanzen wird das Baffer über feinen neigen ich der bei ber hoben; auch über biesem vermögen die Wloosvegetationen ich auch ich wird eine Erhöhung des Moores über den uriprünglichen Alle verte bei Im Bangerfilz bei Rosenheim ist die Mitte 5 bis 7 m., in ihren bei bie 8m bober als das Ufer des ursprünglich mit Wasse winden bied & Bebung, die Bildung von Sochmooren, hort erit mir, mente ber befige bet der capillaren Auffaugung des Waffers durch bie Minnis ban Glandige odit be-Sobald in der angedeuteten Beise der gange Beligister unt ben ichneren gen wasserdurchtränkten Moosmassen angefüllt ist, bienen meie and, auto in Pflanzen als Unterlage.

Das Befen ber Bertorfung ift noch unnallitänang befannte bei in mann, Senft u. A. versuchten aus verschiedenen Giangen in Reinem Man, stabe Torf zu gewinnen; Früh (a. a. D., E. 25) gelangt aber zu bem Abng,

baß badurch keine Torfstoffe erhalten werben. Websty, Bohl'), Bir baum (a. a. D.) u. A. suchten die Borgänge der Torfbildung durch Asch analysen zu erforschen; da aber das Wasser einestheils bei der Torfbildung liche Stoffe (Alkalien) fortsührt, andererseits die mannigfaltigsten Stosse Torf ablagert, so ist auch hiermit wenig gewonnen. Wiegmann untersu Torse verschiedenen Alters; eine entsprechende Zusammenstellung von Bebst zeigt folgende Tabelle:

| Nr. | Fundort               | Analytiler | C             | Н    | 0             | N           | 81  |
|-----|-----------------------|------------|---------------|------|---------------|-------------|-----|
| 1   | Grunewald             | Websty     | 49,88         | 6,54 | 42,42         | 1,16        | 3,  |
| 2   | Moor von Reichswald . | Walz.      | 49,63         | 6,01 |               | 36          | 4   |
| 3   | Grunewald             | Websty     | 50,33         | 5,99 | 42,63         |             | 2   |
| 4   | Багд                  | Websty     | 50,86         | 5,80 | 42,57         | 0,77        | Q   |
| 5   | Savelniederung        | 3atel      | 53,31         | 5,81 | 41            | 38          | 5   |
| 6   | Unbekannt             | Soubeiran  | 53,50         | 5,40 | 38,70         | 2,40        | m   |
| 7   | havelnieberung        | Jätel      | 53,51         | 5,90 | 40            | 59          |     |
| 8   | Reulaugen             | W. Bär     | 55,31         | 5,91 | <b>3</b> 8    | <b>,8</b> 8 |     |
| - 9 | Flotow                | W. Bär     | 56,80         | 4,73 | 38            | ,57         | 11  |
| 10  | Savelnieberung        | Jätel      | 56,43         | 5,32 | 38            | ,25         | 1   |
| 11  | Moor bei hamburg      | 3ätel .    | 57,12         | 5,32 | 37            | ,61         | 1   |
| 12  | Buchfelb              | W. Bar     | 57,18         | 5,20 | 32            | ,58         | 1   |
| 13  | Moor bei Reichswald . | Walz.      | <b>58,6</b> 9 | 7,04 | <b>3</b> 5,32 | 1,79        | 1:  |
| 14  | Holland               | Mulder     | 59,27         | 5,41 | 35            | ,32         | 10  |
| 15  | Friesland             | Mulber     | 59,42         | 5,87 | 34            | ,71         | 12  |
| 16  | Linum                 | 3ätel      | 59,43         | 5,26 | 35            | ,31         | 1   |
| 17  | Linum                 | Websty     | 59,47         | 6,52 | 81,51         | 2,51        | 1   |
| 18  | Linum                 | W. Bär     | 59,48         | 5,36 | 85            | ,16         | 11  |
| 19  | Moor bei Hundsmühl .  | Websty     | 59,70         | 5,70 | 33,04         | 1,56        |     |
| 20  | Linum                 | Websty     | 59,71         | 5,27 | 82,07         | 2,59        | 1   |
| 21  | Princetown            | Vaux       | 60,00         | 6,00 | 33            | ,80         | 1   |
| 22  | Unbekannt             | F. Vaux    | 60,02         | 5,99 | 31,51         | 2,56        | 1   |
| 23  | Linum                 | W. Bär     | 60,39         | 5,09 | 34            | ,52         | 1   |
| 24  | Boulcaire             | Regnault   | 60,40         | 5,96 | 33            | ,64         |     |
| 25  | Friesland             | Mulber     | 60,41         | 5,57 | 34            | ,02         | l n |
| 26  | Long                  | Regnault   | 60,89         | 6,21 | 32            | ,90         | 1   |
| 27  | Champ de Feu          | Regnault   | 61,65         | 6,45 | 82            | ,50         |     |
| 28  | Cary                  | Websty     | 62,54         | 6,81 | 29,24         | 1,41        |     |
| 29  | Moor von Reichswald . | Walz       | 63,86         | 6,48 | 27,96         | 1,70        |     |
|     | ·                     | ľ          | i i           |      |               | 1           | 1   |

- Nr. 1. Sphagnum, im Sommer bem Grunewalber Moor bei Berlin nommen.
  - " 2. Aeußerst leichter Torf, keine Spur von Zerfetung zeigend, filzer Gewebe von Sphagnum.

<sup>1)</sup> Ann. d. Chem. 109, 185. — 2) Journ. f. pratt. Chem. 92, 65.

- . Erfte Lage von Torf unter ber lebenben Begetationsbede bes Grunewalber Moore.
- . Leichter Torf vom Barg, 800 m hoch über ber Rordfee gestochen. Besteht fast nur aus Sphagnum.
- . Leichter nur aus Pflangenreften beftehenber Torf.
- . Yoderer rothbrauner Torf.
- . Brauner fdwerer Torf.
- . Riemlich leichter Torf.
- . Biemlich leichter Torf aus bem Linumer Torfftich. Er bilbet eine buntel rothbraune Maffe, bie unter bem guten schwarzen Torf liegt.
- ). Torf aus ben Hochmooren Olbenburgs, schwarz, fest und hart. Entbalt noch Spuren von Sphagnum, aber auch von Calluna vulgaris.
- ). Schwarzer Torf aus bem Linumer Moor. Beste Gorte bieses Lagers. 1. 24. 25. Schwerer alter Torf.
- . Schwerer schwarzer Torf mit einigen Pflanzenresten.
- '. Beniger gerfetter Torf mit wenigen Bflangenreften.
- . Brauner schwerer Torf, bester Torf bes Oberharzes; die geringen Spuren von Pflanzenresten zeigen boch noch die Abstannung von Sphagnum.
- . Gehr bichter schwerer Torf.

anach beginnt bie Bersetnug ber Pflangen, sobald fie von Waffer bebeckt Ans ber Annahme bes Rohlenftoffes und Abnahme bes Wafferstoffift zu entnehmen, bag aufange Methan und Waffer abgeschieben 1); fpater wird auch Roblenfaure entwidelt. Rach Websty enthielt ster einer Sphagnumbede 2,97 Broc. Boblenfdure, 48,86 Broc. Dethan 1.67 Broc. Stickftoff. Rach Frith (a. a. D., G. 28) find die wichtigsten ef charafterifirenden Umwandlungsproducte der Pflanzentheile die Ulmin-) und das Ulmin, Huminfaure und Humin, sowie Salze biefer Beachtenemerth ift, bag bie humnofduren, einmal getroduet, febr g in Waffer toelich find; icon Wiegmann fdreibt: "Die hunnsfaure, wirklich getrochnet, ift nur febr fcmer wieber in Waffer auflöstich" 1. Diefe Gigenschaft ift allen gelibten Torfftedern befannt. Gie wiffen, : heftiger Regen bie frifch abgelegten Torfziegel auswafcht und mitrbe af hingegen einige Tage warmer Witterung eine Rinde erzeugen (Voreng für einen "Darzbeschlag", Flora 1858), welche den Torf zusammenhalt r Auslaugung ichitet.

fulber4), welcher bie hunnvartigen Stoffe zuerft ftubirt hat, lehrt sie leicht Ulmin- und huminfdure mit Altalien zu in Waffer löstichen

.....

Bergl. Ber, d. beutsch. chem. Ges. 8, 684. --- 2) Ulminjaure wurde schon nu Achard aus Tors hergestellt. -- 3) Dazu kommen die von Berzelius ulber beschriebenen Quellsäure und Quellsaussäure als gewöhntich in den ven auftretende Substanzen, welche mit gelber Farbe in Wasser löstich sind, Orydationsprodukte seiner beiden Säuren betrachtet werden, den Tors als ider nicht weiter beeinslussen. -- 4) Ann. d. Chem. 1840; Journ. f. prakt. 880) 17, 144).

Calgen fich verbinden, daß hingegen bie entsprechenden Salze ber C metalle und Metalle fcmer loelich find. Dulber und Genft habe gezeigt, wie die ulmin- und huminfauren Altalien gelöfte Ralf-, Di Eifen-, Manganfalze, ja felbst Silicate zerfeten und in die bezügliche lichen ober ichnver löslichen Illmiate und humate verwandeln. Wie fand ichon, daß bie humusfäuren jum Theil an Metallbafen gebund und Webety tam burch seine Analysen bes Torfes zu ber Anficht, bem Jorf, wo Ralt ben Hauptbestandtheil ber Afche bilbet, sich biefer nicht ale (Sype vorhanden) mit einem organischen Bestandtheil bes (Buminfaure) demifd verbinde. Diefe Thatfachen ertlaren: Die geringe Alfalien, welche von fammtlichen Analytitern in ben Torfaschen, gleit Dodimoor ober Masenmoortorf, gefunden wurde; ferner die verhaltn größere Menge Alfalifalge, das Bier- bis Alinffache, im Rudftand be bampften Torfwaffere (Genbiner), fowie bie allen Torfftechern gelan scheinung, bag bie Besteine bes Untergrundes febr murbe, ja häufig id geworben find, in Folge ihrer demischen Bersetung burch bie einbri humusfauren Alfalien. Hach Conrad und Butgeit1) fchwantt die Buf fetung der huminftoffe, welche fich neben noch unveränderter Solg Torf und in der Braunkohle u. f. w. finden, zwischen 62,3 bis 66, Roblenftoff und 3.7 bis 4.6 Broc. Bafferftoff.

Die Cellulose ulmissicirt sehr vollkommen und um so leichter, j und saftreicher die betreffenden Zellen sind; ligninhaltige Stoffe i schwierig. Tas Zellgewebe der Laubmoose vertorft langsam, sie gehö zu den besten Torsbildnern. Sphagneen können vollskändig und homo torsen. Harze und wachsartige Stoffe bleiben unverändert. Die E verwandeln sich vollkommen in Humusstoffe. Bitumen ist im Torsuchanden. Holztheerartige Stoffe (Senst, S. 126) ergeben sich i frischen Tors bei blossen Erwärmen nicht, sondern erst bei einer Ten wo er sich zu zerseben beginnt; sie sind also nicht vorgebildet.

Durch Testillation des Torfes aus dem Aven-Thale (Finistère) n histem Wasserdampse im lustwerdinnten Raume hat E. Durin<sup>2</sup>) ein parassisinartige Wasse gewonnen, welche die Reactionen von Fettsame Eine ähnliche Masse wird durch Ausziehen von Torf disbenden Moklether erhalten; sie bildet sich daher nicht erst bei der Umwandl Torsmoose zu Tors: Durin gibt ihr die Formel C47 H94 O2- (Knignet<sup>3</sup>) entzieht Benzol dem Torf der Somme in geringer eine wachsartige Substanz. De Molon beobachtete, daß die TUrctagne an Benzol und ähnliche Lösungsmittel eine braune harzige in größerer Menge abgeben. Dieser Torf liesert bei der Destillation in Raum mit überhiptem Damps eine erhebliche Menge von Parassin 90 grädigem Alsohol gibt der Torf der Somme eine hellgrüne Lösung nach dem Erkalten eine erhebliche Menge von Bslanzenwachs abscheide

<sup>1)</sup> Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1886, 2844. — 2) Compt. rend. 96, 3) Compt. rend. 91, 888; Annal. industr. 1880, 757.

1, wie man es in den Blättern findet. Die grune Substanz zeigt die Eigeniften des Chlorophylls.

Der Stidftoffgehalt bes Torfes wird in der Regel von dem Stidigehalt ber betreffenden Bflanzentheile herrühren, ber im Bergleich mit andern ingen nicht über 1 Proc. betragen wird, mahrscheinlich aber burch ben ber erischen Ginichluffe vermehrt werden (mit Schwefel!). Diese find nicht elten wie Senft meint, und bisweilen in erheblichen Mengen vorhanden **Joch**= und Rasenmoortorf. Sie bestehen dann hauptsächlich aus Chitin= tten von Milben, Larven, Müden u. bergl., Schalen von fleinen Kruftern 6 S. Ritthausen1) ist die Anhäufung von Stickftoff in manchen Torfen beine Folge ber Abforption von Ammoniat durch humin= tre ober ahnliche Salze, wobei erfteres chemisch gebunden rb, an zufeben. Der Umftand, bag aus Torf ober abnlichen Maffen bei Behandlung nach gewiffen Methoden, die man gewöhnlich zur Gewinnung Bestimmung von Ammoniat einschlägt, bavon nur geringe Mengen erhalten ben, beweist nichts gegen diese Annahme, sondern spricht nur dafilt, daß die ringlich gebildeten Ammoniaffalze als folche nicht bestehen bleiben, vielmehr Fortdauer des Zersetungsprocesses in den Kreis der Zersetung mit hineingen werden und unter Abscheidung vielleicht von wenig Rohlenfäure, oder Sumpfaas, die stickftoffreichen unlöslichen humusstoffe als Restproducte, enen Ammoniak als solches nicht mehr existirt, hinterlassen. Dagegen meint v. Siver82), der Stickftoff bes Torfes ftamme lediglich von dem Stickftoff bezuglichen Bflanzen, da bei der Bertorfung wesentlich die stickstofffreien mifchen Stoffe zerftort würden. A. Bagel3) findet, daß Torf teinen atmotrifchen Stickstoff aufnimmt, aber sehr begierig Sauerstoff, unter Entwicklung Ferner bilden sich bei Luftabschluß in der Moorsubstanz Roblenfäure. **h Reduction von schwefelsauren** Salzen Schwefelverbindungen, die zum Theil Schwefelmafferstoff, zum Theil als Schwefelmetalle auftreten.

Man unterscheidet: Wiesen= und Hochmoore.

1. Die Wiesen=, Gras=, Grünlands= ober Nieberungsmoore en sich nach Birnbaum stets in der Nähe von Gewässern; sie folgen dem se der Flüsse, erzeugen auf ihrer Oberstäcke eine Menge saurer Gräser und en nasse, saure Wiesenländereien. Hat ihr Boden keinen torfartigen Zusmenhang, so bezeichnet man solche Grundstücke als Bruch. Die Bildung keben erfolgt meist von den Ufern der Gewässer aus, doch gibt es auch Lands, in denen sich der Torf von der Mitte aus erzeugte. Ländereien, die so sig liegen, daß sie während des Winters und Herbstes vollständig unter ser stehen und auch im Sommer sich sumpsig halten, eignen sich ebenfalls diese Art der Torsbildung. Die Niederungsmoore erreichen in Norddeutschseine Tiefe von 2 bis 3 m, in Süddahern nach Sendtner sogar eine bis zu 10 m. Die Torsmasse ist tief schwarz, getrochnet sällt sie leicht inander; in der Heiskraft steht dieser Tors dem auf Hochmooren gewonnenen

<sup>1)</sup> Biedermann's Centralbl. 1878, 95. — 2) Landw. Bersuchsft. 24, 183. — 110w. Jahrb. 6, Supplementhest S. 351.

nach, da ihm die wachs, und harzartigen Beimengungen des letteren jehle. Der weiße lleberzug, der sich zuweilen auf den von ihnen gewonnenen Torsithen zeigt, rührt gewöhnlich von tohlensaurem Kalt her, der mit dem Basser in se gelangte. Der Untergrund dieser Moore liegt in und unter der Höch bet Sommerwasserspiegels.

2. Die Sochmoore find bebedt mit Saibefrantern (Callung, Erig, Andromeda und Vaccinium), bei ihnen tritt das Sumpfmoos Sphagnum groker Menge auf. Ankerdem zeigt fich auf ihnen die Riefer, namentlich Ameraficier (peral. S. 432). 3br Untergrund liegt über bem Sommerweite fpiegel; in der Mitte find fie bober als an ben Randern. Meift ift bie Led maffe bicht unter ber Pflanzenbede gelblich; man tann in ihr gang beutlich ! Structur ber Bflangenrefte ertennen; bei 1,25 bis 1,75 m Tiefe ift fu mit braun, von da an bis zum Untergrunde nimmt die Tiefe der Färbung m. gang untere ift pechichwarz, fest und vollständig amorph, boch findet man daß unmittelbar auf der Unterlage und dem amorphen Torf noch Moostof befindet, der von gelblicher Farbe ist und in dem man noch deutlich die Un refte von Dloos erkennt; zuweilen finden fich auch Dloostorfichichten gui schwarzem Torf. Diese Erscheinung bat darin ihren Grund, bak bas s fich fehr schwer zersett und dag die Moosvegetation im Laufe der Torfbills periode je nach den Teuchtigfeiteverhaltniffen zu verschiebenen Beiten w ober dürftiger fortfam, in welchem letteren Falle dann bie Saidefrauter andere (Bewächse an beren Stelle traten.

Auf diese Beise entstanden auch die sog. Mischlingsmoore, die ich aus Grünlandemooren, theils aus Hochmooren bestehen. So führt Sendtwan, daß in den suddurischen Mooren auf Wiesenwooren sich Inseln von bis mooren und ningefehrt vorfinden.

In Rildficht auf die Pflanzenart, welche vorwiegend bei der Bildung la Torfes wirkte, unterscheidet man: Moos, Daide, Schilf, Grad Holz: Torf; je nach dem Grade seiner Zersetung und nach der Tieft Schichten, aus denen er stammt, bezeichnet man ihn als amorphen Toth, Specks oder Pechtorf, wenn in den unteren Schichten des Lagers die Institution der Pflanzen die zur Bernichtung der Structur vorgeschritten ist, so die Schnittstäche des Torfes glänzend erscheint; als Fasertorf, Rasen oder Moostorf, wenn die Structur der Pflanzenreste in ihm noch dentische Gewebe von hellerer Farbe, dessen Masse Sewicht leichter ist aus des Pechtorses; Torf von solcher Beschaffenheit sindet sich namentlich in des des Pechtorses; Torf von solcher Beschaffenheit sindet sich namentlich in des oberen Schichten des Lagers.

Die Moosbritche in der Proving Preußen find den bayerischen Rodbritchen oder Filzen ähnlich; die Torfmasse ift sehr masserhaltig, oft breiarig

Pulvermoore bestehen aus einer vollständig ausgetrockneten, pulveriges, structurlosen Moormasse.

Nach 3. Fruh (a. a. D., S. 4) kann auf kalkigem Untergrund voer kathaltigem Wasser keine Sphagnumvegetation, mithin kein eigentliches Hochman entstehen. Er unterscheidet:

Torf. 437

Hochmoor: 1. In Seen und Teichen mit kalkfreiem Baffer. Bilbung eines Sphagnetums beginnt am Rande und schreitet nach innen "um eine schwimmende Decke zu bilden, auf der sich Algen, Droseraceen, wiesen, vielleicht auch Eriophorum vaginatum ansiedelu, das Gewicht verseen und die Pstanzendede zum Sinken bringen, die bald wieder durch eine erset wird. In der schweizerisch-schwädisch-dayerischen Hochebene und den Elpinen Gebieten ist diese Art der Hochmoorbildung hauptsächlich durch Lag. auspidatum Ehrh. vermittelt und von untergeordneter Bedeutung. den größeren Basserbeden der nordbeutschen Seenplatten scheint sie ziemlich Fig auszutreten.

2. Auf tallfreiem Untergrunde, ber von weichem Baffer iefelt wird. (hierher gehören zum Theil die haibemoore Griefebach's, windet burch Erica tetralix und Calluna vulgaris, in beren Schatten jedoch

Sphagneen sich ebenso gut ansiedeln als sie es in den Boralpen thun, wie eine humusartige Unterlage geschaffen worden.) Der Untergrund muß Khon sein oder Sand, welcher wie in Nordbeutschland mittels settem, wigem Schlamm (Knid) wasserbicht gemacht wurde.

Biesenmoor oder Grünlandsmoor: 1. In Seen mit kaltreichem miser. Die Torsbildung beginnt bei tieseren Becken wieder vom User aus, zwar vorzugsweise durch Epperaceen (Carex, Scirpus), Phragmites mit meen, namentlich Hyp. fluitans, scorpioides u. a., welche allmählich eine p, schwingende Decke bilden, die wieder untersinkt — an seichten Stellen biesen Gattungen durch Potamogetoneae, Juncagineae, Alismaceae, phaceae, Iris, Utricularia, Myriophyllum u. s. w. Hierher gehören z. B. Bertorsungen von Seen der schweizerischen hochebene, der Moränens Oberitaliens, deren Grund mit der sog. Seekreide belegt ist, und wohl der größte Theil jener Torsränder, welche die großen irischen Seen einsesen u. s. w.

2. Wo die Erdoberfläche — gleichviel ob kalkiger oder thoniger Bestfenheit — fortwährend oder wiederholt durch hartes Wasser Feuchtet wird, entstehen die "sauren Wiesen", die Wiesenmoore, Grünsbemoore oder Rasenmoore (Lorenz), je nach dem speciellen pslanzengeograssene Charakter, vorherrschend aus Chyeraceen, Phragmites, Hypneen gebildet. urter sind für die Schweiz zu zählen, außer jenen zahlreichen localen Bersweimen des Hügellandes, welche auf den ersten Blid glaciale Ablagerungen rathen, die zahlreichen kleinen Torsmoore der Alpen die zur Schneelinie, die vore auf den Alluvialgebieten der größeren Flüsse, die Moore des Berner waard u. s. w., die gewaltigen Wiesenmoore längs der verschiedenen eurosischen Klüsse und Ströme u. s. f.

Mischmoore: Biele Hochmoore in Ungarn, Böhmen, den Oft- und stralalpen, Jura, Oftpreußen, Holland, ruhen auf mehr oder weniger entschen Rasenmooren. Sehr wahrscheinlich haben die meisten Hochmoore eine kenmoorbildung als Ausgangspunkt, so daß die Moore dann primär allges Rasenmoore sind und erst durch Aenderung der chemischen Beschaffenheit dusten Bassers, secundär, in Hochmoore übergehen können.

- 6- - -

|          | T           | orfunt  | erfuchu | ngen   |        |        |     | Rohlenftoff | Bafferftoff     | Stidftoff | Sauer floff | Waffer | Miche |     |
|----------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|-----|-------------|-----------------|-----------|-------------|--------|-------|-----|
| Brob. A  | Breugen,    | Moost   | orf vor | ı Labi | au .   |        |     | 43,61       | 5,17            | 1,51      | 35,98       | 13,36  | 1,37  | 1   |
| 77       |             |         |         | Posn   |        |        |     | 45,16       |                 |           |             |        |       | 15  |
| 7        | 77          | 22      | 12      |        |        | -1,2   |     | 44,33       |                 |           |             |        |       | 1   |
| 77       | 77          | ,,      | -       | "      |        | -2,4   |     | 45,86       |                 |           |             |        |       | 1   |
| 77       |             | braune  | r Torf  | bei 2  | Balba  | u .    |     | 41,02       |                 |           |             |        |       | ı   |
| 77       |             |         | rauner  |        |        |        | Ια. | 46,83       |                 |           |             |        | 5,18  |     |
| ,,       |             |         | rf bei  |        |        |        |     | 48,20       |                 |           | ,0          | 15,0   | 4,80  |     |
|          | Flatow 1    |         |         |        |        |        |     | 50,36       |                 |           | ,27         | 1111   | 11,17 | 1   |
| "        |             |         |         |        |        |        |     | 53,69       |                 |           | ,73         | =      | 9,74  | L   |
|          | **          |         |         |        |        |        |     | 55,01       | 4,63            | 31        | ,44         | trođen | 8,92  | 19  |
| Buchfelt | = Reulan    | gen I.  |         |        |        |        |     | 51,54       | 4,69            | 38        | ,90         | #      | 9,87  |     |
|          |             | II      |         |        |        |        |     | 50,13       | 5,36            | 35        | ,24         | . 1    | 9,27  | J   |
| Ebenfee  |             |         |         |        |        |        |     | 48,34       |                 |           | ,66         | 13,96  | 1,69  | 1   |
| Banern,  | Breftor     | f von   | Rolber  | = Moo  | r      |        |     | 55,60       | 5,87            | 0,85      | 32,70       | 100    | 4,98  | ١   |
|          |             |         | Saffel. |        |        |        |     | 58,94       |                 |           | ,95         |        | 3,96  |     |
|          | Stichto     | ri von  | Clhin   | g .    |        |        |     | 44,78       | B 3/2/2 2 3 4 1 | 100       | ,96         |        | 3,70  | 1.  |
| ,,       | 77          | ,,,     | Starer  | nberg  |        |        |     | 39,61       | 6,62            | 49        | ,69         |        | 4,08  | 18  |
| 27       | 22          | 11      | Seesh   | aupt   |        |        |     | 45,60       | 6,75            | 45        | ,81         |        | 1,84  | Įį. |
|          | 27          | ,,      | Erbing  | 1      |        |        |     | 42,53       |                 |           | ,16         |        | 6,92  | 1   |
| ,,       | "           | 77      | Galine  | Roje   | nhein  | 1 .    |     | 44,29       |                 |           | ,92         |        | 0,88  | 1   |
|          | Majdin      | entorf  | von S   | aline  | Rojen  | heim   |     | 43,87       | 6,85            | 46        | ,15         |        | 3,13  | J   |
| Baden,   | Muggen      | bronn   | 0 10 5  |        |        |        |     | 57,88       | 6,48            | 6,33      | 25,79       |        | 3,52  | 1   |
| 19       | Tiefenat    | ١.,     |         |        |        |        |     |             |                 |           | 26,30       | en     | 12,24 | 1   |
| 77       | Dürrhei     | m       |         |        |        |        |     | 51,61       | 4,99            | 2,09      | 32,33       | rođen  | 8,98  | 1   |
| 77       | Shludj      | en      |         |        |        |        |     | 55,93       | 5,78            | 1,04      | 36,35       | #      | 0,89  | 1   |
| 27       | Stodad      |         |         |        |        |        |     | 50,37       | 5,60            | 2,26      | 32,56       |        | 9,21  | 1   |
| 27       | Conftan,    | 32)     |         |        |        |        |     | 46,75       | 3,57            | 2,68      | 32,23       |        | 14,76 | I   |
| 77       | Willarin    |         |         |        |        |        |     | 60,79       | 7,01            | 0,67      | 30,46       |        | 1,07  | 1   |
| Württe   | mberg, b    |         |         |        |        |        |     | 53,59       | 5,60            | 2,71      | 30,32       |        | 8,10  | 12  |
| n        | n           | ittlere | Torf    | bon 6  | Einde  | lfinge | n.  | 45,44       | 5,28            | 1,46      | 26,21       |        | 21,60 | 12  |
| Rheinp   | falz, bicht |         |         |        |        |        |     | 62,15       |                 |           |             |        | 2,70  |     |
| 77       | leidy       | ter To  | rf von  | Steir  | wend   | a .    |     | 57,50       |                 |           |             |        | 2,04  |     |
| 22       | Leich       | te Fil  | maffe   | von N  | ieberr | noor   |     | 47,90       |                 |           |             |        | 3,50  |     |

Es gibt auch einen eigentlichen Algentorf, gebildet aus niedem Gallerthülle absondernden Formen. Das ist der einzige gallertartige m nach dem Trocknen — mit Wasser wieder die frühere Beschaffenhei nehmende Torf.

Bei der Bertorfung findet nach Früh teinerlei Gahrung ftatt Wiegmann, Senft u. A. behaupten, es ift lediglich eine fehr langfam fetjung der Pflanzen unter möglichst völligem Abschluß von Sauerfloff

<sup>1)</sup> Fischer'd Genbresber. 1890, 2; ber Torf enthält auch 0,15 Proc. 54

2) Bem gen bes wenigen Wasserstoffes.

| Torfanaly jen<br>(Trođenjubstanz)                   | Rohlenftoff            | Wafferstoff  | Sauerftoff     | Stidftoff    | Ajde           |                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Corf von Bremen                                     | 57,84<br>57,03         |              | 32,76<br>34,15 |              |                | }<br>} Breunin        |
| <b>10</b>                                           | 49,88                  | 6,50         | 42,42          | 1,16         | 3,72           |                       |
| PET                                                 | 50,86<br><b>62</b> ,54 | 6,81         | 42,70<br>29,24 | 1,41         | 1,09           | Websty                |
| <b>*************************************</b>        | 59,47<br>59,70         | '            | 1 '            | 2,51<br>1,66 | 18,53<br>2,92  | )                     |
| b, bom Ladogafee                                    | 49,92                  | 5,95         | _              | 1,88         | bis            | Johanso<br>(Pharm.    |
| warzer Torf aus Produln in Kurland .                |                        |              | 26,34          |              | 58,71<br>17,73 | Rußl. 18<br>Thoms     |
| Frauner Torf aus Kurland                            | 49,69<br>56,00         | 5,33<br>6,04 | 30,76<br>27,16 |              | 13,23<br>8,50  | (Landw. 1<br>Riga, 18 |
| Roostorf aus Rurtenhof in Livland ankelbrauner Torf | 50,38<br>58,09         | 6,96         |                | 0,82<br>,77  | 0,84<br>4,61   |                       |
| e bei Abbeville, dunkelbrauner Torf .               | 57,03<br>57,79         | 5,63         | 29,67          |              | 5,58           | (nach Ha<br>bing)     |
| b, bichter Torf                                     | 57,16                  | 5,65         | 33             | ,39          | 3,80           | Mulber                |
| d, leichter Torf                                    | 50,85<br>59,86         | 1 .          | !              | ,25<br>,71   | 14,25<br>0,91  |                       |
| ion bei Tavistock                                   | 54,00<br>51,05         | 1 '          |                | ,40<br>,55   | 10,00<br>2,55  |                       |
| on Kulbeggen in Irland                              | 61,04                  | 6,67         | 30             | ,46          | 1,83           |                       |
| town in Frland                                      | <b>5</b> 8, <b>6</b> 9 | 6,97         | 32,88          | 1,45         | 1,99           | Raun                  |
| len in Irland                                       | 61,02                  | 5,77         | 32,40          | 0,81         | 7,90           |                       |

iffer und bei einer niederen Temperatur. Spaltpilze haben mit der Torfsbung nichts zu thun. Daher ist keine Bärmebildung zu bemerken und entsen worherrschend Ulminkörper (weniger Huminsubstanzen). Weder Frost Druck üben auf die Vertorfung einen nachweisbaren Einfluß aus. Die ersten ober ältesten Schichten eines Torfmoores sind nicht immer am stärksten orft 1).

Torf bilbet sich auch noch heute; die Zeitbauer, welche zur Bilbung eines Flagers erforderlich ist, hängt aber von den verschiedensten Umständen ab, so sie jedenfalls ungemein verschieden ist. Auf einigen Mooren bemerkte man Auwachs von 0.75 m in 100 Jahren, während man unter besonders stigen Verhältnissen in anderen Gegenden schon in 30 bis 50 Jahren einen

<sup>1)</sup> Dopplerit ift ebenfalls ein Bertorfungsproduct und besteht nach Früh a. O. S. 80) wejentlich aus Ulmiaten (vergl. Fischer's Jahresb. 1883, 1206).

## torfafden nach Genft.

|      | la.<br>brauner 2.01.<br>wenig Pflanzenresten | leichter, locerer, falt<br>nur aus Phanzen-<br>resten bestehender | Filz von Moofen<br>und Riedgräfern | schwerer, aus dem<br>Moor von Linum | schwerer, aus dem<br>Moor von Frisad | Bei Caffel | Bei Hamburg |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| -1   | 0,85                                         | 0,20                                                              | 0,25                               | 0,28                                | 0,51                                 | 0,15       | 3,64        |
| 200  |                                              | 0,84                                                              | 0,26                               | 0,27                                | 0,58                                 | 0,50       | 5,73        |
| -    | 45,73                                        | 33,29                                                             | 37,00                              | 39,34                               | 33,32                                | 5,81       | 14,72       |
|      | _                                            | 3,03                                                              | 3,04                               | 2,43                                | 1,65                                 | 0,69       | 24,39       |
|      | 6,88                                         | 25,28                                                             | 8,65                               | 13,23                               | 22,28                                | 71,29      | 4,88        |
|      | 0,90                                         | 1,38                                                              | 2,35                               | 1,46                                | 1,14                                 | 1,73       | 2,14        |
|      | 2,26                                         | 1,03                                                              | 0,62                               | 1,61                                | 2,70                                 | 0,74       | _           |
| 1    | 8,68                                         | 5,69                                                              | 4,49                               | 5,79                                | 5,23                                 | 10,98      | 17,94       |
|      | 0,64                                         | 0,29                                                              | 0,31                               | 0,39                                | 0,21                                 | 0,06       | 2,07        |
|      | 17,12                                        | 18,79                                                             | 30,59                              | 20,47                               | 18,27                                | -          | _           |
|      | 3,58                                         | 1,13                                                              | 1,07                               | 5,47                                | 1,43                                 | 6,29       | 3,83        |
|      | - ·                                          | _                                                                 | 0,58                               | -                                   | 0,58                                 | -          | 0,49        |
| •    | 14,42                                        | 6,79                                                              | 9,00                               | 4,08                                | 11,94                                | 1,78       | 16,11       |
| ent= |                                              |                                                                   |                                    |                                     |                                      |            |             |
|      | 8,13                                         | 5,33                                                              | 5,51                               | 8,36                                | 8,91                                 | 18,27      | 1,89        |
|      | 17,63                                        | 19,32                                                             | 18,89                              | 31,34                               | 21,82                                | 26,60      | 18,83       |

irennwerthbestimmung bes Berf. 1) von Preftorf aus als Brennwerth 5430 w, bezw. auf stüffiges Wasser als Bersbuct und 4961 w bezw. auf Wasserbampf von 20°. Die Tiegelsimmebiatanalyse) ergab:

| Baffer                     |    |    |  |  |  |   |  |  |  | 11,90 |
|----------------------------|----|----|--|--|--|---|--|--|--|-------|
| Flüchtig .                 |    |    |  |  |  |   |  |  |  | 58,58 |
| Rots, ajde                 | fr | ei |  |  |  |   |  |  |  | 27,01 |
| Miche                      |    |    |  |  |  |   |  |  |  | 2,51  |
| ilementaran<br>Rohlenstoff |    | •  |  |  |  |   |  |  |  | 56,02 |
| Wafferftoff                |    |    |  |  |  | : |  |  |  | 5,57  |
| Sticktoff                  |    |    |  |  |  |   |  |  |  | 1,11  |
| Sauerftoff                 |    |    |  |  |  |   |  |  |  | 34,60 |
| Miche                      |    |    |  |  |  |   |  |  |  | 2,70  |

ijder's Jahresber. 1893, 6.

gleichen Zuwachs von 0,75 m erhielt. An manchen Orten sind noch best Resultate gewonnen, man beobachtete in einem Zeitraume von 70 Jahren zunahme bes Moors um 2 m, ja in 30 Jahren von 1,25 bis 2 m.

Die Analysen verschiebener Torfproben find in ben Tabellen S. 4381

S. 439 jufammengeftellt.

Da Rasenmoortorf der Berunreinigung durch schlammiges Bol durch Sand, Staub u. dergl. ausgesetzt ist, so gehören die aschenreichen L durchweg hierzu, während die aschenarmen Hochmoortorf sind. A Hrause) hatte die Asche verschiedener Schichten eines Torsmoores solge Zusammensetzung:

|                       | Si O <sub>2</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | P205 | C  |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----|
| Oberste Schicht       | 12,17             | 39,68                          | 8,17                           | 6,22 | 21 |
| Schicht von O bis 1 m | 10,89             | 46,07                          | 4,89                           | 3,83 | 2  |
| Schicht von 1 bis 2 m | 10,20             | 32,62                          | 4,12                           | 4,19 | 3  |
| Schicht von 2 bis 3 m | 9,01              | 28,82                          | 3,55                           | 4,59 |    |
| Schicht von 3 bis 6 m | 4,80              | 32,07                          | 2,84                           | 3,99 | 1  |
| Untergrundschicht     | 9,14              | 28,00                          | 3,37                           | 4,75 | 3  |

|                       | MnO  | MgO  | K Cl | Na Cl | 8   |
|-----------------------|------|------|------|-------|-----|
| Oberste Shicht        | 0,95 | 2,89 | 1,84 | 3,23  | 3   |
| Schicht von 0 bis 1 m | 0,29 | 6,20 | 0,72 | 1,47  | 1   |
| Schicht von 1 bis 2 m | 0,39 | 8,53 | 1,15 | 2,20  | 4   |
| Schicht von 2 bis 3 m | 0,49 | 7,04 | 1,79 | 3,50  | Ì   |
| Schicht von 3 bis 6 m | 0,19 | 7,63 | 2,25 | 4,32  | 7,  |
| Untergrundschicht     | 0,34 | 8,00 | 3,11 | 5,62  | 6,4 |

Nach Wolff enthielten zwei Torfaschen aus ber Mark (I und II) nach R. Wagner eine Torfasche von Preftorf aus Kolbermoor in D Bayern (III):

|             |         |    |    |     |     |    |    |     |     | I       | II    | $\mathbf{III}$ . |
|-------------|---------|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|-------|------------------|
| Ralf        |         |    |    |     |     |    |    |     |     | 15,25   | 20,00 | 16,37            |
| Thonerde.   |         |    |    |     |     |    |    |     |     | 25,70   | 47,00 | 45,45            |
| Eisenoryd   |         |    |    |     |     |    |    |     |     | 5,50    | 7,59  | 7,46             |
| Rieselerde  |         |    |    |     |     |    |    |     |     | 41,00   | 13,50 | 20,17            |
| Calciumphi  | os;     | Ŋа | it | mi  | t ( | B1 | pξ | ; . |     | 3,10    | 2,60  | _                |
| Alfali, Phi | )<br>Sp | ho | rj | ăuı | e,  | 6  | ďρ | we  | fel | äure u. | j. w. | 8,55             |

<sup>1)</sup> Landw. Berfuchsft. 39, 440.

Analyfen von Torfajden nach Genft.

|                | 9                                                             | orf aus                                                           | dem Da                             | vellande                             |                  | 1          |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|-------------|
| nbestandtheile | schwerer bichter,<br>brauner Torf mit<br>wenig Pflanzenresten | leichter, loderer, fast<br>nur aus Phanzen-<br>resten bestehender | Filz von Moofen<br>und Riedgräfern | ichwerer, aus bem<br>Bloor von Linum | fewerer, aus bem | Bri Caffel | Bri hamburg |
|                | 0,85                                                          | 0,20                                                              | 0,25                               | 0,28                                 | 0,51             | 0,18       | 8,64        |
|                | -                                                             | 0,84                                                              | 0,26                               | 0,27                                 | 0,58             | 0,50       | 5,71        |
|                | 45,73                                                         | 33,29                                                             | 37,00                              | 39,34                                | 33,32            | 5,81       | 14,79       |
|                | -                                                             | 3,03                                                              | 3,04                               | 2,43                                 | 1,65             | 0,69       | 24,38       |
|                | 6,88                                                          | 25,28                                                             | 8,65                               | 13,23                                | 22,28            | 71,29      | 4,14        |
|                | 0,90                                                          | 1,38                                                              | 2,35                               | 1,46                                 | 1,14             | 1,78       | 9,14        |
|                | 2,26                                                          | 1,03                                                              | 0,62                               | 1,61                                 | 2,70             | 0,74       |             |
| iure           | 8,68                                                          | 5,69                                                              | 4,49                               | 5,79                                 | 6,23             | 10,08      | 17,04       |
|                | 0,64                                                          | 0,29                                                              | 0,31                               | 0,39                                 | 0,21             | 0,06       | 2,07        |
| re             | 17,12                                                         | 18,79                                                             | 30,59                              | 20,47                                | 18,27            |            |             |
| äure           | 3,58                                                          | 1,13                                                              | 1,07                               | 5,47                                 | 1,48             | 6,29       | 11,1411     |
|                | -                                                             | _                                                                 | 0,58                               | -                                    | 0,58             |            | 0,45        |
|                | 14,42                                                         | 6,79                                                              | 9,00                               | 4,0%                                 | 11,94            | 1,7%       | 16,11       |
| ier Torf ent=  |                                                               |                                                                   |                                    |                                      |                  |            |             |
|                | 8,13                                                          | 5,33                                                              | 5,51                               | H,365                                | H,01             | 15,27      | 1,100       |
|                | 17,63                                                         | 19,32                                                             | 14,70                              | 31,34                                | 21,42            | 265,191    | 144,000     |

e Brennwerth bekimmung ben Bert, ) von Profitut und gab als Brennwerth 5436 v., bezw. auf Militugen Muller nie Viegsproduct und 4961 w bezw. nie Bullerhumpi von Web. And Fiegelg. Immediatanatuje ergab:

| 28affer            |     |            |   |   |   |   |  |  |  |   |   |              |
|--------------------|-----|------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|--------------|
| Flüchtig           |     |            |   |   | , | , |  |  |  | , |   | \$ 10. 5.10. |
| Rots, ajdei        | rcí |            |   |   | , | , |  |  |  |   | , | 2111         |
| Ajde               |     |            |   |   |   |   |  |  |  |   |   |              |
| Elementarana       | ij  | <b>E</b> : |   |   |   |   |  |  |  |   |   |              |
| Rohlen <b>ho</b> # |     |            | , |   |   |   |  |  |  |   |   | 14111        |
| Befferhof          | _   | ,          | _ | _ |   |   |  |  |  |   |   | 441          |
| Stidftoff .        | _   | _          | , |   |   |   |  |  |  |   |   | ,,,          |
| Ganerftoff .       |     |            |   |   |   |   |  |  |  |   |   | 1/07/1       |
| Mide               |     |            |   |   |   |   |  |  |  |   |   | 774          |

fijder's Infraster. Hist 4.

Anne der Der en In. und In menden Orten find noch General der Anne der Der en 1,25 bis 2 m.

Le kuntzen seinendere Luciuciden find in den Tabellen S. 4 Zuch grennmenfielt.

Le Liebunger der Seine Leiter der Schichten eines Torfmoores der Generalen

|                      | ši0,                         | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | P205                 |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Obertic Educat       | 12,17                        | <b>39,6</b> 8                  | 8,17                           | 6,22                 |
| Edmar 2017 A had I m | 10.39                        | 46,07                          | 4,89                           | 3,83                 |
| Eduta me : he ? n    | 10,20                        | 32,62                          | 4,12                           | 4,19                 |
| Santr von 2 ins 3 m  | 9,01                         | <b>2</b> 8,82                  | 3,55                           | 4,59                 |
| Edide ter 3 bil 6 m  | 4,80                         | 32,07                          | 2,84                           | 3,99                 |
| <u></u> 1 1          | 9,14                         | 28.00                          | 8,37                           | 4,75                 |
| Untergruntidide      | 7,12                         | 20,00                          | 0,01                           | 1,.0                 |
| Untergrazitātiāt.    | 1<br>T                       | Mg O                           | K Cl                           |                      |
|                      | 1<br>T                       |                                |                                | Na C                 |
| Cberfte Shicht       | MnO                          | MgO                            | K Cl                           | NaC                  |
| Cberfte Shicht       | Mn O 0,95                    | Mg O                           | K Cl                           | Na C                 |
| Cberste Schicht      | Mn O<br>0,95<br>0,29         | Mg O 2,89 6,20                 | K Cl<br>1,84<br>0,72           | Na C                 |
| Cherfte Schicht      | Mn O<br>0,95<br>0,29<br>0,39 | Mg O 2,89 6,20 8,53            | K Cl<br>1,84<br>0,72<br>1,15   | 3,23<br>1,47<br>2,20 |

Rach Wolff enthielten zwei Torfaschen aus ber Mark (I und nach R. Wagner eine Torfasche von Prestorf aus Kolbermoor in Planern (111):

| Rall          | I 15,25 25,70 5,50 3,10 | II<br>20,00<br>47,00<br>7,53<br>13,50<br>2,60 | 111·<br>16,37<br>45,45<br>7,46<br>20,17 |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| granten. 1840 |                         |                                               | 3                                       |

Analyfen von Torfafchen nach Genft.

|                 | . 3                                                           | Torf aus dem Savellande                                            |                                    |                                     |                                      |            |             |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|
| enbestandtheile | schwerer bichter,<br>brauner Torf mit<br>wenig Pflanzenresten | leichter, loderer, fast<br>nur aus Pflanzen-<br>resten bestehender | Filz von Moofen<br>und Riedgräfern | ichwerer, aus dem<br>Moor von Linum | ichwerer, aus dem<br>Moor von Frisac | Bei Caffel | Bei Hamburg |  |  |  |  |  |
|                 | 0,85                                                          | 0,20                                                               | 0,25                               | 0,28                                | 0,51                                 | 0,15       | 3,64        |  |  |  |  |  |
|                 |                                                               | 0,84                                                               | 0,26                               | 0,27                                | 0,58                                 | 0,50       | 5,73        |  |  |  |  |  |
|                 | 45,73                                                         | 33,29                                                              | 37,00                              | 39,34                               | 33,32                                | 5,81       | 14,72       |  |  |  |  |  |
| ia              | -                                                             | 3,03                                                               | 3,04                               | 2,43                                | 1,65                                 | 0,69       | 24,39       |  |  |  |  |  |
| pb              | 6,88                                                          | 25,28                                                              | 8,65                               | 13,23                               | 22,28                                | 71,29      | 4,88        |  |  |  |  |  |
| De              | 0,90                                                          | 1,38                                                               | 2,35                               | 1,46                                | 1,14                                 | 1,73       | 2,14        |  |  |  |  |  |
| are             | 2,26                                                          | 1,03                                                               | 0,62                               | 1,61                                | 2,70                                 | 0,74       | _           |  |  |  |  |  |
| ljäure          | 8,68                                                          | 5,69                                                               | 4,49                               | 5,79                                | 5,23                                 | 10,98      | 17,94       |  |  |  |  |  |
|                 | 0,64                                                          | 0,29                                                               | 0,31                               | 0,39                                | 0,21                                 | 0,06       | 2,07        |  |  |  |  |  |
| äure            | 17,12                                                         | 18,79                                                              | 30,59                              | 20,47                               | 18,27                                | -          | -           |  |  |  |  |  |
| orfaure         | 3,58                                                          | 1,13                                                               | 1,07                               | 5,47                                | 1,43                                 | 6,29       | 3,83        |  |  |  |  |  |
|                 | -                                                             | _                                                                  | 0,58                               | -                                   | 0,58                                 | -          | 0,49        |  |  |  |  |  |
|                 | 14,42                                                         | 6,79                                                               | 9,00                               | 4,08                                | 11,94                                | 1,78       | 16,11       |  |  |  |  |  |
| tener Torf ent= |                                                               |                                                                    |                                    |                                     |                                      |            |             |  |  |  |  |  |
|                 | 8,13                                                          | 5,33                                                               | 5,51                               | 8,36                                | 8,91                                 | 18,27      | 1,89        |  |  |  |  |  |
|                 | 17,63                                                         | 19,32                                                              | 18,89                              | 31,34                               | 21,82                                | 26,60      | 18,83       |  |  |  |  |  |

ine Brennwerthbestimmung bes Bers. 1) von Prestorf aus 1 gab als Brennwerth 5430 w, bezw. auf stülssiges Basser als Bersigsproduct und 4961 w bezw. auf Wasserdampf von 20°. Die Tiegelsjog. Immediatanalhse) ergab:

|    | Wasser        |     |    |  |  |  |  |  |  |  |       |
|----|---------------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|-------|
|    | Flüchtig      |     |    |  |  |  |  |  |  |  | 58,58 |
|    | Rots, afcheft | rei |    |  |  |  |  |  |  |  | 27,01 |
|    | Ajoe          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |       |
| ie | Elementarana  | lŋſ | e: |  |  |  |  |  |  |  |       |
|    | Rohlenftoff   |     |    |  |  |  |  |  |  |  | 56,02 |
|    | Wafferftoff   |     |    |  |  |  |  |  |  |  | 5,57  |
|    | Stidstoff .   |     |    |  |  |  |  |  |  |  | 1,11  |
|    | Sauerftoff .  |     |    |  |  |  |  |  |  |  | 34.60 |
|    | Withe .       |     |    |  |  |  |  |  |  |  |       |

Fijder's Jahresber. 1893, 6.

Die Dulong'iche Germel (vgl. S. 425) ergibt nur 4958 in filmfiges Waffer oder nach den Bertbelor'ichen Bablen (S. 405Interlaffige Biennwerthe find somit auch für Torf nur durch Befti mittels Calorimeter zu erzielen; die Dulong'iche Formel gibt ? Raberungewerthe.

Bei der Gewinnung des Torfes int zu berücklichtigen, das bie 90 Broc. Wasiergehalt am leichteften zu verarbeiten ift. In Moer zu ftart aus, so wird die Berarbeitung schwer, zuweilen sogar u weil trockener Torf die Bindefraft verliert. Gefrorener Torf in nachtbauen in Folge der Loderung ebenfalls schwieriger zu verarbeiten, gibt lich keinen Stichtorf, so daß es oft vortheilhaft ift, wenn das Torf Serbft mit Wasier überstaut wird. Andererseits ist vor der Gewim Sig. 289. Torfes meist eine Entwässerung des Moores durch Gräber

erforderlich. Entsprechende Abfuhrwege u. dergl. find ftändlich 1).

Der Torf wird durch Handarbeit (Handtorf) od Maschinen gewonnen (Maschinentorf u. bergl.). I Torf durch Frost den Zusammenhang verliert, somit mind und selbst werthlos wird, so beginnt die Torfgewinm keine klinskliche Trochung eingeführt ist, nur in frostfr

Handtorf wird besondere durch Ausstechen der S dem Moore gewonnen. Bei dem besonders in Südde übliden senkrechten Stich steht der Arbeiter dabei au zugrabenden Fläche, der sogenannten Stichbank, die ein von 2 bis 4 m hat. Vor dem Stechen wird die obere, d bedeckende, häusig mir Pflanzen bestandene, leichte, nicht z kation sich eignende Schicht, die Bunkerde, mit dem Spaten

Trechen gebraucht ber Arbeiter das Torfeisen, Fig. 289. Dassellen Siden im rechten Winkel gebogen, etwa 10,5 cm lang und 11,76 cm Seiten sind scharf geschliffen. Mit diesem Eisen, das an einem furzierent ift, stößt der Arbeiter in etwas schräger Richtung in den Tormeteinen Ruck das durch die Seiten des Eisens vollständig losgen Sustant unten, wo es noch an dem Moore festsist, ab und legt es als sure weben sich nieder. Nach Angaben auf dem Donaumoore in war Rann unter Beihilfe einer Frau, die das Abräumen der Swallen das Tausenbeiten verrichtet, 5000 bis 8000 Stück Torimet das Tausend zu stechen zahlt man 50 bis 60 Pf., die und sonstige Nebenarbeiten noch 68 Pf., zusammen also et intredene Soden 1,28 Mt. Die Torsstüde haben im frisch in Ruge von 40 bis 45 cm, eine Breite von 11,76 cm und

u**des**l. Birt

O. S. 38; Hausding a. a. O. E. nur 2000 bis 4000 Soben bei 11ft Arbeitsfeld von etwa 240 a.

10,5 cm. Für 1000 Stild getrodneten Torf werben an Ort und i bis 5 Mt. bezahlt. Rachfolgende Zusammenstellung von Haus: einen Ueberblid über die Gewinnungskosten des Stichtorses in verWooren:

| pert oder   | Mittleres<br>Gewicht<br>eines<br>Cubifmeters | Gewinnu<br>von lufttro | ngsfosten<br>đenem Torf | Bemerkungen                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|             | Trođentorf<br>kg                             | für 1 cbm              | für 100 kg              |                                                                              |
| or          | 245                                          | 2,70                   | 1,10                    | einschließlich aller Rebens<br>fosten und Transport<br>zur Bahn              |
| iner Moor . | 240                                          | 2,20                   | 0,90                    | desgl.                                                                       |
| Moor        | 240                                          | 1,40                   | 0,60                    | lufttroden in Haufen ge-<br>fest einschließlich aller<br>Rebenkoften         |
| or          | 240—250                                      | 1,40                   | 0,56—0,60               | desgl. einschließlich aller<br>Generalunkoften                               |
| er Moor     | 225                                          | 1,00                   | 0,45                    | reiner Arbeitslohn für<br>Trocentorf in abge=<br>deckten Haufen              |
| : Moor      | <b>23</b> 0                                  | 1,25                   | 0,54                    | desgl.                                                                       |
|             | 200                                          | 1,0—1,20               | 0,50—0,60               | Arbeitslohn in abgebed=<br>ten Haufen                                        |
|             |                                              | 1,60                   | 0,80                    | einschließlich Entwässe=<br>rungs= und sonstigen<br>Betriebskosten           |
| Bittingen   | 400                                          | 1,40                   | 0,35                    | im Moore in Prismen<br>gejegt                                                |
| : <b>n</b>  | 165                                          | 1,00                   | 0,60                    | im Moore in Lager=<br>schuppen gebracht                                      |
|             |                                              | 1,64                   | 1,00                    | auf dem Eisenwerte ein=<br>schließlich aller weite=<br>ren Untoften          |
| cger Moor . | 275                                          | 1,08                   | 0,40                    | Arbeitslohn für Stich=<br>oder Formtorf in<br>Erodengerüfte einge=<br>bracht |

wagerechte Stich ift fast allgemein in Mittels und Norddeutschereitet. Nachdem die Oberfläche der Stichbank mit dem Spaten von erbe gesändert, schneidet ein Arbeiter mit dem Stechs oder Borstechstrecht die Torsstücke ihrer Länge und Breite nach ab, und zwar indem am äußeren Rande der Stichbank beginnt. Ein anderer Arbeiter Theile mittels eines Eisens, des Auslegespatens, wagerecht ab und nach oben.

Der Stichtorf wird im Freien, zuweilen auch in Schuppen vor Regen geschützt getrodnet.

Ist das Stechen des Torfes nicht ausführbar, weil die Masse zu schlammig oder zu ungleichartig ist, so wird sie durch Netze gehoben (Baggertorf) der gegraben, zerkleinert und durch Treten mit den Füßen in eine gleichartige Masse verwandelt, dann wird sie in Stücke geschnitten oder mit der Hand, ähnlich dem Ziegelthon, in Formen gestrichen (Streichtorf). Nach dem Trochen ist der gesormte Torf dichter und daher werthvoller als der Stichtorf.

Bogel (a. a. D. S. 33) führt an, daß nach den beim Hittenwerk Ebenan im Salzkammergute angestellten Versuchen sich die Arbeitskosten det Stichtorses zu jenen des gebaggerten und gestrichenen Torses wie 5:6 verhalten; dagegen gebraucht der erstere um 20 Proc. mehr Zeit zur Trockung als der geschlagene und die Leistung verhält sich wie 5:3. Die Ersahrungen beim Betrieb der baherischen Staatseisenbahnen stimmen hiermit nicht ganz liberein; die Kosten beider Torssorten stellen sich dort beinahe gleich. Die Dualität des gebaggerten Torses (sog. Modeltorses) ist zwar ungleich beste, als jene des Stichtorses, jedoch nicht in dem Verhältnisse wie 5:3, sonden höchstens wie 5:4. Wahrscheinlich rührt dieses daher, daß in Bahern der Tossim Freien getrocknet wird, in Ebenau auf Trockengestellen.

Wür bie Bewinnung von Stichtorf burch Dafchinen hat fich befonder bie Brofowsty'iche Torfftechmaschine bewährt (D. R.-B. Nr. 16790, 19668 und 63737). Der wesentlichste Theil dieser Maschine ift ber i Fig. 291 (a. S. 446) A und B in etwas größerem Makstabe gezeichnete Schneibe apparat, deffen Seitenmeffer ab, be und ed verschiebene Reigung gegen ba Horizont haben und gleichsam einen nach oben, unten und vorn offenen Kasm bilden. Der hintere Theil biefes Raftens ift an einer schmiebeifernen Stanges befestigt, beren Ende jugeschärft ift und das Schneiben beim Gindringen i Schneideapparates in den Torf vorbereitet, indem es zugleich eine Art Guhrms in der Torfmasse darbietet. Die Berlängerung der Stange s bildet eine fomid eiserne Bahnstange, in welche ein Getriebe q. welches auf ber Kurbelradwelle W, Fig. 290, befestigt ist, eingreift. Durch Bor- ober Rudwärtsbewegung bes Ruch rades tann mittels des Getriebes und der Zahnstange und einer am Mafdie gerüft angebrachten Führung der Schneideapparat gehoben und gesentt unter Benutung des Gewichtes des Schneibeapparates und ber Rahnstange ben Torf bis zu einer Tiefe von 6 m getrieben werben. Bu bemerten ift, bi ber Apparat nur an ber Seite eines Grabens ober an einem vorher gegrabenen Loche beginnend schneiben tann, da sich die Berlängerung 11, bes Schneibe apparates in diesem von Torf leeren Raume nach unten bewegen muß. Das Meffer abed hat also nur an brei Seiten ju schneiben; an ber einen Seitt, wo die Berlängerung U1, fich befindet, wird das breite, ebene Bobenmeffer ma, welches an beiden Seiten zugeschärft ift, angebracht. Das Ende biefes Meffent bewegt fich in Ruthen und dient zum Abschneiden der Bafis des von den Schneideapparat beim Abwärtsgehen losgetrennten Torfprismas.

Seine Bewegung erhält das Meffer mn durch zwei Ketten h und i, welche, an ihm im Punkte p befestigt, über zwei lange chlindrische Balzen v

Torf. 445

nd w geleitet find und durch die Hebel  $h_1 h_2$  (Fig. 290) mittels der Seile und Sandhaben  $g_1 g_2$  vors und rückwärts gezogen werden. Während der Schneides pparat mittels des Zahnradgetriebes und des Kurbelrades nach oben gezogen vird, dient das Messer mn zugleich als Träger für das abgeschnittene Torstück; damit dieses nicht umfalle, sind die Führungen f angebracht. Ie nach er Tiese, in die der Schneideapparat in dem Moore eingedrungen ist, hat das



rporgehobene Torfprisma eine Länge von 3 bis 6 m und einen Querschitt nungefähr  $60 \times 70$  cm, es wird durch Handarbeit in Stücke von 35 cm inge und  $15 \times 12^{1/2}$  cm Stärke zerlegt. Iedes so ausgestochene Barallelsiped aus Torf liesert auf je 3 m Länge 144 obiger Torssoden. Diese werden is kleine, auf Schienen sausende Wagen W' gebracht und zur Seite abstahren.

Während dies geschieht, wird der Schneideapparat mit seiner kihn die Breite des Messers auf dem parallelen Rahmen  $R_1R_2$  seitwärschoben. Dieser Rahmen ist so breit, daß vier Schnitte neben einand geführt werden können, wonach die Maschine um die Länge des sab vorwärts bewegt werden muß. Zu diesem Zwecke liegen die Be welche den dreieckigen Rahmen bilden, auf zwei Rollen r, welche in des Balkens A sausen, während der eine Balken diese Rahmens ebenen Seite des sestlicgenden Balkens H aufruht. In der Richtung de der Maschine besindet sich ein Gebel L, dessen Ende um einen Bo

Fig. 291.



und nieber bewegt wei Mittels dieses Hebels ber auf H ruhende TRahmens heben, so ganzes Gewicht auf der liegt. Bewegt dann ter Hebel L2 von links us so wird die Maschine in genrichtung fortgezogen, Hebel in I seinen Stute

Diese Maschinen s
bewährt. Der Preis i
ber Größe und bem Tie
schieben, er beträgt be
und 6 m Tiesgang et
500, 560 und 600 ?
Bedienung ber Maschienerem Tiesgange gel
von größerem (5 bis
Mann, welche mit be
12 Arbeitsstunden 10-1
Torsstüde von 30 cm!
10,5, 12, ja 13 cm in
start, kleinere 18000

einschließlich des reihenweisen Aufsetzens der Torfwürfel auf den T und Schneiden derselben zu Torfftiiden.

Auf die Torfstedmaschinen von Challeton (D. R.-B. Rr. 6 verwiesen.

Die Berdichtung bes Torfes burch Schlämmen nach ton u. A. 1) hat wenig Beifall gefunden. Wichtiger ist bagegen bi dung von Pressen, um dem Torfe größere Festigkeit zu geben.

Auf die alten Handpressen und hydraulischen Bressen (Bogel sei verwiesen 2); desgl. auf die Trockenpresse von Exter, welche in H

<sup>1)</sup> Bromeis a. a. O. S. 8; Bogel a. a. O. S. 88. — 2) Torfm Dingl. polyt. Journ.: Sehelnreffe (1833) 49, 236; (1835) 57, 79. 28. b'

verwendet wurde (Birnbaum a. a. D., S. 66). Da durch startes Pressen ber nassen Torfmasse schlammige Torftheile verloren gehen, zudem der stark gepreste Torf auch schlechter brennen soll (nach Bogel a. a. D., S. 75), so wendet man schwächere Pressen an, welche wesentlich den Zweck haben, dem Torf eine bestimmte Korm und Kestiakeit zu geben.

Bon älteren Torfmaschinen ist die für Kugeltorf von Eichhorn beschtenswerth 1). Der Torf wird so, wie er aus der Grube kommt, in einer Berkleinerungsmaschine (Quetschwert) zu einem möglichst gleichartigen Brei versarbeitet und nun in der Maschine weiter geformt. Fig. 292 (a. f. S.) zeigt einen Schnitt durch die Maschine und läßt zugleich die Stirnwand des Cylinders sehen; die Nebensigur zeigt die Art der Einführung des Torses in den rotizenden Cylinder. In den Speisetrichter T wird der zu sormende Torf durch die Deffnung a eingetragen. Die archimedische Schnecke b schiedt die Masse allmählich der Austragsöffnung c zu. d zeigt die Torsmenge, welche zu einer Angel ansreicht. Sie ist durch die Füllmaschine vorgeschoben und wird durch

一年 中華書を

Ind. Gew. 31. 1875, S. 201; Landw. Jahrb. 1878, 709.

Torfpreffe (1838) 67, \*34; 70, 153; (1839) 73, \*446. Linning's Berfahren (1838) 88, 126. Drevon, Desborbes und Boudon's Berfohlungsapparat (1838) 69, 76; 70, 154. C. 2B. Williams, Bereitung von Torftots (1839) 72, 31; \*289; 74, \*107. Friedr. Rojder, Ueber Borrichtungen gum Trodnen (1840) 78, \*257. Shafhautl, Ueber verdichteten Torf und über eine Torfpreffe (1843) 88, \*14. R. Mallet's Trodenofen (1846) 102, \*425. 3. Rogers' Bereitung von Torftoble (1849) 111, 318; (1850) 118, 390. C. Sills' Walzenpreffe (1850) 118, \*102; (1860) 158, \*436. Empnne's Berfahren (1855) 137, 432; (1859) 154, 343. DR. Meigner, Ueber Majdinentorf (1855) 138, 65. Exter's Berfahren (1855) 138, 284; (1857) 145, 466; 148, 148; (1859) 153, 239; 154, \*344. Anger= ftein, Ueber Darftellung von Torftoble (1856) 139, \*299. Challeton's Berfahren (1856) 141, 69; (1857) 146, 265; (1859) 153, 239; (1864) 174, 76. Baufdinger, Ueber Erter's Torfpreffe (1857) 145, 466. C. Siemens, Ueber bas mürttembergifche Berfahren (1857) 146, 270. Rühlmann, Ueber Berfahrungs= arten, ben naturlichen Torf zu verbichten (1858) 148, \*141; (1859) 154, \*343. Turner, Ueber das bayerifche Berfahren (1858) 148, 148. Crane's Bregverfahren (1859) 152, 238. Mannhardt's Berfahren (1859) 152, 239; 153, 239. A. Bogel, Aeber Fortschritte der mechanischen Torfbereitung in Bayern (1859) 152, 272. 28. Leo, Ueber bas Berfahren in Lithauen (1859) 153, 68. Jusammensetzung bes verbichteten Torfes (1859) 153, 239. F. S. Schrober bezw. M. Bogel, Bur Torfbereitungsfrage (1860) 156, 128, 302; 157, 39, 224. Torfbereitung in Schweben (1860) 156, 320. W. Leo, Ueber Torfbereitung in Hannover (1860) 158, 436. Schmig's Reinigungsmaschine (1860) 158, 438. Schlidenjen's Torfs preffe (1861) 159, 97; (1862) 163, 92. A. Saidinger's Torfpreffe (1862) 164, \*345. Welfner's Dorrapparat (1862) 165, \*184. Brunton, Ueber irlandifche Torfbereitung (1863) 167, 468. Schlidenfen's Torfpreffe (1863) 168, 156. Bers= mann=Schlidenjen's Torfpreffe (1863) 168, 306; 169, 373; 170, 373. Dullo, Ueber Torffabritation (1864) 172, \*331. Baffergieber, Ueber Die Torffabrit in Langenberg (1864) 174, 64, 112. Brofomsty's Torfftechmafchine (1865) 176. \*936. Torfbereitung ju Derrylea in Brland (1866) 181, \*195. R. Schmidt, Ueber Schlidepfen's Torfpreffen (1867) 183, \*177; (1870) 195, 371. 28. Schmibt's Torfpreffen (1871) 200, \*454. Diesbach's Torfausbeutung (1871) 202, \*403, A. Buid, Ueber die preußische Torfpregmajdine (1873) 208, 346. 1) Weng, Lintner und Gidhorn, Der Rugeltorf (Freifing 1867); Bayer.

die Messer O, von denen eines sest an der Dessung c des Fülltrichters befestigt ist, während das andere mit der Stirnwand des Eylinders P sich dreht, abgeschnitten. Durch die Eingangsmitndung x wandert das Torsstüd sosort in den 1,8 dis 2 m langen Cylinder. In dem Cylinder sind die Schnedenwindungen w aus Holz oder Metall an der Axe S sest angedracht. Bei der Drehung des Cylinders rollen die Torsstüde durch die Schnedenwindungen und verlassen dieselben zu Kugeln geformt dei m. 19 dis 20 Trommelumdrehungen genügen, um die Kugel, von 10 dis 14 cm Durchmesser, zu sormen und dam dem Trockenapparat zu überliesern. Dieser besteht aus gemanerten oder gezimmerten Schächten von 5 dis 6 m Höhe und 3 dis 5 m Durchmesser. In diesem liegen die Torsstugeln auf Lattenrosten, zwischen denne ein warmer Luststrom aussteigt. Benige Tage sollen genügen, um dem Torf die nötzige Trockenheit zu geben. Die Formtrommel verlangt eine Maschinenkraft von 3/8 Pferden, sie macht 60 Umbrehungen die Minute und liesert in 24 Stunden 86 000 Kugeln, welche einem Gewichte von 700 kg trocknen Torses entspreden.

Fia. 292.



Der Torf foll so dicht und fest sein, daß er weiten Transport erträgt, ohne zu zerbröckeln. In der Feuerung foll er den Luftzug erleichtern und soll sich zugleich so regelmäßig bei dem Berbrennen setzen, daß ein gewaltsames Schüren

und Unterftitgen ber Bewegung nicht nöthig ift.

Hausding berichtet von zwei derartigen Fabriken, nämlich von der in Feilenbach bei Aibling und der in Wörschach bei Steinach im Ennsthale. Erstere wird durch Wasserkraft betrieben, letztere durch eine zehnpferdige Dampsmaschine. Die Trommeln haben nach Hausding eine kegelförmige Form, ihr Durchmesser beträgt bei der Einfallöffnung 75 cm, beim Ausgang 100 cm. Die Kugeln fallen in besondere Wagen, die nach ihrer Füllung von einem Arbeiter vor eine schiefe Seene geschoben und hier durch einen mechanischen Aufzug nach einer 10 m hohen Plattform gezogen werden, woselbst sich die Trockenhäuser besinden. Die Trockenhäuser sind 120 m lange, 9 m tiefe, 10 m hohe Gebäude, die der Tiefe nach von oben dis etwa 2 m über dem Fußboden mit schrägen unter einem Winkel von 30 dis 45° absallenden, unter sich

Torf. 449

elen Lattenhorden ausgerüftet sind. Auf den Lattenhorden rollen die n nach unten und sammeln sich hier von unten nach oben an. Die Seitenssind ganz offen und kann die Luft ungehindert in das Innere zwischen verfugeln, welche zwischen sich selbst naturgemäß Deffnungen lassen, eins und das Trocknen bewirken. Es dauert jedoch das Trocknen in diesen un drei dis vier Wochen. Das Material soll vorzüglich sein, doch des



fich die Fabrikationskosten von 100 kg bei einer täglichen Leistung von 100 kg trockenen Torfes pro Tag auf 1,71 Mk., ein Betrag, der wesentstöher ist als der bei dem gewöhnlichen Maschinentors. Das Versahren daher zur Zeit kaum noch angewendet.

Nach einem anderen Berfahren wird der Torfbrei durch ein ober mehrere icher, Brennftoffe.

Baare Preswalzen hindurchgeleitet; über die Walzen sind endlose Tücher gespannt, durch welche das ausgepreßte Wasser hindurchsiltrirt 1)."

Die erste große Torfmaschinenanlage wurde von Schlickeysen (Berlin) im Jahre 1861 bei Riga aufgestellt, welche sich bewährte<sup>2</sup>). Die neueren Torfmaschinen von Schlickeysen haben theils liegende, theils stehende Mischensier (Fig. 293 u. 294 a. v. S.). In einem hohlen, senkrecht stehenden gußeisernen, nach unten hin trichterförmig zulaufenden Cylinder bewegt sich eine eiserne, mit sechs schauselförmigen Messen versehene, ebenfalls senkrecht stehende Welle a. a. a. Der Boden des Cylinders ist an der Welle befestigt und dreht sich mit derselben. Ueber dem Boden A besindet sich seitwärts eine Dessnug B, die mit einem Mundstlick F versehen ist, ans welchem der Torssug der Maschine, weil dadurch die Torsmasse vor ihrem Austreten noch einmal gründlich und-mischt wird.

Die mit der Welle sich drehenden Messer S sind, wie in Fig. 294 M. M. M. M. M. desonders dargestellt, Schnedenslügel, die so vertheilt sind, bie eine archimedische Schraube bilden. Die Messer sind wagerecht an d Welle befestigt, und zwar so, daß ihre äußere Begrenzungslinie nicht eine unterbrochen fortlausende Schraube bildet; ferner sind sie unter sich verschied an einzelnen sind außerdem noch Rührarme dangebracht. Das oberste Mesie ist mit einem Schaber f versehen, welcher bei der Drehung der Welle an kinneren Wand des Cylinders hinstreicht, den Rohtorf von der Wandung lottennt und ihn den Wessern zusührt. Um zu verhüten, daß sich die rohe Townasse zwischen den Wessern zusührt. Um zu verhüten, daß sich die rohe Townasse zwischen den Wessern zusührt. Dei Wesser sogenannte Contremsse dam Bottich angedracht, die sest stehen. Bei Pserdebetrieb dreht sich die Welt anderthalb die zwei Mal in der Minute, während dieselbe mit Dampsbetick 25 Umdrehungen in der Minute macht.

Nachfolgende Angaben von Sansbing gewähren einigen Anhalt ibe bie Leiftungen und Roften biefer Maschinen für Dampfbetrieb:

| Bottich= | Ct ami #4        | Erforderliche | Tagest       | eistung  |
|----------|------------------|---------------|--------------|----------|
| weite    | Gewi <b>ch</b> t | Dampfkraft    | Soben        | cbm      |
| mm       | kg               | Pferdetraft   |              |          |
| 470      | <b>75</b> 0      | 2 bis 3       | 10 bis 12000 | 15 bis 1 |
| 500      | 1250             | 4,5           | 15 , 20000   | 22,5 , 3 |
| 570      | 1500             | 6 " 8         | 20 , 30000   | 30 , 4   |
| 780      | 2000             | 8 , 10        | 40 , 50000   | 60 , 7   |

<sup>1)</sup> Bergl. Schende a. a. D. S. 58; Bogel a. a. D. S. 82. — 2) Bergl. Birnbaum a. a. D. S. 73; Hausding a. a. D. S. 48; Polyt. Journ. 237, 116.

Torf. 451

Die liegende Torfmaschine von Schlidenfen, Fig. 295 bis 298 R.-P. Nr. 4282, 4283 und 4643) benust Prefformen; bieselben find gleich



ber Ziegelpressen mit schuppenförmigen Metallblechen und Bewässerung chtet, und geben nach Auswahl einen, zwei, auch drei platte saubere Stränge

vefien einander auf je 1 m lange breite Bretter. Die Zurichemminde der ei Stränge find jur Bernwidung von Stopfungen von denselben entwehr Herausziehen nach oben oder Drehen nach außen jederzeit leicht mich leichten handbewegung aus der Ausflußöffunng zu entfernen und den

Sign. 297.



hinein ju bringen. Die Abschneid etische schweiben stets mit einer bewegung sammtliche (1, 2 oder 3) Toefstränge, welche neben einander ist 1 m langen breiten Brettern liegen, auf einmal in 4 Kangen, jo dann 4, 8 oder 12 Stud auf jedem Brett liegen hat, wodurch bas ?

und Ablegen weientlich e



Fig. 299.

Gegen die Deffermell ihren Meffern a' brebt Speifemalge B. Mus diefe treten als neu eine Bahl C heraus, welche ebent die a' mittels ihrer Ed Torf vorichieben, aber a ben 3med haben, indem derfelben amifchen amei fligel a' ber Welle a ichlägt, biefe ftete rein ! zu halten von Berftopfunge Rnoten oder Burgeln. Reinigungemeffer C m Balge B werden ihrerieit beint Austritt am Umf Meffer a' burch einen K, der im Enlinderm festjitt, bon allem dazwif tenben Material gerein

sind durch eine Klappe F' vor äußeren Berletzungen geschützt, und auch durch diese verhütet, daß Menschen sich an den Messern verletzen Im Allgemeinen haben Messer wie die der Messerwelle a nur der Richtung der V ande und verschiebende Wirkung, nicht a Torf. 453

und zermalmende, wenigstens nur zufällig. Ilm diefen letteren u beseitigen, find ben einzelnen Mefferflügeln a' ber Belle a auf ber feite entgegengesetten Fläche wieder kleine, annähernd senkrecht darauf charfe und flache Secundarmeffer g (Fig. 301) angebracht, die fo gebaß mährend des Ganges der Maschine stets nur eine Seite eines er Mefferchen, ähnlich ben Hauptmeffern, bas Material nach seiner porschiebt, mahrend die andere Seite beffelben, wie bei jenen, frei iburch ist man in der Lage, das in dem Thonschneider in bessen Längsich gleichmäßig fortbewegende Material gleichzeitig ganz, je nach Stel-8 einzelnen Secundarmefferchens und beren Aufeinanderfolge, nach er innen zu verschieben, also wirklich in einander zu schieben, b. h. zu Außerdem find fammtliche Meffer a am Umfang im Wintel ogen, fo daß biefe herumgebogenen Theile annähernd kleine dem Thon-Fig. 301. Nia. 300. Fig. 302.



jknetermantel concentrisch innere, beliebig breite Chlinderstreifen  $m{H}$ 2) bilben.

Eorfmaschine von Lucht (Colberg) ruht sammt bem Elevator auf jrbaren Gestelle mit sechs Räbern (Fig. 303 a. f. S.). Die Elevatoren veder von Holz mit endloser Leinwand oder aus Eisen mit Schauselertigt. Das obere Elevatorende liegt wagerecht, wodurch der andere ziemlich senkrecht gestellt werden kann, ohne daß die Schauseln ansußerdem kann die Maschine beliebig weit von der Grube aufgestellt indem der wagerechte Schenkel beliebig lang ausgesührt wird. Auf rrahmen ist eine Bindevorrichtung mit zwei Balanciers angebracht iten Heben und Senken des Elevators. Bor dem Mundstille der liegt ein etwa 3 m langer Rollentisch zur Aufnahme der Sodensuf dem die Bretter durch die Soden bewegt werden. Bei Maschinensird eine 6 m lange Rollbahn vor dem Mundstille aufgelegt, welche te von dem Elevator aus durch Rollenbetrieb bewegt wird und die nit den Soden fortnimmt.

j die Torfmaschinen bezw. Torfpressen von R. Tolberg (T. R.B. 2), M. Friedrich (D. R.B. Nr. 18115), Mede und Sander B. Nr. 14645) und der Zeiter Eisengießerei (D. R.B. 04) sei verwiesen.

Das Verfahren der Borbehandlung von Torf behitellung von Preftorf von J. M. A. Gerard (D. R.-B. Rr. 59 badurch gekennzeichnet, daß der durch Aufschlämmen in Wasser walk, Thon u. dergl. befreite Torf als Schlamm in bunner Schich



endlofen Drahta gehalten, zunäd Abtropfvorrichtun auf unter weiter feitiger Bebedung faugenben bern läffigen Bahne burch Musprekma nach unter 2m biefer letteren durch eine bocherb fenfammer gefül um neben ber 2 bes reftlichen 28 gleich eine theiln tohlung zu bewi daß nach dem An letterer ber tro jum Theil verto burch eine geeig richtung von der ander geführten gazebahnen aba in eine Anetvorri fördert wird be mischung mit fluffigen Bindem Rnetvorrichtung den Torf als Maffe an eine presse ab.

Welche Torfma gegebenen Falle vi ift, hängt von Berhältnissen, der baren Kraft, der B heit des Moores gleichen ab.

Zum Trodni

Maschinentorses sind wiederholt Trockenösen verwendet. Werden bi brennungsgase direct verwendet, so mitsen sie mit soviel Luft ! erben, daß die Temperatur nicht über 130° beträgt, um eine Entzündung 8 Torfes zu verhitten. Besser ift die Berwendung heißer Luft. Die alteren



berartigen Borrichtungen 1) find meift wieder verlaffen, der höheren Roften wegen. Bon neueren ift die Trodenvorrich= tung von Stauber2) (D. R.-B. Nr. 64692) und von Selwig und Lange (D. R.-B. Nr. 22223) beachtens= werth. Bei letterer wird ber frische Torf auf einem für Luft burchläffigen, fich langfam fortbewegenden Transporteur ausgebreitet, welcher sich in gefchloffenen, langen Rammer befindet, und ber Einwirkung eines ihn durchbringenben Stromes beifer Luft, erforderlichenfalls auch noch ber birecten Ginwirfung von Barme ausgesett wirb. Jeder Transporteur besteht aus zwei durch Querbolzen c (Fig. 304 und 305) mit ein= ander .verbundenen Glieder= tetten B, welche über bie Rettenscheiben A und a laufen. Jedes Glied trägt ein Stud gelochtes Metallblech Drahtgewebe b, welches 15 bis 25 mm länger ift als bie Entfernung ber Bolgen ber Rette von einander beträgt. Diefe Stude find um zwei an jedem Rettengliede außen angebrachte Bapfen brehbar. Befinden fie fich oben, fo legt sich bas vordere Stück mit feinem Ende auf ben Anfang des nächstfolgenden, fo daß fie auf ber oberen Seite von A

<sup>1)</sup> Bergl. Anapp: Chemische Technologie 1865, S. 179. — 2) Fischer's bresb. 1892, 1120.

bis a eine ununterbrochene Rlache bilben. Beim Sinweggeben über bie Schin a schlagen die Stilide b nach vorn über und hängen von ber unteren Seite ie Retten nach unten berab. Die letzteren werben in der Mitte zwischen in Rettenscheiben burch Laufrollen unterftütt, welche, um die beiden Enter te Berbindungsbolzen o brebbar, unten fomobl wie oben auf feitlich auchnit Schienen d laufen. Das Trockenmittel (heiße Luft, Berbrennungsgak, hitter Wafferdampi) tritt vom Ranale E aus durch Schlite F' in ben In raum und entweicht mit ben Wafferbampfen burch Schlige H in ben 2 Mukerbem fonnen noch Solgrobre a angebracht werben. Der fich beim bildende Torfstaub sammelt sich in den Räumen J und wird durch I entfernt. Der feuchte Torf fällt aus dem Fülltrichter C auf die ober bes Transporteurs. Indem dieselbe langfam von A nach a fortidreite ! fich ber Torf auf ihr in gleichmäkig ftarter Schicht aus und wird bi wegung durch die Rammer unter Ginwirtung der ihn durchstreichen und ber an ihn außerdem abgegebenen Warme getrodnet. Bom En Transporteurs fällt der trodene Torf in eine Transportichnede D. with aus der Rammer herausschafft. Um zu bewirten, daß der bas Trode Torfes bewirkende Luftstrom unbedingt durch die auf dem Transporten b Torfichicht hindurchgeht, ift eine Art Abschluß zwischen berselben mit Seitenwänden der Rammer durch die feitlich an letteren angebrachten & welche bis in die Torfichicht bineinreichen, hergestellt. Born und binte Scheidewände e und f aus Blech, lettere unten mit einer Rlappe verkte gebracht.

## Mineralkohlen.

Geschichte und Statistit'1). Die erste geschichtliche Angabe wendung fossiler Kohlen als Brennstoff macht Theophra ft (238 1

<sup>1)</sup> Literatur. Gefdichtliches: P. Albinus, Meignifche Bergeronita 1590). S. Agricola, Bermannus s. de re metallica (Bajel 1590); De ortu et causis subterraneorum (Bajel 1544); Derj., De natura quae effluunt e terra (Bajel 1545); Derj., De natura fossilium (Beld D. Cramer, Johannes Rhenanus 1879. Göppert, Breisfrage (Garles A. v. Gutbier, Geognoftische Beichreibung des 3midauer Schwarzichlen 1834. E. Bergog, Geschichte des Zwidauer Steintoblenbaues (Dresben 1854 History of Fossil Fuel (London 1841). Singularium Andreae Libavii, VIII libros bituminum et affinium historice, physice, chymice; de Petr Ambra, Halosantho, Succino, Gagate, Asphalto, Pissaphalto, Mumia, Li thrace .... (Francofurti, P. Kopff, 1601). Medicus, Bon bem Bau ant toblen (Mannheim 1768). Marco Bolo, Reife in den Orient 1272 is deutsch von Beregrin (Ronneburg 1802). 3. Roth, Steinfohlen (Berlin Somidt v. Bergenhold, Gefchichte des Berg- und Guttenwesens in Bobme Boigt, Berfuch einer Geschichte ber Steinfohlen, ber Brauntoblen und bes (Weimar 1802). v. Boith, Mineralifche Golgtoble (Rurnberg 1808). Bi Pot---- bichte bes Steinkohlengebirges (Leipzig 1798).

"Unter ben zerbrechlichften Steinen gibt es einige, die, wenn man fie ins bringt, wie angezündete Roblen werden und lange fo verbleiben. Bon diefer

Chemie und Geologie der Rohlen: L. Achepohl, Das niederrheinisch= lifche Steinfohlenbeden (Leipzig 1880, Effen 1883). G. Augener und A. Bur-Das Brauntoblenbeden von Auffig (Brag-Teplig 1874). Bergmann, Die alifden Brennftoffe Bohmens 1873. Demanet-Lepbold, Betrich ber Steinbergmerte (Braunichmeig 1885). C. Gichler, Ermittelung bes Beigeffects ber toblen (Berlin 1878). Felber, Bilbung ber Steinkohle (Berifau 1883). Renberg = Padijc, Steinkohlenbergbau Riederichlefiens (Breslau 1886). mantel, Steintohlenbeden von Brzilep (Brag 1873); Derf., Mittelbohmifche blenablagerung (Brag 1883). S. Fled und E. Sartig, Geschichte, Statiftif Lednit der Steinkohlen Deutschlands und anderer Länder Europas (München . R. Frang, Deutschlands Steintoble (Breslau 1876). C. Fritide, Die nkoffe (Reuftadt 1843). S. B. Geinig: Geologie ber Steintohlen Deutschlands anderer Länder Europas (München 1865). H. de la Goupillière, Cours Ploitation des mines (Paris 1885); Derf., Rapport de la Commission zée de l'étude des moyens propres à prévenir les explosions du grisou **s 1880).** Göppert, Entstehung der Steinkohlen (Haarlem 1848). Grund= n, Sind englische Steintohlen beffer als ichlefische? (Waldenburg 1872). B. Bu= Geologifche Ueberfichtstarte von Schlefien (Breslau 1890). Santten, Rohlen-Ungarns (Budapeft 1878). v. Sauer, Die foffilen Rohlen Defterreichs (Wien v. Sochftetter, Afien, feine Butunftsbahnen und feine Rohlenfchate (Wien 5. Obfer, Roblen- und Gifenerglagerftätten Nordameritas (Wien 1878). . Sobendorf, Auffig-Tepliger Brauntohlenbeden (Teplig 1867). Hull, Coal s of Great Britain (London 1873). Bicinsty, Mahrifd - fchlefifdes Steinrevier (Wien 1865). 28. Jicinsty, Dabrifd - ichlefifdes Steinfohlenrevier riid=Oftrau 1877). F. Jochams und H. Witmeur, Statistique des inies minières de Belgique 1875. Rosmann und Rungel, Oberichleffen, and und feine Induftrie. Festichrift (Bleiwig 1888), G. 76. G. Rreifder **LL. W**inkler, Untersuchungen über Sicherheitslampen (Freiberg 1883). Rupel= er und Schöffel, Die Rohlenreviere von Oftrau u. f. w. (Wien 1870). allemand, Les lignites dans le nord de la Bohême (Paris 1881); qué L des mines 1881. R. Lamprecht , Rohlenaufbereitung (Wien, Mang'iche L). C. Fr. R. Lange, Der Abbau ber Steintoblenfloge (Saarbruden 1885). intenbach, Aufbereitung (Berlin 1887). Lottner, Geognoftifche Stigge Des Mitchen Steintohlengebirges (Berlohn 1859). S. Dietich, Geologie der Roblen= (Beipaig 1875). Die Mineraltohlen Defterreichs. Gine Ueberficht ber miden, Betriebs= und Abfagverhaltniffe. Aus Anlag ber Barifer Weltqusftellung mengestellt im f. t. Aderbau=Ministerium (Wien 1878). Monographie Rrau-Rarminer Steintohlen=Revieres. Bearbeitet und herausgegeben vom bergs battenmannischen Bereine in Mahr. Dftrau (Teschen, Brochasta). R. Raffe, nohlenbergbau von Saarbrüden (Berlin 1886). R. Raffe, Die Kohlenvorräthe mrabdifden Staaten, insbefondere Deutschlands und beren Erichöpfung (Berlin 1. @ Ratorp, Der niederrheinisch-weftfälische Steintohlenbergbau (Duffelborf j. C. Raumann, Das Rohlenbaffin von Floha (Leipzig 1864). E. Roegge-" Untersuchungen über die Beigfraft ber Steintoblen des niederichlefischen Re-1 (Balbenburg 1881). B. Robad, Der Brauntohlenreichthum und die Braunn-Bahnen Bohmens (Wien 1886). 3. Bechar, Roble und Gifen in allen Lanber Erbe; Barifer Ausstellung (Berlin 1878). 3. Bechar und M. Becg, rralifice Roble; Biener Ausstellung (Wien 1874). Bethold, Beitrag gur unig ber Steinfohlenbildung (Leipzig 1882). F. Boech, Das Forber- und Bortwefen des Steintohlenbergbaues in Deutschland, Belgien und Frantreich m 1883). Bollad, Die bohmifchen Brauntohlen (Dresden 1877). 3. 3. Rein, m nach Reifeftubien (Leipzig 1886). B. F. Reinich, Untersuchungen i

Art find diejenigen, die man in den Bergwerken der Gegend von Bena sindet, und die durch die Fluthen dahin geführt worden; sie sangen Feuer, wenn man glühende Kohlen daraus wirst, und brennen sort, so lange man mit Blasen anhält, darnach erlöschen sie, können sich aber von Reuem entzünden. Auf diese Art dauern sie sehr lange; ihr Geruch aber ist sehr unangenehm. Auf dem Borgebirge Eriness sindet man einen Stein, welcher demjenigen gleich ist, den man in der Gegend von Bena antrisst; wenn man ihn brennt, so dustet er einen Harzgeruch auß und lähe eine Materie, ohngefähr wie erkaltete Erde, zurück. Diejenigen Steine, die man Rohle nennt und für den häußlichen Gebrauch gewinnt, sind erdartig. Sie brennen und entzünden sich wie Holzstohlen. Man sindet sie in Ligurien, wo auch der Berwstein gegraben wird, und zu Elis auf den Bergen, über welche man nach Osympia geht. Ihrer bedienen sich die Schmiede."

Diefe Angaben beziehen fich offenbar auf Brauntohlen.

Noch älter soll ber Kohlenbergbau in England sein; in alten Bann ber Rohlenstötze von Monmouthshire und Leicestershire fand man Feuerstein wertzeuge, in Derbyshire Wertzeuge aus Eichenholz, aber keinerlei Metalle, waß biese Baue vor die Eisenzeit zurückzureichen scheinen in). Aus Funden warchenschaftlacken in den Ruinen römischer Ansiedelungen in Durham, Northunder land, Lancashire, Worcester und auf dem Herbe eines römischen Bade warder scheinschen Bate was die Römer bei ihrem Aufenthalt in Ersten bereits Steinkohlen gebrannt haben. Ilm so auffallender ist es, das Sirnings?) Mineraltohlen nicht erwähnt, oft aber Holzschle, Holzschweelerei n. das Bitruv beschreibt die Verwendung von Holzschlen sitr Bannah, Estriche u. dergl. 3). Mineraltohlen werden aber von ihm und anderen römisch und griechischen Schriftstellern nicht erwähnt 4).

Bon Bedeutung ift die Rohle erft in den letten Jahrhunderten gewein

Mitrostructur der Steinkohle (Leipzig 1881). Runge und Jüttner, Flögkarte ist Auhrkohlenbeckens (Dortmund 1888). Schardinger, Braunkohlenrevier von Elboge Carlsbad (Wien 1891. Schüße, Geognostik der niederschlessich böhmischen Elwekohlenbecken (Berlin 1882). W. Smyth, Coal and Coal-Mining (London 1883). D. Stur, Carbonsson (Wien 1885). F. Toula, Die Steinkohlen (Wien 1888). Don Ramon Oriol y Vidal, Cardones Minerales de Espana (Madrid 1874). W. Bollert, Der Braunkohlenbergbau im Seberbergamtsbezirk Halle (Halle 1889). Bagner, Bergevier Aachen (Bonn 1881). G. Weiß, Fossile Flora der Stiethohlenformation (Bonn 1872). C. F. Zinden, Die Braunkohlen (Leipzig 1865); Ders., Physiographie der Braunkohle (Leipzig 1867 u. 1871); Ders., Die geoldsgischen Horizonte der sossilen Rohlen (Leipzig 1883).

1) Rach Lyell (Antiquity of man, S. 55) fand man an der schottischen Kittein der Pfarrei Dundonald, im Thon ein Bruchstüd eines Ornamentes aus Cannels to hle in einer so tiefen Schicht, daß Lyell die Zeit seit der Einschwemmund besselchen, mit Rücksicht auf die in bedeutend geringerer Tiefe liegenden Spuna römischer Ansiedelungen, auf ungefähr 5000 Jahre schätt, also in das Zeitaltet Pharaonen versetz. — 2) Hist. natur. 33, 94; 36, 95. — 3) Blümner, Invologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Könner (Leipzig 1875 und 1884) 2, 313; 3, 134 und 166. — 4) Den Etrustern dienk die sossille Kohle, wie Otfried Müller berichtet, nur bei der Grundlegung wes Gebäuden zur Ausfüllung, aber nicht als Brennstoff. Alls sclicher kam sie in Involumen Auffnahme erst im 3. Jahrzehnt des jetigen Jahrhunderts und wurde poörderst zur Unterseuerung der Vorsäurepfannen bei Monte Eerboli benutzt is siede durch die Hie der überssüssische Vorsäurepfannen bei Wonte Eerboli benutzt is siede durch die Hie der überssüssische Kohlenbergbau i. 3. 1838 in Aufnahme.

#### Deutschland.

3midauer Steintohlenbau verfest bie Sage ins 10. Jahrbis in die Zeiten ber gewerbfleißigen Gorbenwenden gurud. Auch ber noch einige Jahrhunderte alteren Stadt Zwidau, fruber Zwidome, ber 3micz, eines flavischen Reuergottes, wird bamit verknüpft. Den eren Nachweis diefes Rohlenbergbaues enthält ber noch im Archive e Bergamentcober bes Zwidauer Stadtrechts vom Jahre 1348: let ir wizzen, daz alle smide, di niderthalb der mur sitzen, te sullen smiden mit steinkoln." Urfundliche Erwähnung findet ter Roblenberg zum ersten Male in einem Lehnbriefe von 1499, bes Roblenbaues aber im Stadtbuche bes Zwidauer Rathsarchips pon Die Rohlen bei Oberhohndorf wurden 1530, die Reinsdorfer 1540 ber Steinkohlenbau im Blauenschen Grunde begann 1540. Die gebruckten Nachrichten über ben Zwickauer Rohlenbergbau gibt cola1) in feinen S. 457 angegebenen Schriften. 3m "Bermannus" beschreibt er bereits drei Rohlenflöte, bespricht die brennenden Rohlenwelche er mit bem Aetna und Besuv vergleicht. Er wundert fich. nius nicht die Angaben von Theophraftus (G. 458) ermähnt. ere Entwickelung des fachfischen Rohlenbaues bespricht ausführlich (f. b.). Entscheidend für dieselbe war die Einführung der Dampf= e: die erste murde 1821 ju Zauckeroda im Blauenschen Grunde. 1826 auf dem Rohlenwerte zu Oberhohndorf aufgestellt; am 7. Gep-345 murde die Gifenbahn Zwidau-Leipzig eröffnet. Un Zwidauer urden gefördert:

| <b>1770</b> |   | <br>    |   |   | 36430   | Scheffel ( | zu 90 | bis 100 kg) |
|-------------|---|---------|---|---|---------|------------|-------|-------------|
| 1790        |   |         |   |   |         | <b>n</b>   |       |             |
| 1800        |   | <br>. , |   |   | 62000   | "<br>"     |       | <i></i>     |
| 1810        |   | <br>    |   |   | 610:0   | <i>"</i>   |       |             |
| 1820        |   |         |   |   | 65 000  | ,,         |       | <b>n</b>    |
| 1830        |   |         |   |   |         | <i>n</i>   |       | n           |
| 1840        |   |         |   |   |         | n          |       | n           |
| 1850        |   |         |   |   |         | , n        |       | n           |
| 1000        | • |         | • | • | ±400000 | n          |       | n           |

: Kohlenförderung im Ruhr=Kohlenbecken 3) ist mindestens 600 Jahre 18 tief eingeschnittene Ruhrthal mit seinen steilen, bis 50 m hohen ben, an welchen unzählige Kohlenslöpe zu Tage ausstreichen, mußte k frilh zur Steinkohlengewinnung anregen. In einem zu Dortmund n Kaufbriefe von 1302 werden auch Kohlenkrafften in Aplerbeck Andere Urkunden von 1317 und 1319 erwähnen ebenfalls die Bers

ldermann = Agricola war 1519 bis 1522 Lehrer in Zwidau. — bhlenflög zwijchen Ober-Planig und Nieder-Rainsborf brennt seit undenteten. Ende des 16. Jahrhunderts war es erloschen, wurde aber 1641 durch Soldaten wieder entzündet; vergl. Herzog S. 60 und 81. — 8) Bergl. ge, Ruhr-Steinfohlenbeden S. 311.

tingen ia. a. C. S. 95) ermähnt, daß fich am folgigen See und bei Gie feler viel. Roblen finden, fo bezieht fich biefes wohl auf Brauntoblen.

Belden gewaltigen Sinflug die Dampimaidine auf die Roblenförd Dentidlands batte, wurde bereits erwähnt. Folgende Tabelle zeigt die widelung der Mineralloblenförderung Dentidlands in den lepten 40 3a

Tentichlande Roblenvrobuction.

|          | Eterz               | tablen             | Braun            | tohlen            |
|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 3m Jahre | Renge               | Berth              | Menge            | Bert              |
|          | t                   | ML                 | t                | 90kt.             |
| 1848     | 4 383 565           | 25 657 334         | _                | _                 |
| 1853     | 8 328 760           | 51 325 722         | -                | -                 |
| 1860     | 13 672 000          | 80 730 000         | _                | _                 |
| 1862     | 15 57 <b>6 27</b> 8 | 83 097 894         | 5 144 060        | _                 |
| 1866     | 21 629 746          | 127 320 114        | _                | _                 |
| 1868     | 25 704 758          | 145 791 067        | 7 174 000        | 20 00600          |
| 1870     | 26 397 770          | 163 537 080        | <b>7 605</b> 000 | 22 053 0          |
| 1871     | 29 373 272          | 218 351 295        | 8 483 000        | 26 2130           |
| 1872     | 33 306 415          | 296 668 540        | 9 018 000        | 29 4960           |
| 1873     | 36 392 250          | 403 645 296        | 9 753 000        | 34 627 00         |
| 1874     | 35 918 614          | 387 182 871        | 10 740 000       | 39 232 🗰          |
| 1875     | 37 436 365          | 297 484 634        | 10 368 600       | 36 88i <b>0</b> 0 |
| 1876     | 38 454 428          | 263 678 277        | 11 0e6 000       | 38 H3W            |
| 1877     | 37 576 071          | 217 087 721        | 10 700 000       | 35 <b>##</b>      |
| 1879     | 39 590 (0)          | 207 916 000        | 10 940 000       | 34 🕬              |
| 1879     | 42 026 000          | 205 703 000        | 11 445 000       | 35 227 ₩          |
| 1850     | 46 972 262          | 245 657 178        | 12 145 000       | 36 71000          |
| 1881     | 48 697 784          | 252 492 324        | 12 818 210       | 38 025 🕏          |
| 18-2     | 52 094 895          | 268 064 974        | 13 238 030       | 36 022 3          |
| 1883     | 55 943 004          | 293 628 448        | 14 499 644       | 39 006 9          |
| 1884     | 57 233 875          | 298 780 192        | 14 879 945       | 39 5783           |
| 1885     | 58 320 398          | 302 942 159        | 15 355 117       | 40 377 8          |
| 1886     | 58 020 612          | 300 727 000        | 15 616 984       | 40 2700           |
| 1867     | 60 333 954          | 311 077 000        | 15 883 634       | 40 1650           |
| 1888     | 65 386 120          | 341 063 330        | 16 573 963       | 40 896            |
| 1889     | 67 342 171          | 385 079 880        | 17 601 466       | 44 349            |
| 1890     | 70 039 046          | 530 766 000        | 19 012 481       | 49 768            |
| 1891     | 73 715 618          | <b>589</b> 518 000 | 20 556 625       | 54 165            |
| 1892     | 71 372 193          | 526 979 176        | 21 171 857       | 58 505            |
| 1893     | 73 908 999          | 458 466 000        | 21 567 218       | 55 003            |

Demnach zeigte b. 3. 1892 einen geringen Rückgang. Bertheilt au einzelnen Staaten ergibt sich für Deutschland (einschl. Luxemburg):

|                                                                                                     |            |                                |             | 3         | UCT        | neral                                  | tohl      | en.                  |            |        |           |         |              |                    |           |                  |         | 463                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|------------|--------|-----------|---------|--------------|--------------------|-----------|------------------|---------|----------------------|
| d) den                                                                                              |            | überhaupt<br>Köpfe             | 258 198     | 4 806     | 21 240     | 4 104                                  | 1 067     | 289 415              | 30 416     | 115    | 2 470     | 548     | 816          | 1 610              | 1 326     |                  | 145     | 37 480               |
| Durchspanninge ugliche veregigest auf<br>den Werten (Durchschnitt nach den<br>Lohnlisten ermittelt) | Lage       | weibliche<br>Arbeiter<br>Abpse | 5 323       | 241       | 453        | 98                                     | Ī         | 6 053                | 745        | 4      | 158       | 1       | 1            | 165                | 1         | Y                | 9       | 1 07н                |
| erfen (Dur<br>Lohnliften                                                                            | liber Tage | männliche<br>Arbeiter<br>Röpfe | 54 609      | 849       | 4 866      | 866                                    | 828       | 61 645               | 16 553     | 22     | 1 157     | 243     | 871          | 741                | 355       |                  | 69      | 19 544               |
| Den M                                                                                               | unter Tage | Röpfe                          | 198 266     | 3716      | 15 921     | 3 070                                  | 744       | 221 717              | 13 118     | 99     | 11115     | 340     | 444          | 704                | 97.1      |                  | 02      | 16 858               |
| abgug von der Gesammte<br>förderung für den eigenen                                                 | rand       | Werth<br>Mf.                   | 27 773 943  | 392 276   | 1 758 383  | 117 952                                | 94 526    | 30 197 080           | 9 248 019  | 7 045  | 276 816   | 155 481 | 190 762      | 169 541            | 178 809   |                  | 12 783  | 10 239 256           |
| tagug von ver Gejammts<br>förderung für den eigenen                                                 | Berbrauch  | Menge                          | 8 948 225   | 63 607    | 560 4 19   | 23 560                                 | 10 398    | 4 606 239            | 8 376 734  | 1 763  | 110 808   | 28 106  | 58 909       | 93 088             | 59 P49    | T.               | 6 860   | 3 736 117            |
| in abfahfabigen Producten                                                                           | 1892       | Werth<br>Mt.                   | 470 709 828 | 7 653 938 | 89 758 682 | 7 466 248                              | 1 390 475 | 526 579 176          | 47 652 132 | 969 69 | 2 698 729 | 798.356 | 1 940 306    | 2 475 379          | 2 757 354 |                  | 113 946 | 58 505 898           |
| in abfahfahigen Product                                                                             | 18         | Menge                          | 65 442 558  | 776 659   | 4 212 875  | 792 510                                | 147 591   | 71 372 193           | 17 219 033 | 15 130 | 927 860   | 216 821 | 593 849      | 1210812            | 904 527   |                  | 53 825  | 21 171 857           |
| Werfe<br>mit Pro-                                                                                   | buctions   | betrich<br>Anzahl              | 343         | 22        | 98         | 01                                     | 4         | 407                  | 410        | 20     | 109       | 10      | 29           | 21                 | 11        | 1                | 4       | 669                  |
| Staaten                                                                                             | begin.     | Landestheile                   | Preußen     | Bayern    | Sachfen    | Elfaß-Lothringen .<br>Uebrige deutsche | Ctaaten   | guf. Deutsches Meich | Preußen    | Bahern | Sachfen   | Deffen  | Braunfchweig | Sadgen-Attenburg . | Anhalt    | Uebrige beutsche | Staaten | guf. Deutsches Reich |
|                                                                                                     |            |                                | Stein:      | Poblen    |            |                                        |           |                      | Braunz     | Tohlen |           |         |              |                    |           |                  |         | 1                    |

Lageger betrug bie dieberung ber Guer leift einem Lange

|                          | :          | <b>3</b> 1. <b>3</b> 1. 1 |            | <u>ş</u> .         | -==        |
|--------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------|------------|
|                          | بديخ ر     | :-:                       |            | _ <del>141</del> _ | 3          |
| Prenter enrichterum Dan- | 1          |                           |            |                    |            |
| HOTE T.                  | 12 Set 254 | シュー                       | 5 F 75.    | جہ جینے            | -4         |
| Mauer:                   | : BIT fage | ن ۽ نب                    | - <u> </u> | 7. 👟               | 3          |
| žadne:                   | M= 467     | 1 14 m                    |            |                    | 4          |
| Mapr:                    | 1:774      | 1.7.7                     | - ==       | _                  | _          |
| Mie . Li ibringe:        | -          | 24 2·E                    | 7-2        | _                  | :          |
| Wieftnes jugtuan beiter  | -          | _                         | _          |                    | 4          |
| Fraummert.               | _          | 4                         |            |                    | 3          |
| Tieenbar . Medienmut,    | į          |                           |            |                    |            |
| Sailes, him              | ł          | ](# <u></u>               | ) <u>5</u> | _                  |            |
| Therinaim Giater         | 24 25-     | 2 <del>- 7</del> 4        | 74.        | <u> </u>           | <u> ::</u> |
| Tanal .                  |            | _                         | _          | ي - ي              |            |

In Berhaltniffe bet Steinfertlenbergennes in Steife ne Imeler 3 444 bie 471.

fer ber folgenden Ueberficht fint diesemper Senkimeine weite wergem eberiete Breeklan gufammengestellte, deren Ficherung in & 1.00 fes. beberftug.

| Nome ces Bergnerts                             | <b>ತೆ</b> ಯಾಕೆ     | Ť |
|------------------------------------------------|--------------------|---|
| Ainigin Life erfall Buito                      | يورونية.           |   |
| abnigegrube mit Widrielt Bum boben ftrengt     | <del>C</del> ember | : |
| Rongen aufe bidifelt mit Catharina unt Chrar   | Birne              |   |
| Cani. Bau.is: Cobergollern                     | Bentier            | I |
| Grann Jung                                     | Quarte 1           |   |
| Ber. Mathilbe mit Godifelt coni. Edleften      | Beather            | 1 |
| Couragente                                     | Qanirais           |   |
| Coni. Florentine mit Carnallsfreude            | ₹:mixa             |   |
| Coni. Dobeniohe mit Bachtield Gerbinand        | Rattew:            |   |
| Coni. Concordia mit Badifelbern Borfig, Johann | •                  |   |
| August, Ludwigsglud und Maria Anna             | Babrie             |   |
| Coni. Heinig                                   | Benthen            |   |
| Dedwigswunich                                  | Babrie             |   |
| Reue conj. Radzionfau                          | Tarnowik           |   |
| Comb. Gottesiegen mit Ba Phemia und            |                    | į |
| Franzista                                      | Rattowit           |   |

| Rame des Bergwerts                         | Areis      | Förderung<br>t |
|--------------------------------------------|------------|----------------|
|                                            |            |                |
| enburg mit Pachtfeldern Ruda, Catharina    |            |                |
| r                                          | Babrze     | 247 782        |
| ung Anna Südfeld                           | Kattowitz  | 246 836        |
| ang mit Bachtfelbern Catharina, Magimi=    |            |                |
| le Schifffahrt und Bessere Zufunft         | Zabrze     | 226 205        |
| ogwang mit Röpfeloben, Beatenjegen I       | 5          |                |
| gandrine                                   | Rattowik   | 185 205        |
| f mit Bachtfelbern Borfig und Altenberg II | Babrze     | 178 656        |
| Bachtfeldern Mariabilf und Weihnachts-     | Juvige     | 170 000        |
| pungificien Municipality and weightings    | Rybnif     | 160 439        |
|                                            | Rattowik   | 159 768        |
| nit Bachtfeld Cicero                       | Beuthen    | 100 968        |
| t                                          | Rattowik   | 1 084 243      |
| ind Ferdinand Ia                           | Maittoioig | 476 071        |
|                                            | n          | 435 171        |
| rit Feldsegen                              | n          |                |
|                                            | n<br>      | 316 948        |
| Hand                                       | Beuthen    | 544 893        |
| ien                                        | n .        | 408 558        |
| n                                          | Pleß       | 146 739        |
| If mit Pachtseldern Friedrich Stolberg und |            |                |
| offnung                                    | Waldenburg | 786 <b>486</b> |
| und Pachtfeldern Emilie und Anna           | n          | 550 242        |
| nung                                       | , "        | 415 362        |
| nfteiner                                   | 'n         | 400 267        |
| Seorg Victor                               | "          | 251 277        |
| röthe                                      | n          | 129 776        |
| ior                                        | ,          | 129 174        |
| 3 Segen                                    | , ,        | 106 419        |
| b                                          | Landeshut  | 107 378        |
| •                                          |            | 1              |

derbergamtsbezirk Halle lieferte 1892 in zwei Werfen nur egen 2923st in 1882; Wettin ist am 11. Febr. 1893 geschlossen. Weterbergamtsbezirk Clausthal lieferten die Staatswerke 309702t (68632 weniger als 1891), am Osterwald nur 18983t, mburger Werk 250489t, das Bantorfer Privatwerk 78220t, d. lieferte nur 787t Kohlen.

m Oberberg amts bezirk Dortmund standen 1892 179 Bergsinsgesammt 213 selbständigen Förderanlagen im Betriebe. Bon n wurden 36 853 502t Steinkohlen im Werthe von 271 663 689 Mt. d. i. gegen das Borjahr eine Berminderung um 548 992t und 6243 Mt. Bier Werfe standen noch in Auss und Vorrichtung is oder Umbau. Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten: betrug 142 247 Mann, das sind 3 508 mehr als i. 3. 1891.

Lagegen betrug die Forderung der Jahre 1862. 1973 Connen:

|                                                                                                                                                                                                                        | 3                                            | teinfchl                                                       | t              | T                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        | 1862                                         | 1572                                                           | 1952           |                                                                                                                    |
| Breußen (einichtließlich Sans<br>nover u. j. w.)                                                                                                                                                                       | 13 500 390<br>307 946<br>1 902 467<br>9 376  | 29 523 776<br>412 412<br>2 946 261<br>11 715<br>290 205        | 47 0°<br><br>3 |                                                                                                                    |
| Braunich weig                                                                                                                                                                                                          | _<br>-<br>24 288<br>—                        | 498<br>106 7 <sup>-</sup><br>14 <sup>-</sup>                   |                | 262 169                                                                                                            |
| Tie Verhältnif<br>die Tabellen S. 461<br>In der folgend<br>dergamtsbezirks Bre                                                                                                                                         | 6 <b>bis 471.</b><br>en lleb <b>ersich</b> t | . 1                                                            | 16 135 952     | 1 866 158                                                                                                          |
| 100 000 t überstieg.                                                                                                                                                                                                   | des Be                                       |                                                                | 2 516 428      | 275 092                                                                                                            |
| Rönigin Luise einschl.<br>Rönigsgrube mit Pac                                                                                                                                                                          | <u> </u>                                     | 72.2                                                           | 9 155          | 761                                                                                                                |
| Rönigin Luise=Pachtfel'<br>Cons. Paulus=Sobena                                                                                                                                                                         | d mi                                         | c                                                              | 9 69           | 63                                                                                                                 |
| Gräfin Laura Ber. Mathilde mit Pa<br>Laurahütte Conf. Florentine mit Conf. Hopenlohe mit<br>Conf. Concordia mi<br>August, Ludwigs.<br>Conf. Deinig<br>Dedwigswunsch<br>Reue conf. Radgi<br>Comb. Gottesse<br>Franzista | (d)I                                         | n Staate betriebene<br>Berfe.<br>Duigsgrube einschl. Bum hohen |                | Vom Staate verhachtete<br>Werke.<br>Königin Luife-Grube-Pachtfeld nebst<br>den Pachtfeldern Catharina und<br>Ostar |

|                                        | 577<br>829<br>13                                                  | 6 9 0                                  |                                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | , 829<br>13                                                       | 20 219<br>18 339<br>10 170             |                                                                                          |
|                                        |                                                                   | . 8                                    |                                                                                          |
| \                                      |                                                                   | `                                      |                                                                                          |
|                                        | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                             | 6,1:,                                  |                                                                                          |
| 24                                     |                                                                   |                                        | Ģle,                                                                                     |
| •                                      | •                                                                 | 396 366<br>366 423<br>212 496          | 2 658 333 t                                                                              |
| • 76                                   |                                                                   |                                        | 2 658 333 t<br>4 256 927 ,<br>5 854 403 ,<br>8 228 369 ,<br>0 110 721 ,<br>2 842 128 ,   |
| · «•<br>u                              | 867 5<br>2 631 478<br>2 592                                       | 3 002 063<br>3 032 802<br>2 692 114    | 2 658 333 t<br>4 256 927 ,<br>5 654 403 ,<br>8 228 369 ,<br>10 110 721 ,<br>12 642 128 , |
| * -                                    | 4 C S                                                             | 90%                                    |                                                                                          |
| 17 <u>0</u>                            | 2 571 824<br>24 208 779<br>29 653                                 | 26 810 256<br>28 003 910<br>17 963 678 |                                                                                          |
| . 48 021                               | ल स                                                               | 8 8 1                                  |                                                                                          |
| 7 4.<br>5 793<br>3 172                 | 408 080<br>3 005 712<br>2 961                                     | 3 411 753<br>3 885 749<br>2 902 775    |                                                                                          |
| 16 437 4c.<br>17 726 793<br>10 888 172 | 24 S                                                              | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  |                                                                                          |
| 52<br>52<br>16                         | 25<br>32<br>30                                                    | 27 16                                  |                                                                                          |
| 55 225<br>54 752<br>85 410             | 2 587<br>15 276<br>30                                             | 17 908<br>12 71<br>19 14               |                                                                                          |
| 86 % 60<br>8 % 60                      | 16<br>25<br>1                                                     | च च च                                  | 7.26.62.22<br>7.26.62.22                                                                 |
|                                        | = = :                                                             | ::::                                   | <del>;</del>                                                                             |
| • • •                                  | I <b>cu</b> .<br>Dendur<br>Dendu                                  |                                        | ;<br>;;<br>};                                                                            |
| E081                                   | Librit o                                                          | <br>হ'ল গ                              | Chilles in                                                                               |
| Oberfæleften *) 1492                   | fr. vicerrigatehen. Regieber Ceflid-Plateburg. Plentha-Plateburg. |                                        | ÿ<br>G                                                                                   |
| alefier.                               |                                                                   | 4:                                     | *                                                                                        |
| Oberí                                  | ٠, ,<br>ع                                                         |                                        |                                                                                          |

Brennstoffe.

Steintohlenproduction Preußene im Jahre 1892.

|                                                                                |          |                      | Borb      | Borberung  | 311 6         | Abjan                                                    | ģį                  |                       |       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|---------------------|
| 1.                                                                             | ne Werle | Zahl der<br>Arbeiter | Menge     | Werth      | Bum Ber:      | derbrauch<br>n Berg=<br>trieb ein=<br>gholben=<br>clufte | dnittswer<br>å L rû | dun gnurs<br>Arbeiter | e maj | Dampf=<br>majchinen |
| Oberbergamtsbezirk Breslau                                                     | dsizts&  | überhaupt            | ų         | Mt.        | Deputate<br>t | atidisə<br>sa riti<br>sadiirsat +-<br>sildisilibi<br>rsa | idena Z             | größ +                | 3ah1  | Pferde:<br>fräfte   |
| A. Dberichleffen.                                                              |          |                      |           |            |               |                                                          |                     |                       |       |                     |
| Bom Staate betriebene Berte.                                                   |          |                      |           |            | ,             |                                                          |                     |                       |       |                     |
| Rönigsgrube einicht. Bum hohen                                                 | . 62     | 3 774                | 1 138 835 | 6 793 925  | 1 082 473     | 59 707                                                   | 5,97                | 302                   | 34    | 4 155               |
| Ronigin Buife-Grube mit Guibo .                                                | 67       | 9 155                | 2 516 428 | 16 135 952 | 2 380 100     | 134 013                                                  | 6,41                | 275                   | 75    | 7 912               |
| Bom Staate berpachtete Berfe.                                                  |          | 30                   |           |            |               |                                                          |                     |                       |       |                     |
| Königin Luife-Grube-Kachtfeld nebst<br>den Pachtfeldern Catharina und<br>Ostar | Ø        | 761                  | 275 092   | 1 366 158  | 262 169       | 16 072                                                   | 4,97                | 361                   | 14    | 746                 |
| Bom Staate berliebene Berte.                                                   |          |                      | 4 40-     |            |               |                                                          |                     |                       |       |                     |

| derricaft Ryslowig.Rattowig<br>Standesherricaft Beuthen                                     | 2000                                         | 8 422<br>2 381<br>942      | 2 648 745<br>954 843<br>226 272        | 15 699 391<br>5 185 890<br>1 171 558   | 2 339 336<br>915 227<br>217 984                                                          | -322 361<br>42 017<br>7 261       | 5,93<br>5,43<br>5,18  | 315<br>401<br>240 | 137<br>29<br>19   | 15 465<br>1 488<br>331             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| Oberschlesen *) 1892                                                                        | 96<br>92<br>109                              | 55 225<br>54 752<br>35 416 | 16 437 489<br>17 725 793<br>10 888 172 | 92 663 199<br>99 725 979<br>43 021 642 | 15 213 235<br>16 447 426<br>9 888 222                                                    | 1 213 822<br>1 182 095<br>910 608 | 5,64<br>5,63<br>3,95  | 298<br>324<br>307 | 786<br>751<br>558 | 65 837<br>66 860<br>43 074         |
| B. Rieberschien.<br>Bergrevier Destlich.Waldenburg .<br>" Westlich-Waldenburg .<br>" Görlig | 16<br>25<br>1                                | 2 597<br>15 276<br>30      | 403 080<br>3 005 712<br>2 961          | 2 571 824<br>24 208 779<br>29 653      | 367 993<br>2 631 478<br>2 592                                                            | 33 978<br>362 019<br>369          | 6,38<br>8,05<br>10,01 | 156<br>197<br>99  | 61<br>281<br>3    | 3 377<br>16 829<br>13              |
| Riederschles 1892                                                                           | 42<br>42<br>45                               | 17 903<br>17 244<br>12 797 | 3 411 753<br>3 385 749<br>2 902 775    | 26 810 256<br>28 003 910<br>17 963 678 | 3 002 063<br>3 032 802<br>2 692 114                                                      | 396 366<br>866 423<br>212 496     | 7,86<br>8,27<br>6,19  | 191<br>196<br>227 | 345<br>313<br>236 | 20 219<br>18 33 <b>9</b><br>10 170 |
| *) Dberichlessen forberte                                                                   | 1861<br>1865<br>1870<br>1875<br>1880<br>1885 |                            |                                        |                                        | 2 658 333 t<br>4 256 927 "<br>5 854 403 "<br>8 228 369 "<br>10 110 721 "<br>12 842 128 " | 2 658 333 t                       |                       |                   |                   |                                    |

Zum Absage, einschließlich zum eigenen Sebrande, geinngten von den Friemwerten insgesammt 36.725.667 t Steinfohlen, gegen 37.253.527 im Borjabre, d. i. eine Abnahme von 525.160 t. 3597 Demovmerichen batten 265.915 ihrerbeftärten.

Die Förderung der i. J. 1892 im Regierungsbezief Münker im Beniebt geweienen 11 Zechen betrug 3 816 551 t. gegen 3 511 810 t in 1891; di Belegichaft bestand aus 15 254 Arbeitern, gegen 13 554 im Serjahre. Die Förderung vertheilt sich auf die einzelnen Werte wie soigt:

Im Regierungsbezirf Arnsberg ftanden i. 3. 1892 117 Steintellenderge werte, außerdem die Betriebsabtheilung Schacht I der Zeche Graf Bisnad (vergl. Regierungsbezirf Mänster), mit 89 801 Arbeitern im Benick 114 Werte förderten zusammen 22 610 392 t Steinfedlen zum Werthe m 166 793 750 Mt. Sine Förderung von 100 000 t und mehr hatten folgeit Zechen aufzuweisen:

| 1. Confectation 1         | 037 912 t | 25. Graf Bismard Edacht I  | 290 000 t          |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|
| 2. Ber. Abein : Gibe u.   |           | 29. Ber. Dannibal          | 280 351.           |
| Alima                     | 937 664 . | 30. heinrich Guftar        | 276637             |
| 3. Sannever               | 673 950   | 31. Bellern                | 274 707,           |
| 4. Stamred                | 639 770   | 32. Julia                  | 272 319.           |
| 5. Centrum                | 633 424 _ | 34. Gorber Roblenwerf      | 272 239,           |
| 6. william                | 615437    | 34. Bneifenau              | 257 480.           |
| 7. Ber, Germania          | 517709.   | 35. Manerel                | 251 34.            |
| e. Bei. Siein u. Barben-  |           | 36. Ber. Damburg           | 240 %.             |
| ter                       | 503324 .  | 37. Maffener Tiefbau       | 237 45,            |
| 9. Reus Berichn           | 455 325 . | 8r. Ber. Frangista Liefbau | 22572              |
| 10. Unier Frig            | 479 056   | 39. Amelie                 | 223 397.           |
| 11. Wiltelmine Birteria . | 451 667 . | 40. Court                  | 223 101.           |
| 12. Biitte                | 445 215.  | 41. Gludauf Erbfielin      | 212727,            |
| 13. Gmm                   | 440 650 . | 42. Bothringen             | 212 264,           |
| 14. Sollant               | 395 157 . | 43. Ber. Pianbent          | 202 293            |
| 15. Gintradt Tiefbau      | 394 240 . | 44. Hania                  | 1 <b>9</b> § 338 . |
| 16. Monipagrube           | 393 375 💄 | 45. Friederica             | 193 830.           |
| 17. Frabline Morgenionne  | 359032 .  | 46. Ber. Maria Anna u.     |                    |
| 15. Sibernia              | 357 179 . | Steintanf                  | 190 333 .          |
| 19. Ranigebern            | 349 776 . | 47. Bring Regent           | 186 782 -          |
| 20. Griedrich ber Grobe . | 345 977 _ | 48. Bolimond               | 151 158 -          |
| 21. Ber. Conftantin ber   |           | 49. Mont Cenis             | 176 545 .          |
| Große                     | 344 504 . | 50. Louife u. Erbfiofin    | 173 980,           |
| 22. von ber Benbt         | 341 654 . | 51. Graf Ecomerin          | 173 884.           |
| 28. Ber. Wefifalia        | 339 277 _ | 52. Julius Philipp         | 171 448.           |
| 24. Mansfeld              | 317 078 _ | 53. Margaretha             | 157 894 .          |
| 25. Tannenbaum            | 309 219 _ | 54. Bring von Preugen .    | 157 037 .          |
| 26. Torfifeld             | 306 870   | 55. Tremonia               | 156 597,           |
| 27. Saienwinkel           | 292 788 " | 56. Caroline bei harpen .  | 149 903,           |

| 57. Giberg                | 149 747 t | 67. Wefthaufen               | 124 471 t |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 58. Siebenplaneten        | 142 482 " | 68. Braater Mulde            | 124 377 " |
| 59. Ber. Carolinenglück . | 141 216 , | 69. Ber. General u. Erb=     | •         |
| 60. Altendorf             | 139 579 " | ftoUn                        | 121 731 " |
| 61. Crone                 | 139 076 " | 70. Herminenglud Liborius    | 119 961 " |
| 62. Ber. Bommerbanter     |           | 71. Carl Friedrich Erbstolln | -         |
| Tiefbau                   | 138 775 " | und Brodhauser Tief-         |           |
| 63. Boruffia              | 137 553 " | bau                          | 108 616 " |
| 64. Ber. Bidefeld Tiefbau | 134 679 " | 72. Ringeltaube              | 104 774 " |
| 65. Bruchftrage           | 134 063 " | 73. Ber. Trappe              | 103 657 " |
| 66. Ber. Schürbant u.     | 131 689 " | 74. Ber. Wiendahlsbant .     | 101 562 " |
| Charlottenburg            | 131 689   | •                            |           |

Im Regierungsbezirk Düffelborf standen i. 3. 1892 42 Bergwerke und die beiden selbständigen Schachtanlagen Oberhausen I und II und Prosper I in Förderung. Bei einer Belegschaft von 35 595 Mann sörderten diese Zechen insgesammt 10179 495 t Steinkohlen. Eine Production von mehr als 100 000 t hatten folgende Zechen aufzuweisen:

| 039 673 t | Langenbrahm                                                                                                                                                           | 222773 t                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 805 049 " | Braf Beuft u. Erneftine .                                                                                                                                             | 197 511 "                         |
| 539 097 " | Friedrich Erneftine                                                                                                                                                   | 197 199 "                         |
| 521 322 " | Bestende                                                                                                                                                              | 190 505 "                         |
| 457 073 , | Ber. Hagenbed                                                                                                                                                         | 175 775 "                         |
| 438 904 " | Carolus Magnus                                                                                                                                                        | 163 999 "                         |
| 405 336 " | Johann Deimelsberg                                                                                                                                                    | 158 703 "                         |
| 399 937 " | Bercules                                                                                                                                                              | 156 589 "                         |
| 398 332 " | Žudwig                                                                                                                                                                | 156 043 ,                         |
| 397 833 " | Ber. Bortingsfiepen                                                                                                                                                   | 135 901 "                         |
| 335 357 " | Ber. Wiefche                                                                                                                                                          | 119 635 "                         |
| 326 437 " | Humboldt                                                                                                                                                              | 110 482 "                         |
| 263 151   | Roland                                                                                                                                                                | 106 249 "                         |
| 257 206 " | Rheinische Anthracit=                                                                                                                                                 |                                   |
| 253 308 n | Rohlenwerte                                                                                                                                                           | 103 639 "                         |
| 242 137 " | Ber. Sellerbed                                                                                                                                                        | 103 029 "                         |
| 240 421 " | Ber. Rojenblumendelle                                                                                                                                                 | 101 828 "                         |
|           | 805 049 n<br>539 097 n<br>521 322 n<br>457 073 n<br>438 904 n<br>405 336 n<br>399 937 n<br>398 332 n<br>397 833 n<br>355 357 n<br>326 437 n<br>253 308 n<br>242 137 n | 805 049 " Graf Beuft u. Ernestine |

5. Ober ber gamt & bezirk Bonn. Die Gesammt = Steinkohlensförberung bes Bezirk betrug 8160 997 t zum Werthe von 74553 220 Mk. gegen 8375811 t zum Werthe von 80996 298 Mk. im Vorjahre. Die Försberung ist somit um 214814 t, im Werthe aber um 6443 078 Mk. gessunken. — Besonders wichtig sind die Staatswerke bei Saarbrücken:

|                                                         | 1         | Gelbwerth ber forberung | re Borb                     |            | WEITE      | Mittlere Belegichaf                    | ===       | Ber.                            |               | Dampfmafchinen                                                                    |    |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rame und Rummer (I-IX) der<br>Gruben (Berginfpectionen) | Forderung | überhaupt               | durchschnittlich<br>für 1 t |            | unter Lage | unfer Lage über Lage in Summe Ribeiter | in Gumme  | auf<br>auf<br>einen<br>Arbeiter | 1 <b>0</b> mg | Offertive<br>Vierbes                                                              |    |
|                                                         | t)        | W.                      | W.                          | æ.         |            |                                        |           | t                               |               | Mirten                                                                            |    |
| 11                                                      | લં        | 8                       | Ţ                           | δ.         |            | 7.                                     | <b>න්</b> | <b>'6</b>                       | 10            | 11,                                                                               |    |
| Rronpring I                                             | 415 445   | 8 549 445               | <b>6</b> 0                  | #          | 1 848      | 288                                    | 1 986     | 216                             | 28            | 388 G                                                                             |    |
| Berhard II                                              | 686 873   | 7 776 403               | 11                          | 88         | 29 667     | 3                                      | 8 433     | 108                             | 2             | 6 736                                                                             |    |
| b. b. Depbt III                                         | 636 676   | 7 200 HOG               | 11                          | 81         | 506 et     | 878                                    | 986<br>98 | 216                             | 3             | 2 <b>4 9 0</b>                                                                    |    |
| Dudweiler                                               | 486 646   | 4 448 082               | 0                           | 82         | 1 987      | <u>8</u>                               | 2417      | 50                              | 18            | 8018                                                                              |    |
| Sulzbach                                                | 167 969   | 5 487 285               | 0                           | ä          | 196 8      | 200                                    | 899<br>8  | 5186                            | 3             | <b>6 807</b>                                                                      |    |
| Reben VI                                                | 681 326   | 6 574 784               | 6                           | 8          | 878        | 618                                    | 8 567     | 101                             | 3             | 8 769                                                                             | -  |
| Geinig VII                                              | 1 018 888 | 10 468 279              | 10                          | 23         | 2000       | 1 038                                  | 188       | 8                               | \$            | 270<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | -  |
| Ronig VIII                                              | 746 401   | 7 575 975               | 91                          | 16         | 2 688      | 879                                    | 3 189     |                                 | 28            | 498 G                                                                             | 11 |
| Friedrichsthal IX                                       | 510 707   | 4 621 806               | ۵                           | 8          | 1 891      | <b>438</b>                             | 700       | 068                             | 3             | 200                                                                               | -  |
| Bottelborn X                                            | 135 379   | 1 225 180               | 3                           | 8          | 662        | 50                                     | ş         | 180                             | 13            | 7                                                                                 |    |
| Fifchbach XI                                            | 845 814   | 8 221 780               | <b>\$</b>                   | <b>25</b>  | 1 811      | 848                                    | 1 664     | 908                             | 2             | 0 449                                                                             |    |
| Summe 1892                                              | 6 258 HM  | 62 178 864              | 6                           | 86         | 28 468     | 6 617                                  | 90 040    | 916                             | 919           | 40 847                                                                            |    |
| Dagegen 1891                                            | 6 889 960 | 66 981 862              | 10                          | 4          | 908 88     | <b>9</b> 874                           |           | 766                             | 3             |                                                                                   |    |
| , 1883                                                  | 5 H92 H21 | 45 015 888              | 7                           | 3          | 19 872     | 4 203                                  | 84 078    | 946                             | 2             | 91 h77                                                                            |    |
| •, 1882                                                 | 5 480 181 | 40 705 824              | 7                           | <b>4</b> 8 | 19 123     | 8 789                                  | 198       | 2                               | 910           | 19.7罢                                                                             |    |
|                                                         |           |                         | _                           | _          | _          |                                        |           |                                 | _             |                                                                                   |    |

Rolerei der Grube Reinin Ueferte an Rote | im Jahre 1803 48 ur? t mit 40,100 Broc. Musbringen,

die Tonne großer und kleiner Koks berechnet sich ein durchschnittlicher reis von 15,11 Mk., gegen 16,46 Mk. in 1891 und 21,26 Mk. in Auf den Privat-Roksanstalten wurden dargestellt 559 759 t, gegen t im Borjahre.

Steinkohlenbergwert Rheinprenßen, welches seit dem 1. Januar n Bergreviere Diren angehört, förderte 363 108 t, gegen 339 062 t, 46 t mehr als im Borjahre. Die Koksproduction betrug 54 155 t, 925 t. — Grube Hostenbach (Reg. Trier) förderte 1892 nur 131 000 t i9 887 in 1891), Grube Eschweiler-Reserve (Reg. Aachen) förderte t.

icht über den Steinkohlenbergbau im Preußischen Staate im Jahre 1892 nach Steinkohlenbeden 1).

|                   | rfe        |               | Rohl            | enförderu              | ng                         | Saldenwert! - Förderu | h der          |
|-------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| beden             | ie Berte   | Anzahl<br>der |                 | durchid                | hnittlich                  |                       | nitt.          |
| Jeac.             | Betriebene | Arbeiter      | im Ganzen<br>t  | auf eine<br>Grube<br>t | auf einen<br>Arbeiter<br>t | im Ganzen<br>Mt.      | Sburchschnitt: |
| en                | 96         | 55 225        | 16 437 489      | 171 223                | 298                        | 92 663 199            | 5,64           |
| fien              | 42         | 17 903        | 3 411 753       | 81 232                 | 191                        | 26 810 256            | 7,86           |
| Löbejün<br>(Weal= | 2          | 103           | 19 660          | 9 830                  | 191                        | 201 184               | 10,23          |
| )<br>Hohn=        | 9          | 2 948         | 455 240         | 50 582                 | 154                        | 3 765 386             | 8,27           |
|                   | 2          | 14            | 1 309           | 655                    | 94                         | 8 860                 | 6,77           |
| rg (1/2)          | 1          | 854           | 125 245         | 125 245                | 147                        | 1 228 406             | 9,81           |
|                   | 2          | 73            | 7 220           | 3 610                  | 99                         | 83 415                | 11,55          |
| n                 | 2          | 1 347         | 217 204         | 108 602                | 161                        | 2 050 902             | 9,44           |
|                   | 174        | 141 997       | 36 969 549      | 212 469                | 260                        | 271 886 761           | 7,35           |
|                   | 11         | 6 963         | 1 404 709       | 127 701                | 202                        | 8 263 380             | 5,88           |
|                   | 14         | 30 771        | 6 393 180       | 456 G50                | 208                        | 88 748 064            | 9,97           |
| fammen            | 355        | 258 198       | 65 442 556      | (8) (6                 |                            |                       |                |
| 1891              | 354        | 252 178       | 67 528 10       | 15 15                  |                            |                       |                |
| 1889              | 338        | 212 382       | 61 4:           |                        |                            |                       |                |
| 1888              | 352        | 198 222       | 59 47           |                        |                            |                       |                |
| 1881              | 400        | 162 179       | Barrier Control |                        |                            |                       |                |
| 1880              | 405        | 155 006       | 42 172 0        |                        |                            |                       |                |

| rovinzen.            |
|----------------------|
| 36                   |
| Ξ.                   |
| 5                    |
| æro                  |
| <u>-</u>             |
| nach                 |
| =                    |
| 60                   |
| 1892                 |
| _                    |
| Jahres               |
| þ                    |
| ස                    |
| œn.                  |
| De 8                 |
|                      |
| Ξ                    |
| Ξ                    |
| mährend,             |
| Ξ.                   |
| Ctaates.             |
| ä                    |
| ta                   |
| <b>19</b>            |
| Ħ                    |
| Ð,                   |
| reußischen S         |
| Ħ                    |
| Breı                 |
| <del>51</del>        |
| oe 8                 |
| ^                    |
| gu                   |
| =                    |
| <u></u>              |
| Ë                    |
| Braunkohlenförberung |
| ತ                    |
| 9                    |
| ıı 🗜                 |
| n                    |
| ) I.                 |
| 8                    |

| Brauntohlenforderung bes Preußischen Staates während bes Jahres 1892 nach Provinzen. | nförbe       | rung b           | es Prei       | ığifchen ( | Staates w  | ihrend be                 | s Jah           | res 1892 r | ıach Prov                 | inzen.               | :    | 414  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------------------|-----------------|------------|---------------------------|----------------------|------|------|
|                                                                                      | Brt.         | Betriebene Berte | Berte         |            | Fördermen  | Fördermenge (absassfähig) | hig)            | Kalde      | Salbenwerth ber Forberung | Förderung            |      |      |
| -                                                                                    | 820          | Der              |               |            |            | ouf eine                  | nen             |            | dand ———                  | durchichnittlich auf | <br> |      |
| 4 t o o 1 u 3                                                                        | Stag.<br>Fre | Priva:           | 3u=<br>fammen | arbener    | im Banzen  | Grube                     | auf ei<br>Urbei | im Banzen  | eine Grube                | ಹ                    | 1 t  |      |
|                                                                                      |              |                  |               |            | t)         | 42                        | 4               | Mt.        | ž.                        | £€.                  | D.C. |      |
| •                                                                                    |              | -                | -             | 63         | 430        | 430                       | 215             | 2 452      | 2 452                     | 1 226                | 6,70 |      |
| Brandenburg                                                                          | 1            | 113              | 113           | 7 540      | 4 598 076  | 40 691                    | 610             | 12 918 060 | 114 319                   | 1 713                | 2,81 |      |
| •                                                                                    | 1            | 7                | 7             | 66         | 28 149     | 4 021                     | - <b>5</b> 8    | 104 569    | 14 938                    | 1 056                | 3,71 |      |
|                                                                                      | 1            | 35               | 35            | 1 266      | 456 843    | 13 052                    | 361             | 1 716 754  | 49 050                    | 1 356                | 3,76 | ØI.  |
| •                                                                                    | 4            | 189              | 193           | 18 168     | 10 925 139 | 26 607                    | 601             | 30 388 776 | 157 455                   | 1 672                | 2,78 | LILL |
| •                                                                                    |              | 4                | 4             | 131        | 53 844     | 13 461                    | 233             | 152836     | 38 209                    | 199                  | 2,84 | 1201 |
| Beffen = Raffau                                                                      | 4            | 33               | 37            | 1 298      | 293 353    | 7 928                     | 226             | 1 193 645  | 32 2 1                    | 950                  | 4,07 | ic.  |
| •                                                                                    | ı            | 38               | 38            | 1812       | 863 199    | 22 716                    | 476             | 1 775 040  | 30 925                    | 648                  | 1,36 |      |
| Summe 1892                                                                           | <b>6</b>     | 420              | 428           | 30416      | 17 219 033 | 40 231                    | 999             | 47 652 132 | 111 337                   | 1 567                | 2,77 |      |
| Dagegen 1891                                                                         | 80           | 427              | 435           | 29 046     | 16 739 984 | 38 483                    | 929             | 43 568 357 | 100 157                   | 1 500                | 2,60 |      |
| , 1889                                                                               | œ            | 416              | 424           | 24 612     | 14 205 047 | 33 502                    | 212             | 35 328 133 | 83 321                    | 1 435                | 2,49 |      |
| , 1888                                                                               | <b>6</b> 0   | 411              | 419           | 23 408     | 13 207 888 | 31 522                    | 564             | 32 159 347 | 76 753                    | 1 374                | 2,43 |      |
| , 1883                                                                               | 80           | 430              | 438           | 21 197     | 11 826 630 | 27 001                    | 558             | 31 759 552 | 72 510                    | 1 498                | 5,69 |      |
| , 1882                                                                               | œ            | 422              | 430           | 20 108     | 10 798 001 | 25 112                    | 537             | 29 570 722 | 69 269                    | 1 470                | 2,73 |      |
| , 1881<br>, 1890                                                                     | σ σ          | 448              | 456           | 19 959     | 10 412 153 | 22 834                    | 52.3            | 31 268 991 | 68 572                    | 1 567                | 3,00 |      |
|                                                                                      | - [          | -                | 406           | 201.01     | 9 874 88R  | 21 055                    | 200             | 30 165 766 | 64 319                    | 1 526                | 3,06 |      |
|                                                                                      | 6            |                  |               | j          |            | -                         | •               | _          | -                         | _                    |      |      |

# ichtigsten Werte find gur Beit:

| Rame der Grube .                        | Lage                   | Höhe der<br>Förderung |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                         |                        | t t                   |
|                                         | Nachterftedt           | 565 159               |
| nriette                                 | Unjeburg               | 401 359               |
| erhammer                                | Oberröblingen          | 397 940               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Zichipfau              | 328 743               |
|                                         | Bückgen                | 318 344               |
|                                         | Reppift                | 309 000 ·             |
|                                         | Bitterfeld             | 277 491               |
| ube                                     | 3icherndorf            | 262 087               |
|                                         | Bitterfeld             | 256 989               |
| ı§glüd                                  | Clettwig               | 243 430               |
|                                         | · Lu <del>d</del> enau | 241 388               |
| Werner                                  | · Harbte               | 234 038               |
|                                         | Särchen                | 225 155               |
| rfe                                     | Senftenberg            | 222 031               |
| . <b></b>                               | Rl. Räschen            | 217 815               |
| offnung                                 | Stedlen                | 204 831               |
| je                                      | Neindorf               | 205 478               |
|                                         | Bötensleben            | 203 159               |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Tornig                 | 192 085               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | Greppin                | 184 310               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Offleben               | 17s 191               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Strectau               | 167 195               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 3fcerben               | 165 026               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Prehlig                | 163 945               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Deuben                 | 160 302               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Greppin                | 158 181               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | Wildschütz             | 152 885               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | Näthern                | 150 051               |
| Mn                                      | Senftenberg            | 143 144               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Sallgast               | 140 211               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Ajchersleben           | 140 183               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Eggersdorf             | 139 865               |
| e                                       | Löderburg<br>Börnecke  | 137 894<br>137 827    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | Prehlig                | 137 827               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Webau                  | 136 238               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | Schönfließ             | 135 053               |
|                                         | Wolmirsleben           | 127 639               |
| Werfe                                   | Reppist                | 126 482               |
|                                         | occopili               | 120 402               |

## Die Ginfuhr und Ausfuhr Deutschlands betrug:

|      |  |   | Steir     | ıtohlen   | Braunt    | ohlen   |
|------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| Jahr |  |   | Einfuhr   | Ausfuhr   | Einfuhr   | Ausfuhr |
| 1850 |  | • | 502 008   | 1 493 276 | _         |         |
| 1860 |  |   | 782 030   | 1 943 778 | -         | _       |
| 1870 |  |   | 1 681 573 | 4 007 400 | _         | _       |
| 1880 |  |   | 2 058 767 | 7 236 466 | 3 081 466 | 19 200  |
| 1885 |  | • | 2 375 905 | 8 955 518 | _         |         |

#### Dagegen betrug:

|                 | . Ein         | fuhr      | Aus       | fuhr      |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | 1892          | 1893      | 1892      | 1893      |
| Braunkohlen .   | 6 701 309     | 6 705 672 | 18 582    | 22 756    |
| Rots            | 465 726       | 439 182   | 1 717 893 | 1 902 424 |
| Steinkohlen     | 4 436 983     | 4 664 047 | 8 971 055 | 9 677 304 |
| Preß= und Torf= |               |           |           |           |
| fohlen          | <b>75 788</b> | 102 992   | 120 560   | 171 356   |

### Der Berkauf von Rohlen im Inlande betrug barnach:

| 1891 |  |  |  |  |  |  | ь <b>9 212 000</b> t |
|------|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| 1892 |  |  |  |  |  |  | 66 587 000 "         |
| 1893 |  |  |  |  |  |  | 67 925 000 ",        |

#### Auf ben Ropf ber Bevölkerung tommen somit etwa:

| 1891 . |   |  |  |  |  |    | 1 385 | k |
|--------|---|--|--|--|--|----|-------|---|
| 1892.  | • |  |  |  |  | ٠. | 1 359 | " |
| 1893.  |   |  |  |  |  |    |       |   |

#### Defterreich.

Der Steinkohlenbergbau Böhmens ist in ber zweiten Hälfte des 15. Ichr hunderts, der auf Braunkohlen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts begonnen<sup>1</sup>). Nach Pechar (a. a. D.) wurde aber in Böhmen 1550 der erste Braunkohlenbergbau und 1580 der erste Steinkohlenbergbau ins Leben gerusen. Erst im 17. und 18. Jahrhundert sind in anderen Ländern der Monarchie (Steiermark, Niederösterreich und Mähren) weitere Kohlenbergbaue erössent worden. Durch Jahrhunderte dienten indessen die Mincralkohlen nur einem ganz unbedeutenden Localbedarse, da die Berkehrsmittel sür eine weitere Berstührung derselben sehlten und der Reichthum der vorhandenen Wälder sür die Zwecke des Hausbedarses und der noch im Ansang der Entwickelung begriffenen Industrie ausreichenden Brennstoff darbot. Dem entsprechend lieferte Desterreich im Jahre:

| 1819 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 94 607  | t  | Mineraltohle |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|--------------|
| 1830 |   | • |   |   | • |   |   |   |   | 211 298 | "  | <b>n</b> -   |
| 1840 | • | • |   | • | • | • | • |   |   | 469 212 | n  | n            |
| 1845 |   |   | • |   |   |   | • | • | • | 721 707 | 77 | <b>n</b> .   |
| 1850 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 944 323 | n  | 77           |

<sup>1)</sup> Mineralfohlen Defterreichs 1878, S. 161.

## Sodann, getrennt in Steinkohlen und Braunkohlen:

|      |   |  |   |  |   | Steintohlen              | Braunfohlen        |
|------|---|--|---|--|---|--------------------------|--------------------|
|      |   |  |   |  |   | t                        | t                  |
| 1850 |   |  |   |  |   | 584 068                  | 360 255            |
| 1855 |   |  |   |  |   | 1 180 449                | 920 601            |
| 1860 |   |  |   |  |   | 1 948 189                | 1 548 306          |
| 1865 |   |  |   |  |   | 2 836 884                | 2 232 419          |
| 1870 |   |  |   |  |   | 4 295 775                | 4 060 169          |
| 1875 |   |  |   |  |   | <b>5 185 234</b>         | <b>7 666</b> 812   |
| 1880 |   |  |   |  |   | 6 644 728                | 9 434 040          |
| 1885 |   |  |   |  |   | 7 378 665                | 10 51 <b>4 155</b> |
| 1890 |   |  |   |  |   | 8 <b>9</b> 31 <b>065</b> | 15 329 057         |
| 1891 |   |  |   |  |   | 9 192 885                |                    |
| 1892 | • |  | • |  | • | 9 241 126                | 16 190 <b>27</b> 5 |

## An der Steinkohlenproduction waren betheiligt mit Tonnen:

|                |    |   |   |   | 188 <b>2</b>   | 188 <b>6</b>  | 1892      |
|----------------|----|---|---|---|----------------|---------------|-----------|
| Böhmen         |    |   |   |   | 3 305 271 .    | 3 316 610     | 3 688 714 |
| Riederöfterrei | ďŋ |   |   |   | 44 738         | <b>54 364</b> | 46 387    |
| Mähren         |    |   |   |   | 908 693        | 1 011 227     | 1 179 790 |
| Schlefien      |    |   |   |   | 1 958 342      | 2 529 118     | 3 693 542 |
| Steiermart .   |    |   |   |   | 153            | 362           | 214       |
| Galizien       |    |   |   |   | 341 805        | 509 567       | 632 479   |
| Arain          | •  | • | • | • | <del>-</del> · | 30            | _         |

#### Br.

| raunkohlen:      |   |           |               |            |
|------------------|---|-----------|---------------|------------|
| ,                | • | 1882      | 1886          | . 1892     |
| Böhmen           |   | 6 496 560 | 8 351 530     | 13 153 998 |
| Steiermart       |   | 1 757 403 | 1 864 295     | 2 171 186  |
| Oberöfterreich   |   | 264 673   | 267 973       | 363 135    |
| Krain            |   | 130 400   | 120 937       | 136 174    |
| Mähren           |   | 108 694   | 105 335       | 111 022    |
| Rärnten          |   | 90 138    | <b>76</b> 795 | 68 474     |
| 3prien           |   | 66 554    | <b>67 623</b> | 86 888     |
| Dalmatien        |   | 22 086    | 29 612        | 53 288     |
| Tirol            |   | 23 750    | 21 629        | 24 686     |
| Borarlberg       |   | 7 800     | 13 990        |            |
| Riederöfterreich |   | 19 489    | 8 343         | 1 615      |
| Galizien         |   | 8 136     | <b>2 698</b>  | 19 261     |
| Schlefien        |   | 598       | 595           | 548        |
|                  |   |           |               |            |

## Ungarn lieferte:

| . ·  | Braunfohle<br>t | Steinfohle<br>t |
|------|-----------------|-----------------|
| 1862 | . 264 933       | 324 300         |
| 1872 | . 855 793       | 617 186         |
| 1891 | . 2 427 126     | 1 019 352       |
| 1892 | . 2741391       | 1 052 214       |

## Großbritannien.

Die erfte geschichtliche Erwähnung ber Steinkohle ift wohl die Angabe in ber Chronit ber Abtei von Beterborough aus bem Jahre 852, bag ein Lehnsmann bieses Klosters u. a. auch 12 Labungen Kohlen liefern müsse. 3m 12. Jahrhundert bilbete die Roble in England bereits einen Sandelsartitel. Wie ber Sanbelswerth ber Roble gestiegen sein mag, läkt fich nach einer Urkunde Beinrich's III. vom Jahre 1239 vermuthen, in welcher berfelbe ben Bürgern von Newcastle ben Roblenbergbau, gegen die für damalige Zeit außerordentlich hohe Abgabe von 100 Bfund jährlich überträgt. Um jene Zeit erfolgte in England bereits ber Aufschluß in ben verschiebenen Rohlenbecken, und gegen Ende bes 13. Jahrhunderts icheint auch in Schottland die Roble in ausgedehnterer Beise gewonnen worden zu fein. Trot verschiedener widriger Berhaltniffe wurden die Rohlen auch für ben Sausbebarf verwendet und gu Anfang bes 14. Jahrhunderts mar die Benutzung derfelben in London bereits eine fo allgemeine, daß ernstliche Bedenken wegen ber badurch herbeigeführten Luftverpestung auch bort entstanben. Schon 1273 beschwerte sich ber Abel Londons bei Eduard I. über den überhand nehmenden Rauch der "sea coals", und i. 3. 1306 bat das Barlament den König Eduard I. um Erlag eines Berbotes, bezüglich der Benutung "ber Seefohle", wie man bamals vorwiegend die Steintohle von Newcastle bezeichnete. Dieses Berbot erfolgte, nach welchem in London und feinen Borftabten die Bewohner unter Androhung harter Strafen angewiesen wurden, wieder Solg zu feuern. Allein taum 20 Jahre fpater landeten nicht bloß zahlreiche Rohlenschiffe wieder an den Ufern der Themfe, sondern felbst im königlichen Balafte wurde die Seekohle von Newcastle gebrannt. Ebuard III. beförderte den Kohlenbergbau, Richard II. legte den ersten Boll auf die von Newcastle nach London tommenden Rohlenschiffe und Beinrich V. ftellte 1421 bereits besondere Commissare zur Beaufsichtigung der Rohleneinfuhr Ein späteres Berbot bes Rohlenbrennens von der Ronigin Elifabet († 1603) und die Beschwerde der City von London 1649 gegen diese "nuisane and offensive commodity" fonnten die weitere Entwickelung ber Roller industrie Englands nicht aufhalten. Nach Büntingen (a. a. D., G. 84) wurden englische Kohlen bereits im 17. Jahrhundert nach Hamburg, Holland und Dänemark gebracht (vgl. S. 458).

Die Kohlenproduction Großbritanniens betrug (1 ton = 1016k):

| Im Jahr | e |  |  | in | 1000 tons      | sodann: | tons                |
|---------|---|--|--|----|----------------|---------|---------------------|
| 1800    |   |  |  |    | 10 100         | 1881    | 154 184 300         |
| 1840    |   |  |  |    | 34572          | 1882    | 156 499 977         |
| 1850    |   |  |  |    | <b>45 32</b> 8 | 1883    | 163 737 327         |
| 1855    |   |  |  |    | 65298          | 1884    | 160 757 779         |
| 1860    |   |  |  |    | 85 387         | 1885    | 159 351 418         |
| 1865    |   |  |  |    | 99 662         | 1886    | 157 518 482         |
| 1870    |   |  |  |    | 110 785        | 1887    | 162 119 812         |
| 1875    |   |  |  |    | 133 977        | 1888    | 169 936 2 <b>19</b> |
| 1880    |   |  |  |    | 146 969        | 1889    | 176 916 724         |
|         |   |  |  |    |                | 1890    | 181 614 288 ober    |
|         |   |  |  |    |                | 1890    | 184 520 116 t       |
|         |   |  |  |    |                | 1891    | 188 446 <b>792</b>  |

Die Kohlenproduction Großbritanniens betrug (in 1000 tons) nach Bezirken:

| Rorthumberland       9 446       8 794         Rotis       6 862       6 583         Rorde-Wales       2 976       2 896         Cumberland       1 740       1 740         Warwidshire       1 744       1 701         Cloucestershire       1 420       1 360         Leicestershire       922       876         Worcestershire       923       894         Soronserseifershire       693       710         Cheshire       678       620 |                                                                                                                                                  | 1890                                                                                                                     | 1889                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leicestershire       1 456       1 337         Sommersetshire       922       876         Worcestershire       923       894         Shropshire       693       710         Cheshire       678       620                                                                                                                                                                                                                                   | Schottland Süd=Durham Lancashire Yorkshire Yorkshire Staffordshire Derbyshire Nord=Durham Northumberland Notts Nord=Wales Cumberland Warwidshire | 29 415<br>24 249<br>22 198<br>22 124<br>22 339<br>13 774<br>10 456<br>8 067<br>9 446<br>6 862<br>2 976<br>1 740<br>1 744 | 28 064<br>23 217<br>21 979<br>21 708<br>21 976<br>13 937<br>10 093<br>8 328<br>8 794<br>6 583<br>2 896<br>1 740<br>1 701 |
| 181 614   176 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leicestershire                                                                                                                                   | 1 456<br>922<br>923<br>693<br>678<br>102                                                                                 | 1 337<br>876<br>894<br>710<br>620<br>103                                                                                 |

Der Werth ber Steinkohle an der Grube wird auf 75 Millionen Pfund **Jetling** oder etwa 1500 Millionen Mark angegeben.

## Belgien1).

Die Steinkohlen im Bisthum Lüttich follen 1198, nach ber Chronik Lamberts Kleinen i. 3. 1213 entbeckt worden sein. Das Steinkohlengebiet, welches

Bon dem producirten Werth entfielen in den letten Jahren:

|     |                             | 1892       | 1891       |
|-----|-----------------------------|------------|------------|
| Auf | die Arbeiter                | 54,4 Proc. | 52,2 Proc. |
| n   | allgemeine Betriebsuntoften | 37,8 "     | 33,3 "     |
| _   | Betriebsgeminn              | 5.8 _      | 14.5       |

Es zeigen diese Jahre mithin eine Steigerung des Arbeiterantheils und der emeinen Betriebsunkoften und als Folge davon eine andauernd recht erhebliche Iderung des Betriebsgewinnes an dem producirten Werth.

Bon den 1892 im Ganzen im Betrieb befindlichen Kohlenbergwerken (271 gegen ! i. 3. 1891) arbeiteten mit Gewinn nur 82, welche einen Ueberschuß von

Brauntohlen wurden 1890 nur 2630 t gewonnen.

Die Kohlenausfuhr betrug i. 3. 1851 erst 3 500 000 t, i. 3. 1891

<sup>1)</sup> Die Gewinne des belgischen Steinkohlenbaues scheinen sehr mäßig zu sein scher's Jahresb. 1889, S. 170).

٤-. - ver Führendichte bef ginen ?:-71/2 faming one beenfallen ! Samuet und Annack der Suffren La Zanionele, much em Ro-ni in Ibrilian an lie m' - Denenihadus in Ma Mans un bet Beffer wer &: : mm m Zwielelt zu um timmi ar bilben. Die fi. Frankle Rasi ::11 1012 Fiermer 1000 2006 2004 11.11 mar in Server 314 Lu rez Callenbed::: . lief inn Fürfic feiern aus ر ذافست مك midelene. The Anthonoredi: " . . . . . . 500 # 4 1 الزيم نياء (0,0) 15 0 31.114 15 (2 ومرب و 1845 . - .... 4:39 1850 . . . . + 35 185 605 ST 2.18 180 3.4 151 30 de 3 1- $\geq 147$ 1 57 011 1 424 155 1 531 510 54.00 attunction in ben einzelnen Broringen berrug: 1592 15:3 Der 751 620 510 000 An Arbei 250(00)310 000 113 509 145 24 149 550 106 218 1:43 660 Die 79070  $55\,000$ 0,64 m). 34 143 40 300 liche Ab 25 000 30 000  $\mathfrak{T}$ 1 424 155 1 531 810 und Ro parists meter 1889 an 20539 t Kohlen, im Anthrac

geries am Cap Monbego.

Rugland.

gewonne 'Combe aölilche des 18.

Œ.

16 273 0 Im Jahr mel, Altai, sowie ber jetigen Rirgisensteppe ift i berlaffenen Gruben bewiesen, als die R Diefe felbst trieben bis in bas 15. Jahrhun

> ์ - วาร 790 t Steinkohlen, 21 338 t Braun u. Süttenind. 1882, 117).

entbeckte Graf Desandroins Kohlen zu Fresnes und 1734 zu Anzin. Die erste Dampfmaschine wurde 1732 nach Frankreich gebracht und zum Auspumpen des Wassers in den Gruben von Anzin benutzt. 1789 lieferten die Gruben von 16 Provinzen 240 000 t Steinkohlen. Die Steinkohlenförderung bestrug dann:

| · ·  | . <b>t</b> | •    | t                         |
|------|------------|------|---------------------------|
| 1802 | 844 180    | 1860 | 8 309 622                 |
| 1811 | 773 694    | 1865 | 11 600 000                |
| 1820 | 1 093 658  | 1870 | 13 330 308                |
| 1830 | 1862665    | 1875 | 16 957 000                |
| 1840 | 3 003 382  | 1880 | 19 362 000                |
| 1850 | 4 433 567  | 1885 | 19 511 000                |
| 1855 | 7 453 000  | 1890 | 25 591 545 <sup>1</sup> ) |

## Ferner in ben Jahren 1891 und 1892:

|                                                  |     | ızahl ber  |        |       |            |
|--------------------------------------------------|-----|------------|--------|-------|------------|
|                                                  | Coi | ncessionen |        | Produ | ction      |
|                                                  | im  | Betriebe   | 1891   |       | 1892       |
| Steinfohlenbeden.                                |     | 1891       | t      |       | t          |
| Balenciennes, le Boulonnais                      |     | <b>3</b> 3 | 13 486 | 000   | 14 699 858 |
| Saint - Stienne und Rive - de - Bier, Sainte - f | Fon |            |        |       |            |
| l'Argentière, Communay, le Roannais .            |     | 44         | 3 823  | 000   | 3 557 927  |
| Alais, Aubenas, le Bigan                         |     | 21         | 2 192  | 000   | 2 082 254  |
| Le Creufot und Blangy, Decige, Epinac            | ınd |            |        |       |            |
| Aubigny-la=Ronce, Bert, la Chapelle-fou8=D       |     |            |        |       |            |
| Sincey                                           |     | 15         | 1 977  | 000   | 1 937 895  |
| Aubin, Carmaux, Rodez, Saint-Perdoux .           |     | 21         | 1 552  | 000   | 1'311 602  |
| Commentry und Dopet, Saint-Glog, l'Auma          | nce | 13         | 1 119  | 000   | 1 162 829  |
| Braffac, Champagnac und Bourg-Laftic, Lang       |     | 12         | 339    | 000   | 334 234    |
| Graiffeffac                                      |     | 6          | 249    | 000   | 208 835    |
| Ahun, Bourganeuf, Cublac, Meymac u. Argen        | tat | 7          | 205    | 000   | 214 388    |
| Le Drac, Maurienne-Tarentaife und Briang         |     |            |        |       |            |
| Difans, Chablais und Faucigny                    |     | <b>5</b> 8 | 202    | 000   | 192 378    |
| Ronchamb                                         |     | 2          | 190    | 000   | 208 088    |
| Le Maine, Baffe-Loire, Bouvant u. Chantonr       | lah | 12         | 168    | 000   | 153 785    |
| Summe (Steintohl                                 | en) | 244        | 25 502 | 000   | 26 064 073 |
| Braunkohlenbeden.                                |     |            |        |       |            |
| Fuveau, Manosque, La Cadière                     |     | 21         | 474    | 000   | 437 568    |
| Bagnols, Drange, Banc-Rouge, Bayac u. Cel        | as. |            |        |       |            |
| Méthamis                                         |     | 12         | 28     | 000   | 28 294     |
| Couhenans, Rorrob                                |     | 3          | 13     | 000   | 10 494     |
| Millau und Trévezel, Eftavar, la Caune           | -   | -          |        |       |            |
| Simeyrols, Murat                                 |     | 12         | 7      | 000   | 6 845      |
| La Tour-du-Pin, Sauterives, Douvres              |     | 4          | 1      | 000   | 1 586      |
| Summe (Braunkohl                                 |     | 52         | 523    | 000   | 484 787    |
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••          | ,   |            | 320    |       | -51,00     |

Die Braunkohlengewinnung betrug 1862 etwa 250 000 t, 1882 aber 557 000 t; die Förderung hat daher neuerdings abgenommen.

<sup>1)</sup> Dazu 158 000 Torf (Fischer's Jahresb. 1889, 171; 1893, 181).

# Spanien.

Der Steinkohlenbergbau Spaniens begann Witte bes 18. Jahrhu indem i. J. 1742 die erste Concession zu einem Kohlenschachte in Bill del Rio bei Sevilla ertheilt wurde. Obgleich reichlich Steinkohle wet entwickelt sich der Kohlenbergbau nur langsam. Braunkohle ist zwar t vorhanden, die Förderung ist aber gering; nur in Barcelona ist su nennenswerth. Die Förderung betrug:

| Jähr | ٠ | • | • |   |    |    |    |    | Steintohle    | <b>Braunfohle</b> |
|------|---|---|---|---|----|----|----|----|---------------|-------------------|
|      |   | • |   |   |    |    |    |    | t.            | • <b>t</b> •      |
| 1830 | • |   |   | • |    |    |    |    | 10 524        | <b>–</b> ·        |
| 1840 |   |   |   |   |    |    |    |    | 19 248        | -                 |
| 1845 |   |   |   |   | •  |    |    |    | <b>36 201</b> | 500               |
| 1850 |   |   |   |   |    |    |    |    | 62923         | 10 000            |
| 1855 |   |   |   |   |    |    |    |    | 91 314        | 18 000            |
| 1860 |   |   |   |   |    |    |    |    | 320 899       | 18 952            |
| 1865 |   |   |   |   |    |    |    |    | 461 396       | 34 359            |
| 1870 |   |   |   |   | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. | 621,832       | 40 095            |
| 1875 |   |   |   |   |    |    |    |    | 628 810       | 25 689            |
| 1880 |   |   |   |   |    |    |    |    | 847 167       | 38 4721)          |
| 1890 |   |   |   |   |    |    |    |    | 1 179 779     | 30 303            |
| 1891 |   |   |   |   |    |    |    |    | 1 256 000     | 28 147            |
| 1892 |   |   |   |   |    |    |    |    | 1 424 185     | 37 011            |
| 1893 |   |   |   |   |    |    |    |    | 1 531 810     | 34 100            |

# Die Steinfohlenproduction in ben einzelnen Brovingen betrug:

|                     |     |   | 1892           | 1893      |
|---------------------|-----|---|----------------|-----------|
|                     | •   | ٠ | t              | t ·       |
| Oviedo (Afturien) . |     |   | <b>781 620</b> | 810 000   |
| Cordoba             |     |   | 250 000        | 310 000   |
| Palencia            | : : | • | 148 <b>204</b> | 149 850   |
| Sevilla             |     |   | 106 218        | 103 660   |
| Ciudad Real         |     |   | 79 000         | 88 000    |
| Gerona              |     |   | <b>34 143</b>  | 40 300    |
| León                |     |   | 25 000         | 30 000    |
|                     |     |   | 1 424 185      | 1 531 810 |

Portugal förderte 1889 an 20 539 t Rohlen, im Anthracit Douro und dem Steinkohlenbeden am Cap Mondego.

#### Rukland.

Im Kautasus, Ural, Altai, sowie ber jetigen Kirgisensteppe ift bau schon uralt, wie die verlassenen Gruben bewiesen, als die Ans Gebiete einnahmen. Diese selbst trieben bis in das 15. Jahrhunde

<sup>1)</sup> Rach anderen Angaben 825 790 t Steinfohlen, 21 338 t Braunts 200 t Torf (Defterr. Zeitschr. f. Berg- u. Guttenind. 1882, 117).

ergbau, und es dauerte brei Jahrhunderte, bis mit dem Berggesets Großen (1719) der Grubenbetrieb zu geregelter Entwickelung kam. Production betrug nach Pechar:

| 1840<br>1850<br>1860                    |    |    |   |     | •   |   |   |   |         |          | •        | t<br>15<br>52 | 000<br>000<br>200 |    |      | <b>B</b> ra  | unfohle<br>t<br>—<br>— |     |      |
|-----------------------------------------|----|----|---|-----|-----|---|---|---|---------|----------|----------|---------------|-------------------|----|------|--------------|------------------------|-----|------|
| 1867                                    |    |    |   |     |     | • | • |   |         |          |          | 433           | 709               |    |      | 8            | 3 <b>6</b> 07          |     |      |
| 1870                                    |    |    |   |     |     |   |   |   |         |          |          | 683           | <b>2</b> 60       |    |      | ę            | 028                    |     |      |
| 1875                                    |    |    |   |     |     |   |   |   |         |          | 1        | 675           | 400               |    |      | 33           | 869                    |     |      |
| h anberer<br>1863<br>1882<br>rerlässige | •  | •  | • | :   | •   | • | • | • | •       | •        | -        | <b>77</b> 3   |                   |    | barı | 27           | 6 000<br>619<br>betrua | hie | Bros |
|                                         | •• | 9  |   | ••• | • , | • |   | , | •       |          |          |               | •                 | •, |      |              | J                      |     | 700  |
| Stein<br>Anthr<br>Braur                 | ac | it |   |     |     |   |   |   | 31<br>2 | 52<br>58 | 29<br>80 | 441<br>811    | n<br>n            | =  |      | 16 4<br>41 4 |                        |     |      |

#### on tommen in runden Bahlen :

```
Steinfohle
Mill. Pud 1000 t
auf das Königreich Polen . . . . 146 = 2392

" " Donet:Gebiet . . . . 105,25 = 1724,1
" " Mostauer Gebiet . . . . 16,9 = 276,8
" den Ural . . . . . . . . . 12,75 = 208,9
" das Gebiet von Kusnetz (Gouver:
nement Tomst) . . . . . . . . . 1 = 16,5
" das Geftade des Stillen Oceans 0,6 = 9,8
```

zeringerer Menge wurde Steinkohle im Kaukasus und ber Kirgisenrbert. Braunkohle fand sich im Königreich Bolen (11/2 Mill. Bub
1t), in Turkestan, bem Kaukasus, bem Bezirk von Kieff-Jelisawetgrad
r Kirgisensteppe. Der Anthracit stammt aus bem Donetz-Gebiet.
ihlengewinnung nehmen 16 Gouvernements und Gebiete Theil; die sind:

```
. . . . . 147 338 835 Pud = 2413 593 t
Betrifau
Jekaterinoklam . . .
                                _{n} = 1402355
                    85 607 371
Don=Bebiet . . . .
                                        838 939 "
                    51 152 348
                                        208 977 ,
Berm . . . . . .
                    12 757 123
                                   =
Rjajan . . . . . .
                     9 222 496
                                        151 076 "
                                   =
                      7 642 535
                                        125 194 "
Tula . . . . . . .
Tomst . . . . . .
                      1 010 387
                                         16 551 "
```

gaifche Industr.-Big. 1891, 97; vergl. Fischer's Jahresb. 1892, 180. Brennftoffe.

Die Steinkohleneinfuhr betrug 1888:

```
Mill. Bud
                                       Mill. Bud
                     69.5 = 1138496t (-1) = -163801
in die Oftjeebafen . . .
  " Schwarzmeerhafen 15 = 244 719, (+ 11,5 = + 188 384,
über die Landgrenze . . 11,09 = 181 668, (- 1 = - 16 380
                     95,59 = 1565883t (+ 9.5 = + 155624
```

Die Bahl ber Bergwerke betrug 330, ber Schachte und Stollen ber Arbeiter 37 957, ber Dampfmaschinen 384 mit 14 656 Bferbehäft Auf den 336 Rohlengruben, die i. 3. 1890 im Betriebe ftanden, t gewonnen:

Steintoble . . . . . . . . . . . . . . . 321 849 785 Bud 36 483 528 Anthracit . . . . . . . . . . . . . . . . . Brauntohle u. j. w. . . . . . . . 8 870 732

aufammen: 367 204 045 Bub

Nach den neuesten Angaben des ruffischen Bergdepartements find i. in Rukland 422 010 500 Bub (= 6 963 165 t) Mineralfohle at morben. Bon biefer Besammtmenge entfielen auf Anthracit 38 604 46 Steinkohlen 377 993 409 Bub und Braunkohlen, bituminofe u. bergl. 5 412 622 Bud. Auf die einzelnen Baffins vertheilt fich die Broductiv wie folat:

Dombrowa . . . . . . . . . . . 175 993 231 14 275 797 Moskowisches . . . . . . . . . . . . 10 971 815 Rusnegt (Gouvernement Tomst) . . 1 193 077 Raufasijches . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036793 776 460 Riem = Jeliffametgrad . . . . . . . 124 000 Olonez . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Holland hat bis jett nur die "Domanialgrube" und "Brid" beide in der Gemeinde Kirchrath, 8km von Haarlem entfernt liegen. blidlich wird ein drittes Steinkohlenbeden erschlossen, welches bie fir der Wormmulde in das Limburg'sche Gebiet hinein ift. Die Roblenfi ift unbedeutend (val. S. 460).

Dänemart ift ebenfalls arm an Rohle. Steinfoble tommt ber Infel Bornholm vor, wo von einer Actiengefellschaft auf zwei Grn minderwerthige Rohle gefordert wird. Die Ausbeute betrug früher 6 7500 t, wovon 3000 t dem eigenen Bedarfe bienten, in letterer Zeit ift aber noch gefunken. Braunkohle findet sich in Jutland somohl wie Infeln; die Production ist indessen fehr unbedeutend und bestreitet : Bedarf ber nächsten Umgebung.

Schweben hat nur wenig und meift minderwerthige Roble, Aschengehalt 3 bis 43 Proc. beträgt. In Ablagerungen des nordw Theiles der Landschaft Stäne (Schonen), die dem Ende der Trias- w Anfange der Jura-Beriode angehören, kommen die einzigen Steinbl ens vor, welche bei Zöganöt, Lillesbun. Pelfingborg und anderen Orten n werben. Die Förberung berrug:

| .96 257 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1863 |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 60 162 *  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1873 |
| 92 352    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1876 |
| 249 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 199 933   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |

ir 1890 wurden 2 343 895 hl angegeben. 1892 wurden 1 873 224 t. hen und 44 872 t **Kots eingeführt**.

orwegen hat keine Kohlenförderung. 1876 ift durch Bohrung ein hlenlager auf ber kleinen Infel Ando nachgewiesen.

talien hat nur ein unbedeutendes Steinkohlenlager in der Proving Das Anthracitvorkommen im Thale von Aosta (Biemont) liefert jährlich a 600 t.). Ausgedehnte Braunkohlenbeden sind in Toscana, Ligurien, Brovinzen Bicenza, Berona und Bergamo und auf der Insel Eardinien. ie Braunkohlenförderung betrug:

|      |  |  | u | nd | 39 | 9 | 272 | t | Torf.   | •             |
|------|--|--|---|----|----|---|-----|---|---------|---------------|
| 1891 |  |  |   |    |    |   |     |   | 289 286 | Mineralfohlen |
| 1882 |  |  |   |    |    |   |     |   | 214 000 |               |
| 1875 |  |  |   |    |    |   |     |   | 101 640 |               |
| 1870 |  |  |   |    |    |   |     |   | 70 000  |               |
| 1860 |  |  |   |    |    |   | etn | a | 50 000  |               |
|      |  |  |   |    |    |   |     |   | τ       |               |

ch weiz. Steinkohlen finden sich in den Cantonen Mallo, Mirkh, g, Bern, Waadt und Thurgan. Für das Jahr 1870 bezw. filt 1871 ne Zusammenstellung des eidgenössischen statistischen Vurrand in Viern ammtproduction zu 17 367t im Gesammtwerthe von 266 (601) Fred., zubanende Kohlenareal zu 73,6 ha, die Zahl der Arbeiter zu 180 nn. nihracit wurden in derselben Zeit in drei Gruben in Mallo 1818 i. Brauntohlen sinden sich in den Cantonen Zürich, Mandt, G. Mallon eidurg. 1870 wurden auf 13 Gruben 17 (2016 & Frankulahlen gesteber) ammte Förderung an Minerallohlen beträgt zest samm stenter

iriechenland fördert nur unbedeutende Mahlonmongon. Aleintelsten sich auf den Jonischen Inseln. Erwartohle innset lich in Guliku, un bes von Attila, bei Korinth nut zu ses Westläde von Lehmonnen Artiker bieselbe in unbedeutenden Mengen aus und Inden nuh in Attile pp., neuerdings aber and und der Inseln der in Attile merken ohlengruben bei dem Törschen Westlands som einer heltenikken einestelle unsgebeutet. Die gesamme Franzung zu Weserlichke berengt une 000 t.

umänien befügt keine Steinkihle, nicht ihre in neichhaltenen beien ohle, von der aber werig gestoriert nicht



Die Türkei hat nur ein einziges aufgeschlossenes Kohlenlager, nämlich 28 von Eregli an der asiatischen Küste des Schwarzen Meeres, zwischen dem Sporus und Ineboli, dessen seit 20 Jahren von dem Staate betriebene Austung aber ganz unbedeutend ist. Auf der Insel Imbros fördert eine deutsche sellschaft Kohlen. Kohlenslöße im Balkan werden noch nicht ausgenützt. Macedonien wurden schon an vielen Stellen Kohlenlager nachgewiesen. den im Sommer trocken liegenden Flußbetten der in den Vadar einmündenseitenthäler treten Brauntohlenslöße in einer Mächtigkeit bis zu 0,5 m zu ze, beispielsweise in der Umgebung von Köprillu und Ustüb.

In Bosnien sind reiche und mächtige Brauntohlenflötze, welche indessen bem vorhandenen Reichthum an Holz bisher ganz unbeachtet gelassen wurden. 

In bosnien Reichthum an Holz bisher ganz unbeachtet gelassen wurden. 

In bosnien im Kreise Tschuprija bei dem Dorfe Senje ein großes 
intohlenlager.

# Bereinigte Staaten von Nordamerita.

Die Kohlenförderung der Bereinigten Staaten begann nach Höfer<sup>1</sup>) **5.** 1820 mit 365 t und betrug 1830 erst 232 870 t. Dagegen giebt Pechar ende Tabelle (berechnet auf metrische Tonnen = t).

|     |    |      | Steintohle |  | Steinfohle        | Anthracit |                    |                    |       |       |
|-----|----|------|------------|--|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------|-------|
| 1 5 |    | Jahr |            |  | und<br>Braunkohle | Anthracit | Durchschn<br>für   |                    |       |       |
|     | ı' |      |            |  |                   |           | t                  | t                  | Mt.   | Mt.   |
| 5   |    |      |            |  |                   |           | 1 119 801          | 212 970            |       | 24,78 |
| •   | ٠. |      |            |  |                   |           | 2 117 222          | 1 024 351          |       | 30,28 |
| •   |    |      |            |  |                   |           | 1 850 781          | 3 925 179          |       | 15,03 |
| ø   |    |      |            |  |                   |           | · 5 239 183        | 9 964 032          | 14,33 | 14,04 |
| *   | •- |      |            |  |                   |           | 7 888 231          | 14 318 322         | 24,53 | 23,95 |
| 7   |    |      |            |  |                   |           | 11 338 51 <b>6</b> | 14 575 174         | 20,53 | 18,05 |
| B   |    |      |            |  |                   |           | 12 647 010         | 16 063 433         | 19,78 | 15,94 |
| Ù   |    |      |            |  |                   |           | 12 082 915         | 16 637 689         | 20,53 | 21,93 |
| b   |    |      |            |  |                   |           | 17 930 843         | 18 104 815         | 19,49 | 18,13 |
| ľ   |    |      |            |  |                   |           | 24 389 233         | 17 667 425         | 19,49 | 18,42 |
| ŧ   |    |      |            |  |                   |           | 23 705 841         | 22 437 428         | 19,25 | 15,45 |
|     |    |      |            |  |                   |           | 28 573 714         | 23 247 016         | 20,03 | 17,64 |
|     |    |      |            |  |                   |           | 25 652 663         | 22 014 064         | 19,12 | 18,79 |
|     |    |      |            |  |                   |           | 26 448 234         | 20 984 <b>9</b> 81 | 18,25 | 18,13 |

<sup>1)</sup> Bergl. bejonbers Gofer und Becar; j. S. 457.

.....

und für das Jahr 1875:

| Rord-Amerikas                  | Steintohle      | Anthracit  | Braunkohl              |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------------------|
| Bereinigte Staaten und Gebiete | t .             | t          | t                      |
| Maine                          | 60 960          | _          | _                      |
| Rhode Island                   | _               | 11 176     | _                      |
| Penniplvania                   | 10 668 000      | 20 973 805 | _                      |
| Maryland                       | 2 380 257       | · —        | _                      |
| Birginia                       | -               | _          | 80 467                 |
| Rorth Carolina und Georgia     | 101 <b>600</b>  |            | _                      |
| Arfanjas ,                     | 9 144           | _          | _                      |
| Bashington Territory           | _               |            | 90 322                 |
| West Birginia                  | 1 117 600       | _          |                        |
| Rentudy                        | <b>3</b> 81 000 | _          |                        |
| Tennessee                      | 365 760         | _          | _                      |
| Ohio                           | 4 416 199       | _          |                        |
| Indiana                        | 812 800         | _          | _                      |
| Illinois                       | 3 556 000       | _          | _                      |
| Michigan                       | 12 192          | _          | _                      |
| Missouri                       | 762 000         |            | _                      |
| Oregon                         | -               | _          | 29 261                 |
| Utah                           | l –             |            | <b>35</b> 5 <b>6</b> 0 |
| Wyoming Territory              | _               | _          | 282 448                |
| Rebrasta                       | 1 321           | _          | _                      |
| Jowa                           | 1 624 000       |            | _                      |
| Ranjas                         | 279 400         |            | _                      |
| California                     | _               | }          | 168 758                |
| Colorado                       | _               | _          | 152 400                |
| Revada                         | _               | _          | 1 016                  |
| Bereinigte Staaten             | 25 608 002      | 20 984 981 | 840 232                |

Die officielle Statistit 2) faßt unter ber Bezeichnung bituminose Ro Steintohle und bie verhältnißmäßig geringen Mengen Braunkohle und Lig zusammen:

<sup>1)</sup> Wie Blömeke (Bergs und Hüttenm. Mg. 1888, 106) die Braunkohl förderung für 1884 auf 74 910 228 t angeben kann, ift unerfindlich. — 2) Mine: Resources of the United States (Washington 1892).

|                                               | 1887           | 1890           |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Rohlenfelder                                  | Short tons     | Short tons     |
| Anthracit:                                    |                |                |
| Reu England                                   | 6 000          | <u>-</u>       |
| Bennsplvania                                  | 39 506 255     | 46 468 641     |
| Colorado und Neu Megifo                       | 36 000         | (unter Rohlen) |
| Bituminoje Rohle.                             |                |                |
| Triassie.                                     |                |                |
| Birginia                                      | 30 000         | 19 346         |
| Nord Carolina                                 | _              | 10 262         |
| Appalachian.                                  |                |                |
| Bennsplvania                                  | 30 866 602     | 42 302 173     |
| Ohio                                          | 10 301 708     | 11 494 506     |
| Marpland                                      | 3 278 023      | 3 357 813      |
| Virginia                                      | 795 263        | 764 665        |
| West Birginia                                 | 4 836 820      | 7 394 494      |
| Rentudy                                       | 950 903        | 1 206 120      |
| Tennessee                                     | 1 900 000      | 2 169 585      |
| Beorgia                                       | 313 715        | 228 337        |
| Alabama                                       | 1 950 000      | 4 090 409      |
| Northern.                                     |                |                |
| Michigan                                      | 71 461         | 74 977         |
| Central.                                      |                | ,              |
| Indiana                                       | 3 217 711      | 3 305 737      |
| Rentucky                                      | 982 282        | 1 495 376      |
| Illinois                                      | 10 278 890     | 15 292 420     |
| Western.                                      |                |                |
| 30wa                                          | 4 473 828      | 4 021 739      |
| Missouri                                      | 3 209 916      | 2 735 221      |
| Rebrasta                                      | 1 500)         | 2 259 922      |
| Ranjas                                        | 1 596 879∫     | 2 209 922      |
| Artanfas                                      | 150 000        | 399 888        |
| Indian Territory                              | 685 911        | 869 229        |
| Tegas                                         | 75 000         | 184 444        |
| Rocky Mountains.                              |                |                |
| Datota                                        | 21 470         | 30 000         |
| Montana                                       | 10 202         | 517 477        |
| Ibaho                                         | 500            |                |
| Whoming                                       | 1 170 318      | 1 870 366      |
| 11tah                                         | 180 021        | 318 159        |
| Colorado                                      | 1 755 735      | 3 094 003      |
| Reu Mexito                                    | 508 034        | 375 777        |
| Pacific Küste.                                | <b>MEG 646</b> |                |
| Washington                                    | 772 612        | 1 263 689      |
| Oregon                                        | 31 696         | 61 514         |
| California                                    | 50 000         | 110 711        |
| Ginichlieglich bes Gebrauchs ber Rohlenzechen | 129 975 557    | 157 788 656    |

| in the second final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | - 784 W   | ع الله الله الله الله |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de zone:               |           | Bett)                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |           | 5 11:58 1             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77. TRE                | -         | 3¥£                   |
| Name of the last o | 7.48                   |           | . 555 ,               |
| Circulate Control of the Control of  | . 77                   | -<br>-    | 19639                 |
| Territoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | ·         | ¥3.72 ,               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 福舍人                    | <u>.</u>  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EE:                    | _         | 15.65                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ <b></b>              |           | 2:2637                |
| 3000X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :: 1 CS                | _         | 5 /72 7 <b>63</b> ,   |
| denna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 三型·机                 | _         | 1:461,                |
| dentaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : <b>65</b> -110       | -         | 2670973,              |
| Jarmine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : Tan an               |           | 3 <b>3.0</b> 779 , 4  |
| Timen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | £.49                   | -         | <b>建醇</b> . :         |
| Ji-fanz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : <del>4.</del> 4      | •         | 3 560 799 ,           |
| Terrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H: 40                  | -         | I 536 073 ,           |
| ter terri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>∌[</b> <u>∡</u> 5   | 7         | <b>36</b> 26,         |
| Terra Carriana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | •         | 25 <b>5</b> 00 ,      |
| lan Lau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>₽</b> ₹             | -         | 36 ISO , :            |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 -                    | 7         | 23:53794              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 机 基础                   | -         | 164 500 ,             |
| Seminaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>一班</b>              | 7         | 35 376 473 ,          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二洲红红                   | -         | 3 067 977 , '         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3/2 LX                 | 7         | 686 <b>3</b> 67 .     |
| linz .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ±315                   | 7         | 611092,               |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 北 漢                    | 7         | 684 <b>633</b> ,      |
| <b>SCTT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 354 25                 | 7         | 2930876,              |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . リイム・1955<br>(C       | -         | 5 <b>225</b> 312 ,    |
| <b>S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 三級                     | •         | 3 290 904 ,_          |
| Structure Labor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Sur Tuk   | 121 671 009 \$        |
| Seminar Indiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78 450 430             | •         | 55 654 465 ,          |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 181 <b>448</b> 412 3 | Short was | 207 355 474 \$        |

<sup>\*</sup> friedlichten ; wieder Mongen Lichtungs in Colorado , Ren Rejin Dimpiria.

#### MILLIE

Im finemen Izene Emados ift des ecudifche Rohlenbeden Abliefung Ken-Brumfimen if ohne Bedesnung, Cap Breton hat gute takle, Ken-Schomann infent besonders Kewellablen. Die Kohlenprob Ken-Schomanis berna:

| 17-5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 <b>66</b> 8 f | ons   |
|------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------|
| 59   |  |  |  |  |  |  |  | 8 401           | 77    |
| 199) |  |  |  |  |  |  |  | 9 980           | ,,    |
| 1540 |  |  |  |  |  |  |  | 101 198         | 20    |
| 1560 |  |  |  |  |  |  |  | 322 593         | <br>m |
| 1670 |  |  |  |  |  |  |  | 5 <b>68 277</b> | "     |
| 1850 |  |  |  |  |  |  |  | 954 659         | <br>m |
| 1-84 |  |  |  |  |  |  |  | 1 261 650       |       |

<sup>1)</sup> Short ton = 2000 Pfund = 907,1 k; 1 long ton = 2240 % = 1016,1 k.

### Nach Söfer lieferte bas acabifche Rohlenbeden:

| t | 25 240         |  |  |  |  |  |  |  | 1830.  | 1 |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|
| " | 98 267         |  |  |  |  |  |  |  | 1840.  | 1 |
| " | 163 728        |  |  |  |  |  |  |  | 1850.  | 1 |
| " | 304 129        |  |  |  |  |  |  |  | 1860.  | 1 |
| " | 625 769        |  |  |  |  |  |  |  | 1870.  | 1 |
|   | 1 872 720      |  |  |  |  |  |  |  |        |   |
| _ | <b>781 165</b> |  |  |  |  |  |  |  | 1875 . | 1 |

Im Jahre 1890 lieferte Canada 3 117 661 tons Kohlen (Berghztg. 1894, Nr. 9).

Neu-Foundland hat Steinkohlen, Manitoba Braunkohlen, Bristisch-Columbia besonders Braunkohle. Im Jahre 1893 lieferte Britisch-Columbia an Mineralkohlen:

| Nanaimo Colliery         |   |   |      |       |    |   |   | 469 312 | tons |
|--------------------------|---|---|------|-------|----|---|---|---------|------|
| Wellington Colliery      |   |   |      |       |    | • |   | 337 334 | n    |
| Caft Wellington Colliery |   |   |      |       |    |   |   |         |      |
| Union Colliery           |   |   |      |       |    |   |   |         |      |
| North Thompson Colliery  | • | • | •    | •     | •  | • | • | 250     | n    |
|                          |   | æ | ء کو | , ,,, | mi | - |   | 978 995 | tone |

Dagegen im Jahre 1870 nur 29863 t Rohlen.

## Sonftige Staaten Amerifas.

Mexico liefert erst in neuerer Zeit Kohlen, besonders im Staate Coahuila nahe den Städten Sabinas, San Felipe, Hondo und Alamo; die kohlenssührenden Schichten gehören der Kreideformation an, entsprechend den cretaceischen Steinkohlenlagern von Colorado, Utah und Whoming. Sie bilden die Fortsetzung des gleichaltrigen, jenseits des Rio grande del Norte gelegenen Steinkohlenlagers. Weit ausgedehnte, ziemlich mächtige Anthracitlager sollen im Staate Sonora, am Golf von Californien, nachgewiesen sein. Von gerinsgerer Bedeutung sind die in den Staaten Puebla und Jalisco liegenden Lager (Eng. Min. J. 1894).

Honduras, San Salvador, Nicaragua und Coftarica haben Roblenlager, die aber noch sehr wenig ausgebeutet werden.

Cuba liefert Brauntohlen und hat Steinkohlenlager.

Brafilien hat Steinkohlenlager in der Provinz Santa Catharina und Rio Grande do Sul; die Förderung ist gering.

Chile hat besonders in der Provinz Concepcion Braunkohlenlager; die Förderung betrug im Jahre 1875 360 000 t, 1880 356 000 t; im Süden wird Anthracit gewonnen (Fischer's Jahresber. 1893, 9).

Columbien und Benezuela haben reiche Rohlenlager, aber fehr geringe Forderung.

Peru hat reiche Steinkohlenlager; das Lager in der Provinz Otuzco hat 4 bis 6 m Mächtigkeit, die der Provinzen Huamachuco und Llaran dis 4 m (vergl. Fischer's Jahresber. 1893, 10). Reiche Lignitlager haben Arequipa und Puno (Berghztg. 1894).

Bolivia und Argentinien haben Rohlenlager, aber um geine Förderung.

Im arctischen Gebiete find auf Grönland und Spigbergen Infalager nachgewiesen.

## Mfien.

In China war nach Marco Bolo (f. b.) im Aniem i 13. Jahrhunderte bie Mineralfohle ichon allgemein im Gebranche; mit Comte follen fie bort ichon feit 2000 Jahren jum Sansbrande gent werben, und feit mehr als 1000 Jahren Rohlenfteine ans Rohlenlim Thon als Bindemittel gemacht werben. Rach anderen Angaben likt Gebrauch von Roble in China im 3. Jahrb. nachweisen. In ben mit Gebirgen follen die Steinkohlenlager von unglaublicher Ausbehnung, überhaupt bas tohlenreichste Land ber Welt fein. Befonders reich at Roble ift die Broving Schanfi; v. Richthofen 1) hat nachgewiefen, bei größere Theil ber füblichen Salfte biefer Proving in einer Anebehnung ungefähr 91 000 akm ein ununterbrochenes Rohlenfelb bilbet, welches fit Gewinnung der Rohle Berhältniffe bietet, wie fie in gleich portheilhafter kein anderes Kohlenlager von ähnlicher Ausdehnung in irgend einem **U** ber Erde aufweist. Lage es in Europa, meint v. Richthofen, so wurch der materielle Fortschritt unseres Continentes jeder Schätzung entziehen. gleich alle 18 Brovingen bes Reiches Rohlenlager haben, beträgt bie fionen nur etwa 4000 000 t; nach v. Richthofen Ende der fiebziger Jahre:

| Proving Schanfi, Anthracit                            | . 1 000 000t  |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| " " bituminose Rohle                                  | . 700 000,    |
| " Sunan, Roble im Allgemeinen                         |               |
| Rohlenfeld von Loping in Riangfi                      |               |
| Der Reft von Riangsi und die Provinzen Awangsi, Awang | ;=            |
| tung, Fotiën, Tjchetiang, Riangju, Nganhwéi Hupéi un  | Ď             |
| Rweitschou, zusammen                                  | . 20 000 ,    |
| District Tsing-hwa in Honan                           | . 60 000 ,    |
| Der Rest der Provinz Honan                            | . 40 000,     |
| Die Provinzen Sz'tschwan und Pünnan                   | . 50 000 ,    |
| " " Schenst und Kanfu                                 | . 40 000 ,    |
| " Provinz Schantung                                   | . 200 000 ,   |
| " " Tjajili                                           | . 150 000,    |
| " " Songfing (jubliche Mantschurei)                   | . 20 000 ,    |
| Zusammen                                              | . 2 965 000 t |

Japan. Die wichtigsten Kohlenfelber liegen im nordwestlichen Iber Insel Kiushin, im Districte Karatsu, und auf der Insel Takassima in Nähe von Ragasaki. Die Karatzukohle lagert nach I. Rein (s. b.) in Sandsteinformation. Die Kohlenslöge beginnen an den Bergeshängen bebecken in einer Mächtigkeit von 1,5 m eine Fläche von etwa 100 km. Ugenannte Kohlenselb ergiebt eine Ausbeute von täglich etwa 100 t reiner

<sup>1)</sup> Defterr. Monater Drient

(1886). Am ergiebigsten zeigt sich bas Rohlenfelb auf ber Insel Tatashima nahe bei Nagasati. Jene Lager sollen sich sogar unter dem Meere entlang bis zur Insel Kiushin hinüberziehen. Die Tagesausbeute der Rohlenwerke von Takashima bezissert sich auf 1000 t. Die Kohlen gelangen nach dem Stapelplage Nagasati, woselbst fast alle Schiffe anlaufen, um ihre Kohlenvorräthe zu ergänzen. Auf der Insel Kiushin befinden sich folgende Kohlenfelder im Abbau:

| Hirado .    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ausdehnung | 400 | $\mathbf{km}$ |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-----|---------------|
| Imabulo     | • | ٠ | • | • | • | • | • |   | • | • | n          | 155 | ••            |
| Mite        | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | n          | 40  | "             |
| <b>Tatu</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>n</b> . | 90  | 77            |

Auf der Insel Amatusa, westlich von Kiushiu, sowie in den Provinzen Kii und Owari wird in geringeren Mengen Anthracit gesunden. In der Umgebung von Totio besindet sich ein größeres Kohlenfeld, dessen Ausbente indessen zur minderwerthigen Sorte gehört. Braunkohlen und Lignite enthält der nördliche Theil der Insel Nippon. Die Kohlenwerke in Japan werden nach zeitgemäßer Technik mit verbesserten Maschineneinrichtungen absgedant. Die Gesammtausbeute belief sich im Jahre 1871 auf 112 369 t, im Jahre 1881 auf 700 000 t, im Jahre 1885 aber auf 1254 000 t.

## 5. 3. Munroe und Thonard 1) gaben für 1874 an:

Asiatisches Rußland. Die Steinkohlenlager gehören theils ber Steinkohlen-, theils ber Jurasormation an; die wichtigsten sind: die Steinkohlenlager am östlichen Abhange des Ural, die von Rusnett am Altai im Gouvernement Tomst in Sidirien (seit 1850 gefördert, 1870 = 5730 t), Rischne-Tugunska im Jenisseigebiete, in der Kirgisensteppe (seit 1840, im Jahre 1870 etwa 20000 t), die Lager im Kaukasus und in Transkaukasien, das Turksfausche Kohlenlager, im Osten von Samarkand, Insel Sachalin u. a. Bei Tissis wird Braunkohle gewonnen.

Asiatische Türkei hat das einzige Steinkohlenbergwerk von Eregli (Heraclea pontica), welches seit 1841 in höchst mangelhafter Beise ausgebeutet wird, so daß trot des reichen Vorkommens jährlich nur etwa 125 000 t ge- wonnen werden. Ferner sind Kohlen in Kurdistan und Zacho nachgewiesen.

Arabien hat im sublichen Theile Kohlenlager. Persien hat zahlereiche Kohlenlager, die aber erst sehr wenig abgebaut sind. Auch Bochara und Oft-Turkestan haben große Kohlenlager, beren Ausbeute aber bis jett sehr gering ist.

<sup>1)</sup> Rev. univers. des miners 1877.

Java und Sumatra haben Kohlenlager, sehr reich ist Borneo darm; seit 1892 sind hier Maschinen eingesührt und Bahnen gebaut, so daß hier bie Kohlenproduction bald bedeutender werden wird. Auch die Philippinen liesem etwas Kohlen.

Die Rohlenförderung von Oft-Inbien und ben anderen englischen Bestäungen in Ufien betrug 1889 2078 000 t.

#### Afrita.

Bis jest sind hier wenig Kohlenlager bekannt. Geringe Kohlenlager sind aufgefunden in Aegypten, Nubien, Abessynien, in Ost-Afrika am Sambest und in Mosambique. Capland hat Brauntohlen und Anthracit; die Capcolonie förderte im Jahre 1890 33021 t Kohlen, welche aber hohen Afchengehalt haben (Fischer's Jahresber. 1893, 9). Algier fördert Brauntohle, and Steinkohlenlager sind neuerdings aufgefunden.

# Auftralien.

Reu=Südwales ift reich an Kohlen; Rohle ift 1796 bei Newcastle Harbour entbeckt und wird seit 1802 gefördert; die Förderung betrug:

| 4 000 t,          |  |  |  |  |  |  |  |  | 1830 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 30 256 "          |  |  |  |  |  |  |  |  | 1840 |
| 71 216 "          |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850 |
| 368 8 <b>62</b> " |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 868 564 "         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1870 |
| 1 329 729 "       |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |

Auch West-Australien und Queensland haben Kohlen. 1889 betrug in Kohlenproduction Auftraliens 4 000 000 t.

Tasmanien lieferte 1875 aus vier Gruben 7719 t Rohlen, 1889 aber 41 000 t.

Neu = Seeland hat mehrere Kohlenlager, welche 120000000 t Rohlen enthalten sollen (Engineer 45, 21); die Förderung betrug im Jahre 1889 596000 t (Berghztg. 1894, 9).

Reu-Caledonien enthält ebenfalls Rohlenlager.

# Erichöpfung ber Rohlenvorräthe.

Bei der gewaltigen Steigerung der Kohlenförderung ist es wohl gerechtsfertigt zu fragen, wie lange die vorhandenen Kohlenvorräthe noch ausreichen werden?

Schon i. 3. 1859 hat Bull eine genauere Berechnung der Ausbehnung und Mächtigfeit aller bauwurdigen Rohlenfelber Englands ausgeführt. fand, daß ber verfügbare Rohlenvorrath biefes Landes 80 000 Millionen Tonnen betrage, mas bei ber bamaligen jährlichen Ausbeute von weniger als 100 Millionen Tonnen noch für acht Jahrhunderte ausreichen werbe. Ginige Jahre fpater zeigte Stanlen Ivons, bag ber Zeitraum von 800 Jahren viel zu hoch gegriffen sei, daß vielmehr weit früher die englischen Kohlenfelder bis zu 1200m Tiefe erschöpft sein würden und schon vor Schluß des tommenden Jahrhunderts bie Ausbeute fo toftspielig werden muffe, daß England nicht mehr im Breife ber Steinkohlen mit bem Auslande wetteifern konne. William Armstrong hat im Jahre 1863 in der Bersammlung der British Affociation in Newcastle die Erschöpfung des auf 80 Milliarden Tonnen geschätzten Kohlenporrathes, bei fortsteigender Broduction, in etwa 200 Jahren vorherberechnet. Diefe Ergebniffe führten 1866 gur Ginfetzung einer foniglichen Commiffion unter bem Borsite des Bergogs von Argyll, die nach fünfjähriger Arbeit ihren Bericht erstattete. Hiernach sind in den eröffneten Rohlenflöten noch 90 200 Millionen Tonnen Kohlen enthalten, mährend noch 56 300 Millionen Tonnen Roblen in unangebrochenen Lagern vorhanden sein muffen. Der Gesammtreichthum Englands an Steintoblen berechnet fich bemnach auf 146 500 Millionen Tonnen. Hierbei sind alle Flöte bis zu 0,3 m Mächtigkeit und einer Tiefe von nicht über 1200 m in Rechnung gezogen. Solche von weniger als 0,3 m Machtigkeit find heute nicht bauwurdig, aber auch für die Butunft werthlos. In größerer Tiefe als 1200 m ift die Gewinnung von Rohlen aber gu theuer, theilweise auch unausführbar; bazu tommt, daß bort eine Befteinstemperatur von etwa 440 herrschen muß und dag in größerer Tiefe mahricheinlich überhaupt wenig Roble vorhanden fein durfte. Alle diefe Umftande vereinigt, laffen es wenig wahrscheinlich werden, daß der Besammtreichthum Englands an brauchbaren Steintohlen größer ift als ber oben angegebene Berth, vielleicht ift er fogar noch erheblich geringer. Geht man nun nach Sybney Lupton von der Ausbeute bes Jahres 1883 aus und nimmt einen Anwachs berselben von 31/4 Broc. jährlich an (was den Jahren 1854 bis 1883 entspricht), fo läßt fich leicht berechnen, daß ber gesammte unterirbische Borrath Englands an Steinkohlen schon nach 105 Jahren erschöpft sein wird. Allerbings wird die jahrliche Bunahme nicht ununterbrochen fortfahren, bis bas lette Stud Roble ju Tage geforbert ift, fonbern fie wird in verhaltnigmäßig turgen Beiträumen ihre größte Sohe erreichen und dann mehr und mehr finten, indem bie Roble feltener und theurer wird.

Billiams 1) berechnete, daß der gesammte Rohlenvorrath in etwa

<sup>1)</sup> Fifcher's Jahresber. 1889, 169.

1.1 'anner Salahrt en wiede, mit paar die Sid-Saes daar n.e.1 Jairen. Rostonmessam und Turnaur n. die James, Saanland n. di James.

Service de le Comparis de l'adiscent de Commune d'imperior de les Luciensones de Luciens de l'adiscent Lucien principale de l'adiscent de l'ad

R. R. 1999 high his mit der mu II. June 1991 erkanerer Serie der englischer Louinisson, weiner der Gesammilianermannenk Emparade er inläusigin 40,443 Williamer Tonner in mehr aus 4000 ders = 1190 m Tiebe auf 195 Williamer Tonner indige. Er namme som annermende Sergerung der hiederung ur

| Mir | 130.0         |   | - | - | 207.4 | 那北 | mri. | Longer | ्रेधाव्याम   | Ð  | Sanc. |
|-----|---------------|---|---|---|-------|----|------|--------|--------------|----|-------|
| •   | 1.F           | - |   | - |       |    |      | 7      | •            | :3 | +     |
| -   | . <u>د. م</u> |   |   |   | 1 2   | •  | 7    | 7      | <del>-</del> | 21 | 7     |

In den ienden lessen Teinnumm von Anfrag 1971 vie Ende 1980 füns in Grisspringungen und Orland im Guigen 1994 Williamen einst Teinen Steinfilder gefindert worden. Som Aufrag des Jadiers 1991 die Ende 1980 menden der der ungensammenen Teingerung im Guigen neinem 9800 William, som Aufrag 1971 vie Ende 1980 übn im Guigen 12754 Williamen Teine Aufrag 1971 vie Ende 1980 übn der Guigen 12754 Williamen Teine Steinfilden wirden üb daher die zum Jahre 1980 um 182191 William som Teinfilden mirden üb daher die zum Jahre 1980 um 182191 William som um 1922 Williamben eigh Teinem verminden dahen und für die Indirektionserung von nuch 280 Williamen Teinen ikkann noch 628 dah nassenden iben, nenn nicht ihren ange von dem Henamaden der Ericksfüsserung einstellen ihre Teinbeiten mit dahe Krinding im mirdenglichen Kohlenbeiten, dem m. Amehams konstamberland, fich demerflich minden, von desten Hörden Wohl Welliamen eingl. Teinen im Jahre 1890) zur Zeit fan ein Sind (1938 Welliamen Teinen im Jahre 1890) zur Zeit fan ein Sind (1938 Welliamen Teinen im Jahre 1890) zur Zeit fan ein Sind

Angefichte ber Berechnungen englischer Fachteme ericheinen diese Abstührungen auffallend günstig; ob die 48 Milliarden Tonnen Koblen auf bei gewaltigen Tiefe gefordert werden können, ist doch recht zweiselhaft.

Die prengischen Oberberg unter erbielten im Sommer 1890 wu Bandeleminister den Auftrag, Ermittelungen darüber anzusiellen, welchen Rohlenvorrath nach den bis jest erfolgten wirklichen Aufschlüffen, sowie und ber heutigen Kenntnis der in Betracht fommenden geognostischen Berhältnist und der auf dieselben zu begründenden hinreichend zuverläsigen Schäbungen in ben verschiedenen Steinfohlenbeden des Staates vorhanden sein. Aus der Busammenstellung der Ergebnisse iollte zu ersehen sein, "inwieweit die ermittelten Kohlenvorräthe a) in den einzelnen Steinfohlenbeden, b) innerhalb der

<sup>1)</sup> Raffe: Die Rohlenvorrathe, G. 35.

mögrenzen bestehender gegenwärtig betriebener, bezw. nicht betriebener e und Grubenbezirke oder im freien Felde, und c) in den Tiefen bis 1, von 700 m dis 1000 m und von mehr als 1000 m anstehen". das Ruhrbecken ergab sich nach Rasse (a. a. D. S. 11), daß 90

|                       | innerhalb der gren                                      |                                   | in                  | im<br>Ganzen |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--|
|                       | bestehender,<br>gegenwärtig<br>betriebener<br>Bergwerke | nicht<br>betriebener<br>Bergwerke | bergfreiem<br>Felde |              |  |
|                       |                                                         | Millionen I                       | onnen               |              |  |
| Im Tiefe              | 5 046                                                   | 3 781                             | 1 800               | 10 627       |  |
| 00 bis 1000 m Tiefe . | 3 385                                                   | 2 515                             | 1 594               | 7 494        |  |
| r als 1000m Tiefe .   | 6 702                                                   | 3 550                             | 1 636               | 11 888       |  |
| im Ganzen             | 15 133                                                  | 9 846                             | 5 030 `             | 30 009       |  |

b 30 Milliarden Tonnen Steinkohlen anftanden.

inge 1) berechnet die Borrathe auf 33 Milliarden Tonnen, welche noch bis 1000 Jahre ausreichen, wenn die Förderung allmählich langsigt:

ihrend für das Saarbeden früher2) nur eine Nachhaltigkeit von pren angenommen wurde, beträgt nach M. Kliver und Naffe die ige Kohlenmenge

|                | auf der        | im               |                 |  |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|--|
|                | über 60 cm     | oon 30 bis 60 cm | Ganzen          |  |
| 1000 m Tiefe   | 8 957<br>4 931 | 3 177<br>1 644   | 12 134<br>6 575 |  |
| oder im Ganzen | 13 888         | 4 821            | 18 709          |  |

Ruhr Steintohlenbeden, S. 309. - 2) Zeitichr. f. Berge, Gutten- u. Salinenw.

Millionen Tonnen. Bringt man für unbauwürdige Feldestheile und Sicherheitspfeiler 25 Proc. in Abzug, so verbleiben auf Flötzen über 60 cm 10416 Millionen Tonnen, welche noch für 833 Jahre ausreichen würden.

Die Rohlenablagerungen bei Machen enthalten (Millionen Tonnen):

|                     | Inde = Mulde | Wurm = Mulde |
|---------------------|--------------|--------------|
| bis ju 700 m Tiefe  | . 76         | <b>528</b>   |
| bon 700 bis 1000 m  | . 39         | 428          |
| und mehr als 1000 m | ,            | 116          |
|                     | 115          | 1072         |

zusammen 1187 Millionen, welche ohne Steigerung ber Förberung noch für 800 Jahre ausreichen würden.

Für Oberschlesien ergibt sich ber Rohlenvorrath bis zu 1000 m Tiefe:

| auf den Flöhen                   | in den<br>betriebenen<br>Bergs<br>werten | in den nicht im<br>Betriebe befindlichen<br>Feldern und im<br>bergfreien Felde | im<br>Ganzen |  |  |  |  |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
|                                  | Millionen Tonnen                         |                                                                                |              |  |  |  |  |
| in den Schatlarer Schichten      | 1 062                                    | 16 434                                                                         | 17 496       |  |  |  |  |
| in den oberen Oftrauer Schichten | 3 296                                    | 11 084                                                                         | 14 380       |  |  |  |  |
| in den unteren " "               | 1 429                                    | 10 542                                                                         | 11 971       |  |  |  |  |
| im Ganzen                        | 5 787                                    | <b>38 060</b>                                                                  | 43,847       |  |  |  |  |

Nasse schätzt die Förderung für

1900 auf 23,5 Millionen Tonnen, 1920 " 38,3 " "

u. f. w., fo daß die Rohlen noch für 700 Jahre ausreichen würden. In Niederschlesien stehen auf den über 50 cm mächtigen Flöten an:

1950 , 58,2

| a) bis 700 m Tiefe                      | 754 | Millionen | Tonnen, |
|-----------------------------------------|-----|-----------|---------|
| b) von 700 bis 1000m Tiefe .            |     | n         | n       |
| c) in mehr als 1000 m " .               | 26  | " "       | n       |
| im Ganzen Siervon gehen in Sicherheits- | 935 | Millionen | Tonnen, |
| pfeilern verloren                       | 110 | n         | n       |
| fo dag im Bangen                        | 825 | Millionen | Tonnen  |

gewinnbar verbleiben, welche in 250 Jahren zu Ende fein werden.

Nach ben oberbergamtlichen Ermittelungen ist anzunehmen, daß zu Ibbenbüren und zu Osnabrück bis zu 700 m und bezw bis zu 1000 m Tiefe im Ganzen mindestens 136 Millionen, ferner in der Wälderthonformation bei Obernkirchen, am Deister, am Süntel und am Ofterwalde 120 Millionen und im Ileselber Beden etwa 5 Millionen Tonnen Steinkohlen anstehen. Im Königreich Sach sen stehen nur noch 400 Millionen Tonnen Kohlen welche in 100 Jahren erschöpft sein werden.

Der Brauntohlenvorrath im Oberbergamt Halle (vergl. S. 473) wird 3,7 Milliarden Tonnen geschätzt, in ganz Deutschland auf 5 Milliarden, orechend 3 Milliarden Steintohlen.

Die voraussichtlich gewinnbaren Rohlenvorräthe Deutschlands

#### Steintohlen:

| an der Ruhr (einschl. weiterer Aufschl.) . 50,0  | Milliarden | Tonnen, |
|--------------------------------------------------|------------|---------|
| an der Saar 10,4                                 | n          | 77      |
| bei Aachen 1,8                                   | <b>n</b> · | n       |
| in Oberschlessen 45,0                            | n          | n       |
| in Riederschleften 1,0 im Rönigreich Sachsen 0,4 | n          | n       |
| in den übrigen fleineren Beden 0,4               | n          | n       |
| in ben ubrigen nemeren Deuen 0,4                 | n          | n       |

ober im Bangen . . . 109,0 Milliarben Tonnen.

#### Siergu: Brauntoblen als

Steintohlen berechnet . . . . . . . . . . . 3,0 Milliarden Tonnen, demnach im Ganzen . . . 112,0 Milliarden Tonnen.

Desterreichs Steinkohlenvorräthe sind nicht genauer bekannt, die Braunsenvorräthe wenig. Nach Noback (a. a. D.) hat das Teplitz-Britz-Kommor-Revier noch 3500 Millionen Tonnen abbauwürdige Braunkohle, welche für 350 Jahre hinreichen. Nasse schätzt die gesammten Kohlenvorräthe kerreich-Ungarns auf 17 Milliarden Tonnen, welche für 500 Jahre reichen iben.

Frankreichs Rohlen sollen nach Lapparent 1) bei der jetigen Förseng von 24 Millionen Tonnen noch für 700 bis 800 Jahre ausreichen; würden etwa 17 Milliarden Tonnen sein. Soll die jetige Einfuhr von Millionen Tonnen ebenfalls gedeckt werden, während der Gebrauch nicht st. so würden die Kohlenvorräthe in 500 Jahren erschöpft sein.

Belgiens Kohlenvorräthe schätzt Naffe auf 15 bis 16 Milliarden men, welche für 700 bis 800 Jahre reichen würden.

Die Kohlenvorräthe Nordameritas werden auf 684 Milliarden Tonnen fit, welche bei entsprechender Steigerung der Förderung in 650 Jahren fibft fein werden.

Wenn hiernach auch noch gewaltige Kohlenvorräthe vorhanden sind, so biese doch keineswegs unerschöpflich, vielmehr ist anzunehmen, daß die höpfung noch früher eintritt, als Raffe annimmt. Die heutige tur Europas wird dann unhaltbar sein. Jedenfalls ist es sehr ka, die vorhandenen Borräthe gut auszunutzen 2).

<sup>1)</sup> Lapparent: Question du charbon de terre (Paris 1890).
2) Bgl. Fijcer, Tajchenbuch für Feuerungstechniker, 2. Auft.

foer, Brennftoffe.

# Soffen demie.

Kohlenanalysen wurden allerdings schon eine Wenge ausgeführt. Tabelle S. 498 u. 499 zeigt zunächst Analysen von Braunkohlen aus der Magdeburger Gegend von Alberti u. Hempel, welche für den Magdeburger Dampstesselverein ausgeführt wurden, Tabelle S. 499 verschiedene Analysen; sie sind leider unvollständig, da weder Stickstoff noch Schwefel bestimmt wurden. Tabelle S. 500 enthält Analysen deutscher und österreichischer Braunkohlen, Tabelle S. 501 Analysen österreichischer Braunkohlen von Schwackhöfer.

| ## Contorbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Braunkohlen<br>Zeche | Ort          | Waffer | Alde  | Rohlenftoff | Wasserstoff | Sauerftoff,<br>Stickfoff und<br>Schwefel | Analyse<br>stammt aus<br>bem Bahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|-------|-------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Emilie Werner        | Harbfe .     | 45,00  | 4,63  | 36,00       | 2,27        | 12,10                                    | 1880                               |
| Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , ,                  | ,            | 46,90  | 6,42  | 31,91       | 2,34        | 12,43                                    | 1886                               |
| n       n       40,00       6,64       34,62       2,94       15,60       1885         Marie       About       About       46,02       5,88       31,80       2,37       13,93       1881         Anhalt       Frohje       50,00       6,06       30,00       2,47       11,47       1876         n       46,98       6,53       30,05       2,19       14,25       1881         n       42,00       6,99       35,05       3,07       12,89       1882         n       45,20       6,03       33,70       3,01       12,06       1885         Auguft Ferbinand       Oarbie       47,82       6,83       29,74       2,28       13,53       1882         Auguft Ferbinand       Oarbie       47,82       6,83       29,74       2,28       13,53       1882         Auguft Ferbinand       Oarbie       47,82       6,83       29,74       2,28       13,53       1882         Auguft Ferbinand       Oarbie       Ar,82       6,83       29,74       2,28       13,53       1882         Auguft Ferbinand       Oarbie       Ar,82       6,83       29,74       2,28       13,53       1882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 1            | 41,09  | 5,17  | 36,48       | 2,85        | 13,60                                    | 1886                               |
| Marie        Agendorf       46,02       5,88       31,80       2,37       13,93       1881         Anhalt        Frohje       50,00       6,06       30,00       2,47       11,47       1876         n        n       46,98       6,53       30,05       2,19       14,25       1881         n        n       42,00       6,99       35,05       3,07       12,89       1882         n        n       45,20       6,03       33,70       3,01       12,06       1885         Auguft Ferbinand        p       44,10       5,79       31,20       2,63       16,28       1885         Auguft Ferbinand        n       58,10       5,97       23,65       1,76       10,52       1885         Auguft Ferbinand       n       n       50,56       5,67       28,69       2,79       12,29       1885         Auguft Ferbinand       n       n       50,56       5,67       28,69       2,79       12,29       1885         Marie Souije       Reindorf       41,00       10,84       32,37       2,03       13,76       1876 <tr< td=""><td></td><td>Unjeburg</td><td>46,00</td><td>7,07</td><td>30,90</td><td>2,51</td><td>13,52</td><td>1881</td></tr<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | Unjeburg     | 46,00  | 7,07  | 30,90       | 2,51        | 13,52                                    | 1881                               |
| Anhalt       Frohje       50,00       6,06       30,00       2,47       11,47       1876         n       46,98       6,53       30,05       2,19       14,25       1881         n       42,00       6,99       35,05       3,07       12,89       1882         n       45,20       6,03       33,70       3,01       12,06       1885         n       44,10       5,79       31,20       2,63       16,28       1885         Muguft Ferbinand       \$\particle{0}\) arbfe       47,82       6,83       29,74       2,28       13,53       1882         n       n       56,10       5,97       23,65       1,76       10,52       1885         n       n       50,56       5,67       28,69       2,79       12,29       1885         n       n       47,00       6,89       30,92       2,35       12,84       1886         Marie Duije       Reimborf       41,00       10,84       32,37       2,03       13,76       1876         \$\particle{0}\) arbic       Börnede       46,10       6,40       31,17       2,63       13,70       1882         \$\particle{0}\) arbic       \$\particle{0}\) arbic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n n · ·              | n            | 40,00  | 6,64  | 34,62       | 2,94        | 15,60                                    | 1885                               |
| ## 1882   ## 1885   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 1886   ## 188 | Marie                | Agendorf     | 46,02  | 5,88  | 31,80       | 2,37        | 13,93                                    | 1881                               |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anhalt               | Frohse       | 50,00  | 6,06  | 30,00       | 2,47        | 11,47                                    | 1876                               |
| ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                    | "            | 46,98  | 6,53  | 30,05       | 2,19        | 14,25                                    | 1881                               |
| n       .       .       .       44,10       5,79       31,20       2,63       16,28       1885         Auguft Ferdinand       .       .       .       .       47,82       6,83       29,74       2,28       13,33       1882         n       n       .       .       .       58,10       5,97       23,65       1,76       10,52       1885         n       n       .       .       .       .       50,56       5,67       28,69       2,79       12,29       1885         n       n       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .        .       .       .       .       .       .       .       . </td <td>,</td> <td>'n</td> <td>42,00</td> <td>6,99</td> <td>35,05</td> <td>3,07</td> <td>12,89</td> <td>1882</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                    | 'n           | 42,00  | 6,99  | 35,05       | 3,07        | 12,89                                    | 1882                               |
| August Ferbinand       .       Head of the state of the stat                                                  | ,                    | n            | 45,20  | 6,03  | 33,70       | 3,01        | 12,06                                    | 1885                               |
| 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                    | , ,          | 44,10  | 5,79  | 31,20       | 2,63        | 16,28                                    | 1885                               |
| """ """ """ """ """ """ """ """ """ ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | August Ferdinand     | Harbite .    | 47,82  | 6,83  | 29,74       | 2,28        | 13,53                                    | 1882                               |
| """"""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n n · ·              | n            | 58,10  | 5,97  | 23,65       | 1,76        | 10,52                                    | 1885                               |
| n       n       38,80       6,36       37,82       3,18       13,84       1886         Marie Louije        Reindorf       41,00       10,84       32,37       2,03       13,76       1876         n       n       39,10       7,55       35,20       2,85       15,30       1885         Bacobsgrube        Börnede       46,10       6,40       31,17       2,63       13,70       1882         Pring Wilhelm        gelmftebt       49,50       5,35       30,80       2,63       11,72       1882         n       n       46,61       5,53       31,84       2,58       13,44       1885         Trendelbujdj        n       39,90       7,20       34,61       2,75       15,54       1885         Trendelbujdj        Trendelbujdj       48,00       6,68       30,27       2,68       12,37       1882         Meujelmig        Diffleben       44,60       6,15       32,68       2,55       14,02       1885         Meidenmalbe        Brantfurta.D.       45,00       7,92       32,54       2,35       12,19       1882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n n                  | 7            | 50,56  | 5,67  | 28,69       | 2,79        |                                          | 1885                               |
| Marie Louife        Reinborf       41,00       10,84       32,37       2,03       13,76       1876         n       n       39,10       7,55       35,20       2,85       15,30       1885         Brinz Wilhelm       Beimftebt       46,10       6,40       31,17       2,63       13,70       1882         Prinz Wilhelm       Pelmftebt       49,50       5,35       30,80       2,63       11,72       1882         n       n       46,61       5,53       31,84       2,58       13,44       1885         Trendelbujdj       n       45,00       5,78       33,72       2,65       12,85       1882         Trendelbujdj       48,00       6,68       30,27       2,68       12,37       1882         Meujelmit       Diffleben       44,60       6,15       32,68       2,55       14,02       1885         Meinjelmits       Beinjäig       43,00       7,02       32,70       2,83       14,45       1882         Sophie       Diffleben       45,00       45,00       7,92       32,54       2,35       12,19       1882         Reidenmalbe       Diffleben       45,00       45,00       45,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n n · ·              | n            | 47,00  | 6,89  | 30,92       | 2,35        | 12,84                                    | 1886                               |
| n       n       39,10       7,55       35,20       2,85       15,30       1885         Jacobsgrube       .       Börnede       46,10       6,40       31,17       2,63       13,70       1882         Pring Wilhelm       .       gelmstebt       49,50       5,35       30,80       2,63       11,72       1882         n       n       46,61       5,53       31,84       2,58       13,44       1885         Trendelbujdj       .       n       39,90       7,20       34,61       2,75       15,54       1885         Trendelbujdj       45,00       5,78       33,72       2,65       12,85       1882         Trendelbujdj       48,00       6,68       30,27       2,68       12,37       1882         Meujelmit       .       Diffleben       44,60       6,15       32,68       2,55       14,02       1885         Meujelmit       .       .       Diffleben       45,00       7,02       32,70       2,83       14,45       1882         Sophie       .       .       Bolmiršleben       45,00       7,92       32,54       2,35       12,19       1882         Reidenmalbe       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n n                  | n            | 38,80  | 6,36  | 37,82       | 3,18        | 13,84                                    | 1886                               |
| Jacobsgrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marie Louise         | Reindorf     | 41,00  | 10,84 | 32,37       | 2,03        | 13,76                                    | 1876                               |
| Pring Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n n · · · ·          |              | 39,10  | 7,55  | 35,20       | 2,85        | 15,30                                    | 1885                               |
| n n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jacobsgrube          |              | 46,10  | 6,40  |             | 2,63        |                                          | 1882                               |
| """ "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pring Wilhelm        | Helmftedt    | 49,50  | 5,35  | 30,80       | 2,63        | 11,72                                    | 1882                               |
| Trenbelbusch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , ,                  | n            | 46,61  | 5,53  | 31,84       | 2,58        | 13,44                                    | 1885                               |
| Grube Treue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n n · · · ·          | n            | 39,90  | 7,20  | 34,61       | 2,75        | 15,54                                    | 1885                               |
| "     "     "     .     .     Offleben { d., o., o., o., o., o., o., o., o., o., o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              | 45,00  | 5,78  | 33,72       | 2,65        | 12,85                                    | 1882                               |
| Meufelwiß        Geipzig       43,00       7,02       32,70       2,83       14,45       1882         Sophie         Wolmirsleben       45,00       7,92       32,54       2,35       12,19       1882         Reichenwalbe         45,00       4,27       35,07       2,52       13,14       1882         Friedr. Chriftian         n       42,00       6,39       35,04       3,07       12,89       1882         Concordia           42,00       6,39       35,04       3,07       12,89       1882         Machterstebt       42,08       6,33       34,47       3,14       13,98       1876         44,50       5,54       33,90       2,68       12,90       1882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grube Treue          |              | 48,00  | 6,68  | 30,27       | 2,68        | 12,37                                    | 1882                               |
| Sophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Offleben (   | 44,60  | 6,15  | 32,68       | 2,55        | 14,02                                    | 1885                               |
| Reichenwalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              | 43,00  | 7,02  | 32,70       | 2,83        | 14,45                                    | 1882                               |
| Friedr. Christian Aschersleben 48,00 6,71 29,94 2,43 12,92 1882   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |              | 45,00  | 7,92  | 32,54       | 2,35        | 12,19                                    | 1882                               |
| n n · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              | 45,00  | 4,27  | 35,07       | 2,52        | 13,14                                    | 1882                               |
| Concordia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Friedr. Chriftian    | Ajchersleben | 48,00  | 6,71  | 29,94       | 2,43        | 12,92                                    | 1882                               |
| " 44,50 5,54 33,90 2,68 12,90 1882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , n · · ·            | n            | 42,00  | 6,39  | 35,04       | 3,07        | 12,89                                    | 1882                               |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Concordia            | Nachterftedt | 42,08  | 6,33  | 34,47       | 3,14        | 13,98                                    | 1876                               |
| <b>42,00</b>   5,81   35,90   3,07   13.22   1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                    | 'n           |        | 5,54  | 33,90       | 2,68        | 12,90                                    | 1882                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | ,            | 42,00  | 5,81  | 35,90       | 3,07        | 13,22                                    | 1885                               |

| Зефе               | Đ      | rt                | Waffer      | 7                          | *** .  | Rohlenftoff   | Wafferstoff | Cauerftoff,<br>Stidftoff und<br>Schwefel | Analyse<br>frammt aus<br>dem Jahre |
|--------------------|--------|-------------------|-------------|----------------------------|--------|---------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| rdia               | 92 oct | erftedt           | 44,0        | 00 8,0                     | 01 3   | 4,36          | 2,96        | 14,67                                    | 1885                               |
|                    |        | et peot<br>Sleben | 46,1        | - 1                        | - 1    | 0,48          | 1           |                                          | 1874                               |
| £                  |        | adau              | 46,0        |                            |        | 0,90          | : -         |                                          | 1876                               |
| D                  |        | leben             | 46,0        |                            |        | 3,31          | ;           |                                          | 1876                               |
| Line               |        | rBleben           | 47,0        |                            |        | 1,83          |             |                                          | 1876                               |
| ja                 |        | Bleben            | 49,0        |                            |        | 9,37          |             | 1                                        | 1882                               |
| g                  |        | ale               | 50,0        |                            |        | 0,17          | 1 '         | 1                                        | <b> </b>                           |
| mer                | ~,     | ,                 | 40,9        | 1 '                        |        | 6,44          |             |                                          | _                                  |
| n Eintracht        | Me.    | Anik              | 45,7        |                            |        | 3, <b>9</b> 0 | 1 '         |                                          | _                                  |
| # Suttrucy:        |        | erftedt           | 49,6        |                            |        | 8,64          | 1           |                                          | _                                  |
| mber               | _      |                   | 46,4        | 1 .                        |        | 1,73          | 1           | 1                                        | _                                  |
| Hoffnung           |        | n<br>lingen       | 44,5        |                            | - 1    |               | 2,75        | 1 '                                      | 1885                               |
| Anliumus           |        |                   | ,-          |                            |        |               |             |                                          |                                    |
| Brauntohle vo      | n      | Rohlenstoff       | Wasserstoff | Sauerftoff<br>u. Sticktoff | Waffer | =             | Ajde        |                                          |                                    |
| berg a. d. Elbe .  |        | 64,07             | 5,03        | 27,55                      |        | Ì             | 3,35        | 1                                        |                                    |
| Hurt a. d. D       |        | 59,65             | 4,86        | 26,41                      | ŀ      | -             | 9,09        |                                          |                                    |
| s. Stücktoble      |        | 61,38             | '           | 23,57                      | ·      | 1             | 0,14        |                                          |                                    |
| Bordertohle        |        | 59,00             | 4,55        | 25,77                      |        | 1             | 0,68        |                                          |                                    |
| Preßtoble          |        | 55,59             | 4,16        | 19,06                      |        | 2             | 1,19        | Being                                    |                                    |
| i I                |        |                   |             | 18,11                      | _      | 1             | 1,56        | (Brir                                    | 378)                               |
| , π                |        | 62,07             |             |                            |        | , 1           | 2,47        |                                          |                                    |
| Bioto .            |        | 64,26             | 5,76        | 17,44                      |        | , 1           | 2,54        |                                          |                                    |
|                    |        | 64,53             |             | 25,35                      |        | i             | 4,95        | j .                                      |                                    |
|                    |        | 52,80             |             | 15,67                      |        | ; 2           | 6,54        | j                                        |                                    |
| ungen, Trenbelbuid | 1      | 60,97             | 4,92        | 24,54                      |        |               | 9,57        |                                          | ing und                            |
| Prinz Will         |        | 63,16             | 5,16        | 24,51                      | •      | - 1           | 7,17        | ອີດັນ<br>  ນ. ສົ                         | lg (B.=<br>üttenztg.               |
| Treue              |        | 64,31             | 5,63        | 21,23                      | ;      |               | 8,83        | ) "i×77,                                 |                                    |
| igene Davidsthal . |        | 59,23             | 5,99        | 11,88                      | 16,1   | 2             | 6,78        | 1                                        | •                                  |
| Mache "            |        | 61,97             | 6,31        | 11,82                      | 14,0   | ĸ             | 5,84        | Münche                                   | ner Berj.                          |
|                    |        | 49,79             | 4,43        | 12,5                       | 28,9   | 2             | 4,2∺        | (Bant                                    | . Ind.                             |
| Meche bei Bilin .  |        | 49,22             | 3,75        | 15,23                      | 25,9   | 2             | 5,-8        | 1381,                                    | (Hi)                               |
| Salontoble         |        | 52,03             | 4,26        | 15,22                      | 23,    | 55            | 5,14        | 1                                        |                                    |
| I. Siebenbürgen, v | . Han- | [                 |             |                            |        |               |             |                                          | : 4                                |
| gender             |        | 73,42             | 4,80        | 14,43                      | 3,6    | <b>(1)</b>    | 3,75        | Rrimo<br>(Wiith                          | -                                  |
| •                  | bant . | 69,00             | 5,00        | 13,30                      | 2,.    | (O 1          | 0,10        | 1 ' '                                    | •                                  |
| , v. Lie           | genden |                   | 5,07        | 14,13                      | 3,9    | y,            | 4,20        | ि । न्यय,                                | ′1                                 |
| t, Serbien         |        | 53,59             | 3,37        | 20,11                      | 17,0   | ĸ             | 5,85        | Polani                                   | Him                                |
| <b>R</b>           |        | 49,91             | 3,27        | 23,11                      | 16,0   | 1             | 7,70        | (Per.                                    | n. Gei.                            |
|                    |        | 54,32             | 3,60        | 21,99                      | 12,7   | 11            | 4,01        | 184                                      |                                    |
| ·                  |        | 59,44             | 4,14        | 24,73                      | 10,2   | 33            | 1,36        | <b>, ^</b> ''                            |                                    |
| • • • •            |        | - '               |             |                            |        |               |             | med &                                    |                                    |

| <del></del>                               | ( #=        | #=          | 12=        | T      |          | · · · · ·    |       | ===                  |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|----------|--------------|-------|----------------------|
|                                           | 윤           | 2           | <u>.</u>   | idfoff | Schwesel | Waffer       |       |                      |
| Braunkohlen von                           | <u>\$</u>   | 퍨           | i i        | 15     | £.       | Ba           | Afche | Angl                 |
|                                           | Rohlenftoff | Wafferftoff | Sauerftoff | eri.   | พั       | <b>≈</b>     | -     |                      |
| Uslar, Brauntohlen                        | 30,04       | 2.10        | 14,80      | 0.76   | 1,121)   | 50,12        | 1,06  | `                    |
| Sangelsberg b. Berlin (vergl.             | '''         | -, -        | !          |        | , ,      | ,            | -,    | 1                    |
| S. 502)                                   | 31,71       | 2,09        | 10,05      | 0,62   | 0,601)   | 49,89        | 4,04  | } <del>3</del> . 3ih |
| Bebau, Brauntoblen                        | 61,38       |             | 13,41      | 0,50   | 0,371)   |              | 8,31  | 1                    |
| Raltennordheim (f. Weimar),               | ,           | -,          | ,          | 10,00  | , ,,,    | ŀ            | 5,52  | í –                  |
| Lignit                                    | 48,70       | 4,48        | 22,64      | _      | _        | 22,88        | 1,30  |                      |
| Baltenftein (Bayern), Lignit .            | 56,68       |             | 32,91      |        | 0.70     | 3,31         | 2,20  | ļ                    |
| Antonftolin b. Haufen, " .                | 60,60       |             | 26,64      | _      | 0,96     | 4,30         | 4,17  | 1                    |
| Bauersberg (f. Weimar), duntel            | 3,55        | 0,00        | 20,02      |        | 0,00     | 1,00         | -,    | ı                    |
| Lignit                                    | 56,23       | 5,17        | 26,18      | _      | 0,67     | 10,77        | 0,98  |                      |
| Bauersberg (f. Beimar), hell              | 00,20       | 0,21        | -0,10      |        | 0,0.     | 10,          | 0,00  |                      |
| Lignit                                    | 60,44       | 5,30        | 22,01      | Shur   | 0.86     | 10,74        | 0,65  | ŀ                    |
| Raltennordheim, Brauntoblen               | 43,80       | ! '         | 19,36      | _      |          | 27,35        | 1     | Rlin                 |
| Antonftolln (Bagern), "                   | 34,80       |             | 20,70      | 2.40   | 3,80     | 22,40        |       | Rei                  |
| Roth , ,                                  | 39,10       | , ,         | 8,25       | 0,90   | 6,50     | 23,50        | 19,00 | dan (                |
| Showers have                              | 84,10       |             | 15,41      |        | 1,91     | 15,44        | 30,44 | 187                  |
| , , erbig                                 |             |             | 23,00      | _      | 4,32     | 17,00        | 28,50 |                      |
| Baltenftein (Bayern), Bechtohle           |             | 1 '         | 18,80      |        | -,02     | 2,70         |       |                      |
| Gillanhana                                | 74,00       |             | 17,75      |        | 1,10     | 1,80         |       | 1 1                  |
| Wintenstelle " "                          | 72,45       |             | 13,73      |        | 1,50     | 3,00         |       |                      |
| Dietgeshoff b. Tann (Preußen),            | 12,30       | 3,00        | 10,10      | _      | 1,00     | 3,00         | 0,00  | \                    |
| Pechtohle                                 | 70,60       | 2 54        | 20,75      | _      | 0,70     | 2,80         | 1,61  | H                    |
| Büftenfachfen (Breugen), Bech=            | 1,0,00      | 0,04        | 20,10      | -      | 0,70     | 2,60         | 1,01  |                      |
| toble                                     | 76,17       | 3 90        | 17,52      | i      | 0,30     | 0,55         | 1,56  | ll .                 |
| Schallthal (Steiermart),                  | ' ' ', ' '  | 0,00        | 17,02      | -      | 0,00     | 0,00         | 1,00  | 6                    |
| Lignit                                    | 48,20       | 4,87        | 34,68      |        | 0,13     | 11,54        | 0,71  | 1 ( 77 22)           |
| Diosgyör (Ungarn), Bechtoble              | 44,79       |             | 7,88       | 0,95   | 1,45     | 26,77        | 15,06 |                      |
| Carpanothal (Iftrien), Braun-             | 22,73       | 3,10        | 7,00       | 0,50   | 1,40     | 20,11        | 10,00 | 100                  |
| fohle, untere Schicht                     | 63,69       | 5,03        | 13,12      | 1,79   | 7,53     | 1,46         | 8,84  |                      |
| Carpanothal (Iftrien), Braun:             | 35,08       | 0,00        | 10,12      | 1,00   | 1,00     | 1,40         | 0,04  | 11                   |
| tohle, obere Schicht                      | 64,26       | 4,85        | 13,03      | 1.04   | 8 58     | 1,57         | 8,29  | Hand<br>3            |
| Carpanothal (Iftrien), Braun-             | 04,20       | 4,00        | 13,03      | 1,04   | 0,00     | 1,57         | 0,20  | 3.                   |
| fohle, obere Schicht                      | 65,86       | 4,84        | 11,45      | 1,22   | 8,93     | 1 50         | 7,68  |                      |
| Dur, Reljonschacht                        |             |             | 1 '        |        | 0,93     | 1,53<br>5,69 | 6,44  | K                    |
| " Antonzeche                              | 65,15       | 1           | 18,98      | 1      | 0.11     |              | ,     | 301                  |
| Brir, Therestengrube                      | 47,23       | 1 '         |            | i      | 0,11     | 23,86        | 5,80  | 101                  |
| 100 C T T T T T T T T T T T T T T T T T T | 50,84       | 1 '         | 1 '        | 1      | 1,40     | 24,75        | 3,40  | 3                    |
| Banjaluca, lufttrocken                    | 44,06       |             |            | 1      |          | 36,90        | 9,46  |                      |
| Dug-Ladowiz                               | 35,86       |             | 24,42      |        | 4,83     | 20,01        | 10,56 |                      |
| Mantauer Klara-Schacht                    | 44,36       |             | 14,33      | 0,54   | _        | 31,59        | 5,67  | Revi                 |
|                                           | 53,59       | 1 -         | 9,71       | 0,35   | _        | 15,83        | 17,06 | 3.                   |
| Vilin                                     | 52,75       | 3,19        | 9,72       | 0,47   | 0.45     | 29,82        | 4,05  | )<br>Ced             |
| ади                                       | 27,61       | 5,30        | 32,12      | —      | 0,45     | 26,49        | 8,03  | beng.                |
|                                           | 1           | •           | i          | I      | i        | ı            | •     |                      |

<sup>1)</sup> Flüchtiger Schwefel; vergl. S. 502.

|                                                     | Ajchen        |             | d wasse<br>hle | rfreie    | īci.         | ı,     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------|--------------|--------|---------------|
| Cesterreichische Braunkohlen<br>(nach Schwackhöfer) | Rohlenstoff   | Wafferftoff | Sauerstoff     | Stidftoff | Schwefel     | Waffer | W de          |
| Thallern, Riederöfterreich                          | <b>69</b> ,93 | 5,05        | 23,96          | 1,36      | 0,65         | 19,73  | 15,78         |
| Bolfsegg=Traunthal, Oberöfterreich .                | 66,69         | 4,75        | 27,27          | 1,29      | 0,32         | 30,09  | 9,35          |
| Leoben, Griestoble, Steiermart                      | 70,97         | 4,88        | 23,35          | 0,80      | 0,33         | 11,34  | 10,22         |
| " Stückfohle "                                      | 72,53         | 4,91        | 21,73          | 0,83      | 0,40         | 10,58  | 6,10          |
| Fohnsborf, Bürfeltoble, "                           | 72,51         | 5,08        | 21,43          | 0,98      | 1,20         | 10,78  | 10,98         |
| Röflach, Stückfohle                                 | 66,94         | 5,42        | 26,85          | 0,79      | 0,29         | 28,08  | 5,86          |
| Trifail                                             | 70,03         | 5,03        | 23,33          | 1,61      | 1,31         | 21,71  | 9,88          |
| Arja, Rüftenland                                    | 72,19         | 4,77        | 21,55          | 1,49      | 7,89         | 2,02   | 13,12         |
| Auffig, Annajchacht, Bohmen                         | 60,85         | 5,49        | 33,02          | 0,64      | 0,92         | 25,90  | 4,77          |
| Rarbit, Auftria-Teutoniafcacht, Bob-                | i             |             | <br>           |           |              | !      | :             |
| men                                                 | 71,92         | 5,60        | 21,37          | 1,11      | 0,54         | 26,25  | 7,04          |
| Mariafcein, Elbe-Collierz, Böhmen .                 | 70,78         | 5,27        | 23,01          | 0,94      | 0,44         | 27,42  | 4,72          |
| " Bohemia, Böhmen                                   | 71,90         | 5,18        | 21,78          | 1,14      | 0,29         | 29,64  | 3,29          |
| Dur, Eleonorenicacht, "                             | 72,76         | 5,51        | 19,57          | 2,16      | 0,24         | 28,55  | 5,03          |
| " Stückfohle, Böhmen                                | 73,06         | 5,27        | 21,21          | 0,46      | 0,76         | 29,00  | 6,80          |
| " Mittelfohle, "                                    | 73,34         | 5,34        | 20,49          | 0,83      | 0,42         | 23,71  | 5,55          |
| Liptig, Franziskajchacht                            | 73,76         | 5,55        | 19,87          | 0,82      | 0,43         | 32,29  | 4,45          |
| " Ladowit, Frauenlobschacht                         | 72,47         | 5,56        | 20,80          | 1,17      | 1,50         | 26,71  | 6,08          |
| Bilin, Amalienicacht                                | 71,20         | 5,51        | 22,32          | 0,97      | 1,58         | 27,31  | 7,55          |
| " Emeranzeche                                       | 73,36         | 5,65        | 19,13          | 1,86      | 0,57         | 25,90  | 6,04          |
| Offegg, Relfonicacht, Ruftoble                      | 73,33         | 5,43        | <b>19,9</b> 8  | 1,26      | 1,46         | 22,87  | 4,94          |
| " " Glanztohle                                      | 75,55         | 5,41        | 18,33          | 0,71      | 0,41         | 28,73  | 5,52          |
| " " Grobgries                                       | 73,73         | 5,34        | 20,27          | 0,66      | 1,26         | 26,45  | 5,33          |
| Brug, Mariahilf                                     | 71,88         | 5,25        | 21,67          | 1,20      | 0,66         | 34,07  | 10,84         |
| " " Rußtohle                                        | 73,05         | 5,39        | 20,42          | 1,14      | 0,44         | 34,58  | <b>7,6</b> 8  |
| " Juliusschacht I                                   | 73,79         | 5,55        | 19,74          | 0,92      | 0,76         | 27,42  | 5,40          |
| " " II                                              | 73,79         | 5,55        | 19,74          | 0,92      | 1,41         | 22,46  | 8,83          |
| " Bictoria=Tiefbau                                  | 73,70         | 4,99        | 20,38          | 0,93      | 1,75         | 27,10  |               |
| " Guidoschacht                                      | 72,21         | 5,49        | 21,32          | 0,98      | 0,63         | 26,47  | 5 <b>,2</b> 3 |
| " Humboldt                                          | <b>74,6</b> 8 | 5,46        | 19,03          | 0,83      | 0,99         | 26,82  | 5,44          |
| Reufeld (Ungarn), Bürfelfohle                       | 60,89         | 5,18        | 33,08          | 0,85      | 2,76         | 42,45  | 13,97         |
| " " Briestohle                                      | 67,00         | 5,35        | 26,35          | 1,30      | 1 ' 1        | 23,92  | 27,07         |
| Siebenbürgen, Egeres                                | 71,47         | 5,28        | 21,87          | 1,38      | <b>4,5</b> 8 | 13,54  | 12,99         |

Der Schwefelgehalt ber Brauntohlen wird in febr vielen Analme nicht beruchichtigt, ein nicht zu rechtfertigender Mangel, ba ber Schweftlichelt mancher Braunfohlen fehr hoch ist. so daß bei Nichtberucksichtigung besichte bie Bahlen für Sanerstoff viel zu hoch ausfallen. Baperifche Roblen enthalte 3. B. bis 6,5 Broc., istrifche (Tabelle S. 500) fogar 9 Broc. Schwefel Spenische Lignite enthalten nach Billot 1) 0,2 bis 5,3 Proc. Schwefel mb 2 14 Broc. Afche. Brauntoblen von Schönstein, Defterr. - Schlesien, enthalm if 20 Proc. Afche viel Schwefel 2). Da nabere Angaben fehlen, fo ift bieb Gefammtschwefel (nach Eschta o. bgl.). Die Afche von ungarifce enthält aber 3. B. 15 Broc. Schwefelfaure (SO3) 3), eine Braunschweim nach Untersuchung des Berf. 4,1 Broc. Gesammtschwefel, aber nur I. flüchtigen Schwefel, so daß 2,3 Proc. in der Asche bleiben, also für find unichablich waren (vgl. S. 522). Schwadhöfer (vgl. S. 509) bein ber (flüchtige) Schwefel fei als Schwefelfies vorhanden, gehöre daber ii eigentlichen Rohle und fei - wie auf S. 501 - gesondert aufzuführn. vielen Rohlen trifft bas jedenfalls nicht zu, vielmehr ift ber Schwefel for organisch gebunden.

Analysen von Steinkohlen wurden bereits von Thomson!) Jahre 1820 ausgesührt, sodann von Richardson 5), Karsten 6), Regnault Schönberg 11), Brückner 9), Reck 10), Feichtinger 11), Casselmann v. Hauer 13), Grundmann 14), auf welche, wie auch auf die unvollständ Analysen der Minchener Anstalt 15), von Brix 16), H. S. Bookt Fleck 18), Sauerwein 19) und des berggewerkschaftlichen Laboratorium hingewiesen sei.

Tabelle S. 504 zeigt eine Zusammenstellung ber neueren Analyse scheinfohlen.

Die erste umfassende Untersuchung deutscher Kohlen wurde von B. Sausgeführt. Aus der eingelieferten Kohlenprobe, etwa 10 k, wurden schiedene Stücke ausgesucht (2 bis 3 k), welche dem äußeren Anschiedene Stücke ausgesucht (2 bis 3 k), welche dem äußeren Anschiedene die mittlere Beschaffenheit der Kohlenforte darstellten. Diese wurde Pfefferkorngröße zerkleinert und zur Ausstührung mehrerer Einzelanalpfe wendet, um die vorkommenden Verschiedenheiten in der Zusammenseswag war lernen. Dann wurde die ganze Kohlenmenge, einschließlich der gemein

<sup>1)</sup> Ann. des mines 1877, 339. — 2) Desterr. Zeitschr. Bergh. 133. — 3) Fischer's Jahresber. 1887, 2. — 4) Annals of Philos. 14, 5) Journ. f. pr. Chem. (1837) 11, 165. — 6) Karsten, Untersuchungen im tohligen Substanzen des Mineralreichs (Berlin 1826). — 7) Journ. f. pr. Chiligen Substanzen des Mineralreichs (Berlin 1826). — 7) Journ. f. pr. Chilosophia. 13, 143. — 8) Ebendaß. 17, 417. — 9) Ebend. 53, 421. — 10) Kunsten Chilosophia. 1857, 411. — 11) Ebend. 1863, 211. — 12) Ann. d. Chem. 89, 37. 13) Jahrb. d. geol. Reichsanste. 1850, 609. — 14) Zeitschr. f. Berge, hills. Salinenw. 9, 360; 10, 333; 12, 175. — 15) Bahper. Ind. u. Gew. 201. 187, 1881, 1. — 16) Brig: Heightschrift (Berlin 1853). — 17) Eng. Min. In 1876 (I), 419. — 18) Dingl. Journ. 180, 460; 181, 48; 195, 434. Hillschrift, Seinschlen Deutschlands, S. 274. — 19) Mitth. des Handschlen Ceichschlen Sachschle (Leipzig 1891). — 21) Stein: Untersuch Steinschlen Sachschle (Leipzig 1891). — 21) Stein: Untersuch Steinschlen Sachschle (Leipzig 1891). — 21) Stein: Untersuch Steinschlen Sachschle (Leipzig 1891). — 21)

Proben, gepulvert und hiervon die Analyse ausgeführt; z. B. (S. 51):

|              |   |   |   |   |    | Rohler    | nftoff     | Waffer       | rftoff     |  |  |
|--------------|---|---|---|---|----|-----------|------------|--------------|------------|--|--|
|              |   |   |   |   | aj | denhaltig | ajchenfrei | ajchenhaltig | ajchenfrei |  |  |
| Ι            |   |   |   |   | •  | 74,27     | 78,91      | 4,42         | 4,70       |  |  |
| II           |   |   |   |   |    | 77,34     | 82,09      | 5,00         | 5,31       |  |  |
| ш            |   |   |   |   |    | 78,41     | 82,26      | 5,07         | 5,32       |  |  |
| <br>Mittel . | • | • | : | • |    | 76,67     | 81,09      | 4,83         | 5,11       |  |  |
| Dir. gef.    |   |   |   |   |    | 77.11     | 82.20      | 2.81         | 3.22       |  |  |

Die Analyse der Hauptdurchschnittsprobe gibt also ganz erheblich weniger Basserstoff als der berechnete Durchschnitt, ja verglichen mit Brobe III. bei gleichem Kohlenstoffgehalte (aschenfrei) 2,1 Proc. Wasserstoff weniger, d. h. bezogen auf den vorhandenen Wasserstoff 40 Broc. weniger.

Dagegen gab (Analyse 41) Probe III. aschenfrei 3,30 Broc., die Durchsschnittsprobe aber 6,17 Proc. Wasserstoff. Bei anderen Kohlen schwankt bestonbers ber Kohlenktoffgehalt, z. B.:

| •        | Rohlen       | ftoff:        | Baffe:       | rftoff:    |  |  |
|----------|--------------|---------------|--------------|------------|--|--|
|          | ajchenhaltig | ajchenfrei    | ajchenhaltig | afchenfrei |  |  |
| Ι        | 61,97        | 69,01         | 2,83         | 3,16       |  |  |
| II       | 74,58        | <b>78,58</b>  | 4,32         | 4,56       |  |  |
| III      | 76,03        | <b>7</b> 8,70 | 4,35         | 4,50       |  |  |
| " IV     | 78,74        | 79,37         | 4,57         | 4,61       |  |  |
| V        | 83,39        | 87,73         | 5,14         | 5,41       |  |  |
| Mittel   | 74,92        | 78,68         | 4,24         | 4,45       |  |  |
| Dir. gef | 76,03        | 78,74         | 4,35         | 4,51       |  |  |

Obgleich also die Einzelproben "dem äußeren Ansehen nach die mittlere Beschaffenheit der Kohlensorte darstellten", ergeben sich Unterschiede von 19 Proc. Kohlenstoff und 2,3 Proc. Wasserstoff der aschenfreien Kohle. So bes beutende Schwankungen in der Zusammensehung der Rohle einer Grube werden allerdings nicht häusig vorsommen; die Tabelle S. 508 zeigt eine Anzahl der mitgetheilten Durchschnittsanalysen. Nicht minder aussallend ist aber anderersseits die lebereinstimmung der von Buntel) mitgetheilten Analysen (s. S. 506) von Gassohlen; so gleichartige Zusammensehung, wie z. B. Hansashle (Jahressbericht 1888, 105) zeigt, ist doch wohl nur Zusall.

Beachtenswerth sind die Analysen von Grundmann 2) (S. 509).

Analhsen österreichischer Kohlen giebt besonders Schwack befer 3). Als Schwefel wird nur flüchtiger angegeben (vergl. S. 502). Bon den zahlereichen Analhsen mögen folgende (S. 510) angeführt werden, welche meist Durchschnittswerthe mehrerer Analhsen darstellen. Darnach haben die österereichischen Steinkohlen meist einen hoben Aschengehalt. Der Kohlenstoffgehalt der Kohlensubstanz schwankt von 70,3 die 87,8 Proc. Andere Analhsen österereichischer Steinkohlen zeigt Tabelle S. 511.

<sup>1)</sup> Journ. f. Gasbel. 1888, 863; Fischer's Jahresber. 1888, 104. — 2) Carnall's Zeitschr. 9, 10 u. 11. — 3) F. Schwachböfer, Chemische Zusammensehung ber in Desterreich-Ungarn verwendeten Kohlen (Wien 1893). — Seine Angriffe auf den Berfasser wurden bereits in der Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, S. 398 zurückgewiesen.

| Tentige Steinfohle     | Roblenftoff    | Bafferfloff | Stidftoff | Cauerftoff                  | Schwefel.    |              | Waffer   |                                              |
|------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------|
| Ruhrfohlen.            |                |             | •         |                             |              | ;            |          | <br>!                                        |
| Eälzer und Renad, I    | 79.63          | 4.08        | 1.22      | 4,43                        | 0.88         | 6.76         | 3.00     | 18. Bij4                                     |
| , , и                  | 76,01          |             |           |                             | 1,21         |              | 3.13     | 3. 24                                        |
| Banja                  | 80,18          |             |           | , -                         | 0,52         | , -          | 1,08     |                                              |
| Germania               |                |             |           | 7,14                        |              |              |          | 1881,                                        |
| Shamrod                | 85,15          | 4,62        | 6,        | ,20                         | 1,04         | 1,94         | 1,06     | 1883,<br>1885,<br>1297.                      |
| Galger und Renad       | 85.62          | 4.65        | 1.71      | 5,93                        | ·            | 2,09         |          |                                              |
| Frangistatiefbau       | 77,10          |             |           | ,79                         | i            | 6,56         | _        | Deing                                        |
| Mhein, Elbe und Alma   | 81,38          |             |           | ,38                         | 2,08         |              | i        | ,                                            |
| Bonifacius             | 80,88          | 5,51        | 4         | ,53                         | 1,37         |              |          | []                                           |
| Rohlicheid             | 87,86          | 5,21        | 0         | ,95                         | 0,74         | 4,04         |          | Düffelt                                      |
| Ronigsgrube            | 72,21          |             |           | ,91                         | 1,38         | 7,40         | 5,27     | 1880                                         |
| Bollverein             |                | : '         | 1         | ,51                         | 1,54         |              | 4,08     | 250,                                         |
| Holland                | 81,61          |             |           | ,11                         | 1,25         |              | 1,97     | 1                                            |
| Pluto                  | 83,84          | , ,         | ,         | ,63                         | 1,15         |              | 1,52     | ]]                                           |
| Germania               | 80,83          |             |           | ,90                         | 1,12         |              | 1,52     | H                                            |
| Rönigin Elifabeth      | 85,62          |             | 1 .       | ,00                         | 1,10         |              | 1,26     | )                                            |
| Cosolidation           | 81,75          | 1           |           | ,09                         | 1,04         |              | 1,66     | 1)                                           |
| Pluto                  | 80,97          | '           |           | ,27<br>20                   | 0,41         |              | 1,52     | <b>]                                    </b> |
| harpener               | 79,27<br>79,01 | '           |           | ,36<br>.61                  | 0,63         |              | 2,18     |                                              |
| Justini                | 79,01          | 4,02        | 5,        | ,01                         | 1,12         | 0,40         | 0,46     |                                              |
| Saartohlen.            |                |             |           |                             |              |              |          | M. Ba                                        |
| •                      |                |             |           |                             |              |              |          | 280,                                         |
| Maybach, Flög II       | 79,67          |             |           | ,37                         | 0,70         |              | 1,60     |                                              |
| Rreuggraben, Flög I    | 80,43          | ,           |           | ,94                         | 0,49         | 4,45         | 1,45     | H                                            |
| Deiniz I               | 79,64          |             |           | ,5 <b>2</b>                 | 0,53         | 2,94<br>4,52 | 1,33     |                                              |
| Louisenthal, Bürfel    | 80,35<br>70,33 | , ,         | 1         | ,8 <b>4</b><br>, <b>3</b> 9 | 0,86<br>1,05 |              | 1,22     | 11                                           |
| Duttweiler             | 83,63          |             |           | 9,06                        | '            | 1,52         | 4,82     | K                                            |
|                        | 00,00          | 0,10        | 0,00      | 0,00                        |              | 1,02         | _        |                                              |
| Indes und Worm:        |                |             |           |                             |              |              |          |                                              |
| Revier.                |                |             |           |                             |              |              |          | Seint,                                       |
|                        | 69.00          | 4.05        |           | <b>F</b> 00                 |              | 3,99         |          | 1 apr                                        |
| Centrum bei Gichweiler | 63,69          |             | l '       | 7,00                        | _            | 3,59<br>3,57 |          |                                              |
| Athgrube bei Aachen    | 90,62<br>90,41 |             | ,         | ,31<br>,11                  | _            | 1,45         | _        |                                              |
| mygrave bei augen      | 30,41          | 4,03        | 4,        | ,11                         | _            | 1,10         | <u> </u> | ,                                            |
| Deiftertohle.          |                |             |           |                             |              |              |          |                                              |
|                        | 1              |             |           |                             |              |              |          |                                              |
| Bantorf                | 67,41          | 1 977       | 1 90      | 000                         | 0 0 4        |              |          | F. Fil4                                      |

| : Steinkohlen                         | Rohlenftoff | Wafferftoff  | Stidftoff | Sauerftoff | Schwefel     | With  | Waffer   |                                                        |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------|----------|--------------------------------------------------------|
| hlefien.                              |             | i<br>I       | 1         |            |              |       |          |                                                        |
| 71-                                   | 77,79       | 4.85         | 10        | ),07       | 0,57         | 5.05  | 1,67     | ~ ~                                                    |
| 11                                    | 66,57       |              |           | 14,65      | •            |       | 9,47     | A. Bauer                                               |
| Tiefbau                               | 66,45       |              |           | 12,57      |              |       | 10,01    | 1                                                      |
| ube, Fordertoble .                    | 70,26       |              | 0,99      |            | -            |       | 4.41     | 1                                                      |
| Ruß                                   | 71,46       |              |           | 11,55      |              | 5,97  |          |                                                        |
| tuğ                                   | 70,44       | 1 -          | 0,92      |            |              | 5,05  | 5,68     |                                                        |
| iegen, Würfel                         | 68,71       |              |           | 12,55      |              | 4,08  |          |                                                        |
| Rug                                   | 70,84       |              |           | 12,39      |              |       | 9,08     | Somadhöfer, a                                          |
| , Förbert                             | 60,27       |              |           | 10,72      |              |       |          | a. D., S. 52. MI                                       |
| Ruß                                   | 73,36       |              |           | 10,22      |              |       |          | Schwefel ift nu                                        |
| ie, Würfel                            | 75,39       |              |           | 11,77      |              | 3,12  | : .      | der flüchtige an                                       |
| Ruß                                   | 71,22       |              | 0,97      |            |              | 9,05  | -,       | gegeben.                                               |
| be, "                                 | 70,62       |              |           | 13,27      |              | 5,69  |          | 1 -                                                    |
| • •                                   | 69,28       |              | 1,05      |            |              | 1 '   | ,        |                                                        |
| , ,                                   | 75,28       |              | 0,93      | 1          |              | 3,93  | 8,73     | 1                                                      |
| Fördert                               | 71,84       | 4,19         | 1 '       | 1 '        | 1 '          | 8,39  | 2,15     |                                                        |
| •                                     |             | 4,30         |           |            | 0,93         | 11,03 | 2,16     | ]                                                      |
| ojephflög                             | 79,13       |              | 1         |            | 2,18         | 4,39  | : '      |                                                        |
| ), Paulussiöt                         | 82,40       | 4,90         | 1         | ,10        | -            | 3,60  | 1        | Fled, zahlreiche un                                    |
| Beronicaflög                          | 86,60       | 4,70         | 0         | ,60        | · —          | 2,10  | · —      | vollständige Ana<br>lysen (Polyt. I                    |
| mifengrube                            | 73,91       | İ            | 2,49      | 15,10      | -            | 3,65  | _        | 195, 446).<br>Heink, a. a. D.<br>Zahlr. unvollst. Anal |
| *                                     | 71,82       | 4,27         | 0,50      | 7,95       | —            | 10,29 | 5,17     | Revole (Beitichr.                                      |
|                                       | 63,06       | 4,00         | 0,58      | 8,59       | _            | 16,01 | 7,76     | angew. Chem. 1887                                      |
| <b>#</b>                              | 69,90       | <b>4,2</b> 8 | 0,54      | 8,80       | _            | 8,67  | 7,81     | 6. 302).                                               |
| Bayern.                               |             |              |           |            |              |       |          | , G. 662).                                             |
| •                                     | 82,04       | 4,34         | 0 20      | 11,30      | 1,60         | 0.00  | ı        | ) ~ x . cx x                                           |
|                                       | 73,06       | 4,90         |           | 20,32      | 1 '          | 8,82  |          | Schafhäutel                                            |
|                                       | 72,77       | 6,38         |           | 20,52      | 5,86<br>4,44 | 1,08  | _        | (Runft: u. Gewerbe                                     |
|                                       | 50,00       | 4,00         | 1 '       | ,00        | 1            | 1,12  | 10.00    | bl. 1857, <b>S. 411</b> )                              |
|                                       | 49,99       | 4,15         | 1 '       | •          | 3,00         |       | 10,00    | Heyrowsty 1884.                                        |
| • • • • • • •                         | 53,64       | 4,80         | 1 '       | ,36<br>07  | 2,77         | ı     | 15,39    | Münchener BerfSi                                       |
|                                       |             |              |           | ,97        | 3,53         | 13,06 | 8,53     | (Bayer. Ind. v                                         |
|                                       | 56,20       | 5,04         | 1 '       | ,10        | 2,77         | 10,34 | , ,      | Gewerbebl. 1881                                        |
| • • • • • • •                         | 55,70       | 3,99         | 17        | ,95        | 3,42         | 10,27 | 12,09    | ) S. 1). Die Schme<br>felber mich                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 64,38       | 5,04         | 21        | ,22        | _            | 9,36  | <u> </u> | a.                                                     |
| Baben.                                |             |              |           |            |              |       |          | <b>]</b>                                               |
| Er, beste                             | 80,92       | <b>3,6</b> 5 | 7         | ,37        | : —          | 8,06  | _        | H                                                      |
| en                                    | 86,01       | 3,97         | 6         | ,90        | -            | 3,07  | l —      | (I                                                     |
|                                       | ;           | Ι,           | Ι ΄       |            | •            | 1 -1  | /        | ,                                                      |

| 506       |                        |                                  |            |       | 28               | cent  | nft   | ρĦ         | t.      |             |                                               |                                        |      |                                  |  |
|-----------|------------------------|----------------------------------|------------|-------|------------------|-------|-------|------------|---------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------|--|
|           | 100 R obl<br>geben Rol |                                  | 65,3       | 0'99  | 6,49             | 64,6  | 63,8  | 62,5       | 2'69    |             | 8                                             | 0 00                                   | 00°  | 60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60 |  |
| ] e       | N +S+                  |                                  | 16'6       | 9,78  | 96'6             | 9,44  | 10,23 | 11,69      | 12,51   | •           | 7 87                                          | 2 0                                    | 0,00 | 9,60<br>0 o                      |  |
| Reintohle | H                      |                                  | 5,14       | 5,24  | 5,20             | 5,18  | 5,18  | 5,11       | 5,74    |             | 7<br>C                                        | 34,7                                   | 02,0 | 5,45                             |  |
| *         | Ö                      |                                  |            | 84,98 | _                | _     | _     | _          | 81,75   |             |                                               |                                        |      | 84,90<br>(30)                    |  |
| luv       | Roblenfubft            |                                  |            |       |                  |       |       |            | 90,57   |             |                                               |                                        |      | 90,67                            |  |
|           | 3¢jØ                   |                                  | 2,64       | 8,92  | 8,16             | 8,58  | 2,89  | 2,98       | 5,88    |             | 874                                           | # 6                                    | 20'0 | 7,38                             |  |
|           | Baffer                 |                                  | 2,75       | 2,19  | 2,88             | 2,43  | 2,93  | 4,14       | 3,55    |             | 5                                             | 3 5                                    | 1,50 | 1,95                             |  |
|           | Pollbit3 :             |                                  | 1,32       | 1,87  | 1,38             | 1,46  | 1,27  | 1,27       | 1,33    |             | 100                                           | <u> </u>                               | 1,14 |                                  |  |
|           | ls†sath3               |                                  | 0,94       | 0,80  | 0,71             | 0,71  | 0,89  | 0,60       | 1,16    |             | 1 19                                          | 7 7                                    | 1,20 | <b>6</b>                         |  |
| <u>1</u>  | oH2311103              |                                  | 7,12       | 7,01  | 7,26             | 6,71  | 7,47  | 8,99       | 8,85    |             | 4 00                                          | , K                                    | 2 0  | 6,82                             |  |
| Ħ         | Bafferfto              |                                  | 4,86       | 4,92  | 4,89             | 4,87  | 4,88  | 4,76       | 5,20    |             |                                               |                                        |      | 4,94<br>100                      |  |
| Ħ         | offnslåo <b>R</b>      |                                  | 80,37      | 79,79 | 79,72            | 80,29 | 79,67 | 77,27      | 74,04   |             | 79.72                                         | 70.00                                  | 3 6  | 70,98                            |  |
|           | Roblen = 3 e cpe       | Chlefifche Rohlen.<br>Oberfclen: | Gutbogrube |       | " Pochhamer Flöß |       | :     | Aloxentine | Draefde | Reberfolen: | Øllichilfgrube Brangel und b. d. haydifchacht | Friedenshoffnunggrube (Charlottenbura) | 037  | Dombrauer Gastohle (Bubapeft)    |  |

| R                                                                                                    | ohlenchemie.                                                         | 507                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 67,8<br>68,4<br>66,0<br>66,0<br>66,0<br>66,0<br>66,0<br>66,0<br>66,0                                 | 66,4<br>59,1<br>58,5<br>58,5<br>54,4<br>54,4<br>54,4<br>54,4         | % %<br>% %                                                    |
| 0,000<br>0,49<br>0,49<br>0,69<br>10,51<br>0,64<br>11,42<br>8,78                                      | 61,01<br>61,01<br>61,01<br>62,01<br>63,01<br>63,01<br>64,11<br>64,11 | 11.81                                                         |
| 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                              | 7. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 1                             | \$ 50<br>5 50<br>5 50<br>5 50<br>5 50<br>5 50<br>5 50<br>5 50 |
| 86,52<br>86,11<br>86,11<br>84,78<br>84,78<br>84,78<br>74,13<br>75,05<br>75,05<br>75,05               | \$ 58%8525<br>I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                  | 2 A                                                           |
| 98,87<br>87,89<br>92,14<br>92,14<br>92,49<br>94,01<br>94,01<br>93,40<br>94,01                        | ### ##################################                               | 3 Z<br>% %                                                    |
| 2 4 6 6 4 5 4 4 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                              | #                                                                    | 7. 4.                                                         |
| 0,87<br>2,12<br>2,12<br>2,12<br>1,00<br>1,10<br>1,10<br>1,10<br>1,10                                 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                | 9. Z                                                          |
| 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                             | <u> </u>                                                             | 2 %                                                           |
| 58,0<br>0,86<br>0,0<br>1,0<br>1,47<br>1,11<br>1,11<br>1,11<br>1,11<br>1,11<br>1,11<br>1,11           |                                                                      | # C G                                                         |
| 6,73<br>6,04<br>6,10<br>6,74<br>6,77<br>6,77<br>6,77<br>6,70<br>6,70                                 |                                                                      | Z ::                                                          |
| 11,0<br>5,20<br>11,0<br>11,0<br>11,0<br>11,0<br>11,0<br>11,0<br>11,0<br>1                            | T                                                                    | 8                                                             |
| 70,70<br>77,70<br>17,71<br>17,71<br>17,71<br>17,71<br>17,71<br>17,71<br>17,71                        | 5                                                                    | <b>发生</b><br>扩广                                               |
| Politujo<br>Uniper Petu<br>Wänigsprufe<br>Omin<br>Onthin<br>Cinchigh her think<br>Cinchigh her think | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                        |

|                  |                |         |     | Ro    | htohl                   | le                    |             | Ajd         | henf      | r,e i             |              |
|------------------|----------------|---------|-----|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|
| Sächfif<br>(nach | dje &<br>Stein |         |     | afide | Schwefel,<br>flüchtiger | -Gesammt=<br>schwefel | Rohlenftoff | Wafferftoff | Stidftoff | Sauerftoff        | Rofsausbeute |
| Oberhohndorf (3  | wiđau          | r Rohle | ) I | 2,98  | 1,26                    | 1,67                  | 83,23       | 5,52        | 0,27      | 10,98             | 61,          |
| 11               | 17             | n       | п   | 0,74  | 0,30                    | 1,21                  | 83,28       | 4,55        | 0,44      | 11,78             | 47,          |
| n                | 27             | 11      | ш   | 8,58  | 1,19                    | 2,35                  | 83,68       | 3,81        | 0,32      | 12,18             | 68,          |
| Bodwa            | 27             | 22      | 1   | 7,07  | 1,07                    | 2,17                  | 87,94       | 5,24        | 0,25      | 6,58              | 70,          |
| n                | 22             | 77      | II  | 8,10  | 0,16                    | 0,51                  | 83,65       | 6,30        | 0,32      | 9,74              | 63,8         |
| Planity          | 77             | 10      | 1   | 4,26  | 0,01                    | 0,55                  | 48,84       | 4,63        | 0,23      | 10,74             | 63,9         |
| 77               | n              | 29      | 11  | 8,67  | 2,84                    | 3,73                  | 89,06       | 5,94        | 0,40      | 4,58              | 62,2         |
| 3widau           | 22             | 27      | 1   | 8,47  | 1,27                    | 2,28                  | 90,93       | 5,02        | 0,10      | 3,96              | 66,0         |
| 77               | 27             | 77      | 11  | 3,65  | 0,56                    | 0,91                  | 82,23       | 4,29        | 0,60      | 12,88             | 84,4         |
| 27               | 77             | 77      | ш   | 7,20  | 1,43                    | 1,64                  | 82,20       | 3,22        | 0,44      | 14,14             | 70,5         |
| ,,               | 27             | 27      | IV  | 3,18  | 1,75                    | 2,30                  | 80,05       | 5,83        | 0,46      | 13,65             | 57,2         |
| Riebermurichnig  | , ,            | 27      | 1   | 2,14  | 1,62                    | 1,87                  | 83,65       | 6,42        | 0,34      | 9,59              | 665          |
| n                | 27             | ,,      | II  | 8,33  | 2,54                    | 2,65                  | 81,17       | 4,67        | 0,68      | 13,47             | 687          |
| ,,               | 77             | **      | ш   | 9,05  | -                       | 0,81                  | 78,65       | 3,56        | 0,12      | 17,67             | 64,8         |
| Lugau            | 77             | 27      |     | 5,70  | 2,40                    | 2,76                  | 85,83       | 3,59        | 0,21      | 10,37             | 52,6         |
| Güdelsberg       | "              | 77      |     | 12,19 | -                       | 0,63                  | 93,85       | 2,57        | 0,04      | 3,54              | 92,5         |
| Flöha            | "              | 77      |     | 54,48 | -                       | 0,69                  | 83,94       | 2,81        | 0,29      | 12,96             |              |
| Sahnichen (Plau  |                | Grund   | ) I | 30,77 | -                       | 1,06                  | 87,09       | 4,89        | 0,65      | 7,37              | 65,7         |
| ,,               | n              | n       | II  | 6,98  | 1,31                    | 2,09                  | 82,16       | 3,52        | 0,47      | 13,85             | 68,2         |
| Poticappel .     | n              | 27      | I   | 11,75 | 0,17                    | 1,80                  | 84,45       | 5,66        | 0,40      |                   | 76,0         |
| "                | 77             | ,,      | II  | 15,25 | -                       | 1,65                  | 78,21       | 4,31        | 0,20      | 17,28             | 58,7         |
| Gitterfee        | 27             | 77      | 1   | 9,94  | 0,05                    | 0,77                  | 81,46       | 5,27        | 0,26      | 13,01             | 69,1         |
| ,                | n              | 77      | II  | 36,36 | 0,22                    | 2,76                  | 77,92       | 5,38        | F         | The second second | 76,8         |
| Burgt            | ,,             | 77      | I   | 35,42 | 2,99                    | 7,88                  | 73,43       | 4,28        |           |                   | 67,0         |
|                  | n              | 27      | II  | 10,86 | 0,46                    | 1,30                  | 86,98       | 4,91        | 0,48      |                   | 72,5         |
| Rönigliche Werfe |                | 27      | I   | 24,64 | 0,36                    | 3,30                  | 79,15       | 5,36        | V         | 400               | 64,8         |
| n n              | 77             | ,,      | 11  | 12,92 | 1,74                    | 100                   | 87,68       | 100         | 0,36      | 6,87              |              |

Frangösische Steinkohlen untersuchte besonders Scheurer=Refinet (S. 151 und 398).

Englische Steinkohlen wurden von Planfair und H. de la Bechelle eingehend untersucht; einen Auszug der Analysen zeigt Tabelle (S. 512). Robe aus Sildwales untersuchte Thomas 2):

<sup>1)</sup> Mechan. Magazine 1848, No. 1285; Dingl. polyt. Journ. 90, 212 u. 263. - 2) Fischer's Jahresber. 1881, 989.

|                                              | Rohlen=<br>ftoff   | Waffer:<br>ftoff                     | Stickftoff     | Sauer:                | #to#                                 | na lamino                            | Ajche     | Waffer       |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| Rhondda-Thal Obergorfi                       | 9 29               | 3,11<br>3,79<br>3,47<br>3,35<br>3,77 | 1,<br>0,<br>0, | 28   77   3<br>56   3 | 4,54<br>5,43<br>3,63<br>1,06<br>2,00 | 0,70<br>0,64<br>1,19<br>0,57<br>0,64 |           |              |
|                                              |                    |                                      | Roh            | tohle                 |                                      | A la                                 | nfrei     |              |
| Oberjoflesijoje<br>nady Grundma              |                    |                                      | . opju         | Schwesel              | Rohlenstoff                          | Wasserstoff                          | Stidftoff | Sauerstoff   |
| Ronigsgrube, Hoffnungsflög<br>Gerhardsflög . |                    |                                      | 1,24           | 0,38                  | 81,57                                | 4,94                                 | 1 '       | 12,77        |
| , , ,                                        | ban <b>t, ob</b> . | 9000                                 | 2,19<br>4,69   | 0,81<br>0,80          | 87,16<br>84,94                       | 1 '                                  | 0,69      | 6,72<br>8,34 |
| Oper                                         | unt.               | Lage                                 | 1,62           | 0,66                  | 85,79                                | 4,99                                 | 1 '       | 1            |
| Rönigin Louisengrube,                        | bank, ob.          | "                                    | 0,86           | 0,10                  | 85,70                                | 1 '                                  | 1,10      | 8,12<br>7.75 |
| S <b>dud</b> mannsflök                       |                    | n<br>∔ĭ                              | 1,26           | 0,10                  |                                      |                                      | 1,13      | 7,85         |
| ,                                            | , nu<br>. unt      | "                                    | 1,12           | 0,13                  |                                      |                                      | 0,94      | 10,88        |
| Brandenburggrube bei ( Ober                  | ,                  | • "                                  | 3,05           | 0.54                  |                                      |                                      | 0,98      | 11,40        |
| Ruda Unte                                    |                    | • • •                                | 3,43           | 0,25                  |                                      | 1 '                                  |           |              |
| Orzegowgrube, 36 zoll. Rieder                |                    | • • •                                | 4,60           | 0,23                  |                                      |                                      |           | 8,28         |
| 10 066                                       |                    |                                      | 6,43           | 0,49                  | 85,03                                | 1 '                                  |           |              |
| ,,                                           | bant, Ob           | erfi                                 | 9,49           | 0,71                  |                                      | 1 '                                  | 1 '       | 11,02        |
| 15- Witte                                    |                    |                                      | 7,71           | 0,50                  |                                      |                                      |           | 10,75        |
| " 19. Oherh                                  | , ,                |                                      | 10,23          | 0,63                  |                                      |                                      |           |              |
| Eugenienglud, Oberbant                       | • • • • •          | , .                                  | 2,13           | 1,14                  |                                      | 1 '                                  | 1 '       | 9,61         |
| 1 Mittalhant                                 |                    |                                      | 1,61           | 0,29                  |                                      | 1                                    | 1 '       | 13,22        |
| , 2. ,                                       |                    |                                      | 2,16           | , ,                   | 80,97                                | 1 '                                  | 1 '       | 12,70        |
| " Unterbant .                                |                    |                                      | 3,03           |                       |                                      | 1 '                                  | 1 '       | 11,66        |
| " (Schramn                                   | ıfirfte .          |                                      | 1,91           | 0,33                  | 83,37                                | 1 '                                  | 1 '       | 10,51        |
| Schramn                                      | ıbant .            |                                      | 3,11           | 1,04                  | 85,65                                | 5,15                                 | 1,18      | 8,02         |
| _ Louisenglückgrube, 🕽 Oberbani              | ·                  |                                      | 3,20           | 0,49                  | 84,18                                | 4,68                                 | 1,07      | 10,07        |
| Riederflög Mittelbar                         | nf                 |                                      | 3,86           | 1,09                  | 86,80                                | 5,18                                 | 1,45      | 6,57         |
| Unterban                                     | iŧ                 |                                      | 2,83           | 0,74                  | 82,95                                | 5,56                                 | 1,36      | 10,13        |
| ( Sohlenbo                                   | ın <b>t</b>        |                                      | 2,76           | 0,47                  |                                      |                                      | 1,62      | 6,01         |
| Beategrube, Oberflöt, Oberb                  |                    |                                      | 2,54           | 0,27                  | 85,38                                | 5,49                                 | 1,00      | 8,12         |
| " " Mittel                                   |                    |                                      | 4,38           | 0,17                  | 79,70                                | 5,14                                 | 1,28      | 13,88        |
| " Unterl                                     |                    |                                      | 5,13           | 1,63                  | 84,41                                | 1 .                                  | 1 '       | 9,21         |
| " Riederflög, Oberb                          |                    |                                      | 3,98           | 0,78                  | 80,90                                | 1 .                                  | 1,04      | 1            |
| " " " Mittel                                 |                    |                                      | 12,29          | 0,47                  | 80,61                                | 1                                    | 1,51      | 11,98        |
| " " Unter                                    | bant               |                                      | 1,66           | 0,44                  | 81,90                                | 5,17                                 | 1,31      | 11,62        |

|                                               | 9            | Rohtohle       | :        | Ajcenfrei     |              |                |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|----------|---------------|--------------|----------------|-----------|--|--|--|
| Oesterreichische Rohlen<br>(nach Schwachöfer) | Wasser       | श्रांकेट       | Schwefel | Rohlenstoff   | Wasserstoff  | Sauerftoff     | Stidftoff |  |  |  |
| Defterreich.                                  |              |                |          |               |              |                |           |  |  |  |
| Grünbach, Jodlhoferflög                       | 5,44         | 2,52           | 0,41     | 76,46         | 4,80         | 17,75          |           |  |  |  |
| "Caroliflög                                   | 5,39         | 5,88           |          | 75,60         | 4,89         | 18,49          | 1         |  |  |  |
| " Antonistöt                                  | 5,22         | 2,49           | 0,55     | 70,34         | 5,19         | 23,43          | 1,04      |  |  |  |
| Böhmen.                                       | 1            | :              |          |               |              |                |           |  |  |  |
| Rladno, Marianicacht, Würfel                  | 11,08        | 5,99           | 0,53     | 78,52         | 4,91         | 15,65          | 0,92      |  |  |  |
| " Rleinkohle                                  | 11,45        | 17,11          | 1,10     | 77,78         | 4,81         | 16,30          | 1 '       |  |  |  |
| " Pruhonicacht, Würfel                        | 12,24        | 9,84           | 0,72     |               |              | 14,00          | 1         |  |  |  |
| " Förderkohle .                               | 11,22        | 1              |          |               | 4,54         | 13,94          | 1         |  |  |  |
| " Barréschacht, " •                           | 8,07         |                |          |               |              | 12,77          | 1         |  |  |  |
| Libufin (Schlan), Fördertohle                 | 14,27        | 1              | 1 '      |               | 4,53         | 14,06          | 1 '       |  |  |  |
| Shlan                                         | 18,92        | 1              | !        |               | 5,02         | 19,36          |           |  |  |  |
| Bilfener Beden, Radnic                        | 12,02        | 1 '            | l .      |               |              | 17,38          |           |  |  |  |
| " Tremosna, Stüd                              | 11,47        |                |          |               | 1            | 11,70          | 1,09      |  |  |  |
| " " " Nuß                                     | 10,48        |                |          |               | 4,77<br>5,09 | 13,16<br>11,85 | 1 '       |  |  |  |
| " " Littig, Würfel                            | 5,82         | 16,02<br>11,88 | 1        |               | 5,03         | 12,91          |           |  |  |  |
| " " " Nuß                                     | 6,45<br>8,02 |                |          |               | 4,86         | 14,00          |           |  |  |  |
| " " Miröldau<br>" Nürschau, Bankras:          |              | 11,04          | 1,10     | 10,00         | 1,00         | 11,00          | 2,20      |  |  |  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,         | 8,82         | 7,56           | 0,47     | 82,51         | 4,71         | 11,72          | 1,06      |  |  |  |
| " Mantau, Austriaschacht                      |              | 15,49          | 1 '      | 80,88         | 4,80         | 12,99          | 1,33      |  |  |  |
| Nordöstliches Böhmen, Schaklar                | 3,98         | 4              |          |               | 4,86         | 14,21          | 1,14      |  |  |  |
| Suglifo                                       |              | 22,92          |          | 78,99         | 4,78         | 14,47          | 1,76      |  |  |  |
| ,, ,,                                         |              | . ,            | i .      |               |              |                |           |  |  |  |
| Mähren.                                       | 1.07         | 23,90          | 1,96     | 86,45         | 4,71         | 7,93           | 0,91      |  |  |  |
| Rossig, Ferdinandschacht                      | 1,07<br>1,59 | 14,59          |          | 87,80         | 4,82         | 6,47           | 0,91      |  |  |  |
| " Juliusjágaájt                               | 1,42         |                |          |               | 4,36         | 7,57           | 1,55      |  |  |  |
| " Indiction                                   | 3,38         |                |          | 85,68         | 4,31         | 8,39           | 1,62      |  |  |  |
| Mährisch: Oftrau, Carolinengrube              | 6,24         | 1 '            | 1,04     | 79,48         | 4,61         | 14,79          |           |  |  |  |
| Sermenegilharuhe                              | 3,19         | 11,94          |          | 81,04         | 4,67         | 13,06          | 1,23      |  |  |  |
| " Kutmann Stärhert                            | 2,68         | 1              |          | 82,95         | 4,83         | 11,36          | 0,86      |  |  |  |
| ,, ,,                                         |              |                |          |               | ·            |                |           |  |  |  |
| Schlesien.                                    | 2 05         | 0.57           | 0,80     | 82,5 <b>5</b> | 4,71         | 12,05          | 0,89      |  |  |  |
| Polnisch=Oftrau, Wilczef                      | 3,25<br>3,03 | 9,57<br>9,92   |          | 1 '           |              | 11,38          | 1,09      |  |  |  |
| " " Zwierzina<br>" Heinrichglückzeche         | 2,75         | 6,30           |          |               | 5,08         | 15,92          | 1,18      |  |  |  |
| " Heinrichgluczeche                           | 3,59         | 4,59           |          |               | 4,49         | 12,92          | 0,77      |  |  |  |
| Poremba                                       | 6,41         | 9,86           |          | 77,88         | 4,82         | 15,30          | 1,05      |  |  |  |
| Rarmin, Würselfohle                           | 3,16         | 3,53           | 0,69     | 83,18         | 4,85         | 10,82          | 1,15      |  |  |  |
| , , ,                                         | ""           | -,=0           | -,       | '             | , ,          |                | ·         |  |  |  |
| Ungarn.                                       | 9 00         | 00 45          | 0.75     | 80 ac         | A 60         | 11 70          | 0.84      |  |  |  |
| Fünffirchen, Fordertoble                      | 3,30         | 22,40          | 2,10     | 1 °2,00       | ±,0∪         | 11,70          | 0,02      |  |  |  |

|                                     | pull  | lind |      |       |      |       |       |                                          |      |
|-------------------------------------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------------------------------------------|------|
| Eibenberger a. d. Pielach           | 68,64 | 4,90 | 6    | 22    | 202  | 14,71 | 0,51  | horn (Fifder's 3ahresb.                  |      |
| Schinbeleder (Rieber-Defterreich) . | 62,06 | 3,93 | 11   | 11,19 | 7,64 | 19,38 | 0,80  | } 1893, 7).                              |      |
| Tremolopia                          | 51,97 | 8,22 |      |       | 1    | 12,78 | 22,22 |                                          |      |
| Burftenftein                        | 68,03 | 4,38 | 0,38 | 80'6  | ı    | 11,83 | 6,30  | Nevole (Fischer's Jahresb.               |      |
| Offican                             | 71,93 | 4,82 |      |       | i    | 9,71  | 4,22  | } 1888, 2).                              |      |
| Radano                              | 58,36 | 3,65 |      |       | 1    | 15,50 | 12,37 | -                                        |      |
| Oftran                              | 78,70 | 4,50 |      | 10,40 | ١    | 4,40  | 2,00  | <b>\$</b>                                | c    |
| Hermsborf                           | 78,54 | 4,50 | 6    | 21    |      | 1,30  | 6,45  |                                          | Þaƙ  |
| Schadowig, Cedlowig                 | 80,50 | 3,55 | 11   | 29    | 0,37 | 0,16  | 3,83  | John und Foullon (Jahrb. m.              | Yon  |
| " 3baftollen                        | 75,00 | 8,99 | 12   | 42    | 1,12 | 0,23  | 7,24  | oer veichsanstall, Wien De               | Δ'nο |
|                                     | 73,01 | 4,24 | 11   | 81    | 1,10 | 0,30  | 9,54  |                                          | mie  |
| Dobrau                              | 78,10 | 4,65 | 11   | 80    | 1,26 | 2,90  | 2,01  |                                          |      |
| Mustapic                            | 82,61 | 3,99 | 9    | 48    | l    | 0,95  | 5,96  | Bosanitsch (Fischer's                    |      |
| Ofipaonica                          | 76,40 | 3,73 | 4    | 80    | I    | 1,34  | 13,73 | 3ahresb. 1888, 3).                       |      |
| ( 1. Flög                           | 89,58 | 4,64 | 19'1 | 13,59 | 62'0 | 11,94 | 98'0  |                                          |      |
|                                     | 72,51 | 4,78 | 1,59 | 10,53 | 0,85 | 8,80  | 16'0  | 5000 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |
| Stenut, 3. " hangend                | 60,37 | 4,68 | 1,64 | 13,55 | 0,52 | 18,75 | 0,49  | verg= u. Hutten=Itg. 1884,               |      |
| Ungutin 3. " liegend                | 39,46 | 2,96 | 1,57 | 9,22  | 0,55 | 45,64 | 09'0  | 536.                                     |      |
| (4. "                               | 69,85 | 4,96 | 1,63 | 15,37 | 1,48 | 6,02  | 69'0  |                                          |      |
| Siebenblirgen, Bfilthal             | 75,00 | 2,00 | 1,20 | 8,80  | 0,50 | 9,50  | l     | Talatichet (Defterr. 3ft. 1880, 2817).   | ,    |
|                                     |       |      |      |       |      |       |       | 511                                      | (11  |
|                                     |       | 7    |      |       |      |       |       |                                          |      |
|                                     | •     |      |      |       |      |       |       | £                                        |      |
|                                     |       |      |      |       |      |       |       |                                          |      |

|                        |                |              |              |               |              | _   |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----|
| Englijoje Rohlen       | Rohlenftoff    | Wafferftoff  | Stidftoff    | Sauerstoff    | Schwefel     |     |
| MM . T . e             |                |              |              |               |              |     |
| Wales.                 | 00.00          |              |              | 0.00          |              |     |
| Duffryn                | 88,26          | 4,66         | 1,45         | 0,60          | 1,77         | :   |
| Rizons Merthyr         | 90,27          | 4,12<br>4,88 | 0,63<br>0,95 | 2,53<br>17,87 | 1,20<br>1,37 | 1   |
| Machen Rod Bein        | 71,08<br>81,26 | 6,31         | 0,95         | 9,76          | 1,86         |     |
| Graigola               | 84,87          | 3,84         | 0,41         | 7,19          | 0,45         | 1   |
| Tree Quarter Rod Bein  | 75,15          | 4,98         | 1,07         | 5,04          |              |     |
| Brymbo Main            | 77,87          | 5,09         | 0,57         | 9,52          |              | ľ   |
| Mittel aus 36 Proben   |                | 4,79         | 0,98         |               |              |     |
| zenet uns oo proun     | 00,.0          | 2,0          | 0,00         | 1,10          | 1,20         |     |
| Rewcastle.             | ľ              |              |              |               | 2            |     |
| haswell, Balsend       | 83,47          | 6,68         | 1,42         | 8.17          | 0,06         |     |
| Willington             | 86,81          | 4,96         | 1,05         |               | 0,88         | 1   |
|                        | 81,81          | 5,50         | 1,28         |               | 1,69         | 1   |
| Dedley's ,             | 80,26          |              | 1,16         |               | 1,78         | •   |
|                        | 81,85          | 5,29         | 1,69         | 7,53          |              |     |
| Broombill              | 81,70          | 6,17         | 1,84         |               | 1 .          | - 1 |
| Mittel aus 18 Proben   | 82,12          |              | 1,35         | 5,69          | 1 '          |     |
| Lancashire.            |                |              |              |               |              |     |
| Ince Gall, Bemberton   | 68,72          | 4,76         | 1 00         | 10 69         | 1,35         |     |
| Manh                   | 80,78          | 1            | 1,20<br>1,30 | 18,63<br>7,53 | 1 '          | - 1 |
| Balcarras, Lindsah     | 83,90          | 5,66         | 1,40         | 5,53          |              | - 1 |
|                        | 75,40          |              | 1,41         | 19,98         |              |     |
| Wigan                  | 78,86          | 5,29         | 0,86         | 9,57          | 1,19         |     |
| Bladbroot Little Delf  | 82,70          |              | 1,48         | 4,89          | 1,07         |     |
| Haydod, Higger         | 77,33          | 5,56         | 1,01         | 12,02         |              | 1   |
| Mok Hall               | 75,53          |              | 2,05         | 7,98          | 3,04         | 1   |
| Mittel aus 28 Analpfen |                | 5,32         | 1,30         | 9,53          |              |     |
|                        | '              | 1            | ,,-          | 1,22          | -,           |     |
| Schottland.            | İ              |              |              |               |              |     |
| Wellewood              | 81,36          |              | 1,53         | 1 '           | , ,          | 1   |
| Walsend Elgin          | 76,09          | 1            | 1,41         | 5,05          |              |     |
| Dalfeith Coronation    | 76,94          | 5,20         | Sp.          | 14,37         | 0,38         |     |
| Rillmarnot             | 79,82          |              | 0,94         | 11,31         | 0,86         |     |
| Mittel aus 8 Proben    | 78,53          | 5,61         | 1,00         | 9,69          | 1,11         | į   |
| Derbyjhire.            |                |              |              |               |              |     |
| Loscoe Soft            | 77,49          | 4.86         | 1,64         | 12,41         | 1.30         | 9   |
| Loscoe Soft            | 81,93          | 4,85         | 1,27         |               |              |     |
| Butterly Co's Langley  | 77,97          | 5,58         | 1 '          |               |              | 4   |
| Mittel aus 7 Analysen  |                |              | l '          |               |              |     |
|                        | 1              | /            | /            | /             | 1-11-        |     |

|        |                                                                         |                                    |                                      |                                      | Ħ                                    | oŋ.                           | len                                | a)e                    | mı                                 | e.                                |                |                           |                                  |                                    |              |                                |                                 |                                 |              |            | 5 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|---|
| _      | Unalytifer                                                              | (Hrundmun1)                        |                                      | : 5                                  | E G                                  | Taplor                        | Grundmann                          | 5                      | : 5                                |                                   | •              | Noab                      | SEIT CD                          |                                    | Manr         | Megnauft                       | Rownen                          |                                 | r            | Matter     | _ |
|        | ¶odħii3                                                                 | 1,38                               | 1,61                                 | 1,18                                 |                                      | 2,44                          | 1,54                               | 1,57                   | 1,21                               | •                                 | 66,1           | 1,70                      | 1,26                             |                                    |              | I                              | 2,15                            | _                               | 1,36         | 1,02       |   |
| ::-    | Faurethoff                                                              | 6,23                               | 7,38                                 | 8,83                                 | 14,70                                | 10,34                         | 5,95                               | 19'9                   | 11,74                              |                                   | 99'2           | R,40                      | 13,30                            |                                    | 13,02        | H, H                           | 13,77                           |                                 | 10,68        | 6,60       | _ |
| . 4. 1 | मुखीरामिकश्चर<br>                                                       | 6,90                               | 0,18                                 | 00,0                                 | 4,76                                 | 6,17                          | 6,94                               | 5,47                   | 6,36                               |                                   | 5,93           | 5,4H                      | 4.51                             | _                                  | 5,34         | 5,85                           | 6,48                            |                                 | 5,28         | 12,48      | - |
|        | ffognslåo&                                                              | 87,54                              | 86,92                                | HB,019                               | 80,54                                | 10,18                         | HG, 559                            | HG, 315                | 81,69                              |                                   | 85,02          | 84,92                     | 90,93                            |                                    | 79,HB        | 85,H1                          | 78,59                           |                                 | 82,50        | HO,90      | _ |
|        | 3.<br>10.<br>10.<br>10.<br>10.<br>10.<br>10.<br>10.<br>10.<br>10.<br>10 | 31,315                             | 1,73                                 | 3,1                                  | 2,49                                 | 1,36                          | 12,66                              | 3,95                   | 7,74                               |                                   | ±0,€           | 1,40                      | 1,20                             |                                    | .0, <b>1</b> | 2,40                           | 1,96                            |                                 | 1,43         | 24,23      | _ |
|        | ləfəaqb3                                                                | 80'0                               | 0,18                                 | 0,07                                 | 0,55                                 | 1,51                          | 0,77                               | 98,0                   | 0,76                               |                                   | 0,17           | 0,75                      | 0,55                             |                                    | 68'0         | ;                              | 1,23                            |                                 | 0,84         | 0,32       |   |
|        | Nostbit3                                                                | 1,20                               | 1,49                                 | 1,14                                 | 1                                    | 2,37                          | 1,33                               | 1,49                   | 1,14                               |                                   | 1,34           | 1,65                      | 1,24                             |                                    | Ŧĸ'I         | ļ                              | 2,09                            |                                 | 1,77         | 0,83       |   |
|        | ¶afir>uoS                                                               | 5,05                               | 7,24                                 | 3,71                                 | 14,21                                | 10,07                         | 5,15                               | 6,35                   | 10,72                              |                                   | 7,41           | 8,22                      | 3,25                             |                                    | 12,4H        | 7,83                           | 13,88                           |                                 | 10,01        | 4,40       | - |
|        | Bafferftoff                                                             | 6,70                               | 60,0                                 | 5,81                                 | 4,65                                 | 9,00                          | 5,12                               | 5,24                   | 4,90                               |                                   | 5,73           | 5,36                      | 4,43                             |                                    | 62,2         | 6,71                           | 5,31                            |                                 | 6,16         | 9,22       | _ |
| :      | Pohrslýo <b>R</b>                                                       | 84,58                              | 84,31                                | 86,17                                | 78,65                                | 78,69                         | 74,94                              | 82,72                  | 74,75                              |                                   | 87,2%<br>27,2% | 82,56                     | 80,33                            |                                    | 78,57        | 70,48                          | 26,08                           |                                 | £0,0∺        | 61,04      | _ |
|        | ·                                                                       | Studtoble von Wefthartley (Rorben) | Befte Roble von Reweaftle (Norben) . | Cannelfohle von Rewcaftle (Rorben) . | Seaton : Dampfteffeltoble (Rorben) . | Low - Main Blögfohle (Rorden) | Rugtoble von Sunderland (Rorben) . | Schmiebetoble (Rorben) | Ruftoble von Bartlepool (Rorben) . | Dafchinentoble von Grimeby (Gild: | Wales)         | Ellveintohle (Gub. Males) | Coble von Dowlais (Gilb : Malcs) | goble von Wolverhampton (Stafford: | (birc)       | Bigan Canneltoble (Lancafhire) | goble von Alyribire (Chottland) | Splintfohle aus ben Elgingruben | (Schottland) | gheadfohle |   |

1) Bergl. Berge, Butten: u. Galinent. 9, 860; 10, 383; 12, 175.

# Rohlenchemie.

| W. Thomfon 1) gibt folgende Zusammenstellung             | gende Zu                          | .fammen                           | ftellung :                        |                                   |                                   |                                    |                                   |                                    |                                    |                                                  |                                    |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                          | noits<br>mel                      | jesjeλ<br>A                       | oo la                             | Upp                               | Upper Drumgray                    | ıgray                              | Bicke                             | rshaw C                            | Collieries,<br>Manchester          | Bickershaw Collieries, Leigh, near<br>Manchester | near                               | .n 1                              |
|                                                          | Nixons Navig<br>O liseries, G     | Thakerley<br>Ollieries Tylo       | Tyldesley Cos                     | Pottom of<br>Seam                 | dirbiM braH                       | msed to qoT                        | Віокегерам<br>Маіп                | Pemberton<br>5 ft.                 | Стотроитке                         | .ft 4 negiW                                      | Віскегерам 7 ft.                   | Pendleton 4                       |
| Berfotung:<br>Flüchtige Stoffe<br>Sog. figer Koblenfioff | 11,722<br>84,046                  | 30,103<br>50,276                  | 32,085<br>57,755                  | 25,633<br>65,037                  | 24,264<br>60,899                  | 27,553<br>64,629                   | 29,809<br>63,870                  | 32,287<br>56,464                   | 31,666<br>57,871                   | 28,314<br>64,099                                 | 31,228<br>61,212                   | 28,527<br>65,661                  |
| Elementaranalyfe:                                        |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                    |                                   |                                    |                                    |                                                  |                                    |                                   |
| Roblentoff<br>gadfertioff<br>Gauertoff                   | 88,029<br>4,112<br>1,977          | 68,134<br>4,777<br>4,861          | 74,464<br>5,105<br>8,251          | 75,484<br>4,982<br>7,865          | 72,130<br>4,672<br>6,565          | 75,049<br>5,123<br>9,391           | 78,930<br>4,904<br>7,239          | 72,409<br>5,158<br>8,844           | 69,774<br>4,819<br>12,445          | 76,487<br>4,964<br>8,458                         | 73,913<br>4,858<br>11,320          | 79,760<br>4,893<br>7,517          |
| Sidfioff Gomefel                                         | 0,961                             |                                   | 1,528                             | 1,590                             | 1,253                             | 1,757                              | 1,565                             | 1,408                              | 1,333                              | 1,437                                            | 1,668                              | 1,429                             |
| gide<br>Basser                                           | 3,216<br>1,016                    | _                                 | 4,086<br>6,074                    | 6,549<br>2,781                    | 12,576<br>2,261                   | 4,286<br>3,532                     | 1,961                             | 4,550 6,699                        | 3,313<br>7,150                     | 1,749                                            | 0,960                              | 3,900                             |
| Buf. ber Roblenfubftang:                                 | J                                 |                                   |                                   |                                   |                                   |                                    |                                   |                                    |                                    | ,                                                | Ī                                  |                                   |
| Rohlenfloff<br>Masterfloff<br>Stickfoff<br>Sauerfloff    | 92,585<br>4,325<br>1,011<br>2.079 | 86,257<br>6,047<br>1,542<br>6.154 | 83,342<br>5,713<br>1,710<br>9,235 | 83,945<br>5,541<br>1,768<br>8,746 | 85,240<br>5,521<br>1,481<br>7,758 | 82,182<br>5,610<br>1,924<br>10,284 | 85,208<br>5,294<br>1,689<br>7,814 | 82,453<br>5,873<br>1,603<br>10,071 | 78,956<br>5,453<br>1,508<br>14,083 | 83,733<br>5,434<br>1,574<br>9,259                | 80,551<br>5,294<br>1,818<br>12,337 | 85,215<br>5,227<br>1,527<br>8,031 |

\*\*\*\*\*\*\*\* 本年本本人 grandalanid

| Amerita, Afien u. a.                                                                                                  | Rohlenftoff | Bafferftoff | Stidftoff     | Sauerstoff | Schwefel | Alde  | Waffer |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|----------|-------|--------|------|
| (Balfen Mine                                                                                                          | 72,16       | 4,81        | 1,31          | 9,55       | -        | 8,60  | 2,97   |      |
| Rour Mine, Quertfano Cy                                                                                               | 68,17       | 4,82        | 0,80          | 12,60      | 0,72     | 10,45 | 2.48   |      |
| Rewcaftle Mine, Garfield Cy.<br>Berwind Mine, Las Animas                                                              | 69,61       | 3,94        | 1,48          | 10,11      | 0,53     | 12,00 | 2,58   |      |
| Cy                                                                                                                    | 74,22       | 5,44        | 1,46          | 7,30       | 0,59     | 4,75  | 1,24   |      |
|                                                                                                                       | 74,63       | 4,66        | 0,47          | 7,89       | 0,55     | 11,05 | 0,75   | Chio |
| Grefted Butte Bunnifon Ch.                                                                                            | 74,70       | 100         | 1,72          | 11,49      | 0,55     | 4,00  | 2,66   | ftel |
| Sopris Mine, Las Animas Cy.                                                                                           | 78,85       |             | 0,99          | 4,48       | 0,60     | 8,90  | 0,52   | 1    |
| Bicton Mine, Quertfano Cy.                                                                                            | 72,30       | 100         | 1,29          | 12,31      | 0,60     | 5,05  | 3,27   | 1    |
| Sopris Mine, Las Animas Cy.<br>Picton Mine, Quertfano Cy.<br>Robinson Mine, Quertfano Cy.<br>Santa Clara Mine, Querts | 73,20       | 5,27        | 1,36          | 11,33      | 0,67     | 5,55  | 2,62   |      |
| fano Cy                                                                                                               | 67,36       | 5,67        | 1,21          | 8,58       | 0,40     | 14,40 | 1,08   |      |
| Goal Greed Mine Fremont Cu.                                                                                           | 69,49       | 4,73        | 1,35          | 12,97      | _        | 4,00  | 7,26   |      |
| Shaner Mine                                                                                                           | 78,36       | 4,61        | 1,10          | 9,40       | 1,15     | 5,38  | -      | 101  |
| Shaner Dine                                                                                                           | 80,10       | 4,35        | 1,08          | 8,41       | 0,65     | 5,40  | -      | 1    |
| 3 Jumbo Mine                                                                                                          | 76,60       | 4,46        | 1,05          | 10,22      | 1,30     | 6,35  | -      | 1    |
| (Conceptions Bay                                                                                                      | 70,55       | 5,76        | 0,95          | 13,24      | 1,98     | 7,52  | -      | 1    |
| Port Famine                                                                                                           | 64,18       | 5,33        | 0,50          | 22,75      | 1,03     | 6,21  | -      | 1    |
|                                                                                                                       | 38,98       | 4,01        | 0,58          | 13,38      | 6,14     | 36,91 | -      | 11   |
| Chirique                                                                                                              | 58,67       | 5,52        | 0,71          | 17,33      | 1,14     | 16,63 | -      | П    |
| Talcahuano Bay                                                                                                        | 70,71       | 6,44        | 1,03          | 13,95      | 0,94     | 6,92  | -      | 19   |
| Colcurra Ban                                                                                                          | 78,30       | 5,50        | 1,09          | 8,37       | 1,06     | 5,68  | -      | 1    |
| Batagonien, Ganby Bay I                                                                                               | 62,25       | 5,05        | 0,63          | 17,54      | 1,13     | 13,40 | -      | 11   |
| , , , II                                                                                                              | 59,63       | 5,68        | 0,63          | 17,45      | 0,96     | 15,64 | -      | W    |
| Sydney                                                                                                                | 82,39       | 5,32        | 1,23          | 8,32       | 0,70     | 2,04  | Ξ      | Ш    |
| Borneo I                                                                                                              | 64,52       | 4,47        | 0,80          | 20,75      | 1,45     | 7,74  | -      | 11   |
| , П                                                                                                                   | 54,31       | 5,03        | 0,98          | 24,22      | 1,14     | 14,32 |        | 4    |
| " III                                                                                                                 | 70,33       | 5,41        | 0,67          | 19,19      | 1,17     | 3,23  |        | 1    |
| ۟bcap                                                                                                                 | 63,40       | 2,89        | 1,27          | 1,01       | 0,98     | 30,45 |        | î.   |
| Südcap.<br>Tingal .<br>Oftfüfte, Douglas-Fluß                                                                         | 57,21       | 3,38        | 1,20          | 7,80       | 1,32     | 29,09 |        | Ш    |
| 2 Cittufte, Douglas - Flug                                                                                            | 70,44       | 4,20        | 1,11          | 9,27       | 0,70     | 14,38 |        | ij.  |
| 문 Whale's Bead                                                                                                        | 65,86       | 3,18        | 1,12          | 7,20       | 1,14     | 8,67  |        | ч    |
| Tasman's Halbinjel                                                                                                    | 65,54       | 3,36        | 1,91          | 1,75       | 1,03     | 26,41 | -      | 1    |
| Caponica Sules                                                                                                        | 64,01       | 3,55        | 0,94          | 3,38       | 0,85     | 27,17 | -      | J.   |
| (Storachi, Infel Deffo                                                                                                | 77,00       | 5,70        |               | ,00        | 0,60     | 2,80  | 100    | 113  |
| Karatju                                                                                                               | 69,40       | 5,20        | 1 1 1 1 1 1 1 | ,90        | 1,20     | 1,60  | 1000   |      |
| Tafajdina                                                                                                             | 78,60       | 5,80        | 8             | ,70        | 0,70     | 4,90  | 1,30   | 1    |
| Miife, Gastoble                                                                                                       | 69,30       | 5,50        |               | ,90        | 3,50     | 16,30 |        |      |
| (Tai - dic, Proc. Shanfi I                                                                                            | 85,71       | 4,35        | 0,98          | 3000       | 0,51     | 4,80  | 0,80   | Jo   |
| Lao-lung=R'on, Prov. Hunan II<br>Kua-t'on=t'u, Prov. Shanfi III                                                       | 89,82       | 2,38        | 100           | 3,94       | 0,24     | 2,90  | 2,00   | 1    |
|                                                                                                                       | 86,18       | 3,43        | 1,08          | 4,11       | 0,80     | 4,40  | 1,55   | 1    |
| Tang-shan IV                                                                                                          | 82,56       | 5,00        | 1,19          | 6,93       | 0,50     | 3,82  | 0,57   | ) (  |
| ap ber guten hoffnung                                                                                                 | 61,02       | 3,21        | 2,19          | 2,18       | 0,45     | 30,88 | 0,07   | N    |

| acite            | Rohlenftoff    | Wafferstoff | Stidftoff | Sauerstoff | Schwefel | Ajá   | Wasser |                               |
|------------------|----------------|-------------|-----------|------------|----------|-------|--------|-------------------------------|
|                  | 75,41          | 1,51        | 0,42      | 1,82       | 4,14     | 16,70 | _      | F. Fijder,                    |
|                  | 85 <b>,4</b> 5 | 1,48        | 2         | ,77        | 3,11     | 7,19  | _      | Bergaład.<br>(Gastechn. 1885, |
| iche Stüdtohlen  | 86,92          | 1,83        | 1         | ,66        | 2,08     | 3,73  | 3,87   | 200).                         |
| rte "            | 84,95          | 1,90        | 0         | ,59        | 3,72     | 5,40  | 3,44   |                               |
| eiche Broden     | 80,33          | 1,68        | 1         | ,55        | 3,88     | 8,79  | 3,77   |                               |
| rte "            | 74,52          | 1,66        | 0         | ,58        | 5,61     | 14,35 | 3,28   | Ramper 1863.                  |
| irbertoblen      | 71,65          | l .         | 0         | ,93        | 6,09     | 16,32 | 3,45   |                               |
| n, weiche Broden | 81,75          | ı           | ı         | ,00        | 3,98     | 8,56  | 3,85   | !)                            |
| ittelbant        | 85,34          | , ,         | 2         | ,21        | 5,30     | 9,20  | _      | 0 1 1077                      |
| iterbank         | 74,61          | l:          | 1         | ,83        | 8,60     | 19,61 | _      | <b>Daub</b> 1877.             |
| jen              | 82,42          |             | 0,03      | 10,38      | 0,19     | 4,32  | _      | Stein (vergl.                 |
|                  | 61,47          | 1,34        |           | 7,91       | 0,29     | 28,84 |        | S. 503).                      |
| t                | 72,46          | 0,80        | 1         | ,51<br>    | 0,23     | 21,50 | 3,50   | John (3. angew. 1893, 285).   |
|                  | 91,16          | 3,11        | 0,91      | 2,74       | 0,86     | 1,12  | _      | Lecornu (Ann.                 |
| • • • • • •      | 93,00          |             | 0.54      | 1,67       | 0,68     | 1,03  |        | d. Min. 14, 319).             |
|                  | 91,44          |             | 0,21      | 2,58       | 0,79     | 1,52  | _      | Dingl. 90, 212.               |
| ( Lowerflög .    | 94,18          | 1           | 0,50      | 0,76       | 0,59     | 0,93  |        |                               |
| ) Rilgettyflög . | 93,27          | 2,72        | 0,18      |            | 0,15     | 1,21  | _      | C. S. Bertins                 |
| ithal            | 92,56          |             |           | ,68        | 0,12     | 0,43  | 0,11   | (Engineering                  |
| ınjeathal        | 91,11          | 3,58        | l .       | ,24        | 0,59     | 1,51  | _      | 1880, II, 261).               |
| ibr              | 90,27          |             |           | 2,53       | 1,20     | 1,25  | _      | !)                            |
|                  | 87,22          |             | i         | ,39        | _        | 6,90  | _      | ١                             |
|                  | 94,00          | 1,49        |           | ,85        | _        | 4,00  | _      | Bacquelin.                    |
|                  | 91 <b>,4</b> 5 | 1           | i         | 10         | _        | 2,25  | _      | )<br>n v                      |
|                  | 89,77          | 1,67        | 1         | ,12<br>,99 | _        | 4,57  | _      | Regnault (aus                 |
|                  | 71,49          | 1 '         | l         | ,12        | _        | 26,47 | _      | Anapp).                       |
| Ruby Mine .      | 87,56          | l           | 0,13      |            | 0,89     | 4,15  | 0,72   | Bijder's Jahresb.             |
| Inthrazite Mine  | 89,45          | 1           | 1         | 1,19       | 0,78     | 4,00  | 0,59   | 1893, 181.                    |
| vanien           | 86,91          | 2,80        | 1         | ,89        | 0,43     | 5,97  | _      | Schulze (Dingl. 245, 81).     |
|                  |                |             |           |            |          |       |        |                               |

;-



Analysen russischer Steinkohlen zeigt die Tabelle S. 513, amerischer u. a. Rohlen die Tabelle S. 516. Die meisten Untersuchungen anischer und sonstiger ausländischer Kohlen beschränken sich leider auf r, Koksprobe, Asche und Schwesel, deren Wiedergabe nicht lohnt. Tabelle 7 zeigt Analysen verschiedener Anthracite.

Im die Schwankungen in der Zusammensetzung der Kohlen einer Grube zu lernen, untersuchte der Bers. 1) mit Dr. Guericke 24 Kohlenzt der Zeche "Unser Fris". Fig. 307 zeigt die Flötfarte. Der selle wurde durch Berbrennen im Sauerkossstrom bestimmt. Zur Berung des Sticksosses wurde etwa 1 g der Probe mit 20 ccm Schweselunter Zusat von 8 dis 10 g krystallisitrem Kaliumsulsat in bekannter gekocht. Nach etwa zwei Stunden ist die Zersetzung beendet, so daß usat von Natronlange das gebildete Ammoniat abdestillirt werden konnte. Folgende Tabellen zeigen das Ergebniß der Analysen. Der Kohlenstosser aus Schacht I geförberten Kohle schwankt daher von 76,3 (Anal. 9) 3,2 Proc. (Anal. 14), der aus Schacht II von 74,5 (Anal. 19) dis Broc. (Anal. 20), berechnet auf wasserseite Kohle.

|                     |             |            | Rohlenftoff | Wafferftoff | Stidftoff | Sau erftoff | Chwefel,<br>flüchtig | Alde |
|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------------|------|
| log K. IV, Weften.  | II. Soble,  | Oberbant   | 80,13       | 4,98        | 1,35      | 10,57       |                      |      |
| log K. III, Often.  | II. Soble,  | Unterbant  |             |             |           | 10,94       |                      |      |
| log Q. III, Often.  | II. Sohle,  | Oberbank   | 80,03       | 4,96        | 1,59      | 9,77        | 0,98                 | 2,67 |
| Desgl.              |             | Unterbant  | 77,70       | 4,67        | 1,34      | 11,18       | 1,86                 | 3,25 |
| log Q. IV, Weften.  | II. Sohle,  | Oberbant   | 80,14       | 4,81        | 1,15      | 11,23       | 0,62                 | 2,05 |
| Deggl.              | •           | Unterbant  |             |             |           |             |                      | 3,17 |
| log 14. V, Often.   | II. Sohle,  | Oberbant   | 81,83       | 4,88        | 1,48      | 9,80        | 0,91                 | 1,10 |
| Desgl.              |             | Unterbank  | 81,44       | 4,88        | 1,42      | 8,54        | 0,85                 | 2,87 |
| lot 14. V, Weften.  | II. Sohle,  | Oberbant   | 76,30       | 4,39        | 1,69      | 8,15        | 1,42                 | 8,05 |
| Desgl.              |             | Unterbank  | 79,59       | 4,74        | 1,58      | 8,49        | 0,69                 | 4,91 |
| log 13. V, Weften.  | II. Sohle,  | Oberbant   | 82,74       | 4,81        | 1,68      | 8,17        | 0,54                 | 2,06 |
| Desgl.              |             | Unterbank  | 81,34       | 4,86        | 1,56      | 8,95        | 0,86                 | 2,43 |
| löt 12. II, Weften. | III. Sohle, | Oberbank   | 83,09       | 4,68        | 1,43      | 9,14        | 0,51                 | 1,15 |
| Desgl.              |             | Mittelbank | 83,15       | 4,84        | 1,32      | 8,74        | 0,42                 | 1,53 |
| Desgl.              |             | Unterbant  | 78,88       | 4,70        | 1,27      | 8,80        | 1,98                 | 4,37 |
| log 12. V, Weften.  | II. Sohle,  | Oberbant   | 81,67       | 4,47        | 1,30      | 8,57        | 0,83                 | 3,16 |
| Desgl.              |             | Mittelbank | 80,57       | 4,94        | 1,65      | 8,77        | 1,08                 | 2,99 |
| Desgl.              |             | Unterbant  | 79,05       | 4,82        | 1,38      | 7,39        | 1,63                 | 5,73 |
| log 12. VI, Often.  | II. Sohle,  | Oberbank   | 74,47       | 4,37        | 1,22      | 8,77        | 3,29                 | 7,88 |
| Desgl.              |             | Mittelbant | 83,08       | 4,95        | 1,48      | 7,97        | 0,77                 | 1,75 |
| Desgl.              |             | Unterbant  | 81,20       | 5,03        | 1,34      | 9,29        | 0,98                 | 2,16 |
| lög 12. I,          | II. Sohle,  | Oberbant   | 81,52       | 4,68        | 1,29      | 9,25        | 0,62                 | 2,64 |
| Desgl.              |             | Mittelbank | 81,72       | 4,78        | 1,33      | 9,70        | 0,42                 | 2,05 |
| Desgl.              |             | Unterbank  | 80,64       | 4,53        | 1,35      | 9,23        | 1,15                 | 8,10 |

<sup>)</sup> Fijcher's Jahresber. 1894, 5.

|              |        |              |       | 6                  | . 21        | che u       | wefel     | reie .     | Rohl         | e   |             |
|--------------|--------|--------------|-------|--------------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|-----|-------------|
| de Nr.       | aðjt   | Flög         | Niche | flucht             | Proc.       | Zujaı       | mmenf     | gung       | Auf<br>C ton |     |             |
| Laufende Rr. | Shacht |              | j no  | Schwefel, flüchtig | Rohlenftoff | Wafferfloff | Stidftoff | Sauerstoff | Н            | N   | 0           |
| 1            | п      | K. IV, O     | 2,14  | 0,83               | 82,58       | 5,13        | 1,39      | 10,90      | 74,6         | 1,4 | 9,9         |
| 2            | II     | K. III, U    | 4,03  | 0,91               | 82,08       | 5,10        | 1,33      | 11,49      | 74,6         | 1,4 | 10,5        |
| 3            | II     | Q. III, O    | 2,67  | 0,98               | 83,06       | 5,15        | 1,65      | 10,14      | 74,4         | 1,7 | 9,2         |
| 4            |        | U            | 3,25  | 1,86               | 81,88       | 4,92        | 1,41      | 11,79      | 72,1         | 1,5 | 10,8        |
| 5            | 11     | Q. IV, O     | 2,05  | 0,62               | 82,34       | 4,94        | 1,18      | 11,54      | 72,0         | 1,2 | 10,5        |
| 6            | İ      | U            | 3,17  | 0,70               | 80,69       | 4,94        | 1,29      | 13,08      | 73,5         | 1,4 | 12,2        |
| 7            | II     | 14. ()       | 1,10  | 0,91               | 83,52       | 4,98        | 1,51      | 9,99       | 71,6         | 1,6 | 9,0         |
| 8            | ļ      | ' U          | 2,87  | 0,85               | 84,59       | 5,07        | 1,47      | 8,87       | 71,9         | 1,5 | 7,9         |
| 9            | I      | 14. 0        | 8,02  | 1,42               | 84,28       | 4,85        | 1,87      | 9,00       | 69,0         | 1,9 | 8,0         |
| 10           | l      | $\mathbf{U}$ | 4,91  | 0,69               | 84,31       | 5,02        | 1,67      | 9,00       | 71,5         | 1,7 | 8,0         |
| 11           | 1      | 13. O        | 2,06  | 0,54               | 84,95       | 4,94        | 1,72      | 8,39       | 69,8         | 1,7 | 7,4         |
| 12           |        | U            | 2,43  | 0,86               | 84,11       | 5,03        | 1,61      | 9,25       | 71,7         | 1,6 | 8,3         |
| 13           | Ι      | 12. II, O    | 1,15  | 0,51               | 84,50       | 4,76        | 1,45      | 9,29       | 67,6         | 1,5 | 8,2         |
| 14           |        | M            | 1,53  | 0,42               | 84,81       | 4,94        | 1,35      | 8,90       | 69,8         | 1,4 | 7,9         |
| 15           |        | U            | 4,37  | 1,98               | 84,24       | 5,02        | 1,36      | 9,38       | 71,5         | 1,4 | 8,4         |
| 16           | I      | 12. V, O     | 3,16  | 0,83               | 85,06       | 4,66        | 1,35      | 8,93       | 65,7         | 1,4 | 7,9         |
| 17           |        | M            | 2,99  | 1,08               | 83,99       | 5,15        | 1,72      | 9,14       | 73,6         | 1,8 | 8,2         |
| 18           |        | U            | 5,73  | 1,63               | 85,33       | 5,20        | 1,49      | 7,98       | 73,2         | 1,5 | 7,0         |
| 19           | II     | 12. VI, O    | 7,88  | 3,29               | 83,83       | 4,92        | 1,37      | 9,88       | 70,4         | 1,4 | <b>8,</b> 8 |
| <b>2</b> 0   |        | M            | 1,75  | 0,77               | 85,23       | 5,08        | 1,52      | 8,17       | 71,5         | 1,5 | 7,2         |
| 21           |        | $\mathbf{U}$ | 2,16  | 0,98               | 83,83       | 5,19        | 1,38      | 9,60       | 74,3         | 1,4 | 8,6         |
| 22           | I      | 12. I, O     | 2,64  | 0,62               | 84,27       | 4,84        | 1,33      | 9,56       | 68,9         | 1,4 | 8,5         |
| 23           |        | <b>M</b>     | 2,05  | 0,42               | 83,79       | 4,90        | 1,36      | 9,95       | 70,2         | 1,4 | 8,9         |
| 24           | Ī      | U            | 3,10  | 1,15               | 84,22       | 4,73        | 1,41      | 9,64       | 67,4         | 1,4 | 8,6         |
|              | I      | :            |       |                    | l           |             |           |            | l ı          | ĺ   |             |

Vorstehende Tabelle zeigt den Gehalt der Rohkohle an Asch und Schwefel (flüchtigen), die übrigen Bestandtheile auf Reinkohle derechnet. Obgleich ein Theil dieses Schwefels zweisellos organisch gebunden, somit Bestandtheil der Reinkohle ist, wurde der Schwefel hier nicht mitgerechnet, da die Menge des organisch gebundenen Schwefels noch nicht genau zu bestimmen ist. Die von den meisten Analytikern ausschließliche Bestimmung des Gesammtschwesels (nach Eschka u. s. w.) sührt zu salschen Schwefels die Jahlen sürchsterücksichtigung des in der Asche bleibenden Schwefels die Zahlen für Sauerstoff zu niedrig erscheinen.

Für beide Schächte ergeben sich baher folgende Grenzwerthe:

|          |                                                        |      |     | I    |       |      |     | II   |      |
|----------|--------------------------------------------------------|------|-----|------|-------|------|-----|------|------|
| Ujc      | he                                                     | 1,2  | bis | 8,0  | Proc. | 1,1  | bis | 7,9  | Proc |
| Sd       | mefel, flüchtig .                                      | 0,4  | n   | 2,4  | ,     | 0,6  | ,   | 3,3  | ,    |
| يو       | Rohlenstoff<br>Wasserstoff<br>Stickstoff<br>Sauerstoff | 83,8 | n   | 85,3 | 77    | 80,7 | n   | 85,2 | "    |
| top      | Wafferstoff                                            | 4,7  | "   | 5,2  | n     | 4,9  | "   | 5,2  | 27   |
| <u>(</u> | Stickstoff                                             | 1,3  | n   | 1,9  | 27    | 1,3  | "   | 1,7  | "    |
| š        | Sauerftoff                                             | 8,0  | "   | 10,0 | n .   | 8,2  | "   | 13,1 | n    |

Selbst die Kohlensubstanz besselben Flötzes ist nicht gleich zusammengesett (z. B. Anal. 17 und 18); solche gewaltige Schwankungen, wie sie Stein (S. 503) beobachtete, werden aber wohl selten vorkdmmen.

Es ergibt sich daraus ferner, daß die Kohlen der mit Buchstaben bezeicheneten Flöge verhältnißmäßig sauerstoffreicher sind als die der übrigen. Dabei ist zu beachten, daß das Hangende der Grube größtentheils aus Schieferthon besteht (welcher von Bergleuten als "sehr faul" bezeichnet wird), zum kleineren Theile aus Sandstein. Daß hier eine nachträgliche Orndation stattgesunden hätte, ist nicht anzunehmen, da die Kohle wenig geneigt ist, Sauerstoff aufzunehmen. Die Proden 22 dis 24 sind sämmtlich einer Stelle entnommen (durch einen Pfeil bezeichnet), welche seit dem Jahre 1878 dem Wetterzuge ausgesetzt war, und doch zeigte die Analyse keine nennenswerthe Abweichung in der Zusammensetzung, so daß die Orndation von Wassertoff und Schwesel, sowie auch die Aufnahme von Sauerstoff nur ungemein gering sein kann.

Nachfolgenbe Analhsen westfälischer sogen. Estohlen verglichen mit Nixon's Steam Navigation coal, welche in ber beutschen und englischen Marine als Normalkohle bei Ermittelungen über bie Leistung ber Schiffe und Raschinen verwendet wird, wurden im Laboratorium der Bergakademie zu Berlin ausgeführt 1):

|                                                                             |      | e        | 20    | 3affer= | und ajch | enfrei                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|---------|----------|---------------------------------|
| ,                                                                           | Ajde | Schwefel | C     | н       | 0 + N    | Rots=<br>ausbeute<br>aschenfrei |
| Rigon's Steam Navigation coal                                               | 2,78 | 0,10     | 92,71 | 4,26    | 3,03     | 90,3                            |
| Beche Ringeltaube bei Unnen. Flög II Beche Ringeltaube bei Unnen. Flög III. | 1,56 | 0,18     | 91,14 | 4,87    | 3,99     | 85,0                            |
| Dritte Tiefbausohle                                                         | 1,54 | 0,24     | 90,57 | 4,46    | 4,97     | 88,2                            |
| Flog III. Dritte Tiefbaufohle Rachtigall = Tiefbau bei Bommern.             | 1,45 | 0,29     | 90,28 | 4,27    | 5,44     | 87,5                            |
| Flbg. II                                                                    | 0,82 | 0,65     | 91,75 | 4,78    | 3,46     | 85,4                            |
| der Wittener Mulde                                                          | 4,43 | 0,68     | 89,51 | 4,34    | 6,15     | 85,5                            |
| Beche Bidefeld                                                              | 3,94 | 1,45     | 91,99 | 4,27    | 3,74     | 86,4                            |

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Berg-, Gutten- u. Salinent. 25, 75.

Canneltoble (Parrottoble) brennt an ber Flamme entzündet wie in Licht (candle); wegen ihres hohen Wafferstoffgehaltes gibt sie hohe Gosend beute. Sie hat meist ein festes gleichmäßiges Geftige und muscheligen Buch Sog. Stellarit wirft beim Brennen Funten aus. Eine Abart der Candloble ift die Bogheabtoble<sup>1</sup>), welche besonders bei Torban-hill ki Bathgate (Edinburg) vorkommt, und besonders als Gastoble verwendet with Benny fand in der Bogheadtoble:

| Roblenftoff |  |    |  |  |  |  | 81,16)           |   |
|-------------|--|----|--|--|--|--|------------------|---|
| Wafferftoff |  | ٠. |  |  |  |  | 11,24            |   |
| Stidftoff   |  |    |  |  |  |  | 1,22} afchenfrei | í |
| Sauerftoff  |  |    |  |  |  |  | 5,97             |   |
| Schwefel .  |  |    |  |  |  |  | 0,41             |   |
| Miche       |  |    |  |  |  |  | 21,22            |   |

Bogheabtohle von Resiutta enthält nach Buchner2) 50 Broc. W. C. Zinten2) giebt folgende Analysen von Cannel= und Bogheabtohle:

|                                                         | С     | H           | 0    | N        | s    | Ajde  | Beobaiji |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------|------|----------|------|-------|----------|
| Schottische Bogheadtohle                                | 61,04 | 9,22        |      | 1 -      | 3,25 | 24,23 | Mathel   |
| Cannelfohle von Wigan                                   | 80,07 | 5,53        | 8,10 | 2,12     | 1,50 | 2,70  | Baug     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                   | 84,07 | 5,71        | 7,82 | <b>—</b> | —    | 2,40  | ,        |
| " " Rewcastle                                           | 86,17 | 5,81        | 3,71 | 1,14     | 0,07 | 3,11  | ,        |
| " " Breckenridge .                                      | 68,13 | 6,49        | 2,99 | 2,27     | 2,47 | 12,13 | Beter!   |
| Torbanit von Torban=hill                                | 66,00 | 8,58        | 5,83 | 0,55     | 0,70 | 21,18 | How      |
| (Torban mineral) von Torban:                            |       | !           | :    |          |      |       | !        |
| <b>Q</b> iα                                             | 64,02 | 8,90        | 5,66 | 0,55     | 0,50 | 20,82 | Anderis  |
| (Torban mineral) von Torban=                            |       | ·<br>·<br>: | i    |          |      |       | 1        |
| <b>Şi¤</b>                                              | 80,39 | 11,19       | 7,11 | 1,30     |      | _     | , ,      |
| Bathvillit im Torbanit                                  | 58,89 | 8,56        | 7,23 | _        | _    | 25,52 | Я        |
| 3m Carbon von Bathville in Schottland, Stellarit in der |       |             |      |          |      |       |          |
| Grafschaft Pictou, Canada .                             | 80,96 | 10,15       | 0,68 | 5,58     | _    | 8,21  | ស្លី១២   |
|                                                         | 1 .   |             | !    | !        |      |       | 1        |

Analysen von in beutschen Gaswerken verwendeten Zusatschlen erzum nach Bunte 4):

<sup>1)</sup> Jahresber. b. chem. Technol. 1859, 685; 1860, 574; 1861, 660; 1866, 797; 1879, 1170; 1890, 108. — 2) Filcher's Jahresber. 1881, 986. — 3) Geles 1881, 989; Bergs und Hittenn. Itg. 1881, 230, 242; 1882, 237; vgl. Oches Jeitfchr. f. Bergs und Hittenf. 1888, 183. — 4) Filcher's Jahresber. 1890, 106.

| Genfulligt und Gaswert, weiches die Roble verwendel genfullige Brothenfilm und Gaswert, weiches die Roble verwendel genfullige Brothenfilm und Gaswert, weiches die Roble verwendel genfullige Brothenfilm genfullige Brothenfilm Gamel (Ranifsruhe).         56.00         56.00         1.28         \$\frac{1.00}{2.5}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                 |                      | Ş                             | łoh   | len                                    | Hen   | ie.                       |                               |                               |                          |                        |                               |                                   |                                      |                                 | 52                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Golfte vermeendet         Ioo         Chile.         Ioo         Chile.         Ioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tohle                                 | aloR                                            |                      | 58,39                         | 40,90 | 40,68                                  | 29,64 |                           | 54,15                         | 51,96                         | 46,77                    | 44,40                  | 43,84                         | 43,04                             | 43,30                                | 34,19                           | 17,63                              |
| Rohle verwendet           flen         the field                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | toble                                 | eloR                                            |                      | 09'09                         | 52,13 | 51,99                                  | 31,68 |                           | 60,22                         | 61,20                         | 46,46                    | 46,79                  | 43,72                         | 45,37                             | 44,00                                | 40,71                           | 30,58                              |
| Rohle verwendet           flen         the field                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ithalten                              | Wafferftoff                                     |                      | 6,02                          | 7,36  | 7,46                                   | 7,80  |                           | 6,68                          | 6,62                          | 6,92                     | 7,29                   | 6,62                          | 6,82                              | 7,04                                 | 8,52                            | 10,04                              |
| Rohle verwendet           flen         the colspan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tohle er                              | RohlenftoR                                      |                      | 85,41                         | 79,38 | 79,24                                  | 19'11 |                           | 84,55                         | 83,37                         | 80,84                    | 82,82                  | 81,67                         | 82,03                             | 81,87                                | 10'18                           | 83,17                              |
| 100 Tiple   Robfoote enthalt   Robfoote enthalt   Robfoote enthalt   Robfoote   Robfoo |                                       | Afde                                            |                      | 5,30                          | 21,24 | 21,15                                  | 7,48  |                           | 13,41                         | 19,23                         | 3,33                     | 5,72                   | 3,45                          | 5,29                              | 3,60                                 | 11,22                           | 15,77                              |
| Kohle verwendet         Robiten           hlen         Robiten           hlen         80,88         5,70           hen)         59,96         5,56           hen)         60,07         5,66           hen)         63,50         6,38           Rohlen         78,09         5,73           Rohlen         74,54         6,38           74,54         6,38           76,61         6,75           76,61         6,75           76,88         6,35           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,86         7,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lfen                                  | Waffer<br>bei 1100                              |                      | 0                             | 3,33  | 3,04                                   | 10,75 |                           | 0,15                          | 0                             | 4,46                     | 1,77                   | 4,83                          | 1,60                              | 3,09                                 | 2,54                            | 0,29                               |
| Kohle verwendet         Robiten           hlen         Robiten           hlen         80,88         5,70           hen)         59,96         5,56           hen)         60,07         5,66           hen)         63,50         6,38           Rohlen         78,09         5,73           Rohlen         74,54         6,38           74,54         6,38           76,61         6,75           76,61         6,75           76,88         6,35           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,86         7,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | le entha                              | Holfbit3                                        |                      | 1,27                          | 1,00  | 1,16                                   | 0,41  |                           | 1,29                          | 1,01                          | 1,43                     | 1,24                   | 1,26                          | 1,82                              | 1,22                                 | 1,14                            | 0,81                               |
| Kohle verwendet         Robiten           hlen         Robiten           hlen         80,88         5,70           hen)         59,96         5,56           hen)         60,07         5,66           hen)         63,50         6,38           Rohlen         78,09         5,73           Rohlen         74,54         6,38           74,54         6,38           76,61         6,75           76,61         6,75           76,88         6,35           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,96         7,36           80,86         7,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Robtos                                | Echmefel                                        |                      | 1,23                          | 1,08  | 1,16                                   | 3,12  |                           | 0,67                          | 3,27                          | 99′0                     | 99'0                   | 1,61                          | 2,02                              | 1,76                                 | 0,58                            | 0,54                               |
| Gohle verwendet         Rodienfiel           hlen         80,88         55,70           copilent         59,96         55,60           den)          59,96         55,60           den)          60,07         56,60           den)          60,07         56,60           den jern          67,35         55,50           cohlen          74,54         66,50           confilen          76,61         66,60           confilen          76,88         66,60           confilen          76,88         66,60           confilen          76,88         67,80           confilen          76,88         67,80           confilen          76,88         67,80           confilen          76,88         67,80           confilen          69,86         77,80           confilen          69,80         77,80           confilen          60,80         60,80           confilen          60,80         60,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o The.                                | Hoffrend                                        |                      | 5,62                          | 7,93  | 1,76                                   | 8,41  |                           | 2,66                          | 3,79                          | 9,20                     | 7,25                   | 7,87                          | 6,54                              | 7,37                                 | 7,31                            | 4,85                               |
| Rohle verwendet blen nchen)  inchen)  carlstuhe)  Rohlen  Rohlen  reti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                    | Wafferftoff                                     |                      |                               | 5,56  | 2,66                                   | 6,38  |                           |                               | 5,35                          | 6,38                     | 6,75                   | 6,07                          | 6,35                              | 6,57                                 | 7,35                            | 8,43                               |
| Deutsche Zusche bie Kohle verwendet Detlunst und Gaswert, welches die Kohle verwendet Polidation Cannel (Karlsruhe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Rohlenftoff                                     |                      | 80'88                         | 59,96 | 60,07                                  | 63,50 |                           | 73,09                         | 67,35                         | 74,54                    | 76,61                  | 74,91                         | 76,38                             | 76,39                                | 98'69                           | 69,81                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ettunji uno Gaswett, welges die kopie verwendel | Deutide Bufaß:Roblen | solidation Cannel (Karlgruhe) |       | gmijche Platteltoble, Stücke (München) |       | Ausländische Bufag-Roblen | ne Boghead Cannel (Darmftabt) | ne Boghead Cannel (Rarlsrube) | bride Cannel (Rarlgruhe) | dberie Cannel (Altona) | i of Hopetown Cannel (Altona) | il of Hopetown Cannel (Darmstadt) | ottische Woodville Boghead (Gaswerk) | ottifche Star Boghead (Gaswert) | ftralische Shale Boghead (Gasmert) |

Canneltoble aus bem Oftrau-Karminer Beden hatte nach M. Gröger') folgende Zusammensetzung:

| Roblenftoff .  |   |   |    |     |    |  |  |  |  |  | 76,66 |
|----------------|---|---|----|-----|----|--|--|--|--|--|-------|
| Bafferftoff .  |   |   |    |     |    |  |  |  |  |  | 5,14  |
| Sauerftoff     |   |   |    |     |    |  |  |  |  |  |       |
| Stidftoff      |   |   |    |     |    |  |  |  |  |  | 1,72  |
| Berbrennlicher | t | 6 | ďχ | wef | el |  |  |  |  |  | 0,78  |
| Baffer         |   |   |    |     |    |  |  |  |  |  |       |
| Жіфе           |   |   |    |     |    |  |  |  |  |  | 4.21  |

Ueberblicken wir diese zahlreichen Analysen, so ergibt sich eine gang aukerorbentliche Mannigfaltigfeit in ber procentischen Zusammensebung ber Roblen. felbst ber organischen Substanz, also ohne Rücksicht auf Waster. Afche und Schwefel 2). Weber amifchen Brauntohlen (S. 500) und Steinfohlen (S. 506), noch zwischen diesen und Anthracit (S. 517) gibt es eine scharfe Grenze. Biele Analytiter berechnen ben Sauerstoff als mit Bafferstoff gebunden und bezeichnen den übrig bleibenden Wafferftoff ale "bisponibeln" (val. S. 395). So meinten Fled und Bartig (a. a. D. S. 231), daß bas Berhältnif bes bisponibeln und nicht bisponibeln Bafferstoffs zum Rohlenftoff ber wichtigfte Dafftab zur Charafteriftit ber Rohlen fei, bag g. B. die Gigenfchaft ber Rohlen zu baden und dichte, feste Rots zu liefern, hauptfächlich von der Menge bes bisponibeln Wafferstoffes abhängig sei und nur schwierig eintrete, sobald auf 1000 Thle. Rohlenftoff weniger als 40 Thle. disponibeln Bafferftoff tomme. Die Menge ber aus ben Steintohlen zu erzielenden Gafe foll unter gleichen Berhältnissen dem nicht disponibeln Basserstoff proportional machien Sie unterscheiben :

Diese Eintheilung trifft aber nicht zu. Auch die von Regnault3) worgeschlagene Eintheilung der Kohlen nach dem Sauerstoffgehalte ift nicht zw. treffend:

| I.   | Anthracit                               | (2,62  O + N)     |
|------|-----------------------------------------|-------------------|
| II.  | Fette, harte Rohle                      | $(4,47 \ 0 + N)$  |
| III. | Fette Schmiedekohle                     | (5.74  O + N)     |
|      | Fette Roble mit langer Flamme, Bastoble |                   |
| v.   | Trodene Roble mit langer Flamme         | $(16.39 \ 0 + N)$ |

Besser ist die Eintheilung nach ber Roksausbeute (S. 112), welche aber, wie die Tabellen S. 506 und 507 zeigen, nicht unmittelbar mit den Analyse in Beziehung gebracht werden können. Besser liebersicht über die Zusammen

<sup>1)</sup> Fischer's Jahresber. 1893, 8. — 2) Obgleich letterer zum großen Thei reganisch gebunden ift. Bgl. Nachtrage. — 3) Fischer's Jahresber. 1899, 30.

setzung der Kohlen gewährt ferner die Umrechnung auf Atome, wie S. 520 ausgeführt wurde.

Um die näheren Bestandtheile der Rohlen zu erforschen, wurden diese mit Lösungsmitteln und verschiedenen Reagentien behandelt.

Durch Behandeln ber Kohlen mit Aether, Chloroform, Benzol und Schwefeltohlenstoff haben verschiebene Chemiter geringe Mengen löslicher Stoffe erhalten. W. Smith 1) behandelte brei japanesische Kohlen folgender Zussammensetzung:

|                  |      | A     | В     | Miike Kohle |
|------------------|------|-------|-------|-------------|
| Rohlenstoff      | <br> | 69,66 | 73,98 | 74,22       |
| Wafferstoff      | <br> | 5,35  | 4,20  | 5,84        |
| Sauerftoff       | <br> | 12,92 | 12,66 | 5,61        |
| Stidftoff        | <br> | 1,12  | 1,53  | 1,11        |
| Schwefel         | <br> | 0,72  | 0,80  | 3,15        |
| Waffer           | <br> | 3,13  | 2,27  | 0,62        |
| Aljoe            | <br> | 7,10  | 4,56  | 9,45        |
| Rohlenausbeute . | <br> | 59    | 58    | 60,5        |

### mit Bengol, es löften fich von:

| <b>A</b> . | • | • | • | • |  |  |  |  |  | • | 0,57 | Proc. |
|------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|------|-------|
| В          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   | 1,18 | 27    |
| Miite      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   | 9,50 |       |

Die in letterer Rohle enthaltenen öligen Stoffe erinnern an Erböl. Smith glaubt, daß die bituminösen Stoffe aus den Delen und Fetten der Pflanzen, aus denen die Kohlen entstanden sind, gebildet wurden, und daß sie daher weit reichlicher vorkommen in Kohlen von verhältnißmäßig jüngerem Ursprung.

B. Siepmann?) erhielt beim Behandeln westfälischer Gastohle mit Chloroform 1,25 Broc. einer bei 80° schmelzenden Masse folgender Zusammensfetzung:

| Rohlenftoff |  |  |  |  |  |  |  | 83,46 | Proc. |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| Wafferftoff |  |  |  |  |  |  |  | 7,93  | "     |
| Sauerftoff  |  |  |  |  |  |  |  | 4,27  | 77    |
| Stidftoff.  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Schwefel .  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |

E. Guignet 3) behandelte die Kohlenproben mit Phenol. Die in ein gröbliches Pulver gebrachte Steinkohle wird bei 110° völlig getrocknet und dann in ein unfühlbares Pulver verwandelt. Hierauf erhitzt man sie mit völlig wasserfreiem Phenol auf 100°. Die Flüssigkeit farbt sich stark braun; man

<sup>1)</sup> Journ. Soc. Chem. Ind. 1891, 975; 1892, 591. — 2) Mud a. a. O. S. 71. — 3) Compt. rend. 88, 590.

### Mohlendemic.

min im boppeltes, getrodnetes Bapierfilm. Bint er braunen Daffe ab: um fie vollfiande #1 Beier ibiegen und die Flüffigten volltommen rinner Maffe mit Alfohol auf einem fiemer ... wertrat. Der in Benol löftliche Theil id man ber Steinfoble: boch wurde biefe Gu in bei Generifferna bie Materiale aufe Anfe immer frim maffins sauce commit ... .. gebes Berbart erreicht. Genandelt mit er Burgerfrang, fo gener fich bas Gement find ber Defilmim a den l'appetent numbe farmer unt bie fie and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s and in Barrer , freier Dauferer und Trint Die Groffe laffen fict gemt gricheiten, wem t 2000 in in inner mit Bern im and meben fich bas Gifenornt, be Emmeklieme und Les Bariumorypitrat in Liberg Leite Derch 30 Zenvefelfaure murbe bie Ormitatione in finftal ..... Die mit Salpeterfaure bedendem und rellfommt Brobucte, weine mitrirte Producte, weine mehr ober ! er remainiefe find, fich in ben gemiten bem Raffigfeite g ben Trodnen bei ber Erhipung wir Ermifelung ! Det beiter fonnte ein gewiffer Der ben ben Duminis and gren Alfalien gelöft werben, melde fid beid in Bed rgienrudftande braun farbten. Enignet gen se fit ! Serntoble immer einige bargige und madernige Suft ..... bem verandert find, fchwer durch Coinngemit ange ... et ber Behandlung mit Salpeterfaure Ormeiteinfame Der bermandten Berbindungen gu fuchen, murte it and logie mit Matronlauge von 400 B. gemengt, jur Erodie in einem gugeifernen Befäge erhitt und ane einer eine Millirt. Man erhielt eine gelbliche durchicheinende fu an Ammoniat und Anilin, aber fein Reforcin fanden ... Le Teftillation löfte fich jum großen Theile in Baffer unteleraun und schied nach bem Gattigen mit einer 3 ... ...ier braunen Gubstang ab, welche bem unter ben Ru Breinfohle, welcher burch bas Ratron bei boberer In und: benn wenn man biefelbe in ber Ralte mit com ..... Schwefelfaure behandelt, fo farbt fich die fluffe Jujag von Baffer und nach bem Sättigen ber Sim Jurch fe' bung von Natronlange. Das Gener welches Fremy (val. S. 527) P S am maine

Interscheibung ber Swinfahlen, Anthencie und Lignie vorgeichlager bar, greife unch die Swinfahle an: allein et giln nierte Broduce, wedde mit Hannisörpern gemilde find und fah idenwiger wennen lossen als die Broduce der Einwirkung der Salvenerstiner für fah. — Enigner? dan inmit græige, daß beim Behandeln von Swinfahle mit Salvenerstiner fah vertalistene, in Wasser lösliche Swise, wie Lauftünze, Existencesverin v. i. v. diber and daß nach unsperinofibaltige, ministe, explosive Konduce und dumuskarige Körper, welche sheilmeise in Alfalien mit branner Farche löslich fund, dunger deiben.

Uebergiese man mach K. A Friéwelll<sup>2</sup>) sein pennheuse, isimministe Roble mit ihrem bapuschen Gemich 4.9 mac. Subversiburs, is inden sine die lige Reaction statt, und es mirb., je nach der Art der angemanden Antile. die zauge Menge oder der größe Dieil derselben in eine in verdimmen Subnissung löstliche Subsimp vernanntelt, weiche danch Subsimme mieden geställt, nach dem Trochen als glüngendichtwarze Masse von unrüheligem Sund erstdein. Die selbe ist in beisen Wasser eines lieblich und icheider ich daruns dein Schalen in tiesbeaumen Floden und: dei 1660 mird die Masse ichnauz.

Nach Biekner?) wird Brunchiste durch ein Gemüch wur Kulium-Kromat und Schweiskimm leicht zerstätz, Steinlichte nur theilmeire, Ambrach wenig aber gar nicht.

Bartali um Kapaiogli") haben gesunden, das alle natikulien oder Kustlich bergesellten Kusten, deren Wasserschischen mindeltent I Ren. de kaigt, darch die passend geleiter Simmitung von Raminudunundilarin vollständig gerftört werden. Rechen einer neichtichen Menge einer nuch nicht genügend besinisten samen Subikanz entsieht dabei in der Regel Kublentiume, Opastimer und Mekistsiänze, der Lignisen ausgerbem eines Stilvenbarn, der Sweinfalden Ein sehr reigendes gassiänniges Fardun. Entimediende Umerindungen murden Ferner von Frema 3. Mariilla 63 und Beruhelbar) unsweitigen.

Rad Girand') gibt Steintalle beim Roden mit Schneiekliner & Musc. Pyromelithjämre.

Rad Aremere") geben Swindolpen bei der trockenen Desidlumm Amme miat, Brandolpen Swigisone. Rach Zinken (n. n. D. S. 1) kum und der amgelehrte Fall vorkammen.

B. F. Neinich 211) emwiecht Anden min Kulitunge. Kant imprem Rochen gröbich genatmenter Sveinrichte mit ünder Kulitunge erhilt man nach Berdünung mit Bosser und lingerem Sochen einen Ausersäulug, werder alle Die unlöblichen Bestandscheite der Szeinsichte enthält und vorzägliches Manerial zur: miltosischen Umserinchung seiert. Die überüchende von dunkeltraume Stiffigseit sitreit, ergibt und dem Felter war ische wenig übleitunge Sudrünung.

welche sich unter bem Mitrostope aus winzig kleinen, undurchsichtigen, jedoch verschieden gestaltigen Theilchen ausammengesett zeigt; barunter befinden fich einzelne ber Rörverchen von bestimmter organischer Form, welche ben unlöslichen Rücktand ber Sauptsache nach ausmachen. Unter bem Mikroftope erweift fich bie alkalische filtrirte Auflösung ale völlig gleichartig, von einer grau bramrothen Farbung. Aus diefer alkalischen Auflösung erhalt man die aufgelofte amorphe Substanz ber Steintohle durch Ueberfättigen mit Salzfäure ober Salpeterfaure, Digeriren und Stehenlassen. Rach 24 Stunden bat fich bie amorphe Substan, abgefest, mahrend die überstehende Fluffigfeit nur fomed gelblich gefärbt ist. Nach Absiltrirung der Klüssigkeit und mehrmaligem Ans waschen erhält man diesen Bestandtheil ber Steinkohle im reinen Ruftande als eine voluminoje, gallertartige Daffe, auf bem Finger zerrieben von lebhoft graubraunrother Farbung. Beim Austrodnen fcmindet diefe Gubftang um mehr als das zehnfache ihres Bolumens im feuchten Buftande. ausgetrodnete Substang mit Baffer befeuchtet, fo quillt fie auf und wird brei Weber concentrirte Salzfäure, Salpeterfäure und Schmefelfäure, mo concentrirte Fluffaure zeigen die geringfte Ginwirtung auf biefe Subftant Mit concentrirter Salpeterfaure erwarmt, wird die Substang, unter Entwick lung von Salvetrigfäure, allmälig gerfett. Die meiften Steintoblen geben nur geringe Mengen biefes Stoffes; verschiebene ruffifche Roblen enthalter 5 bis 15 Broc. beffelben. Rach Reinsch ift baber die Steintoble aus zwei verschiedenen, durch ihr abweichendes Berhalten gegen altalische Löfungen ver fchiebene Stoffe gufammengefest.

Schinnerer und Morawsth 1) schmolzen Kohlenproben mit Kalim ober Natriumhydrat; die Schmelze von Lignit gab an Aether Brenzcatechin ab die von Steinkohle nicht. Lignit, welcher vorher mit Aether ausgezogen war, gab aber kein Brenzcatechin.

B. Reinsch machte ferner die Beobachtung, daß die Steinkohle zum großen Theil aus durchscheinenden Kügelchen von 0,13 bis 0,24 mm Durch messer besteht, welche unter Mithülse des Polarisationsapparates ein schwarze Kreuz, wie der Kalkspath zeigen; außerdem besteht die Kohle aus einem dunklen, undurchsichtigen Fasergebilde von verschiedener Form und seltenen zellenährlichen Bildungen. In welcher Menge jene Kügelchen in der Steinkohle ent halten sind, geht daraus hervor, daß ein Dünnschliff von 4 qm Größe Hundert von solchen Kügelchen zeigt und sast ganz daraus zu bestehen schwind. Heinschlich weinschlichen Kügelchen zeigt und fast ganz daraus zu bestehen schwind. Keinschlich werden Kügelchen zeigt und fast ganz daraus zu bestehen schwind. D. Reinschlich werden bei bieden geien mehr oder weniger veränderten Ehenopodin. — A. Betholb (s. o.) ist nicht damit einverstanden.

W. Luzi3) erinnert daran, daß es schwarze Kohlenstoffverbindungen gikt Wenn Graphit mit chlorsaurem Kali und concentrirtester Salpetersäure an haltend und wiederholt oxydirt wird, so verwandelt er sich schließlich in gelk dünntafelförmige Kryställchen von rhombischem Habitus, die sogenannte Graphibsäure oder das Graphitoxyd,  $C_{24}H_{9}O_{13}$  ( $C_{28}H_{10}O_{15}$  nach Berthelot). Bein

<sup>1)</sup> Ber. b. beutsch. chem. Ges. 4, 185. — 2) Journ. praft. Chem. 22, 188. — "rgs u. 3tg. 1893, 96.

Erhipen auf 2500 zerfest fich daffelbe mit explosionsartiger Beftigkeit und es hinterbleibt eine Berbindung von der Zusammensetzung: C44 H6O6. Diefes Bprographitornd des natürlichen Graphites ist an fich von tieffter Schwärze und ganglicher Undurchsichtigkeit, er hat vollkommen bas Aussehen von gewöhnlichem amorphen, elementaren Roblenftoff, obgleich er boch eine Sauerstoff und Bafferstoff enthaltende bestimmte Roblenstoffverbindung ift. Der aus Bugeisen auskrystallisirende Graphit gibt bei der Behandlung mit dem genannten Orphationsgemische gelbe ober gelbgrunliche Kryftallchen von der Bufammenfegung C28 H8 O12, welche beim Erhiten mit großer Beftigfeit gerfett werben. Dabei hinterbleibt ein Körper von der Zusammensetzung: C46 H5 O5; diese Berbindung, das Byrographitoryd des Gugeisengraphites, ift ebenfalls voll= tommen ichmarz und undurchsichtig wie Roblenstoff. Der Graphitit gibt ein Bprographititornd, welches zwar fonst andere andere Gigenschaften als die Bprographitoryde hat, aber boch ebenfalls schwarz und undurchsichtig ift. Luzi meint, da schwarze, undurchsichtige, organische Berbindungen existiren, so muffe man, um fich ein Bild von der Busammenfetung der Steinkohlen und auch Anthracite zu machen, in erster Linie biefe Berbindungen beruchsichtigen. fei vielleicht nicht ausgeschloffen, daß unter Umftanden der Berkohlungsproces in der Natur fo verlaufen konne, daß die entstehende Rohle nicht ein Gemenge periciebener organischer Berbindungen, fondern nur eine einzelne ichmarze Roblenftoffverbindung barftelle.

Trot aller dieser Arbeiten wissen wir von der Constitution der Rohlen also noch fast nichts 1). Bielleicht haben derartige, aber sustematisch durchgeführte Untersuchungen in Berbindung mit Brennwerthbestimmungen mehr Erfolg.

## Brennwerth der Rohlen.

Die Frage nach dem Brennwerth der Kohlen hat sich seit Riederschrift der Uebersichten S. 129 und 403 weiter geklärt 2).

Scheurer=Restner3) führte weitere Bersuche mit bem S. 153 und 398 beschriebenen Calorimeter, jest aber mit reinem Sauerstoff aus. Bier Proben aus bem Beden von Norb (I. bis IV.) und Charleroi (V. bis X.) ergaben (Brennwerth bezw. auf Wasserdampf als Berbrennungsproduct und aschenfrei):

<sup>1)</sup> Krämer hält die Kohlen für Anhydride hochcondensirter Glycole und Glycolsauren und beren Ory- und Amidoabtömmlinge; leider sehlen hierfür noch die genügenden analytischen thermochemischen Grundlagen; vgl. Fischer's Jahresber. 1887, 113; 1890, 630. — 2) Die Münchener Bersuche und Bunte's Angrisse wurden richtig gestellt in Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, 114, 141; 1892, 490; vgl. das. 1889, 70; serner Zeitschr. d. deutsch. Ing. 1884, 400. — Wie mangelhaft der Münchener Bersuchstessel war, geht auch daraus hervor, daß troß sorgsältiger Wartung (in dem mitgetheilten Bersuche) der Wärmeverlust durch hervölicksände 4,1 Proc., durch unvöllständig verbrannte Gase 8, durch heiße Gase 21,1, zusammen 33,2 Proc. detrug, während dieser Bersust dem hannoverschen Betriebsdampfessel (Fischer's Jahresber. 1885, 1298) sich nur auf 11,8 Proc. stellte. — 3) Compt. rend. 106, 1092 und 1230; Fischer's Jahresber. 1888, 15.

| 530                             | ) |
|---------------------------------|---|
| Angin.                          | ; |
| noa                             |   |
| Roble                           | , |
| III. Magere Roble von Angin. 92 | • |
| Ë                               | , |
| Grube Lambrecht.                | - |
| Grube                           | • |
| Anzin.                          |   |
| noa                             |   |
| Roble                           | , |
| II. Magere Rohle von Anzin.     |   |
| II.                             |   |

0 Grube Saint Louis. IV. Magere Roble von Aniche. V. Magere Roble von Bakeap I. VI. Magere Roble von Sattens I. 85,74 VII. Ungewofchene Roble von Gilly:les. Charleroi und Biviers. VIII. Mittelfefte Roble von Monceau-Bonfaine: Mattines. Grube Monceau. 82,79 2,11 0,57

7,97 1,45 4,10 0,73 93,71

84,90

83,28

90,46

3,75

3,01

4,6

8,1

0′9

89,4

84,0

57,7

84,5

Gefammttohlenftoff Flüchtiger Roblenftoff

3,7 0,7

C, 4

86,71

84,13

84,42 7,66 92,08 **†**0′9 **78'0** 1,04

82,2

7,2 7,3

Gester Roblenftoff . . . . . .

IV. 84,8

III.

Ξ

N. Magere Roble von Cart:les:Mouling II.

Magere Roble von Bascoup II.

Grube Lebret.

I. Bette Roble von Angin.

R

68,0 11,85 17,29

3,76 0,65 5,13 13,29

6,31 9,84

|      |      | _     |        |
|------|------|-------|--------|
| 69'0 | 9,83 | 17,31 | Aluft. |

Bufb.

Bulo.

Bulb.

15,87

15,58

15,25 Bulb.

17,78 Pulo.

13,79

22,8

11,3

Bulb.

. . . . . . . . . . . .

Flüchtige Stoffe . . . . . . .

Stidftoff . . . Bafferftoff . .

Sauerftoff

11,6

6′0

5,71

28,6 15,4 8435

26,6

23,2

41,3

43,5

8522

8460

8664

9257

Brennwerth, gefunden . . . . . . . Brennwerth aus ben Elementen be-

Sauerftoff und Stidftoff

8460

28,2 887 887 43,6 8553

18,9 866

> 38,5 12,2

26,3

10,2 20,8 69,0

43,8 29,3 26,9

31,9 18,5 49,6

. . . . . .

Roblenfloff Bafferftoff

Bufammenfegung bes fluichtigen Theils.

8437

8708 3002

7844

7849 7459 7908

8406

8376 8159 8512

361 7441

8625 8518 8799

8048

7641

Dulong Cornut

Brennwerth nach

rechnet

7916

. . . . . 8276

2

2

3259

8549 8221

8665 8960

| 74 | 1161 | ıų | CI | u | U |
|----|------|----|----|---|---|
| 2  | 8    |    |    |   |   |

| þ | lender   | ni |
|---|----------|----|
| 5 | <b>:</b> |    |

| Ыe | ndemi |
|----|-------|
|    |       |

| 61 | en | фе | m | i |
|----|----|----|---|---|
| ,  |    | ,  |   |   |

| hlen | iğei | mi |
|------|------|----|
|      |      |    |

| hlen | фе | m   | i |
|------|----|-----|---|
| 7    |    | ••• | • |

| hlen <b>chem</b> ic |
|---------------------|
|---------------------|

| hlen | iğe | mie |
|------|-----|-----|
|      | •   |     |

| Ì |
|---|
|   |
|   |

| len | Ďе | m | i |
|-----|----|---|---|

| len | Ăι | mi |
|-----|----|----|
| исп | w  | ши |

| • | 4 |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |

Berbrennungswärme nach Cornut 8963

|          |                          |       |                          |                 |               | Ro              | hle   | n <b>á</b> jer  | nie. |              |                  |                  |                               |                                    |                                                      | 58                                   |
|----------|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|-----------------|------|--------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Γ        | 86,48                    | 1,07  | 87,55                    | 3,77            | 09′0          | 8,08            | 13,52 | Pulv.           |      |              | 8′2              | 28,0             | 64,2                          | 8340                               | 8167                                                 | 7876                                 |
| K        | 69,39                    | 15,56 | 84,95                    | 6,35            | 06'0          | 2,80            | 30,61 | Aufgeb.         |      |              | 6'09             | 20,5             | 28,6                          | 8360                               | 8704                                                 | 8423                                 |
| Ι        | 86,63                    | 4,02  | 90,65                    | 3,76            | 09'0          | 4,90            | 13,37 | Pulv.           |      |              | 90,0             | 28,0             | 42,0                          | 8438                               | 8414                                                 | 8237                                 |
| Ħ        | 72,25                    | 14,30 | 86,55                    | 3,83            | 0,91          | 8,71            | 27,75 | Aufgeb.         |      |              | 51,7             | 13,7             | 34,6                          | 8446                               | 8103                                                 | 7784                                 |
| Ð        | 75,74                    | 6,01  | 81,75                    | 5,41            | 0,79          | 12,05           | 24,26 | Aufgeb.         |      | :<br>-       | 24,7             | 22,3             | 53,0                          | 8562                               | 8174                                                 | 7754                                 |
| ᄄ        | 78,29                    | 3,98  | 82,27                    | 4,89            | 0,89          | 11,86           | 21,71 | Aufgeb.         | į    | gen Sto      | 18,4             | 23,0             | 9'89                          | 8634                               |                                                      | 7662                                 |
| 闰        | 87,34                    | 3,84  | 91,18                    | 3,96            | 0,41          | 4,45            | 12,66 | Pulv.           | •    | : flüchtigen | 30,5             | 31,6             | 87,9                          | 8642                               | 8508                                                 | 8337                                 |
| Q        | 76,27                    | 9,93  | 86,20                    | 3,93            | 0,93          | 8,94            | 23,73 | Aufgeb.         |      | gung der     | 42,1             | 16,5             | 41,4                          | 8647                               | 8104                                                 | 7785                                 |
| ဝ        | 78,60                    | 13,11 | 91,75                    | 3,13            | 16'0          | 4,21            | 21,40 | Aufgeb.         |      | Bufammen et  | 61,5             | 14,7             | 23,8                          | 8726                               | 8320                                                 | 8170                                 |
| В        | 22'62                    | 3,21  | 82,96                    | 3,42            | 0,64          | 12,98           | 20,25 | Stude           | •    | 3u a         | 67,5             | 15,7             | 16,8                          | 8790                               | 7794                                                 | 7234                                 |
| <b>A</b> | Befter Roblenftoff 76,32 | :     | Gefammttohlenftoff 90,89 | Wassertoff 4,07 | Stidfloff0,94 | Sauerftoff 4,10 |       | Rots Aufgeblaht |      |              | Roblenftoff 61,7 | Wafferstoff 17,3 | Sauerftoff und Stidftoff 21,0 | Berbrennungswärme, gefunden . 8814 | * Berbrennungswärme aus den Ele:<br>menten berechnet | Berbrennungswärme nach Dus long 8274 |

Bei Untersuchung von brei Sorten frangöfischen (I. bis III.) und i mischen Brauntohlen (IV. bis VI.) fand Scheurer-Reftner1) ?

|        |                                                |             | Reintoh                                                                                                        |                                                                                                                                              | Brenn    |
|--------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Baffer | Mide                                           | Rohlenftoff | Baffer floff                                                                                                   | Sauerfloff                                                                                                                                   | Вејипреп |
| 8,27   | 15,96                                          | 72,98       | 4,04                                                                                                           | 22,98                                                                                                                                        | 6483     |
| 1,00   | 20,70                                          | 70,57       | 5,44                                                                                                           | 23,99                                                                                                                                        | 7363     |
| 7,82   | 6,70                                           | 60,31       | 4,85                                                                                                           | 28,84                                                                                                                                        | 6991     |
| 2,39   | 3,56                                           | 76,58       | 8,27                                                                                                           | 15,15                                                                                                                                        | 7924     |
| 10,41  | 3,80                                           | 66,51       | 4,72                                                                                                           |                                                                                                                                              | 6358     |
| 10,60  | 4,01                                           | 67,60       | 4,55                                                                                                           | 27,85                                                                                                                                        | 6311     |
| Fig.   | 308.                                           | 9           | Fig                                                                                                            | . 309.                                                                                                                                       | Fig.     |
|        | ΩÞ                                             |             | 7                                                                                                              | P                                                                                                                                            | TWO.     |
|        |                                                |             |                                                                                                                | المتعددة المتعددة                                                                                                                            |          |
|        | Н                                              |             | Ti                                                                                                             | g. 310.                                                                                                                                      | Fig.     |
|        | В                                              |             |                                                                                                                |                                                                                                                                              | M        |
| V R    |                                                |             |                                                                                                                |                                                                                                                                              | P        |
|        |                                                |             |                                                                                                                |                                                                                                                                              |          |
|        |                                                |             |                                                                                                                |                                                                                                                                              |          |
|        | 8,27<br>1,00<br>7,82<br>2,39<br>10,41<br>10,60 | 8,27        | 8,27 15,96 72,98 1,00 20,70 70,57 7,82 6,70 60,31 2,39 3,56 76,58 10,41 3,80 66,51 10,60 4,01 67,60  Gig. 308. | 8,27 15,96 72,98 4,04 1,00 20,70 70,57 5,44 7,82 6,70 60,31 4,85 2,39 3,56 76,58 8,27 10,41 3,80 66,51 4,72 10,60 4,01 67,60 4,55  Fig. 308. | 8,27     |

Scheurer-Kestner und Meunier Dollfus!) haben jetzt auch worthbestimmungen mit der Berthelot'schen Bombe ausgesührt. Sie koten eine Stahlbombe B (Fig. 308 bis 312), welche im Inneren Schutz gegen saure Verbrennungsgase mit Platinblech p überzogen ist. sorgfältig gewogene Veranstoff, dessen Verbrennungswärme man besm will, wird im Inneren der Bombe mittelst eines mehrsach durchlochten Gleches P ausgehängt; darüber besindet sich eine Eisenspirale S von besme Gewicht, die durch einen elektrischen Strom zum Verbrennen gebracht kann, wobei sie den zu untersuchenden Veranstoff entzündet. Das mit Vie E umgebene Wessingessäß V enthält 2 Liter Wasser. Die Verschlußsmit Sicherungsspinte M hält den Deckel G, dessen Schraubenventil Mundstück D sür Sauerstoffeinlaß trägt. Durch die Elsenbeinhülse K Platindraht L. Das Wasser des äußeren Gesäßes wird durch Rührer Vewegung erhalten. Steht der Sauerstoff unter 25 At. Druck, so soll körennung vollständig sein.

Infen vie ersten mit Hulfe der Bombe gemachten Bestimmungen zu iffen geführt hatten, die um einige Procent geringer waren als die nach inferen Berfahren gewonnenen, wurde der ältere Apparat von Favre ilbermann wieder vorgenommen und mit ihm unter Anwendung der erthelot empfohlenen Borsichtsmaßregeln Bergleichsversuche angestellt. zeigte sich in der That, daß der Apparat von Favre und Silbers früher höhere Zahlen ergeben hatte als jest.

Eine Ronchamp-Roble hatte nach Walther Mennier folgende chemische mensetzung:

| :<br>-Bestandtheile | der Rohkohle<br>in Proc. | der reinen Rohle nach Abzug<br>der Afche in Proc. |  |  |  |  |  |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ¶toff               | . 76,80                  | { füichtig 77,86 } 88,08                          |  |  |  |  |  |
| :#koff              | 4,42                     | 5,07                                              |  |  |  |  |  |
| jel                 | 1,05                     | 1,20                                              |  |  |  |  |  |
| off und Stidftoff   | 4,93                     | 5,65                                              |  |  |  |  |  |
|                     | 12,80                    | _                                                 |  |  |  |  |  |
|                     | 100,00                   | 100,00                                            |  |  |  |  |  |

Die Rohle lieferte nachstehendes Ergebniß der calorimetrischen Unterza mittelft der Berthelot'ichen Bombe:

| Gewicht ber | verwendeten Rohle       | $0,943\mathrm{g}$ |
|-------------|-------------------------|-------------------|
| Temperatur  | ju Anfang bes Berfuches | $11,735^{\circ}$  |
|             | nach 1 Min              | 14,0000           |
| -           | . 2                     | $14.600^{\circ}$  |

<sup>3</sup> Bull. de Mulh. 1891, 577.

| Temperatur  | nach       | 3 9 | Rin. | ٠. |  |   |  |  |   |   | 14,6500 |
|-------------|------------|-----|------|----|--|---|--|--|---|---|---------|
|             | n          | 4   | 77   |    |  |   |  |  |   |   | 14,640  |
|             | , <u>"</u> | 5   | 79   |    |  |   |  |  |   |   | 14,6300 |
| 77          | ,          | 6   | ,    |    |  |   |  |  |   |   | 14,6200 |
| <br>T       |            | 7   | "    |    |  |   |  |  |   |   | 14,6000 |
| -           | -          | 8   |      |    |  |   |  |  |   |   | 14.5900 |
| Şöchfttempe | ratur      |     |      |    |  |   |  |  |   |   | 14,6500 |
| Unfangstem  |            |     |      |    |  |   |  |  |   |   | 11,7350 |
| Temperatur  | erhöh      | ung |      |    |  |   |  |  | - | • | 2,915   |
| Correction  |            | _   |      |    |  | • |  |  |   |   | +0,0390 |
| Zujamn      | en         |     |      |    |  |   |  |  | _ | _ | 2.9540  |

Run betrug der Wasserich des Calorimeters 2400; man erhält 2,954.2400 = 70×9 B...C., oder nach Abzug von 22 B...C. für die Cient 7067 W...C. Da das Gewicht der verbrannten Kohle 0,934 g betrug, jo est für die Berbrennungswärme der Rohfohle der Werth: 7067:0,943 = 7494

Als Mittel der chemischen Untersuchung mehrerer Kohlenpasiden sich: 0,857 Broc. Wasser und 12,08 Broc. Asche, zusammen 12,94 Somit ergibt sich für die Berbrennungswärme der reinen Kohle der 1 (7494.100): (100 — 12,94) — rund 8620 B.-E.

Drei Wales-Rohlen und die Rohle von Douvrin (Nord-Frankeit gaben:

| -Rohle von                                                                | Penry<br>Kiber | Best<br>Elbon | Pyman's<br>Werthyr D |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Rach der Doulong'schen Formel                                             | 8382           | 8082          | 8513                 |
| Summe der Berbrennungswärmen des in der Kohle enthaltenen C und H (B.:E.) | 8703           | 8501          | 8685                 |
| Mit der calorimetrifchen Bombe ges funden (B.: G.)                        | 8697           | 8264          | 8700                 |

P. Mahler 1) bestimmte in einer vereinfachten Bombe den Bru (bezw. auf flufsiges Wasser) von sieben Kohlenproben:

<sup>1)</sup> Génie civ. 1892, 192; Bull. soc. d'encourag. 1892, 346; 3e angew. Chem. 1892, 491. — Mahler'iches Calorimeter liefert Golazi für 1050 Fres. (Zeitichr. f. Rübenz. 1894, 757).

|                   |            | Proc.       | Zusai                     | nmenj     | gung   |        | 28:      | cennwe              | rth             |
|-------------------|------------|-------------|---------------------------|-----------|--------|--------|----------|---------------------|-----------------|
|                   | Hotjuəjhoz | Wafferstoff | Sauerftoff<br>u. Schwefel | Stidftoff | Waffer | श्रिक् | Gefunden | ber. nach<br>Dulong | ber. für<br>C+H |
| ohle von St.      |            |             |                           |           |        |        |          |                     |                 |
| : (Blanzy)        | 79,38      | 4,97        | 8,72                      | 1,13      | 3,90   | 1,90   | 7866     | 7750                | 8124            |
| e von Commentry   | 80,18      | 5,25        | 7,19                      | 0,98      | 3,00   | 3,40   | 7870     | 7964                | 8273            |
| e von Lens        | 83,73      | 5,22        | 6,01                      | 1,00      | 1,05   | 3,00   | 8395     | 8292                | 8550            |
| : von Treuil (St. |            |             | :                         |           |        |        |          |                     |                 |
| ne)               | 84,55      | 4,77        | 4,59                      | 0,84      | 1,25   | 4,00   | 8392     | 8267                | 8463            |
| e Rohle von St.   |            |             |                           |           |        |        |          |                     |                 |
| (Anzin)           | 88,47      | 4,14        | 3,16                      | 1,18      | 1,35   | 1,70   | 8393     | 8429                | 8564            |
| itijche Kohle von |            |             |                           |           |        |        |          |                     |                 |
| (Tongfing)        | 85,75      | 2,73        | 2,67                      | 0,60      | 2,80   | 5,45   | 7828     | 7749                | 7861            |
| vanijcher Anthras | 86,45      | 1,99        | 1,50                      | 0,75      | 3,45   | 5,90   | 7484     | 7590                | 7649            |

a der Schwefel nicht bestimmt wurde, so sind die Zahlen von Dulong enau; immerhin weichen diefelben um — 1,6 bis + 1,5 Proc. von



Maria da la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania

ben gefundenen ab, bei vergleichenden Bersuchen somit Unterschiede bis 3,1 Proc. — Ob übrigens die von Berthelot<sup>1</sup>) selbst empsohlene Prilfung der Berbrennungsproducte mit Palladiumchlorür auf Kohlenoryd ausgeführt wurde, die Berbrennung also thatsächlich immer vollsommen war, steht nicht fest.

W. Hempel') hat die Berthelot'sche Bombe ebenfalls vereinsacht. Das Pressen der Kohlenproben geschieht in einer getheilten Form. Die Pressorm wird gebilbet aus einer ber Länge nad und quer

Compt. rend. 115, 201; Berthelot, Praftijoe Anleit emifcher Mefjungen (Leipzig 1893). — 2) Zeitichr. f. anget.

Schraube A (Fig. 313 a. v. S.), welche mittelft ber Mutter B zusammeng werben tann. In die Form paft ber cylindrifche, aus gebartetem Stal geftellte Stempel C. Der einzupreffenbe Blatinbraht wird in ber aus fi



erfichtlichen Beise i Bobenftud eingelegt. Drabt wird in bie e und Rinne f gang makia mit etwas feftgetlebt und jo ge bak er in einem So über bem Bobeniti Form in ben inneren raum berfelben bine

Die Form wird dann mit der Mutter B fest aufammengeschraubt, hiere 1,5 g Roblenstaub gefüllt und unter einer Schraubenpreffe ber Ster heruntergedrückt. Um die burch die Preffung gebildeten Rohlencylinder Form zu nehmen, schraubt man die Mutter B ab und nimmt die beider ber Schraube A auseinander. Bewöhnlich fitt bann ber gebilbete colinder gang fest in ber einen Bulfe. Man tann benfelben leicht v Eisen trennen, indem man ihn mit einem kleinen Deifiel vorsichtig bur leichten Schlag ablöft. Durch die beschriebenen Operationen gelingt ei



hohlen Rohlencylinder herzustellen, in deffe ein Platindraht ftedt, beffen freie Enben Stellen berausragen. Rach jedem Bebrai die Form gut gereinigt und geölt. Der U bes Deles wird aus dem Inneren der Fi jeber Benugung forgfältig ausgewischt.

Bon dem fo bergestellten Roblenchlinde burch vorsichtiges Reiben alle etwa nur lo hängenden Theilchen entfernt und fo viel abge bag er etwa 1 g wiegt. Unter Berudfichti Gewichtes des Platindrahtes wird bann ( feinen Bage bas genaue Gewicht ermittelt.

Die Berbrennung erfolgt in einer eiserr clave, beren Einrichtung aus Kig. 315 ift. Dieselbe ift aus einer eisernen Röhre b indem in diese ein etwa 10 mm ftarker B ein etwa 30 mm ftarter Dedel eingeschre hart eingelöthet find. Das fo gebilbete & ungefähr 250 com Inhalt und muß auf ein

bon 50 At. geprüft fein. Als Berschluß bient ein Ropfstuck A; ba ein Schraubenventil a und ift bei b jum Anschrauben an eine Flan gerichtet. In daffelbe ift der eiferne Stift o fest eingeschraubt, ber hingegen für elektrische Ströme isolirt eingesett. In die Stifte o ur etwa 0.8 mm ftc brahte f und g eingeschraubt und eingelothe

1

8 feuerfestem Thon bergeftellte Rapfchen e tragen. Die Rolirung bes ites d erreicht man, indem man über die conische Berftarfung h beffelben ict dunnwandigen Gummischlauche i zieht, ben man vorher burch bas mifche Loch des Verschlufftudes geschoben hat und dann unter gleichftarten Ausziehen bes Schlauches ben Bolbraht d icharf einbruckt. tere Theil des Gummischlauches wird so abgeschnitten, daß er etwa veit unter ber Oberfläche bes Gifenfopfes im Loche stedt: ben oberen Et man etwas über den Ropf herausragen. Um ein Berbrennen des Schlauches im Inneren des Loches zu vermeiben, ftopft man ben unteren effelben mit Asbest aus. Der burch bas Breffen hergestellte Roblen= wird burch einfaches Umwideln feiner Platindrafte um die Platinund a in Elektricität leitende Berbindung mit denselben gebracht. Die a bes Bentiles und bes Ropfftudes erfolgt burch Bleiplättchen. 8 Ropfstud fest in bas Autoclavengefäß eingeschraubt ift, erfolgt bie mit Sauerstoff. Bu biesem Zwed wird baffelbe in ber aus Fig. 316 then Beife mit einem Sauerstoffbehalter verbunden. 3wischen Sauer-



ilter und Antoclave ist ein Manometer eingeschaltet. Die Füllung gen ber einsachsten Weise, indem man erst das Bentil a um eine ganze g aufschraubt und dann das Bentil c ganz vorsichtig öffnet. Ist der n der Autoclave auf 6 At. gestiegen, so schließt man c, läßt den Sauerelcher die Autoclave erfüllt, wieder heraus, indem man die Flantsche dusschutz, wodurch der größte Theil des Stickstoffes, welcher in dersathalten ist, ausgespült wird und läßt nun so viel Sauerstoff in die ve strömen, dis der Druck 12 At. entspricht. Hierauf schließt man die und stellt die Autoclave in der aus Fig. 317 ersichtlichen Weise im letergefäß auf.

as Calorimeter wird gebilbet aus bem mit einem Deckel versehenen efäß G (Fig. 317 a. f. S.), welches mit einem Abstand von etwa 2 cm in zgefäß H gehängt ist und 1 Liter Wasser enthält. In dem Calorimeter sich ein feines Thermometer K, an welchem man noch Hundertelgrade zsweise ablesen können muß, und eine Rührvorrichtung N. Die Rührung besteht aus einem treisförmig gebogenen Blech, welches mittelst sührungsstangen und einer Schnur, die durch einen Ring geht, auf bewegt werden kann. Mittelst der Poldrähte L und M und der

Quechilbercontacte i und k (vgl. auch Fig. 315) wird der Apparat mit einer Tauchbatterie verbunden. Rach dem Zusammenstellen des Calorimeters warte



man fo lange, bis bas Thermometer bei zwei in einem Intervall von fini Minuten gemachten Ablefungen feine Differeng mehr zeigt. 3ft bies erreicht fo wird burch Gintauchen ber Batterit der in ber Roble eingeschloffene Blatim braht jum Glüben gebracht und be durch die Entzündung derfelben bertei-Unter fortwährenbem lim geführt. rühren beobachtet man bas Therme meter fo lange, bis es anfängt wieber Anfanas = und End aurüdaugeben. temperatur werden notirt. Die eigend liche calorimetrische Bestimmung be aufprucht etwa 15 Minuten Beit; # gefammten Borbereitungen bagu tonm in einer Stunde leicht ausgeführt werben.

Die Bärmecapacität des ganza Apparates (Antoclave und Calorimeter) ermittelt man am besten durch Berbrennung eines Körpers von befannte Verbrennungswärme, dessen Menge ma so bemist, daß ungefähr die gleick Bärmemenge erzeugt wird, die 1 g Steinkohle hervorbringt.

Folgende Analysen und calorimetrische Bestimmungen find von P. Otto ausgeführt:

|               |      |        |      |     |       |     |      | &eizi         | verth          |
|---------------|------|--------|------|-----|-------|-----|------|---------------|----------------|
| Rohlen<br>Ur. | Ujde | Wasser | S    | N   | C     | Н   | O    | ge=<br>funden | be:<br>rechnet |
| 1             | 9,5  | 6,85   | 1,5  | 2,6 | 67,45 | 5,3 | 6,8  | 6958          | 7019           |
| 2             | 9,2  | 6,64   | 1,5  | 2,6 | 67,31 | 5,3 | 7,45 | 6958          | 7016           |
| 3             | 5,31 | 7,25   | 0,97 | 1,8 | 72,3  | 5,3 | 7,17 | 7471          | 7351           |
| 4             | 5,38 | 6,97   | 0,97 | 1,4 | 72,7  | 5,1 | 7,18 | -7471         | 7345           |
| 5             | 4,4  | 9,1    | 0,75 | 3,1 | 72,25 | 5,7 | 4,7  | 7540          | 7613           |
| 6             | 2,4  | 1,7    | 1,4  | _   | 72,1  | 0,4 | 0,4  | 5619          | 5981           |

Die lette Brobe gab also 6,4 Broc. meniner als die Dulong's Formel.

Häußermann und Naschold fanden für die vier chinesischen Kohlen (S. 516) mit der Berthelot=Mahlerichen Bombe:

|   |  | 0 | Befunden     | Rach Dulong ber | rechnet | Differeng      |
|---|--|---|--------------|-----------------|---------|----------------|
| 1 |  |   | 8230         | 8267            |         | - 0,5 Broc.    |
| 2 |  |   | 7856         | 7909            |         | <b>— 0.7</b> . |
| 3 |  |   | <b>7</b> 507 | 7349            |         | + 2,1 "        |
| 4 |  |   | 8438         | 8096            |         | +4.0 "         |

A. Bauer (S. 530) fand mit der S. 401 beschriebenen Form des vom Berf. angegebenen Calorimeters Abweichungen von +2 bis -2,7 Proc. von der Dulong'schen Formel. Zwei Saarkohlen ergaben 3. B.:

|                      |  |   |  | I.    | II.   |
|----------------------|--|---|--|-------|-------|
| Rohlenftoff          |  | : |  | 79,64 | 80,35 |
| Bafferftoff          |  |   |  | 5,02  | 5,21  |
| Sauerstoff (+ N)     |  |   |  | 10,52 | 7,84  |
| Schwefel             |  |   |  | 0,53  | 0,86  |
| Wasser               |  |   |  | 1,33  | 1,22  |
| Ajche                |  |   |  | 2,94  | 4,52  |
| Brennwerth, gefunden |  |   |  |       | 7518  |
| , berechnet          |  |   |  | 7514  | 7729  |

Schwachböfer 1) fand bis 3,7 Proc. mehr und 3 Proc. weniger, als die Dulong'sche Formel gibt. In seinen späteren Beröffentlichungen (vgl. S. 510) verwendet er aber ausschließlich diese Formel, scheint also von seinem Calorimeter (S. 394) selbst nicht sonderlich erbaut zu sein.

B. Thom son 2) hat bei Verwendung seines Apparates (S. 404) die Verbrennungsproducte nicht untersucht, so daß die Vollständigkeit der Versbrennung zweifelhaft ist und wahrscheinlich seine Vernnwerthbestimmungen zu niedrig sind, keineswegs aber zu hoch und doch gab die Kohle Crombouche (Nr. 9) um 10 Proc. höheren Vrennwerth als die Dulong'sche Formel, wie nachfolgende Zusammenstellung die Ergebnisse mit 12 englischen Kohlen zeigt:

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I, S. 392; Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, 397 und 398. — 2) Journ. Soc. Chem. Ind. 1889, 525.

|                                       | -           | *                | **       | <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ÷         | =                                       | -                                       | 2                                       | =                                       | Ξ                                       | =                                       | =                                       |
|---------------------------------------|-------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Berfofung:<br>Flüchlige Ctoffe        | 11,222      | 30,103           | 32,010   | 10,084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111       | Br. brit                                | 11 11                                   | tra tr                                  | -<br>-<br>-<br>-                        | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | :                                       | :: -                                    |
| lenftoff.                             | M4,016      | 076,00           | 1117,111 | 1131 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ides'ids  | 111,0,111                               | 114 1141                                | = = :                                   | =                                       | ======================================= | =                                       | <u>=</u>                                |
| Glementaranaly se:                    |             |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Roblemftoff                           | 870'22      | 181,740          | 74,101   | 111,111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (13) (13) | (16,111)                                | 1000                                    | 1-4 (1)                                 | 11111                                   | -                                       | ======================================= | 11111                                   |
| Kafferfloff                           | ť.I.,       | 4,111            | 19, 10K  | 7.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7:/10/1   | 17.1.1                                  | =<br>-<br>-                             | 11 11.                                  | Ξ                                       | =                                       | ======================================= | =                                       |
| Sauerfloff                            | 1'01        | 4,461            | 146,4    | o(M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111111    | ======================================= | = -                                     | =                                       | ======================================= | = =                                     | ======================================= | =                                       |
| Otidfoff                              | 190'0       | = <del>7</del> . | 1,031    | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.111.1   | <u>:</u>                                | -                                       | <u>:</u>                                | =                                       | ======================================= | =                                       | <u>=</u><br>-                           |
| Charlet                               | 0H9'0       | 9<br>-           | 0,41     | = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,11411  | 7:110.11                                | Ξ                                       | ? <del> </del>                          | =                                       | Ē                                       | =                                       | ======================================= |
| Miche                                 | 3,316       | 1.181.1          | 1980,    | 1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040<br>1,040 | 1.1,11    | · ·                                     | <u>=</u>                                | ===                                     | ======================================= | Ξ                                       | ======================================= | <u>=</u>                                |
| Waffer                                | 1,018       | 4,710            | 1/0'0    | 11/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,5       | 1 (11)                                  | ======================================= | ======================================= | 11111                                   | 14,                                     | ======================================= | =                                       |
| afammenfegung: Poblenfinbfang:        |             |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | _                                       | _                                       | -                                       |                                         |                                         |                                         |                                         |
| itoff                                 | 02,0HG      | 797,084          | 111/11   | 1110/111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iit'uii   | 711711                                  | 14, 411                                 | 117.71                                  |                                         | ======================================= | ======================================= | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |
| Ptoff                                 | 4,326       | 1,047            | 11/11    | 10,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II'u'u    | 10,0                                    | 100                                     | 11/11/11                                | =                                       | Ξ                                       | =                                       | 1                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <u>=</u> 0, | 7,012            | 01/'1    | 1,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ξ,        | 3                                       | 11.0                                    | ===                                     | ₹<br>₹                                  | =                                       | =                                       | 1                                       |
| rerftoff                              | 2,070       | 191'9            | 1117,0   | 11,740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HQL'/.    | lu,und                                  | 1111/                                   | 111,01                                  | = = =                                   | 300                                     | 1                                       | =                                       |
| Brennwerth:                           |             |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Befunden                              | 8340        | H-1-9            | 7068     | 7384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1900      | 7588                                    | 7.400                                   | E1 67                                   | 7 100                                   | 70/07                                   | 7117                                    |                                         |
| Berechnet                             | H459        | 2200             | 7 130    | 7 1018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7106      | 7448                                    | 777H                                    | 70407                                   | 07H7                                    | 7640                                    | 17.77                                   | 7410                                    |

STATE OF THE PARTY.

| Þ. | Langbein 1) | macht in | einem | Rundschreiben | folgende | Angaben: |
|----|-------------|----------|-------|---------------|----------|----------|
|----|-------------|----------|-------|---------------|----------|----------|

| Bezeichnung<br>der Rohle     | Hygroftopisches<br>Wasser | e in wafferser Substanz | ts in afche:<br>er Substang | 3.7   |      | egung<br>hefreie |      | vaffer=<br>jle | Heizwerth 1) der<br>Rohfohle | Heizwerth der<br>affer= und afche-<br>freien Kohle |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|------|------------------|------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|                              | 100                       | n Althe                 | Roffs<br>Seier              | C     | Н    | N                | s    | 0              | Ğ<br>W.∙E.                   | W. G.                                              |
| Böhmische<br>Brauntohle.     | 18,00                     | 3,99                    | 49,59                       | 71,58 | 5,35 | 1,28             | 0,35 | 21,44          | 5238                         | 6789                                               |
| Zwidauer<br>Steintohle .     | 7,86                      | 3,18                    | 58,09                       | 80,33 | 5,71 | 1,58             | 1,44 | 10,94          | 7008                         | 7905                                               |
| Westfälischer<br>Anthracit . | 1,20                      | 5,74                    | 92,44                       | 90,44 | 3,75 | 1,40             | 1,06 | 3,35           | 7692                         | 8269                                               |
| Rofitger Brifet              | 12,61                     | 7,90                    | -                           | 68,72 | 5,76 | 0,74             | 2,10 | 22,68          | 5141                         | 6491                                               |

Bergleichende Bersuche des Bers. 2) wurden in folgender Weise ausgeführt. Die Proben werden in die Form 8 bis 12 mm hoher und 13 mm dider Cylinder gebracht. Holzschle u. dgl. kann aus einem Stück geschnitten werden, Holz wird durch Sägen oder Raspeln zerkleinert, Torf wird gröblich zerftoßen, Braunkohle und Steinkohle werden gepulvert, dann gepreßt. Getheilte Formen haben den Nebelstand, daß die Proben beim Auseinandernehmen der Form leicht der Länge nach gespalten werden, besonders aber, daß das Auseinanderschrauben oft große Schwierigkeit macht. Diese lebelstände werden durch die ungetheilte Form (Fig. 318) vermieden, welche dem sogen. Diamantmörser ähnlich ist.

Fig. 318.



Auf ber vierkantigen Bodenplatte m wird der Stahlring a durch die sechskantige Mutter n gehalten. Nach Einstüllen der Probe wird der Stempel s niedergepreßt, — eine Copirpresse auf eiserner Platte genügt dazu —, dann Mutter n abgeschraubt, der Theil a auf einen ringförmigen Untersatz gestellt und durch Niederpressen des Stempels s die Probe herausgedrückt. Schmiers mittel sind nicht ersorderlich, m. E. auch unzulässig.

Die Probechlinder werden in Wägegläschen (mit Glasstopfen) gebracht; bei ber Berwendung werden sie in denselben bei 110° getrocknet (Stickfoffftrom ist hier nicht erforderlich), gewogen und sofort ins Calorimeter gebracht.

Bu den Brennwerthbestimmungen selbst ist zu bemerten, daß der Einsat pv (Fig. 319 a. f. S.) aus Silber und Platin, auch aus Nidel hergestellt werden kann; selbst der Korb s kann aus Nidelbrahtnet bestehen, so daß bei

<sup>1)</sup> Der Heizwerth bezieht fich auf die Berbrennungsproducte: CO<sub>2</sub>, Wassersdampf von 100°, SO<sub>2</sub>. — 2) Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, 594; 1892, 542; 1893, 575; 1894, 19 und Rachtrag.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s



The court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the c

The series of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of

and the electric Secretary is enabled. He referre Secretary Laboration of the first Secretary and the enabled of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric control of the electric

le terfeien auch in de Lott in demigen. Einefen einer Albeite iber Terfeinen einer Albeite im Terfein bis befieders hab in den Erf in zerfleiner biede in bei befieder begiedert begiedert bei beiter Torf in zerfleiner biede in Leiden fein Angeileiner bereit ihn bei bah ein genaues im Litter feinem bei fenner ihn Teile Beier Mieseftend mit deburch gehoben, wir einer Beiter Gentlunder wieft, weine num im offenen Begegläschen im ihrent bei 110 bis 1150 getreichet werden. Das Trochnen wird besorder ihren beite bei Trochnes bereiten Broben — burch den ihrent gegen Ente bes Trochnens langiam trochene Luit leitet. Dami prochen nicht burch ben entweichenden Basserbampf aus einander getrieben lati man die Temperatur langiam fieigen. Stehr eine Wasserfrahslustpur Bertügung, so empsiehlt sich das Trochnen unter Luftverdunnung.

bei der Berbrennung der Probe nur 1,5 bis 2 Liter Sauerstoff versoerden, so kann man den größten Theil des verwendeten Sauerstoffs Gasometer auffangen, nur muß die Berbindung des letzten Absorptionsit der Gasometerglode so beschaffen sein, daß dieselbe etwas saugend tressalls aber Gegendruck ausübt. Es ist stets zu beachten, daß durch zen Apparat dis 6 Liter Sauerstoff minutlich durchgeleitet werden whne daß im Calorimeter ein Gegendruck entsteht, welcher die Glassoder gar den ganzen Deckel abschleudert.

re dem feingeraspelten Holz oder Torf wiegt man mit einer kleinen ze etwa 1 g, von Kohle etwa 0,8 g ab, preßt in etwa 12 mm dicke und trodnet, wie bei den Proben für Elementaranalhse angegeben. eichterung der Entzündung fann man die Mitte der oberen, nach innen te Fläche der Stücke mit einer Korkfeile o. dgl. vorher etwas rauhen.

it Ausführung bes Berfuches entnimmt man mittelft Bincette bem ge-Blaschen ein Pregftud (beffen Gewicht burch Buruchwiegen bes 18 bestimmt wird), schiebt es in den Korb s, so daß die Bertiefung en kommt, hängt p in die tellerartige Fortsetzung von d, sett den fest auf das Calorimeter, wie die Fig. 319 zeigt und dann die ganze ung in das Gefäß B. Auffat a wird mit der Sauerstoffzuleitung, b Absorptionsapparaten verbunden, die erforderliche Menge Rühlmaffer jen, der Deckel n aufgelegt, das Thermometer t eingesetzt und abgelesen, ie Temperatur sich nicht ändert. Nun läßt man einen schwachen Sauerm eintreten, wirft einen fleinen glühenden Rohlensplitter (1,5 bis 2 mg) t fofort k wieder fest auf und verstärft gleichzeitig den Sauerstoffstrom. nach wenig Secunden das schwache Leuchten des Auffatzes a die bee Berbrennung anzeigt, läßt man ben Sauerftoff fo rafch eintreten, bag Minute 5 bis 6 Liter zugeführt werden. Zeigt die abnehmende Hellig-Auffates a, daß die Berbrennung nachläßt, fo mäßigt man den Sauern auf etwa 1/3. Bei Holz, Torf und Braunkohlen dauert die Berg nur etwa anderthalb, bei Steinkohlen etwa zwei Minuten 2). Nach zwei bis zweieinhalb Minuten zeigt das Thermometer t den höchsten ) und damit das Ende des Bersuches. Der Apparat wird aus einenommen und die Gewichtszunahme der mit dem Rupferorndrohre vern Chlorcalcium- und Natronkalkrohre bestimmt, um die unverbrannten ftzuftellen.

tr die Berechnung ift Folgendes zu bemerten. Bei vorliegenden

Unter Berwendung von etwas Schmiermittel aus geschmolzenem Kautschut eline. — 2) Um die Berbrennungsproducte in die Absorptionsrohre über, läßt man dann noch 1 bis 1,5 Liter Sauerstoff, ober — wenn der übernicht aufgefangen wird — Luft durchgehen. — 3) Bei dem von mir verSilberapparat; bei schweren Ricklapparaten dauert der Temperaturausgleich e Minute länger.

Bestimmungen wurden 1600 g 1) Rühlwasser verwendet, so daß der E wasserreth des Calorimeters 1710 war. Die Wärmenbertragung de meters sür 1° Temperaturunterschied und Minute entspricht nur 4w sältiger Trockenhaltung der Füllung C. Da der Bersuch saum vier dauert, so ist die dez. Correction gering.

Die Temperaturzunahme bes Rühlwaffers betrug 3. B. am Ende der 1,2°, der 2. Minute 2,5°, der 3. Minute 2,9° und der 4. Minute 3,0°; demperatur tann daher für die einzelnen Minuten angenommen werden:

| 1. | Minute   | zu | 0,60 | entiprechend | 2,4 w  |
|----|----------|----|------|--------------|--------|
| 2. | 77       | 79 | 1,80 | n            | 7,2 ,  |
| 3. | 77       | "  | 2,70 |              | 10,8 " |
| 4. | ,,<br>,, | ,, | 2,90 |              | 11,6 , |
|    | **       | -  |      |              | 32.9 w |

Für alle praktischen Zwede erscheinen daher weitläusige Biberflüssig; es genügt,  $^2/_s$  der Temperatursteigerung als Durchse nehmen, hier also  $2^0$ , somit  $2 \times 4 \times 4 = 32$ .

Vor der Entstammung entweicht zuweilen eine geringe Menge Gase, welche als Wasser und Kohlensäure zur Wägung gelangen. Wasser sind 3,2 w (bez. auf Wasserdampf als Verbrennung, bez. flüssiges Wasser), für 1 mg Kohlensäure 1,55 w in Rechnung zu nachfolgende Versuche zeigen, läßt sich diese Correction gering halt brannte Rückstände tommen nicht vor.

Die Gase entweichen je nach der Schnelligkeit des Gasstrom wärmer, als das Kühlwasser ist, also etwa 50 wärmer als der Sauerstoff. Bei 7 bis 8 Liter Sauerstoff entspricht der dadurch Wärmeverlust etwa 12 w, also soviel wie die Zünderkohle gibt. Correctionen gleichen sich daher aus.

Im Calorimeter wird der größte Theil des gebildeten Wasser Wird der Brennwerth auf stüssiges Wasser als Berbrennungsprod (W), so sind für je 10 mg dampsförmig entweichendes Wasser zählen; bezieht sich aber der Brennwerth auf Wasserdamps von sind für je 10 mg verstüssigtes Wasser 6,1 w abzuziehen. Ma Menge des verstüssigigten Wassers bestimmen, indem man das Calorider Berbrennung äußerlich trocknet und nach Entsernung der Ausse weigte wärmen auch innen getrocknet und wieder gewogen?). Genau, aber ist es, das Wasser durch einen trocknen Luftstrom in ein gewog calciumrohr überzussühren. Kennt man die Elementarzusammer Brennstoffes, so läßt sich die Menge des entwichenen Wasserdamps rechnen. Sie läßt sich aber auch bestimmen, wenn man die Tem abziehenden Gase durch ein in b eingesetzes Thermometer (ganze

<sup>1)</sup> Man tann sich hierzu eine Mehstache einrichten mit Marke für Die specifische Wärme des Wassers bei etwa 200 ist hier als 1 angenon S. 65. — 2) Das im Calorimeter niedergeschlagene Wasser enthält bei Schwefelsaure und Schwestigsaure, welche hier nicht berücksichtigt wurder

bestimmt. Entweichen z. B. die Gase mit 23°, so enthält 1 Liter was Wasser, bei Berwendung von 8 Liter Sauerstoff also 163 mg, entspr. Wurde der Sauerstoff aber bei 19° feucht eingeführt, so enthielt er 130 mg Wasser, so daß nur 33 mg entführt wurden, entspr. 20 w. Wasser scheint aber als Nebel entführt zu werden, so daß die Menge n meist 10 bis 15 mg größer ist.

für manche technische Zwede hinreichend genau kann man die Wärmesbes Calorimeters und den entführten Wasserdampf dadurch ausgleichen, an das Kühlwasser 2° kälter nimmt als die Umgebung und den zusen feuchten Sauerstoff.

jur Einübung des Berfahrens eignet sich Zellstoff gut. Bestes Filtrirpapier wurde mit salzsäurehaltigem Wasser verrührt, der 1e Zellstoff gut ausgewaschen, in Filtrirpapier gehült an der Luft ges, dann in 0,8 bis 1,5 g schwere Chlinder gepreßt und diese bei 110 bis jetrocknet. Der Bersuch mit der schwersten Probe ergab 3. B.:

Angewendet (aschenfrei) 1452 mg. Temperaturzunahme des Calorimeters 3,52°, entspr. 6019 w.

Barmeverluft des Calorimeters 32 w. Unvollständige Berbrennung:

Geb. 2 mg Wasser entspr. 7 w , 10 , Kohlensäure , 23 ,

Waffer verflüssigt 750 mg, somit 1) dampfformig 57 mg entspr. 35 w.

Somit Brennwerth (W) = 6109 w, ober' für 1 g = 4207 w. Drei Bersuche ergaben 4220, 4174 und 4202, im Mittel somit 4200 w. ulong'sche Formel würde für Zellstoff C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub> (44,44 Broc. Rohlensur 3591 w geben 2).

ich en holy troden, ergab bei ber Elementaranalyfe:

 Rohlenftoff
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 5,83
 "

 Stickftoff
 ...
 ...
 0,10
 "

 Sauerftoff
 ...
 ...
 43,84
 "

 Ajche
 ...
 0,39
 "

ine Breunwerthbestimmung :

Angewendet 1,211 g. Temperaturzunahme 3,29°, entjpr. 5626 w. Wärmeverluft des Calorimeters 35 w.

Zellftoff giebt beim Berbrennen 55,56 Proc. Waffer, 1,452 g jomit 807 mg. Stohmann und H. Langbein (Journ. f. pratt. Chem. 45, 305) fanden Bombe für

Celluloje  $(C_6H_{10}O_5)$  . . . . . . . . . . 678,0 Cal. Stärtemehl " . . . . . . . . . . 677,5 "

Dertran " . . . . . . . . . . . 666,2 "

tantem Drud, mahrend die Dulong'iche Formel nur 72 × 8,1 = 583,2 Cal. wurde.

```
Unpollitandige Berbrennung:
             3 mg geb. BBaffer
                           entipt. 11 e
                 " Rohleniaure -
          Waffer verft. 590 mg entipr. 360 ie
            . dampff. 43 . .
                            26 _
          Comit Brennwerth (WT) . . 5741 _
                      (D) . . 5355 ...
   Auf I g berechnet und gufammengestellt mit zwei anderen Beifche
                          Π.
                                       Wint!
                   T
                                 III.
      Brennwerth (W). . 4740
                          4729
                                 4751
                                       4740
             (D) . . 4421
                          4410
                                1132
                                       4421
   Tie Intongifche Formel murde nur (W) = 4146 und (D)=1
ergeben.
   Pregtorf. Die Tiegelprobe (jog. Immediatanalnie ergab:
        11,90
        2.51
   Die Elementaranalyse:
        Roblenitoff
               . . . . . . . . . . . . . . . .
                                     56,02
        5.57
        Studitoff . . . . . . . . . . . . . . . .
                                      1.11
        34.60
        2,70
   Brei Brennwerthbestimmungen:
                               I.
                                        II.
    914 m
    Temperaturgunahme bes Calorimeters . . .
                                         2,8
    4856 w
    Correction Des Calorimeters . . . . . . 28 -
                                         30 .
      für gebundenes H20 . . . . . . 7 -
                                         10
              , CO<sub>2</sub>.... 33
                                         42
    Berfüffigtes Waffer . . . . . . . . . . . 445 mg
                                        41S n
    45
    4965
        Ober für 1g:
    5439
           (D) . . . . .
                            . . 5125 .
                                       5127
   Rach ber Dulong'iden Born
   Beftfälifche Gla
        Rohlenftoff .
        2Bafferfton
        Schwefel .
        Stidftoff.
        Sauerftoff .
        Miche . .
```

nügen) bestimmt. Entweichen z. B. die Gase mit 23°, so enthält 1 Liter 20,4 mg Wasser, bei Berwendung von 8 Liter Sauerstoff also 163 mg, entspr. 99 w. Wurde der Sauerstoff aber bei 19° seucht eingeführt, so enthielt er bereits 130 mg Wasser, so daß nur 33 mg entführt wurden, entspr. 20 w. Etwas Wasser scheint aber als Nebel entführt zu werden, so daß die Menge desselben meist 10 bis 15 mg größer ist.

Für manche technische Zwecke hinreichend genau kann man die Wärmesabgabe des Calorimeters und den entführten Wasserdampf dadurch ausgleichen, daß man das Kühlwasser 2° kälter nimmt als die Umgebung und den zusgeführten feuchten Sauerstoff.

Bur Ginübung des Berfahrens eignet fich Zellstoff gut.

Bestes Fistrirpapier wurde mit salzsäurehaltigem Wasser verrührt, der erhaltene Zellstoff gut ausgewaschen, in Filtrirpapier gehüllt an der Luft gestrocknet, dann in 0,8 bis 1,5 g schwere Chlinder gepreßt und diese bei 110 bis 115° getrocknet. Der Bersuch mit der schwersten Probe ergab z. B.:

Angewendet (aschenfrei) 1452 mg. Temperaturzunahme des Calorimeters 3,52°, entjpr. 6019 w. Wärmeverlust des Calorimeters 32 w. Unvollständige Berbrennung:

Geb. 2 mg Waffer entspr. 7 w , 10 , Kohlenfäure , 23 ,

Waffer verflüssigt 750 mg, somit 1) dampfformig 57 mg entipr. 35 w.

Somit Brennwerth  $(W)=6109\,w$ , ober'für  $1\,g=4207\,w$ . Drei andere Bersuche ergaben 4220, 4174 und 4202, im Mittel somit  $4200\,w$ . Die Dulong'sche Formel würde für Zellstoff  $C_6\,H_{10}\,O_5$  (44,44 Proc. Kohlensstoff) nur  $3591\,w$  geben  $^2$ ).

Eichenholas troden, ergab bei ber Elementaranalpfe:

| Rohlenftoff |  |  |  |  |  |  |  | 49,84 | Proc |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|------|
| Wafferftoff |  |  |  |  |  |  |  | 5,83  | ,    |
| Stiditoff.  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |
| Sauerftoff  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |
| Aiche       |  |  |  |  |  |  |  |       |      |

## Eine Brennwerthbestimmung :

Angewendet 1,211 g. Temperaturzunahme 3,29°, entjpr. 5626 w. Wärmeverlust des Calorimeters 35 w.

bei constantem Drud, mahrend die Dulong'iche Formel nur 72 × 8,1 = 583,2 Cal.

ergeben murbe.

Fifder, Brennftoffe.

<sup>1)</sup> Zellstoff giebt beim Berbrennen 55,56 Proc. Wasser, 1,452 g jomit 807 mg.

2) F. Stohmann und H. Langbein (Journ. f. pratt. Chem. 45, 305) fanden mit ber Bombe für

|       | I.  | Ajde | nod | Lignit | bon | Trifail | naáj | Primoznif | (Journ. | j. prati. | . ( |
|-------|-----|------|-----|--------|-----|---------|------|-----------|---------|-----------|-----|
| 1888, | 3). |      |     |        |     |         |      |           |         |           |     |

II. Lignit ber Minerva-Grube herault, nach Baroulier (Ann. d.) 1883, 137).

III. Brauntoble von Dioszyor, Ungarn (Fifcher's Jahresb. 1887, 4

Braunkohle von San Raphael, Argentinien, enthielt nach 3.4 (Chem. News 66, 211):

|         | Rohler | ıftoff |     |                  |                  |              |          |     |   |   |   |   |   |   |   | 60,59 | Proc. |
|---------|--------|--------|-----|------------------|------------------|--------------|----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
|         | Waffer | rftoff |     |                  |                  |              |          |     |   |   |   |   |   |   |   | 8,63  | ,     |
|         |        |        |     |                  |                  |              |          |     |   |   |   |   |   |   |   | 1,43  | 27    |
|         |        |        |     |                  |                  |              |          |     |   |   |   |   |   |   |   | 4,23  | Я     |
|         |        |        |     |                  |                  |              |          |     |   |   |   |   |   |   |   | 25,12 | n     |
|         | Aiche  |        |     |                  |                  |              |          |     |   |   |   |   |   |   |   | •     | n     |
| Die Afd |        |        |     |                  |                  |              |          |     |   |   |   |   |   |   |   |       |       |
|         | Banad  | ium    | pen | toį              | gyd              | , <u> </u> v | <b>(</b> | )5  | • | • | • |   | • |   |   | 38,22 | Proc. |
|         | Phosp  | borp   | eni | or               | ŋd,              | P            | 0,       | 5 . | • | • | • | • | • | • | • | 0,71  | *     |
|         |        |        |     |                  |                  |              |          |     |   |   |   |   |   |   |   | 12,06 | n .   |
|         |        |        |     |                  |                  |              |          |     |   |   |   |   |   |   |   | 8,44  | n     |
|         |        |        |     |                  |                  |              |          |     |   |   |   |   |   |   |   | 4,98  |       |
|         |        |        |     |                  |                  |              |          |     |   |   |   |   |   |   |   | 3,32  | ,     |
|         |        | -      |     |                  |                  | •            | •        | •   | • | ٠ | • | • | • | • | • | 1,73  | ,     |
| In der  |        |        |     | •                |                  |              |          |     |   |   |   |   |   |   |   |       |       |
|         | Riefel | äure   | , S | i O              | . و              | •            | •        | •   | • | • | • | • | • | • | • | 13,70 |       |
|         | Eijeno | ryd,   | F   | e <sub>2</sub> ( | ) <sub>3</sub> , | •            | •        | •   | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | 9,42  | ~     |
|         | Thon   |        |     |                  |                  |              |          |     |   |   |   |   |   |   |   |       | .,    |
|         | Magn   | chia,  | M   | g (              | ) .              |              | •        | •   | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | • | 0,83  | n     |

## Steinkohlenasche hat z. B. folgende Zusammensetzung:

| kohlenaige nach in lot in der de Brube nach gurben ach gen geblemt de meißer de Bellemt de meißer and gurben and gen gen gen gen gen gen gen gen gen gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rach Rremers |       |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|--|--|
| Rach Rachenaidse Roblen nach Roblen ige purche nach Ralpen Repier bei gene ige purch Rachen Repier bei gene ige burg Rachen Rachen Repier bei gene ige burg Rachen Rachen Repier bei gene ige burg Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rachen Rac |              | Zwidi |  |  |  |
| yb 16,06 15,96 75,90 60,79 54,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,36         | 25,8  |  |  |  |
| be 18,95 12,19 7,46 2,21 8,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31,36        | 22,4  |  |  |  |
| 3,21 9,99 0,40 19,23 3,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,08         | 2,8   |  |  |  |
| fia 1,97 1,13 0,39 5,03 1,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,35         | 0,5   |  |  |  |
| 2,05 1,17 — 0,35 0,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,11         | 0,6   |  |  |  |
| Spur — — 0,08 0,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127.7        | 0,2   |  |  |  |
| ure 55,40 59,56 14,34 1,70 31,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60,23        | 45,1  |  |  |  |
| eljäure 1,73 8,2 0,71 10,71 0,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,23         | 2,3   |  |  |  |
| orjäure 0,36 — 0,14 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -            | -     |  |  |  |
| Spur — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -            | -     |  |  |  |
| погуб — — 0,99 — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -            | -     |  |  |  |

Biele Steinkohlenaschen enthalten Bhosphorfaure; Le Chat

<sup>1)</sup> Wagne 1873, 963.

Dis 3 Broc. Bhosphorfauregehalt. A. Carnot 1) fand in Steintoblen . 6 Broc. Bhosphor; er führt den Bhosphor auf die Sporen ober Bollen-- gurlid. S. Reinfch's) fand in Steintoblen bis 1 Broc. Bhodobor-\_ A. S. Mc Creath's) bis 0.17 Broc. Bhosphor, in den daraus bar= ten Rots 0.28 Broc.

Die Afche weftfälischer Steinkohlen enthält nach Blat4) bis 0,5 Broc. = T. Blei und Bint. Afchenanalpfen oberichlefischer Steintohlen ergaben Benich'):

| ·                      | I.    | II.   | ш.    | IV.   |   | v.    | VI.   |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|
|                        | )     |       | 3,86  | 6,89  | 1 | 6,43  | 9,20  |
| hes SiO <sub>2</sub> . | 39,45 | 26,07 | 20,94 | 38,34 | 1 | 28,20 | 27,45 |
|                        | 18,23 | 27,80 | 20,63 | 15,84 |   | 23,82 | 28,57 |
|                        | 15,68 | 19,84 | 26,02 | 19,27 | i | 18,58 | 10,76 |
|                        | 1,33  | 0,42  | 2,84  | 1,17  | : | 1,43  | 0,20  |
| • • • •                | 0,26  | 0,37  | 1,12  | 0,09  | į | 0,55  | 0,86  |
|                        | 0,021 | 0,069 | 0,058 | 0,037 | i | 0,082 | 0,056 |
|                        | 0,008 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 1 | 0,004 | 0,002 |
|                        | 6,02  | 11,15 | 6,40  | 2,16  |   | 3,29  | 7,45  |
|                        | 2,44  | 4,21  | 4,69  | 0,81  |   | 0,87  | 2,00  |
| en                     | 2,17  | 0,76  | 2,98  | 2,10  |   | 3,09  | 2,09  |
| (Gej.=)                | 12,83 | 7,38  | 9,48  | 11,84 |   | 12,61 | 10,88 |
|                        | 1,29  | 1,48  | 0,85  | 1,09  | i | 0,97  | 0,23  |

- I. Ungewaschene Bürfelfohlen vom Schmiederschacht bei Poremba.
  II. Gewaschene Rohlen ebendaher aus der Rohlenwäsche der Friedenshütte.
- = III. Staubtohlen vom Somiedericacht.
- IV. Staubtoblen der Bolfganggrube (Balentinicacht bei Ruda).
  - V. Staubtoblen vom Gotthardichacht der Paulusgrube bei Morgenroth.
- VI. Rleinfohlen vom Aichenbornicacht ber GotteBjegengrube bei Antonienhutte.

Rach Boled 6) enthält ber Schwefelties ber Steintohlen auch Ridel; In [2e7) fand in Steinkoflen Thallium und Lithium. Manche Steinen enthalten auch Schwerfpath, andere Chlornatrium.

Macadama) erinnert an ben Arfengehalt bes in Steintoblen eingerten Schwefelfieses; Steinkohlenruß enthielt 0,089 bis 0,117 Proc. **enig**jäure.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 99, 154. — 2) Jahrbudy 26, 317. — 3) Iron 1879. 679. **sijder's Jahresb.** 1887, 15; 1889, 12. — 5) Chem. Ind. 1887, 54. — 6) Inuralbiffertation 1869. — 7) Fifcher's Jahresb. 1886, 1069. — 8) Journ. Pharm. . Dec. 1878.

(Sasgehalt ber Roblen, folagenbe Metter.

Weldes Ungeil Die ben Roblen entstromenben Gafe anrichten tonnen, gelgt g. R. folgende Hufammenftellung ber Epplottonen fchlagender Metter 1) in Oberbergamtebeziet Dortmund:

| Philips to                     | Pare .                     | 84,00<br>16,86<br>11,05<br>12,05<br>14,71<br>14,71                                               |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H 1.34<br>V <b>2</b> .         | liber.<br>Daupt<br>Wenn    | 254<br>254<br>254<br>264<br>264<br>264<br>264<br>264                                             |
| Arbellern<br>Durch<br>F Weller | application of             | 2 H H 9 H H H H H H H H H H H H H H H H                                                          |
| Thu town T                     | ania;                      | 0,17<br>0,47<br>0,184<br>0,70<br>0,88<br>0,48                                                    |
| Million<br>Phibring<br>milen   | ग्यूबं <b>टकेल्ड</b>       | 8,8<br>4,46<br>4,87<br>7,06<br>4,78<br>7,78                                                      |
| Tound T                        | ಸಾಹಾಸಭಾ                    | 2,20<br>2,22<br>2,22<br>2,22<br>1,43                                                             |
|                                | म्प्राकृतिकां भ <u>र</u> ी | 108<br>151<br>155<br>264<br>167<br>845<br>8 876                                                  |
| l ber                          | ಣಭಾಗಿನತ್ತಿ                 | 90<br>97<br>112<br>165<br>120<br>674                                                             |
| Anzahl der                     | mida£                      | 114<br>54<br>48<br>109<br>47<br>271                                                              |
|                                | nonogoląz D                | 78<br>67<br>91<br>86<br>75<br>75<br>1 564                                                        |
|                                | Belegichaft                | 105 445<br>115 497<br>127 794<br>188 789<br>142 247<br>629 722<br>1 869 851                      |
|                                | Förderung<br>t             | 38 223 614<br>38 866 110<br>36 469 290<br>37 402 494<br>36 853 502<br>176 804 010<br>458 124 985 |
| nənədəiri<br>əİrəcin           | od rod löngnK<br>editriote | 172<br>167<br>177<br>176<br>176                                                                  |
|                                | 3ahr                       | 1889 177<br>1890 177<br>1891 176<br>1892 176<br>1861 6is 1887                                    |

1) Hoppe-Seyler erwähnt, daß das Borhandenfein entgilnbbarer Luft in Steintohlen flugen und ihr Ausstremen bei der Germann bei der Steinfohle, sowie aus Ausstremen entgindlicher Gale aus Steifen befant war, ichen vor dem Briefe von Alezander Bolta an feinen Freund, den Parer Campi, vom 1.4. November 1770, welcher Reeisen befannt war, ichon vor dem Briefe von Alezander Bolta an feinen Freund, den parer Campieben, um fo medr, als er zum verfen biefen Gegenstand behandelt; doch gegensten Bolta als der eigentliche Entdecter die freuerscheften, um fo medr aus er zum verfen biefen Gegenstand behandelt; doch ist Bolta als der eigentliche Entdecter biefer Nachurerscheften, um fo medr vergenischen beständen.

:gleicht man die durch schlagende Wetter in den wichtigeren Staaten in dem Jahrzehnte 1871 bis 1880 verursachten Töbtungen, so ergiebt endes:

| Breugen                       |   |      |   |    |   | 324 Mann,  |
|-------------------------------|---|------|---|----|---|------------|
| Großbritannien                |   |      |   |    |   | 2686 "     |
| Belgien (1871 bis 1879)       |   |      |   |    |   | 426 "      |
| Frantreich                    |   |      |   |    |   | 513 "      |
| Defterreich (1875 bis 1880) . |   |      |   |    |   | 61 "       |
| Sachfen                       |   |      |   |    |   | 161 "      |
|                               | 3 | นร์ด | m | me | n | 4471 Mann. |

her erforderte der Steinkohlenbergbau, der in zehn Jahren übers l 256 Menschenleben kostete, von dieser Zahl allein 4471 oder 21 Proc. Explosionen von schlagenden Wettern 1).

ch Haslacher?) hätten die von 1861 bis 1881 in Preußen vornen 332 Explosionen vermieden werden können, wenn die Wettersgung so reichlich und vollständig gewesen wäre, um alle
den schlagenden Wetter bis zur Unschädlichkeit verdinnen und
n zu können. Der Wetterwechsel besteht immer in einem in derichtung ununterbrochen durch die Grube streichenden Luftstrome oder
strome, welcher entweder dadurch bewirkt wird, daß man von Tage
er Druck frische Wetter in den Wetterstrom hineinbläst, oder durch
ung der Grubenwetter dieselben aus der Grube heraussaugt und
er an dem entgegengesetzen Ende des Wetterstromes frische Wetter
en läst.

nt des besten Wetterwechsels ist die Beschaffung guter Sicherheits=
3) und passende Sprengmittel4) sehr wesentlich.

Bal. Zeitichr. f. Berg-, Sutten= u. Salinent. 29, 283 u. 379; 30, 144; Berg= u. huttenm. Jahrb. 1881, 194. — 2) Zeitschr. f. Berg-, hutten= nent. 30, 378. In 146 Fallen mar die Urface offenes Beleucht, in inbefugte Deffnen der Sicherheitslampe, in 7 der verbotene Bem Feuerzeug, alfo in 197 Fallen eine offene Flamme, welche fich meiden laffen. In 74 Fallen traf die Schuld die gefcutte Flamme, Sicherheitslampe felbft, nämlich in 19 bas Schabhaftwerben ber Lampe, i Blühendwerden des Draftforbes und in 44 das Durchichlagen der burch bas Drahines, und zwar 37 Mal in Folge heftiger Bewegung ber ib 7 Mal wegen ju großer Beichwindigfeit des Wetterzuges. In 66 Fallen Bulverflamme bei ber Sprengarbeit Urfache ber Entzundung, in einem ten fich die Wetter am Wetterofen an und in 8 Fallen blieb die Urfache Bon diefen 340 Fällen waren in 219 die ichlagenden Wetter durch Entbindung entstanden, daher die Bentilation fehr mangelhaft gewesen ; in 46 Fallen gab das Anhauen von Blafern oder Gastluften ju iglichen Auftreten Beranlaffung, mahrend in 42 Fällen die Ansammlung 1, besonders im "alten Manne", und in 27 Fällen Störungen der Benbas verftärtte Borhandenfein ber ichlagenden Wetter verurfacht haben. er Luftbrudanderung auf Explosionen j. Beitichr. f. Berge, Buttene u. 29, 309 u. 380. - 3) Bgl. Rreifder und A. Bintler: Sicherheits= Polyt. Journ. 240, 50; Zeitichr. f. Berg-, Gutten- u. Salinent. 29, 359 — 4) Bgl. Fischer's Jahresb. 1882, 1064; Berg= u. Guttenm. Jahrb. 3; Zeitfchr. f. Berg=, Hutten= u. Salinent. 29, 345; Zeitschr. b. Berng. 1884, 790; 1885, 300.

Die Bedeutung des Rohlenstaubes!) für die Entstehung von Grube explosionen ist noch nicht völlig geklärt; jedenfalls werden aber weitans! meisten Explosionen durch Grubengase veranlaßt oder doch eingeleitet.

(Grubengafe bestehen wesentlich aus Methan. Rach Schonbori bestand ein Blafer ") in bem jum Balberthan gehörenben Rohlenwert bei Die firchen aus:

| Rohlenjäure        |  |  | • | ٠ |   |  |  | 2,56  |
|--------------------|--|--|---|---|---|--|--|-------|
| Methan (CH4)       |  |  |   |   |   |  |  | 60,46 |
| Methan (C2 H6)8) . |  |  |   |   | • |  |  | 37,62 |

### Grubenwetter bafelbft enthielten:

| Roblenjaur | ce |  |  |  |  | 0,246 | bis | 0,097 | Proc. |
|------------|----|--|--|--|--|-------|-----|-------|-------|
| Methan     |    |  |  |  |  | 0,119 | 27  | 1,197 | 77    |
| Methan     |    |  |  |  |  | 0.011 | _   | 0.347 | _     |

Er gibt ferner folgende Analhse einer Grubenluft, in welcher die Law das (Nas anzeigten, indem sie eine blaue Flammenhille erkennen ließen:

| Stidstoff . |   |  |  |  |  |  |  |  | 77,272 |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Sauerftoff  |   |  |  |  |  |  |  |  |        |
| Roblenjaur  | c |  |  |  |  |  |  |  | 0,409  |
| Methan .    |   |  |  |  |  |  |  |  |        |
| Methan      |   |  |  |  |  |  |  |  |        |

Den ausführlichen Tabellen über die Grubenwetter in preußischen St tohlenbergwerten feien folgende Angaben entnommen :

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Berg., Sutten- u. Salinent. 29, 310; 32, 575; Defterr, Reitid Berg- u. Hüttent. 1885, 358 u. 472; 1886, 10; Annal. d. mines 15, 2; Berg- u. Hitte 3tg. 1879, 442; Fijcher's Jahresb. 1882, 1064; 1885, 1206; 1887, 859. — 2 3ch f. Berg-, hütten= u. Salinent. 24, 73; 31, 145 u. 435; 32, 509; 33, 277. Inennt "Blafer" eine Art von Gasquellen, beren Dauer mitunter zwar bloje furg ift, aber auch ebenso nach Monaten und Jahren gablen fann. In ber 🍂 grube Tyne hat man einen Blajer gehabt, der mahrend eines Jahres 168 bis 1966 Gas in der Minute ergab. Bu Wellesweiler (Saarbruden) hielt ein Blafer maße 50 Jahren an. Dan hat jelbst ju verschiebenen Zeiten bas Gas ju Beleuchtu zweden aufgefangen, und Jars führt im vorigen Jahrhundert ein Leuchtfeuer der Küste von Whitchaven an, welches durch Grubengas gespeist wurde. Das I Fredonia bei Buffalo war gegen 1830 burch eine Gasquelle beleuchtet, welche einer Kohlenschicht tam. Georg Stephenson hat von 1831 bis 1835 die Ta anlagen der Grube Wilmington mit dem Gaje eines Blajers erleuchtet, welche ber Brube aufgefangen murbe. Aehnliche Beijviele finden fich noch beute in land. - 3) Soul; halt das in Grubenwettern aufgefundene Methan für bejon gefährlich, ohne aber eigene Berjuche auszuführen (Wochenicht, b. Ber. beutich. 1883, 184).

Bergleicht man die durch schlagende Wetter in den wichtigeren Staaten Europas in dem Jahrzehnte 1871 bis 1880 verursachten Töbtungen, so ergiebt sich Folgendes:

| Breugen                       |   |     |   |    |   | 324  | Mann, |
|-------------------------------|---|-----|---|----|---|------|-------|
| Großbritannien                |   |     |   |    |   | 2686 | 77    |
| Belgien (1871 bis 1879)       |   |     |   |    |   | 426  | 77    |
| Frantreich                    |   |     |   |    |   |      |       |
| Defterreich (1875 bis 1880) . |   |     |   |    |   |      |       |
| Sachjen                       |   |     |   |    |   | 161  |       |
|                               | 3 | usā | m | me | n | 4471 | Mann. |

Daher erforderte der Steinkohlenbergbau, der in zehn Jahren übershaupt 21 256 Menschenleben kostete, von dieser Zahl allein 4471 oder 21 Broc. durch Explosionen von schlagenden Wettern 1).

Nach Haslacher?) hätten die von 1861 bis 1881 in Preußen vorgesommenen 332 Explosionen vermieden werden können, wenn die Wetters versorgung so reichlich und vollständig gewesen wäre, um alle auftretenden schlagenden Wetter dis zur Unschädlichkeit verdünnen und fortstühren zu können. Der Wetterwechsel besteht immer in einem in dersselben Richtung ununterbrochen durch die Grube streichenden Luftstrome oder Wetterstrome, welcher entweder dadurch bewirkt wird, daß man von Tage aus unter Druck frische Wetter in den Wetterstrom hineinbläst, oder durch Berdünnung der Grubenwetter dieselben aus der Grube heraussaugt und statt ihrer an dem entgegengesetzen Ende des Wetterstromes frische Wetter einfallen läßt.

Trot bes besten Wetterwechsels ist die Beschaffung guter Sicherheits= lampen 3) und passende Sprengmittel4) sehr wesentlich.

<sup>1)</sup> Bgl. Zeitichr. f. Berg-, Sutten- u. Salinent. 29, 283 u. 379; 30, 144; 33, 339; Berg= u. Buttenm. Jahrb. 1881, 194. - 2) Zeitfchr. f. Berg=, Butten= und Salinent. 30, 378. In 146 Fallen mar Die Urface offenes Beleucht, in 44 bas unbefugte Deffnen der Sicherheitslampe, in 7 der verbotene Bebrauch von Feuerzeug, alfo in 197 Fallen eine offene Flamme, welche fich hatte vermeiden laffen. In 74 Fallen traf die Sould die gefounte Flamme, b. h. bie Sicherheitslampe felbft, nämlich in 19 bas Schabhaftwerben ber Lampe, in 11 bas Blubendwerben bes Draftforbes und in 44 bas Durchichlagen ber Flamme durch das Drahtnes, und zwar 37 Mal in Folge heftiger Bewegung ber Lampe und 7 Mal wegen ju großer Gefdwindigfeit des Wetterzuges. In 66 Fallen war die Bulverflamme bei der Sprengarbeit Urfache der Entzundung, in einem Falle ftedten fich die Wetter am Wetterofen an und in 8 Fallen blieb die Urfache unbefannt. Bon diefen 340 Fällen maren in 219 die ichlagenden Wetter burch langfame Entbindung entftanden, daber die Bentilation fehr mangelhaft gewesen fein muß; in 46 Fallen gab bas Anhauen von Blafern oder Gastluften gu ihrem ploglichen Auftreten Beranlaffung, mabrend in 42 Fallen die Anfammlung von Gajen, besonders im "alten Manne", und in 27 Fällen Störungen der Bentilation bas verftartte Borhandensein ber folagenden Better verurfacht haben. Ginflug ber Luftbrudanderung auf Explofionen j. Beitichr. f. Berge, Sutten- u. - 4) Bgl. Fijder's Jahresb. 1882, 1064; Berge u. huttenm. Jahrb. berge, Hutten= u. Salinent. 29, 345; Zeitschr. b. Ber-

Die Bedeutung des Kohlenstaubes1) für die Entstehung von Grubenexplosionen ist noch nicht völlig geklärt; jedenfalls werden aber weitaus die meisten Explosionen durch Grubengase veranlaßt oder doch eingeleitet.

Grubengase bestehen wesentlich aus Methan. Nach Schondorf?) bestand ein Blaser 3) in bem zum Bälberthan gehörenden Kohlenwerk bei Oberntirchen aus:

| Rohlenjäure       |  |  |  |  |  |  |  | 2,56  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Methan (CH4).     |  |  |  |  |  |  |  | 60,46 |
| Methan (C2 H6) 8) |  |  |  |  |  |  |  | 37,62 |

#### Grubenwetter bafelbit enthielten:

| Rohlenfäu | re |  |  |  |  | 0,246 | bis | 0,097 | Proc. |
|-----------|----|--|--|--|--|-------|-----|-------|-------|
| Methan .  |    |  |  |  |  | 0,119 | 77  | 1,197 | n     |
| Aethan .  |    |  |  |  |  | 0.011 |     | 0.347 |       |

Er gibt ferner folgende Analyse einer Grubenluft, in welcher die Lampen bas Gas anzeigten, indem fie eine blane Flammenhulle erkennen liegen:

| Stidftoff . |    |  |  |  |  |  |  |  | 77,272 |
|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Sauerftoff  |    |  |  |  |  |  |  |  | 17,942 |
| Rohlenjau   | re |  |  |  |  |  |  |  | 0,409  |
| Methan .    |    |  |  |  |  |  |  |  |        |
| Aethan      |    |  |  |  |  |  |  |  |        |

Den ausführlichen Tabellen über die Grubenwetter in preußischen Steinstohlenbergwerfen seien folgende Angaben entnommen :

<sup>1)</sup> Zeitidr. f. Berge, Butten- u. Salinent. 29, 310; 32, 575; Defterr. Zeitidr. f. Berg: u. Hittent. 1885, 358 u. 472; 1886, 10; Annal. d. mines 15, 2; Berg: u. Hittenm 3tg. 1879, 442; Fijcher's Jahresb. 1882, 1064; 1885, 1206; 1887, 859. — 2) Zeitior. f. Bergs, Hüttens u. Salinent. 24, 73; 31, 145 u. 435; 32, 509; 33, 277. Man nennt "Blajer" eine Art von Gasquellen, deren Dauer mitunter zwar bloß ganz furg ift, aber auch ebenjo nach Monaten und Jahren gablen fann. In ber Roblengrube Tyne hat man einen Blajer gehabt, der mahrend eines Jahres 168 bis 196 cbm Gas in der Minute ergab. Bu Wellesweiler (Saarbruden) hielt ein Blafer mahrend 50 Jahren an. Man hat felbft zu verichiedenen Zeiten das Bas zu Beleuchtungszwecken aufgefangen, und Jars führt im vorigen Jahrhundert ein Leuchtfeuer an ber Rufte von Whitehaven an, welches burch Grubengas gespeift murbe. Das Docf Fredonia bei Buffalo mar gegen 1830 durch eine Basquelle beleuchtet, welche aus einer Rohlenschicht tam. Georg Stephenson hat von 1831 bis 1835 die Tages anlagen der Brube Wilmington mit dem Gafe eines Blafers erleuchtet, welches in ber Brube aufgefangen murbe. Aehnliche Beispiele finden fich noch heute in England. - 3) Soul; halt bas in Brubenwettern aufgefundene Aethan für besonders gefährlich, ohne aber eigene Berjuche auszuführen (Wochenichr. b. Ber. beutich. Ing. 1883, 184).

| 788,00                                                                                                                                                                                                         | 00,808              | 00'98                                                                                                                                          |                                                                                                                           | 304.00 147 7 29.50                |                                                                          | 5 208,00 152 4 25,00 |                                                                                                                | 3 154,00 152 4 25,00 | ,                                                                             | 106,00 116 4 15,00                             |                                   |                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1,564                                                                                                                                                                                                          | 2,20                | 14,687                                                                                                                                         |                                                                                                                           | 0.083                             |                                                                          | 0,519 0,606          |                                                                                                                | 0,353                |                                                                               | 0,120                                          | 3,356                             | 3,195                            | 1,799        |
| 869'0                                                                                                                                                                                                          | 0,359 2,204         | 0,096 14,687 0,520 0,650                                                                                                                       |                                                                                                                           | 0.743                             | }                                                                        | 0,519                |                                                                                                                | 0,328                |                                                                               | 0,252                                          | 0,775                             | 0,755                            | 0,589        |
| 97,738                                                                                                                                                                                                         | 97,437              | 85,217<br>98,830                                                                                                                               |                                                                                                                           | 99 174                            |                                                                          | 98,875               |                                                                                                                | 99,319               |                                                                               | 829'66                                         | 698'96                            | 96,050                           | 97,702       |
| Im Wettercanal zum Bentllator auf Aukziehender Strom des Wetterschache dem Wetterschache Kr. 2 Weftliche Grundstrede im Flöge C Ausziehender Strom aus der Tiefbaux (IL. R) Rordfügel in der 360 mx abtheilung |                     | hm Sattelhöchsten von Flöß Nr. 4 Nettliche Grundstrede im Flöß Nr. 13 (I. R) Nordflügel in der 250 m. Sohle                                    | 5. Zeche Weftfalia bei Dortmund, den 30. Januar 1884.<br>Hausgiebender Strom bes Subsiebender Strom bes Subfeldes         |                                   | Ausziehender Strom des Rordfelbes                                        |                      | Ausziehender Strom von den Flögen<br>Rr. 8, 9, 11 und 12 über der III.<br>Tiefbausofle, sowie Rr. 9 und Rr. 16 |                      | 화                                                                             | Tiefbausohle<br>Bor Ort:                       |                                   | in ber halben Stredenhobe        | an der Soble |
| Im Wettercanal zum Bentslator auf<br>bem Wetterschacht Rr. 2<br>Westliche Grundstrede im Flöze C<br>(II. R) Rordfüggel in der 860 m.<br>Sobse, westlich des konstancen blin-                                   | ben Wetterschachtes | Handeriglag in der 360 m.·Sohle Vie im Saltelhöchsten von Flöß Nr. 4 Weltliche Grundstreck im Flöß Nr. 13 K. R. Roxdfligel in der 250 m.·Sohle | 5. Zeche Westfalia bei Dortmund, den 30. Januar 1884.<br>Sublider Kauvtauericklaa in der Ausziebender Strom des Subfeldes | II. Tiefbaufohle im Hangenden bon | Rorblicher Hauptwetterquerfolag in der Ausziehender Strom des Rordfeldes | I. Tiefbaujohle      | Wetterquericklag von Flög Nr. 7 nach<br>Flög Nr. 16 in der II. öftlichen Ab-<br>theilung der I. Tiefbaufohle   |                      | II. öftlicher Theilungsquerschlag in der<br>II. Tiefbausohle im Hangenden von | Flöt Rr. 2. Deftliche Abbauftrede Rr. 7 in ber | II. öftlichen Abiheilung auf Flöß | Rr. 16 über ber II. Tiefbaufohle |              |

# Rohlenchemie.

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bujam  | Zujammenjegung der<br>Wetter | 1g ber      | sgnsmr<br>stunisse | Zahl ber   | per     | dinitts:<br>org grn<br>org grn<br>ognu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|---------|----------------------------------------|
| Lri der Probenahme                                                                                                                                     | robenah me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | c + x  | CO2                          | СН4         |                    | Arbeiter : | agraigt | (druC<br>1961df +<br>13                |
| 6. Zeche Unser Frig, Schacht I, bei Wanne, den 9. April 1884.<br>Abrdlicher Ouerschlag in der I. Tief:   Ausziehender Strom des Weitfeldes             | I, bei Wanne, den 9. April 1884.<br>Ausziehender Strom des Westfeldes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Œ      |                              |             |                    |            |         |                                        |
| baulohle, nahe beim Schachte<br>Deftliche Grundftrede im Flög Rr. 6 in der I. öftlichen Alcheilung ber                                                 | Ausziehender Strom des Offelbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66,304 | 0,302                        | 0,394       | 147,00             | 108        | 4       | 16,50                                  |
|                                                                                                                                                        | Often the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of | 99,216 | 0,406                        | 0,378       | 258,00             | 131        | 9       | 26,50                                  |
| e im Liegenden von Flög                                                                                                                                | ausjiegenoer Strom oes Suojeioes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |             |                    |            |         |                                        |
| Mr. 6.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99,146 | 0,496                        | 0,496 0,358 | 344,00             | 103        | 00      | 18,25                                  |
| Oestliche Grundstrecke auf Flög Rr. 11 in der I. öftlichen Abtheilung der I Tiefeninke                                                                 | Ausziehender Strom der II. öftlichen<br>Abtheilung der Flöge Rr. 10, 11, 12<br>und 19 iker der II Tiekenschle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00 000 | 9080                         | 2000        | 00 666             | 6          |         | 8                                      |
| hlag in ber I. Tief:                                                                                                                                   | Musziehender Strom ber fubliden Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100000 | 0,000                        |             | 444,00             | 70         | i       | 00/51                                  |
| baufohle im Liegenden von Flög                                                                                                                         | theilung der Flöge Dr. 12 und Dr. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _      | 204.0                        | 2000        | 00000              |            |         |                                        |
| 20c. 11                                                                                                                                                | Suopugel uber ber II. Liefbaujogle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 801'66 | 0,585                        | 0,307       | 132,00             | 21         | -       | 4,25                                   |
| Saarbruder Steintoffenbeden.                                                                                                                           | eintohlenbeden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                              |             |                    |            |         |                                        |
| Rgl. Steinfohlengrube König Bellesweiler, Abtheilung König, ben 1. Auguft 1883. Ceptliche Grundfrede auf Giby Balbe:   Auszebengen Seenn bes gefammten | ben 1. Auguft 1888. Cteom bes gefannnten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                              |             |                    |            |         |                                        |

| 71,00                           | 4,00                                                                       | 73,30                                                                                                                  | 34,60                              | 96                                                                                                                                                                               | 38,00                                                             | 00'2                                                                                                                                          | 28,50                                                                                                                                                                                                                                        | 0,40                                                                                                                      | 0,35                                                                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹                               | -                                                                          | 4                                                                                                                      | 67                                 | 1                                                                                                                                                                                | 1                                                                 | 1                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                         | 1                                                                                                    |
| F91                             | 36                                                                         | 548                                                                                                                    | 237                                | 9                                                                                                                                                                                | 201                                                               | 25                                                                                                                                            | 239                                                                                                                                                                                                                                          | 25                                                                                                                        | .99                                                                                                  |
| 98,994   0,530   0,476   196,54 | 96,00                                                                      | 0,316 1213,00                                                                                                          | 443,66                             | 819.00                                                                                                                                                                           | 892,00                                                            | 165,43                                                                                                                                        | 375,22                                                                                                                                                                                                                                       | 103,45                                                                                                                    | 0,119 1,198 138,40                                                                                   |
| 0,476                           | 0,568                                                                      | 0,316                                                                                                                  | 0,194                              | 0.333                                                                                                                                                                            | 0,275                                                             | 0,740                                                                                                                                         | 0,918                                                                                                                                                                                                                                        | 0,983                                                                                                                     | 1,198                                                                                                |
| 0,530                           | 0,660                                                                      | 0,346                                                                                                                  | 0,358                              | 0.511                                                                                                                                                                            |                                                                   | 0,142                                                                                                                                         | 0,353                                                                                                                                                                                                                                        | 0,297                                                                                                                     | 0,119                                                                                                |
| 98,994                          | 98,772                                                                     | 99,838                                                                                                                 | 99,448                             | 99.156                                                                                                                                                                           | 99,414                                                            | 99,118                                                                                                                                        | 98,729                                                                                                                                                                                                                                       | 98,720                                                                                                                    | 98,683                                                                                               |
|                                 |                                                                            | auszlegender Strom des gefannnen<br>Offfeldes<br>Ausziehender Strom der liegenden Korz                                 | tie des Oftfeldes                  | Beche Ber. Gludhilf bei Waldenburg (Schleffen), den 8. September 1883.<br>m Bentilatorgehäuse am Hedwigschackt Gesammtausziehender Strom bom                                     | Ausziehender Strom bom Wengel-<br>Schachtipften                   | Dieser Strom ventilitt die Borrick-<br>tungs- und Abbauarbeiten im Flöß<br>Kr. 5 zwischen der III. und II. Tiefe<br>bausohle                  | Reche Conf. Friedenshoffnung bei Waldenburg, den 8. September 1883. auptwetterstrede im Flöß Nr. 3 in Ausziehender Strom von Flöh Nr. 2, der IV Tiefbaufohle (Wetterfohle)  3, Startesfüh und Nr. 4 im Baufelde studig des Bentisatorschafts | Ausziehender Strom vom Straßenflög<br>im Baufelde füblich des Haupt-<br>sprunges<br>Dieser Strom ventilirt auf Flöß Nr. 5 | die streichende Strecke Nr. 6 und bie Wetterstrecke auf diesem Flög<br>auf eine Länge von etwa 500 m |
| ber Saarjoble                   | I. weftlicher Duerschlag in der Saar-<br>johle im Riegenden von Flög Affer | Sentilatorihachtes in der Saarfohle<br>Rentilatorihachtes in der Saarfohle<br>I öftlicher Konntonericklog im Giogenden | von Flög Grolmann in der Saarfohle | Zeche Wer. Glückjilf bei Waldenburg (Schlessen), den 8. Sm Bentilatorgehäuse am Hedwigschacht Beschunkausziehender<br>In Bentilatorgehäuse am Hedwigschacht Berlammtausziehender | Luftzuführungsraum bes Guibal-Ben-<br>tilators am Wrangel-Schacht | Wetterschwebende, zu Bremsberg I im<br>Flög Rr. 5 gehörig, zwischen der<br>II. und I. Tiefbaulohle nördlich des<br>Wrangel≠Schachquerschlages | Zeche Conf. Friedenshöffnung be<br>Hauptwetterstreck im Flög Nr. 3 in<br>der IV Tiehausohle (Wettersöhle)<br>studich des Bentilatorschacktes                                                                                                 | Sublider Querfhlag Ptr. 2 von Flög<br>Pr. 2 nach dem Strafenflög in der<br>Betterfohle<br>fende Strede Nr. 6 im Flög      | ", im Bereiche des Brems.<br>8 Rr. I auf Flög Nr. 4 in<br>Liefbaufohle                               |

A. Winkler 1) fand in Grubenluft bis 0,2 Proc. Methan und 2,7 Proc. Rohlenfäure. Sine Grube lieferte täglich bis 1043 cbm Methan und 8000 cbm Rohlenfäure.

Förster und Winkler<sup>2</sup>) fanden in der Grubenluft bei Zwickan nur 0,003 bis 0,077 Proc. Methan.

3. Mauerhofer3) bespricht die verschiedenen Bersuche zur Berswerthung der Grubengase. Dieselben enthielten 2 bis 2,9 Broc. Kohlenssäure und 88,8 bis 95 Broc. Wethan; sie wurden probeweise zur Beleuchtung mit Magnesiakammen verwendet.

Blanfair4) fand:

|          |                        | Sumpf=<br>gas | Stid:<br>ftoff | Sauer=<br>stoff | Rohlen=<br>jäure | Waffer:<br>ftoff |
|----------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Waljend  | (Bensham)              | 77,50         | 21,00          | _               | 1,30             | _                |
| ,        | (pipe above ground)    | 92,80         | 6,90           | 0,60            | 0,30             |                  |
| Bebburn. | (24 feet below Bens-   |               | •              |                 |                  |                  |
| ham)     | · · · · · · · · · ·    | 91,80         | 6,70           | 0,90            | 0,70             | _                |
| ,        | (ditto a month after)  | 92,70         | 6,40           | <u>_</u>        | 0,90             |                  |
| 77       | (Bensham)              | 86,50         | 11,90          | _               | 1,60             |                  |
| Jarrow   | (Bensham)              | 83,10         | 14,20          | 0,40            | 2,10             | _                |
| 77       | (five quarter)         | 93,40         | 4,90           | _               | 1,70             |                  |
| "        | (low main)             | 79,70         | 12,13          | 3,00            | _                | 3,00             |
| n        | (low main)             | 70,70         | 15,30          | 8,00            | 2,00             | _                |
|          | te (five quarter seam) | 98,20         | 1,30           | _               | 0,50             | -                |

Thomas 5) fand in Rohlengruben von Bales:

|          |   |    |   |     |   |     |     |    |   | Sumpf=<br>gas | Stid=<br>ftoff | Rohlen=<br>jäure | Sauer=<br>ftoff | Aethyl:<br>wasserstoss |
|----------|---|----|---|-----|---|-----|-----|----|---|---------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------|
| Bläjer   |   |    |   |     |   |     |     |    |   | 97,65         | 1,85           | 0,50             | _               | _                      |
| ,,       |   |    |   |     |   |     |     |    |   | 96,74         | 2,79           | 0,47             | _               |                        |
| <b>n</b> |   |    |   |     |   |     |     |    |   | 94,84         | 5,06           | 0,10             |                 | -                      |
| "        |   |    |   |     |   |     |     |    |   | 95,05         | 0,69           | 4,26             | -               |                        |
| "        |   |    |   |     |   |     |     |    |   | 47,37         | 41,58          | 0,90             | 10,15           | _                      |
| "        |   |    |   |     |   |     |     |    |   | 95,47         | 3,91           | 0,62             |                 | _                      |
| <br>n    |   |    |   |     |   |     |     |    |   | 95,51         | 2,53           | 1,96             |                 |                        |
| ,,       |   |    |   |     |   |     |     |    |   | 94,78         | 3,60           | 0,72             | _               | 0,90                   |
| ,,       |   |    |   |     |   |     |     | ٠. |   | 95,56         | 3,98           | 0,35             | 0,11            | <u>.</u>               |
| Bohrlo   | ď | iı | ı | der | ç | Pol | ήle |    |   | 97,31         | 2,31           | 0,38             | <u> </u>        | _                      |
| n        | • | ,, |   | "   |   | "   |     |    |   | 96,54         | 3,02           | 0,44             |                 |                        |
| <br>ກ    |   | "  |   | 'n  |   | "   |     |    | : | 74,86         | 20,30          | 0,15             | 4,69            |                        |
| n        |   | "  |   | 77  |   | "   |     |    |   | 97,37         | 2,21           | 0,42             | _               | _                      |
| "        |   | "  |   | n   |   | "   |     |    |   | 95,42         | 3,98           | 0,60             |                 |                        |

Beim Erwärmen der Kohlenproben auf 100° entwickelten fie nach Thomas in der Luftleere

Hischer's Jahresb. 1882, 1062. — <sup>2</sup>) Jahrb. f. Bergs u. Hüttenw. Sachsen 1883, 96. — <sup>3</sup>) Oesterr. Zeitschr. f. Bergs u. Hüttenw. 1893, 300. — <sup>4</sup>) Bgl. Zeitschr. f. Bergs, Hüttens u. Salinent. 29, 286. — <sup>5</sup>) Journ. Chem. Soc. 13, 812 u. 820.

| 1  |      | lujt:<br>ei 100° Kohl<br>bajes | e     | Methan=<br>gas | Stid=<br>ftoff | Sauer=<br>ftoff | Rohlen=<br>jäure |
|----|------|--------------------------------|-------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Þ  | ccm  | Bituminoje &c                  | hle . | —              | 62,78          | 0,80            | 36,42            |
| 3  | ,,   | ,<br>,,                        | , .   | 0,40           | 80,11          | 2,72            | 16,77            |
|    | "    |                                | , •   | 63,76          | 29,75          | 1,05            | 5,44             |
| Þ  | 77   |                                | , •   | 2,68           | 69,07          | 6,09            | 22,16            |
| 7  | "    | "                              | , •   | 31,98          | <b>56,34</b>   | 2,25            | 9,43             |
| 3  | "    | Balbbituminöje                 | Rohle | 72,51          | 14,51          | 0,64            | 12,34            |
| 3  | , ,, | Dampfteffel=Ro                 | hle . | 87,30          | 7,33           | 0,33            | 5,04             |
| L  | "    | ,                              | •     | 81,64          | 4,66           | 0,49            | 13,21            |
| 1  | : "  | <b>n</b>                       |       | 84,22          | 9,88           | 0,44            | 5,46             |
| 4  | : "  | "                              |       | 67,47          | 12,61          | 1,02            | 18,90            |
| 4  | = 79 | ,                              |       | 83,92          | 3,49           | 0,34            | 9,25             |
| 3  | , ,  | <b>n</b>                       |       | 73,47          | 14,62          | 0,56            | 11,35            |
| ,4 | ,    | "                              |       | 82,70          | 11,12          | 0,54            | 5,64             |
| ,ē | ,    | Anthracit                      |       | 93,13          | 4,25           |                 | 2,62             |
| ,  | 3,   | ,                              |       | 84,18          | 1,10           | _               | 14,72            |

dasgehalt der Braunkohle untersuchte 3. W. Thomas', eriger Lignit. Erhitzen auf 50° von 100 g durch 12 Tage gab m Gas, bestehend in 100 Thln. aus 87,25 CO2, 0,24 O, 3,59 CO und 20. Bon einem zweiten, auf 50° erhitzten Muster wurden 100 g je auf 100° erhitzt; es wurden 59,9 ccm Gas freigemacht, das aus 102, 5,11 CO, 0,33 Cn H2n und 5,03 N bestand. Erhitzen auf 150° ersetzung herbei; unter den Producten fanden sich Mercaptan, Schwesels andere geschweselte organische Körper vor. Bei 200° wurden etwa Gas erhalten, die, vorzilglich in den zuletzt übergehenden Theilen, aus 102, 2,82 H, 14 CO, 0,49 C2 H4, 0,48 C3 H6 und 0,27 N bestanden. bei 100° schwärzte sich das Quecksilber der Sprengelpumpe; bei 250° Einwirkung des Schwesels auf das Quecksilber so heftig, daß die Faller Pumpe verstopst wurde.

ichter, brauner Lignit. Erhitzen auf 50° (gleichfalls von 100 g) 5 ccm aus 96,23 CO2, 0,11 O, 2,42 CO, 1,24 N und einer Spur bestehendes Gas. Bei 100° sublimirte Schwefel in kleinen Krystallen i 185° trat Zersetzung ein. Bei 200° freigemachtes Gas enthielt O2, 7,41 CO, 2,08 Cn H2n, 3,34 CH4, 0,53 C3 H8 und 0,34 N.

ichter, erdiger Lignit, ohne holzartige Structur, von schwärzlicher an den Spaltflächen reichlich mit Eisenorth belegt. Zersetzung begann D. Die bei 200° entbundenen Gase waren 0,41 H<sub>2</sub>S, 91,68 CO<sub>2</sub>, nH<sub>2n</sub>, 7,12 CO, 0,38 N und Spuren von H.

. v. Mener<sup>2</sup>) erhigte die Kohlenproben unter Wasser auf 100° und the die entweichenden Gase. Die volumprocentige Zusammensetung e zeigt folgende Tabelle. Kohlenwasserstoffe fehlten bei der Burgk-Kohle, id sie meist in großer Menge vorhanden.

Chem. News 1877, 249. — 3) Journ. f. praft. Chem. 5, 144 und 407; Wagner's Jahresb. 1872, 890; 1873, 957.

|                                                                                                                                   | CO3   | ø          | 2            | Di         | II,   | E,      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|------------|-------|---------|
| Plaurn.                                                                                                                           |       |            |              |            |       |         |
| Coudyl Hurgf, harter Echiefer , melder Schiefer                                                                                   | 84,2  | 1,5<br>1,2 | 49,5<br>60,5 | _          | _     | _       |
| Chirles                                                                                                                           | 54,9  | 1,2        | 43,9         | _          | _     | _       |
| Bwidauer Brudenberg.                                                                                                              |       |            |              |            |       |         |
| Schichtenfohle aus 700 m Teufe.<br>Prifiger Anbruch, febr bichte,<br>ausgrzeichnet ichtefrige Roble<br>Inchtoble aus 680 m Teufe. | 2,42  | 2,51       | 23,17        | _          | 71,30 | _       |
| milder Anbruch, ichiefrig,<br>glaugende matte Echichten<br>Pechfoble                                                              | 4,02  | 0,62       | 50,36        | _          | 45,00 | _       |
| 11% Jahr bem Abetterftrom<br>ausgefeht, etwas verwittert<br>erscheinend, Aruch im Innern<br>glaugenb                              | 2,25  | 0,70       | 23,89        |            | 73,16 | _       |
| Nehefohle aus bild in Teufe,<br>prifice Unbruch, barte schie-<br>frige Roble von glanzenbem<br>Mruch                              | 0,60  | Spur       | 48,00        | _          | 51,40 | _       |
| Enhightentoble, fiinf Aabre bem<br>Metterstrom ausgefest                                                                          | 16,70 | 4,90       | 55,15        | _          | 8,17  | 18,61   |
| Biefelbe, eine Alloche fpater unterfucht                                                                                          | 11,40 | 3,80       | 60,98        | _          | 3,44  | 18,88   |
| Stefelbe, zwei Abodien später<br>untersjudt                                                                                       | 12,10 | 1,10       | 65,16        | _          | 3,19  | 16,85   |
| Vehefohle, fünf Aahre bem Abet<br>terftrom ausgesetzt                                                                             | 7,62  | 2,44       | 50,75        | <b>-</b> . | 15,88 | 22,35   |
| Inchelbe, eine Woche später<br>untersucht                                                                                         | 10,10 | 2,60       | 50,58        | 1,82?      | 10,18 | 28,32   |
| Diefelbe, zwei Moden fpater<br>unterfucht                                                                                         | 11,18 | 2,82       | 67,99        | _          | _     | 16,36   |
| Westfalen.                                                                                                                        |       |            |              |            | '     | ,       |
| Gastoble von Zeche Zollverein                                                                                                     | 7,50  | 2,59       | 89,91        |            | _     |         |
| dation                                                                                                                            | 2,56  | 4,11       | 58,48        | <b>—</b> ` | 34,85 | <b></b> |

|                                                            | CO2   | 0     | N     | CO | CH <sub>4</sub> | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> | Schwefel-<br>jäure<br>absorbirt | 100 g<br>Rohle<br>gaben Ga<br>ccm |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Zeche Constantin:<br>Hein, frisch deuts                    |       |       |       |    |                 |                               |                                 |                                   |
| t, etwas Schwefel=<br>nd<br>lang dem Wetter=               | 4,87  | 2,66  | 75,82 | -  | 16,65           | -                             | -                               | 50,6                              |
| jegt                                                       | 11,12 | 2,88  | 78,60 | +  | 7,40            | Ē                             | -                               | 43,2                              |
| nlich                                                      | 2,18  | 2,12  | 70,51 | _  | 25,19           | =                             | -                               | 43,3                              |
| jett                                                       | 15,84 | 3,06  | 74,53 | -  | 6,57            | =                             | -                               | 41,2                              |
| Lang dem Wetter=                                           | 5,82  | 1,99  | 60,62 | -  | 31,57           | -                             | -                               | 59,2                              |
| fest frisch, undeutlich tellenweise faserig                | 7,68  | 2,24  | 86,77 | -  | 3,31            | -                             |                                 | 43,6                              |
| end                                                        | 1,30  | 1,60  | 66,85 | =  | 30,25           | -                             | -                               | 54,4                              |
| jeyt                                                       | 4,35  | 3,35  | 81,18 | =  | 11,12           | -                             | -                               | 39,2                              |
| Lang dem Wetter=                                           | 2,02  | 0,90  | 86,43 | 4  | 10,65           | -                             | -                               | 54,5                              |
| jett                                                       | 2,15  | 3,14  | 91,28 | -  | 3,43            | -                             | -                               | 39,6                              |
| lang dem Wetter=                                           | 3,72  | 0,39  | 90,19 | -  | 5,70            | -                             | =                               | 42,0                              |
| jegt                                                       | 8,49  | 3,57  | 87,94 | -  | Spur            | -                             | - ·                             | 36,4                              |
| đen (Grube<br>aprinz).<br>ieder Flötz.                     |       | 1     | 0     | 19 |                 | Ada                           | Bulletin of                     | m (A)                             |
| tief (zwei Wochen<br>ern). Regelmäßig<br>eich an Schwefels | 4,05  | 15,17 | 78,13 | -  | 2,65            | -                             |                                 |                                   |
| hen verwittert .<br>tief (zehn Wochen                      | 8,51  | 0,25  | 28,55 | -  | 03,50           | 1                             |                                 | -                                 |
| Rr. 4                                                      | 88,66 | 0,81  | Ri    |    | 24.05           |                               |                                 |                                   |
|                                                            | 4,85  | 140   | 22,   |    |                 |                               |                                 |                                   |

|                                                                                                                                                            | CO2   | 0    | N     | co                  | CH <sub>4</sub> | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> | Schwei<br>jäure<br>absorbi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|---------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| Schwalbacher Flöt.<br>Rohle 116 m (brei Wochen).<br>Deutlich geschichtet, nicht sehr                                                                       |       |      |       |                     |                 |                               | •                          |
| ftart und verhältnismäßig arm an Schwefelfies                                                                                                              | 4,57  | 0,26 | 37,41 | _                   | 51,84           | 4,92                          | _                          |
| Rohle 116 m (fünf bis sechs<br>Wochen), s. Nr. 7<br>Rohle 156 m (brei bis vier<br>Wochen). Mürbe, von vers                                                 | 49,85 | 1,39 | 33,62 | <del></del>         | 15              | ,04                           | <del>-</del>               |
| wittertem Aussehen, reich an<br>Schwefelkies                                                                                                               | 38,05 | 1,16 | 32,40 | <b>'</b>            | 15,06           | 13,06                         | i _                        |
| Biemlich hart, regelmäßig ge-<br>jchichtet                                                                                                                 | 29,50 | 3,09 | 45,49 |                     | 12,44           | 9,48                          | -                          |
| Berwitterungsproducte (von<br>Schwefclfies) zeigend<br>Grube Geislautern.<br>Flög Nr. 4 (jechs Wochen).                                                    | 15,22 | 0,56 | 32,10 | :<br>               | 52,12           |                               | · _                        |
| Deutlich geschichtet, von stark<br>verwittertem Aussehen<br>Flög Rr. 5 (acht Wochen). Uns<br>regelmäßig geschichtet, reich<br>an Schwefeltieß, viel Fascrs | 19,19 | 0,97 | 38,68 | . <del>-</del><br>! | 37,94           | 3,22                          | . –                        |
| tohle enthaltend                                                                                                                                           | 35,66 | 2,63 | 48,64 | . –                 | 9,46            | 3,61                          | -                          |
| hart                                                                                                                                                       | 26,12 | 1,20 | 17,03 |                     | 55,65           | · —                           |                            |
| Flög Anna (vier bis fünf<br>Wochen). Richt geschichtet, sehr<br>hart und von glänzendem                                                                    |       |      |       |                     | 01 = 5          |                               |                            |
| muscheligen Bruch                                                                                                                                          | Spur  | _    | 8,24  | _                   | 91,76           | <del>-</del>                  |                            |
| vorigen                                                                                                                                                    | 1,83  | -    | 7,38  |                     | 90,79           | -                             | -                          |
| vorigen                                                                                                                                                    | 2,90  | _    | 7,27  | l —                 | 89,93           | _                             | -                          |

terdings wurden von W. Mc. Connel1) fünf Proben stanbfreie e von Ryhope erhipt, und zwar die erste durch 5 Stunden auf 70°, die zweite durch 19 Stunden auf 70 bis 92°, die übrigen , 24 und 27 Stunden auf 100°. Dabei ergaben 100 g Kohle Gase, deren allgemeine Zusammensetzung die folgende war:

| Rohlenjäure               |     |  |  |  | 0,72          | Proc. |
|---------------------------|-----|--|--|--|---------------|-------|
| Sauerstoff                |     |  |  |  |               |       |
| Baje ber Methanreihe .    |     |  |  |  | 16,91         | "     |
| Undere Rohlenwafferftoffe | •   |  |  |  | 0,00          | n     |
| Stidftoff                 | • ` |  |  |  | <b>72,9</b> 5 | "     |

an zerkleinerte man gleiche Kohle zu feinem Pulver, von welchem purch 26 Stunden im luftleeren Raume auf 100° erhist, 109 oom folgender Zusammensezung ergaben:

| Rohlenjäure |     |    |     |     |    |     |  |  |  |  | 0,85  | Proc. |
|-------------|-----|----|-----|-----|----|-----|--|--|--|--|-------|-------|
| Sauerftoff  |     |    |     |     |    |     |  |  |  |  | 6,95  | ,     |
| Rohlenoryd  |     |    |     |     | •  |     |  |  |  |  | Spur  |       |
| Gafe ber D  | et  | hа | nr  | eih | e  |     |  |  |  |  | 18,40 | "     |
| Undere Roh  | let | ıw | aff | er  | to | ffe |  |  |  |  | 1,10  | 27    |
| Stidftoff . |     |    |     |     |    |     |  |  |  |  |       |       |

hrscheinlich werden Gasgemenge dieser beiden Arten bei der ersten ng der Explosionswärme aus dem Rohlenstaub frei und folgt denfort weiteres, durch theilweise Destillation des Staubes entbundenes 1, so daß eine beständige Entwickelung stattsindet, ohne daß die Rohle irennt. Bei 100° wird auf keinen Fall das ganze in der Kohle einte Gas frei. Bei einem folgenden Versuche setzte man 100 g Ryhopeerst in 2 Thin. durch bezw. 44 und 34 Stunden der Wasserdampsund erhielt dadurch 122,2 ccm Gas auf 100 g Rohle; dann wurde abermals, und zwar durch 12 Stunden erhist, die alle Gasentwickenörte. Ferner setzte man dieselbe durch 14 Stunden, die zum Anssentbindung, einer Temperatur von 180° und sonach in gleicher solchen von 184° aus, und erhielt dabei Gasmengen von 20 und nachstehender Zusammensegung in Volumtheilen:

|              |     |    |     |     |     |   |   |   |   | 6 | ŀ | ber Tem | peralus bon |
|--------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---------|-------------|
|              |     |    |     |     |     |   |   |   |   |   |   | 1:507   | 1314"       |
| Rohlenjaure  |     |    |     |     |     | , |   | , |   | , | , | Ħ,to    | ħ,Ħ         |
| Sauerftoff . |     |    |     |     |     |   | , | , | , | , |   | 4,11    | 47,11       |
| Rohlenoryo   |     |    |     |     |     |   |   |   |   |   |   |         | 11,11       |
| Baje ber DR  | rth | aп | rei | ige |     | , | , | , | , |   | , | \$9,59  | 4,6         |
| Andere Rohl  | eni | Da | ñe  | rfi | ife | , |   | , |   |   | , | 1,54    | 11,11       |
| Sticktoff    |     |    |     |     |     |   |   |   | , |   |   | 75,12   | 13:1,13     |

lich wurde wieder nach Anthoren ber Busentwilfelung bie Unble ert und bei 100° ergaben fich nach 34 vom Bus mit folgenben De-

ingin. 57, 144; Finder's Johnson, 1894, 111

| Rohlenfäure  |  |  |  |  |  | • | - |  | 4,4 |
|--------------|--|--|--|--|--|---|---|--|-----|
| Sauerftoff . |  |  |  |  |  |   |   |  | 1,2 |
| Rohlenozyd   |  |  |  |  |  |   |   |  |     |
| Baje der De  |  |  |  |  |  |   |   |  |     |
| Andere Roble |  |  |  |  |  |   |   |  |     |
| Ctidftoff .  |  |  |  |  |  |   |   |  |     |

Die mit einer Dampftesselsohle von der Grube Seaton Delaval ansgeführten Broben lieferten andere Resultate. Bei Erwärmung einiger Partien bis auf  $100^{\circ}$  entwickelte sich eine bedeutende Wenge Gas von der mittleren Zusammensehung:

| Rohlenjaure |  |  |  |  |  |  |  |    | . 10,26 |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|----|---------|
| Sauerftoff  |  |  |  |  |  |  |  | ٠. | . 8,03  |
| Stidftoff . |  |  |  |  |  |  |  |    | . 82,20 |

Bei Behandlung von Stüdtohle erhielt man mehr Rohlenfäure mit weniger Sauerstoff, aber teine Methane und sonstigen Kohlenwasserstoffe.

## Rohlenbildung.

So lange Steinkohlen verwendet werden, hat man sich auch mit der sus nach der Herfunft derselben beschäftigt. Agricola') bezeichnet die Steinkohle einen in der Erde verhärteten fetten, harzigen, mit schwesliger Matriverlärteten Saft. Encelius hält die Steinkohle für veränderten Torf. Rei E. A. Scheibl') bestehen die Steinkohlen "aus einer wässerigen Feuchtigke einem scharf schweselben Schweselgeiste, einem doppelten Erdöle, einem saus einer vässerigen Feuchtigke einem scharf schweselben Schweselgeiste, einem doppelten Erdöle, einem saus Salze, und einer loderen Sumpserde". Büntingen (a. a. D. S. 34 n. 40) bestreitet entschieden, daß Steinkohle aus untergegangenen Wälbern entstanden ker stellt (S. 48) die verschiedenen Ansichten über die Art der Rohlen zusammen weint (S. 68), Steinkohle enthalte 1. Sal nitrosum chalcantinum, 2. Suphus, quod inest ditumini, 3. Liquor merculialis. Er hat bereits Stentohle destillirt, der Gestank hat aber "das ganze Haus erfüllet, daß fast niemen bleiben können".

Seit etwa 100 Jahren nehmen die Untersuchungen und Theorien iber Bildung der Kohlen wissenschaftliche Form an. Die Aufzählung aller der selben gehört hier nicht wohl her und muß bezüglich derselben auf die geschen Specialwerke 3) verwiesen werden. Hier sollen daher nur die in be letten 15 Jahren veröffentlichten Arbeiten in der von den betreffenden Ber sassenschaften Form mitgetheilt werden, um ein Bild der heutigen Arbeiten über Kohlenbildung zu geben 4).

<sup>1)</sup> Natura fossilium 4, 594. — 2) Medicus, Steintohlen, S. 161; 46h. d. Chur-Bayer. Atad. d. Wiffensch. 1, 169. — 3) C. F. Zinken, Phis graphie der Brauntohle (Leipzig 1867); H. Wietzsch, Geologie der Rohlendef (Leipzig 1875); W. Kunge, Ruhr-Steinkohlenbeden (Berlin 1892). — 4) Runk Absonderlichkeit wegen mögen auch die Behauptungen von Kleinschmidt (Boru. Hütenm. 3tg. 1887, 78) erwähnt werden, welche sich wesentlich auf die Behautung von Hicken, daß eine fortwährende Rückbildung von Kohle ist

h 3. S. Newberry 1) ist jede Bemithung, eine Steinkohle, eine ile ober einen Anthracit zu besiniren ober zu beschreiben, thöricht, weil weber eine seste Zusammensetzung hat, noch eine bestimmte Substanzern einfach einer conventionellen Gruppe von Substanzen angehört, ten Theil von einer unbegrenzten und untheilbaren Reihe von Körpern n. Er gibt hierfür folgende Uebersicht:



rf. Trodene Pflanzensubstanz besteht aus etwa 50 Proc. Kohlenstoff, Sauerstoffgas, etwas Stickstoffgas und 6 Proc. Wasserstoffgas. In einem e finden wir den oberen Theil der Scala sehr deutlich dargestellt: Pflanzen ormalen Zusammensetzung von Cellulose wachsen an der Oberstäche. Die schicht besteht aus gebräunten und zum Theil zersetzten Pflanzensubstanzen, elleicht bereits 20 Proc. von den das Holz zusammensetzenden Stoffen und einen größeren Kohlenstoffgehalt erlangt haben. Wenn wir in der i weiter hinabsteigen, so sinden wir sie homogener und dunkler, während ver Sohle des Moores, 3 die 6 m von der Oberstäche, einen schwarzen Brei antressen, welcher getrodnet einigen Sorten von Kohlen gleicht und in der Zusammensetzung sich nähert. Dieser hat die Hälte der Substanzinglichen Pflanze verloren und zeigt ein wesentliches Unwachsen des relazlenstoffgehaltes.

aunkohle (Lignit). Jeber Zoll ber Mächtigkeit des Torfmoores bilbet e in ber fortschreitenden Beränderung von Holzsubstanz zu Braunkohle, ud, mit welchem nicht nur verkohltes Holz, sondern der verkohlte Pflanzens Tertiärs, der Kreide, des Jura und der Trias bezeichnet werden soll. Die len oder jüngeren Steinkohlen gehören Torfschichten an, welche längere re Zeit hindurch unter Thon, Sand oder sestem Besteine verbrannt worden oder weniger auf dem Wege der Verkohlung fortgeschritten sind. Wie Torfe, so bei der Braunkohle sinden wir, daß sie in verschiedenen geolosiveaus verschiedene Stadien der Destillation darstellt. Die Tertiärkohle vet sich leicht durch den größeren Gehalt an Wasser und Sauerstoff, sowie

<sup>:</sup>em Kalt stattsinden tönne, daß also eine Cubikmeile Kalkstein 84 Millionen ohlen bilden könne. Kleinschmidt vergißt anzugeben, woher die ersorders me zur Zerlegung des CaCO<sub>8</sub> herkommen soll. — 1) Annal. of the k Academ. of Science 1882; Bergs u. Hüttenm. Zeitung 1882, 499; hool of Mines Quarterly 1883; Oesterr. Zeitschr. s. Bergs u. Hüttenk.

10:27

2 Ĉz :

r n

برد خ

Éden.

**A**ttor

Ý,

**1** (e)

11

**P** 1

12

durch eine geringere Menge von Kohlenftoff von den Kreidelohlen und bief wimi wieder von der Triasfohle.

Alle Rohlen tertiaren ober mesozoischen Alters werden unter einen kann (Lignit) zusammengesaßt; es ist aber einleuchtend, daß sie von einande is ich schieden sind, wie der neue und schwammige Torf von dem alten und gun wrotteten in den Torsmooren.

Steintoble. Rach llebereintunft nennen wir ben Torf, welcha ut carbonifden Beriode abgelagert worden ift, bituminoje Roble. Gine Untridie ber Steintohlenschichten in verschiedenen Landern bat gezeigt, daß die Tofff carbonifden Beriode, obidon wie andere etwas variirend, in ber Art ber aus welcher fie hervorgegangen find, einen gemeinschaftlichen Charatte den laffen, burch welchen fie von ben jungeren Roblen fich unterfceiben, indem fra Waffer enthalten, weniger Sauerftoffgas und mehr Roblenftoff und genig Eigenschaft zu toten befigen, welche Die jungeren Rohlen felten haben. W zeigen die carbonifchen Roblen eine große Berichiedenheit, und es wint fein, ihre Bufammenfegung burd eine einzige Formel ausbruden ju wollen, in fteht boch feft, daß die Steintoblen auf der gangen Erbe beftimmte Bruppennet haben, an welchen fie ertennbar find, das Refultat der langfamen Beichmit Substang der in der Carbonzeit gemachjenen Pflangen, welche durch eine unfe und allgemeine Beranderung fich genabert haben den Broducten einer befim Bhafe ber natürlichen Deftillation bes Pflangenftoffs. Gin erfahrener Beologe nicht irre geben in der Bestimmung des Horizontes einer Gruppe von carbonijchen Alters, jowie von folden der Rreibe ober der Tertiarformation.

Unthracit. In der vorcarbonischen Periode war die Landvegetation incht hinreichend, um mächtige und ausgedehnte Torsschäften zu bilden, abst von Pflanzen kommen in allen älteren Formationen vor, obschon nur all und oder Graphit — die letten der verbleibenden Broducte.

Wir finden Graphitlager in den laurentischen Schichten von Cande ! Anthracit in dem Unterfilur von Upper Church und Kilnaled in Irland.

(Wilmbel (vgl. S. 580) fchreibt 1), daß "gerade fo wie bei ber In bildung zweierlei Arten fchon vorliegen, auch die Natur bei ber Roffe bildung verschiedene Wege eingeschlagen hat". Die Steinkohlenformatig als Julandsbildung anzuschen, entstanden in Thälern und Mulben be landes oder auch in Niederungen an der Meerestüfte. In diefen Bertief und flachen Ginfentungen trat Moorbildung auf, die im Berein mit p lleberschwemmungen Unlag zur Flötbildung gab. Als mitwirkende fit tonnen Einschwemmungen von Pflanzenmaterial aus den benachbarten 🏴 gelegenen Balbern angesehen werden, gerade fo wie auch angenommen weit fann, daß "von der Gumpfvegetation felbft der in eine Art Faulnif gegangene Pflanzendetritus abgeschwemmt und den unter tieferem Bo ftehenden Stellen des Sumpfes augeführt wurde". Rohlenflöte, die nicht Carbon augehören und fich zwischen marinen Ablagerungen finden, wie 1. die Kohlenschmitze in den Gosauschichten des Brandenbergerthales nördlich Inn, deuten darauf hin, daß durch Fluffe ein Ausfüßen einer Membel verbunden mit Ginschwenmung von Bflanzenresten stattgefunden bat. Sie dürfte für ein Flöt bei Häring in Tirol und für die Rohlenlagerftatten Miesbach, Bensberg u. a. D. in Bayern gelten, in welchen bituminofer mit bratifchen Conchilien neben Landschneden und Bflanzenreften eingeligt

<sup>1)</sup> Sigungsber. b. bager. Atab. b. Biff, 1883, 111.

erscheint. Diese Annahme einer allochthonen Seetorfbildung halt Wintlehner 1) nicht ganz gerechtfertigt, da mit dem Begriff Torf die Entstehung an Ort und Stelle verbunden ist, eine Bildung aus lebenden Pflanzen und nicht aus eingeschwemmten Pflanzenresten. In Sümpfen mag durch Einschwemmung von Pflanzenresten sich ein kohliger Schlamm am Grunde absetzen, nie aber wird ohne Mitwirkung lebender Moorvegetation eigentlicher Torf entstehen. Auf primärer Lagerstätte besindlicher Torf ist slets autochthone, nie allochthone Bildung (vgl. S. 433).

Lesquereur 2) weist hin auf die Torfbildung, die in einem Bafferbeden vor sich geht, das zu tief ift, als daß eine gewöhnliche Hochmoorbildung vor fich geben konnte. Auf ber Oberfläche bes Wafferbedens vegetiren schwimmende Moofe der Gattung Sphagnum und bilden bald bei der Rafchheit ihres Wachsthums gange schwimmende Decken mit ftetig gunehmender Mächtigkeit. Bei der turgen Lebensdauer diefer Waffermoofe ftirbt Bflange für Bflange ab. ichwimmt eine Zeit lang auf der Wafferoberfläche, bis fie dann im schon gersetten Buftande langfam niederfintt, um, durch die überbedende Bafferbede por bem Ginfluffe ber Atmosphäre geschütt, bem eigentlichen Bertorfungsproceffe Die schwimmende Bflanzenbede erneut sich wieder und geanheimzufallen. winnt in Folge des schnellen Wachsthums der Sphagneen ftets an Mächtigkeit. Geringe Schlammeinschwemmungen, vereinigt mit bem burch Enftströmungen herbeigeführten Staube, genugen, um einen Boben zu schaffen, der nicht nur für Bafferpflangen, sondern auch für verschiedene Grasarten und selbst Rräuter. wie Erica totralix u. f. w., geeignet ist, so daß diese bald die schwimmende Begetationsbecke überziehen und mit ihren vielverzweigten Wurzeln zu einem Die schwimmenden Sphagnumgewebe breiten sich festen Gangen verbinden. porerft nur an den Rändern des Wafferbedens aus, dringen aber immer weiter vom Ufer weg, bis endlich die ganze Wafferoberfläche unter ber Bflanzendede verschwindet. Ift dieser Teppich von Sphagneen einmal mit Grafern und Rräutern überzogen, so ift in Folge ber auftretenden humusbilbung auch ein Boden für Baume geschaffen, die zuerft nur vereinzelt gebeihen, im Laufe langerer Zeit aber felbst gange Balber entstehen laffen konnen, fo bag an ber Stelle bes einstigen Bafferbedens Birten, Erlen, Beiben, Fichten und Tannen in großer Bahl und wohl entwidelt angetroffen werben. Diefe Baldvegetation unterliegt aber früher ober fpater baburch, bag bas Bachsthum ber tragenden Dede nicht gleichen Schritt halt mit dem Wachsthum des Waldes, einer mechanischen Berftörung, einem Berreigen, fo daß die machtige Pflanzendede fammt dem Balde untersinkt und von den Fluthen begraben wird, um einem Bertohlungsproceg anheimzufallen. Auf ber nunmehr freien Oberfläche bes Bafferbedens beginnt übrigens ber Borgang ber Ueberbedung mit Moosgewebe auf's Neue und bamit ift der Anstok zur Wiederholung der geschilderten Borgange gegeben.

B. Reinich (1881) halt die Rohlenflote für Meeresalgenbildungen, wie

¹) Berge u. Güttenm. Zeitung 1888, 417. — ²) Report of the Geological Survey. U. S. 1886.

ja aud) schon Wohr für Algenkohlen eintrat (vgl. S. 528). Res C. E. Bertrand und B. Renault<sup>1</sup>) sind für die Bildung von Gestohlen sogen. schwarze Wasser, welche Humns- und Ulminsturen entschen, erforderlich.

Bertrand meint, daß fich in einem fillen Balbfee fowarze und welk. L. falthaltige Waffer rubig mifchen und baburch bie "ulmofe" Subftang gemagn merbe, fich amorph in floden niebergufchlagen, eingewehte ober eingefam Bflangentheilden dabei mit niederreifend. Dieje ulmoje Raffe bilbet jede all noch nicht die Roble felbft, fondern liefert nur die braune Brundmaffe beifele, it Die alle anderen Bestandtheile eingebettet find. Ermagt man, bag bei biefe Sie ichlagsweise nothwendig auch bas bingutretende "weiße" Baffer an feinem gehalte ("parte") einbugen wirb, jo ertlart fich, was Bertrand allerbing berudfichtigt, hierdurch leicht ber bobe Afchengehalt, ben viele Bogbeableben meifen (a. B. von Torbanehill) und ber fonft gang rathfelbaft mare, ba Bertin ausbrudlich auführt, daß fich von eingeschwemmten flaftifden Dineraltheilan nicht eine Epur finde 2). Die zweite von Bertrand geforberte natürliche Being der Gastohlenbilbung nennt er "Bafferbluthen" (flours d'oau), "ju gewiffet bigieten und insbesondere die warmen, ruhigen, fehr hellen Perioden hinduch fich die Oberfläche der ruhigen Gemäffer mit mitroftopischer Begetation, welch Eindruck eines fetten oder eines staubigen Grüns macht. Rommt ein Gewille, i Bindftog, fürzere und fältere Tage oder höherer Bafferftand, fo verfdwinde Wafferbluthen". Unfere Wafferlinfenbeden find alfo nicht in Bergleich ju i In folder Beije follen fich in ben Bilbungs : Gemaffern ber Bogbeabtoblen gi ungeheure Mengen freischwimmender, vielzelliger Gallert - Algen eingestellt b von der Oberfläche regneten die Thallen berfelben noch lebend auf ben Grund welche Beranlaffung, ift nicht gejagt) und liefern beren Bellmanbe als jest gib durchfichtige Korperchen die Sauptmaffe ber Bogheadtohlen; fo foll ihre Daffe in Bogheadtoble von Autun, beren jegiges Bolumen auf ein Sechftel des urfpran geichatt wird, 75 Broc. des Bangen betragen, ihre Angahl im Cubifcentin 250000 bis 1000000 Stud; für ben Rerofenschiefer von Joadja Creet wird Maffe bis zu 90 Proc. fteigend angegeben. Außer diefen Algen-Thallen finden als Bitumenlieferanten innerhalb ber Roblen noch ungeheure Mengen bon förnern und Sporenkapfeln, eingeweht aus den umgebenden Wäldern. Cordin Bollen ließ fich bei Autun fpecififc beftimmen, im Rerofeniciefer und Int treten bagegen Sporen auf. Trok ihrer gewaltigen Angabl tommen die Bollent und Sporen (bis zu 26 000 Stud im Cubifcentimeter bei Autun, 11 000 bis 219 im Rerofenichiefer) an Daffe boch taum in Betracht.

Bon accessorischen Bestandmassen treten außer den Bollen, Sporen und ichon erwähnten vertohlten Pstanzentheilen, welche die ulmose Grundmasse bei Präcipitation mit niederriß, nicht selten Excremente von Fischen und Amphibien deren Koprolitensorm nicht allein wunderbar erhalten ist, sondern innerhald wie auch noch die eigenthümlichen Bandwürmer und Bacterien erkannt werden bewieren Fischtadaver in den verschiedensten Erhaltungszuständen (dagegen saussälligerweise Diatomeen), sowie eine stickstossische Abhaltagerung, später auch auf genannt, die tropsenweise zunächt bei der Kohlenablagerung, später auch auf strocknungsspalten insistrirt sein soll; durch Verwesung an Begetabilien an der Sische entstanden, soll sich der Thelotit, oft zugleich mit von ihm imprägniten umhülten Pstanzentheilen, im Wasser niedergeschlagen haben. Rachtwisse spatten insistrirte Keiesläure hat eigenthümliche Knötchen entstehen lassen einzelnen Stellen sinder sich die Bogheadsohle erfüllt von einem besondern, auch als gelbe Masse auftretenden Schleimpilze (Bretonia Hardingheni).

<sup>1)</sup> Memoire de Soc. Belge d. Géol. 7, 45. — 2) Bgl. Glüdauf 1894, 1

Dieje Berhaltniffe maren alfo bie Bedingungen für die Bildung bituminofer Roble; fo lange fie ungeftort malteten, welche Beriode Bertrand als eine einzige saison bezeichnet und in ber er eine trodene Jahreszeit vermuthet, fei allemal ein ganges Flot von beliebiger Machtigfeit entstanden. Trat eine Aenderung der Berhaltniffe ein, so war auch das Niederschlagsproduct ein anderes, allerdings meist der Bogheadfohle immerhin naheftehendes ober verwandtes; fo ericeint es gang naturgemak, bak Sangendes und Liegendes ber baumurbigen Wloke einen biefen abnlichen Beftand besigen und daß in ihnen auch, in Folge Wiedereintritts ber erforderlichen Berbaltniffe, linfenformige Beftandmaffen ober felbft gange, wenn auch unbaumurbige Blote (fo bas bis ju 12 cm machtige Flot "faux Boghead" im Sangenben bes conftant 25 cm machtigen abgebauten Flokes von Autun) von normaler Algentoble wiedertebren, umichloffen von algenarmen ober algenfreien Schichten; als folche finden fic bei Autun bituminoje Schiefer, Die gablreiche, jecundar gebildete Rruftalle (welcher Art?) und ferner Riefelnabeln enthalten, welche von einer einzelligen Sallertalge herstammen, deren Ballertmaffe, im Begenfage gu berjenigen ber vielgelligen Algen, eine eigenthumliche Anziehungsfraft ober demifche Bahlverwandtichaft für Riefelfaure besessen haben foll. Angehäufte Fisch- und Batrachierrefte find in biefen Schiefern ftellenweise auch in eine gelbe Substang umgewandelt, Die von derjenigen vegetabilifcher Abkunft nach dem Ausschen nicht unterscheibbar ift und Bertrand ju den Ausspruchen veranlaffen: "Es gibt Rohlen animalifcher herfunft, in benen man wunderbare Erhaltungszustände findet" und "bie hinreichend gallertigen ober von Schleim imprägnirten Coprolithen lieferten unter diefen Umftanden auch eine animalifche Roble".

Diefen bituminöfen Schiefern und der eigentlichen Bogheadfohle ift eben noch immer die "ulmofe" Grundmaffe und oft auch der Pollen: oder Sporenreichthum gemeinsam.

Ereten auch diese zurud und zwar zu Gunsten vertohlter Pflanzenreste, von benen ja auch die Bogheadtohlen immer einen Theil als accessorische Bestandtheile sühren, so resultirten mehr oder weniger normale Kohlenslöge; diese sehr gewöhnliche Bertnüpfung liesert den Beleg dafür, daß die normale Kohlenbildung, etwa aus eingeschwemmten Baumstämmen nach der Erklärungsweise von Ochsenius, die protogene, am Begetationsorte stattsindende Algenkohlenbildung nicht aussischließt, sondern beide Arten der Genese mit einander verknüpst sein können.

Nach v. Fritsch 1) lassen bie Kohlenslöge beutlich erkennen, wie die Braunstohle in wechselnden Lagen vertheilt und wiederum die Schweelkohle von der Feuerkohle sichtbar getrennt ist. Man meint, daß die Schweelkohle, welche wesentlich andere Eigenschaften als die Braunkohle besitzt, eine Kohle im eigentslichen Sinne des Wortes gar nicht sei. Insbesondere ist die Frage, ob zwei Stosse von so wechselndem specifischen Gewichte durch Wasser von einander getrennt werden, oder ob sie zusammen entstanden und nach einander in Abswechselung sich gebildet haben. Nach Fritsch zeigte sich der Pyropissit 2) in seiner reinsten, weißen Abart fast frei von dem Zellengewebe der Pslanzen, welches man in der Braunkohle mit großer Leichtigkeit nachweisen kann, nur amorphe harzige Theilchen sindet man in der Schweelkohle. Erkennt man die Braunkohle als lediglich organische Gewebe mit den hinzutretenden Umswandlungsproducten an, so liegen in der Schweelkohle lediglich Kohlenwasserschoffe mit mehr oder weniger Harzgehalt vor, und letzteres nuchte, wenn die Wasse ins Wasser kan, sich nach und nach sondern von der eigentlichen Kohle,

<sup>1)</sup> Berhandl. d. deutich. Bergmannstages in Halle 1889. — 2) Bgl. Dingler 232, 465.

es mußte bas leichtere Barg fcwimmen und fich in besonderen Lage offen, Tie: mahrend die Rohle von größerem Gewicht ihre gesonderte Lage bildete. Die Richtigkeit diefer Theorie vorausgesett, konnte die Brauntoble bei balt in an Ort und Stelle gewachsen, fondern mitigte aus dem Baffer pfemme geschwenunt sein. Für ein solches Zusammenschwemmen spricht wich, ich in den Roblen (Bebilde maritimen Urfprungs finden. Wollte man bie Bame kohlenflöße für an Ort und Stelle gewachsen, die mit ihnen wechsen Meeresichichten aber für andere Gebilde ertlären, fo mare man bamit # ftete Auf- und Niederbewegung des Bodens gebunden, welche auffiche Moorvegetation ermöglichte und niedergebend eine Bedeckung mit 6 = Thou herbeiführte. Für berartige Bobenfcwantungen fehlen aber mittelle Belege, man mußte bann befonders Wellungen in bebeutend ftartem antreffen, als dies thatfachlich ber Fall ift. Es muß vielmehr eine cincin Bewegung bei Bildung ber Brauntoble angenommen werden, mb bie be man sich nur so beuten, daß bas Meer in ein mit zahlreichen Rampa wachsenes Gebiet trat, daß es hier die ehemaligen Thaler füllte und bon weiter hinauf landeinwärts flieg, wo es fich mehr und mehr ausbreitett. biefer Spothefe ftche bie Erscheinung in gutem Ginklange, daß bas Bebit ben altesten Deerthierreften im Berhaltnig fleiner, ale biejenigen Gebick, benen man den Meerthierresten mittleren Alters, und noch kleiner als die in welchen man der oberen Thierwelt begegnet. Der fragliche Landfrich zur Zeit der Brauntohlenbildung mit einer reichen Begetation bedech, ber sich auch viele tropische Pflanzen, wie Palmen, Lorbeeren u. f. w. be Ein große Menge biefer Gewächse waren Trager von Barz, welche fi ber Schweelfohle zusammenhäufte. Aber nicht blog Coniferen, sonben L'aubholzarten, welche Harz lieferten, wie Wachsbäume, Feigen mi großen Milchsaftgefäßen grünten in der dichten Begetation jener Bornt in der That werden in der Braunkohle sehr viele Reste von Laubaefäten gewiefen.

Nach W. S. Gresley!) sind die kohlebildenden Pflanzen nicht and bes jezigen Flözes gewachsen. In den Steinkohlenbecken von Leickalund Sid-Derbyshire fand er die Stigmarien, die Wurzelstöcke der Farendinicht regelmäßig an den Liegendthon der Flöze gebunden, sondern in den Liganz unregelmäßig vertheilt, weshalb sie selbständige Bildungen sein der Wenn Stigmarienwurzeln mit einem Stamme in Berbindung waren, bie Wenn Stigmarienwurzeln mit einem Stamme in Berbindung waren, bie sien mehr im Hangenden als Liegenden des Flözes. Andere Bedenken sich auf die öfter beobachtete Abwesenheit des Liegendthones; auf die Trennung zwischen den Kohlenstötzen selbst und den daneben und diegenden Flözen; auf die ausgesprochene Schichtung (lamination) jedes und seiner Trennung in Bänke von verschiedenem Mineralcharakter (msoch Alschapehalt, Glanz, Brennwerth), welche Trennung oft weithin zu verschies auf die Einschlüsse von eingeschwemmten Geröllen; auf das örtliche kommen von Wassermollusken, von Fischen u. del. in der Kohle selbst, we

<sup>1)</sup> Iron 30, 36. Fijder's Jahresber. 1887, 14.

istand, daß viele Rohlenflöte von Steinfalz burchjetzt find und bag tanchmal marine Fossilien vortommen.

C. Ochfenins') find die Steintohlenlager durch Bufammen = en von Pflanzen gebildet. Die durch D. Lang') angeführte der Bilbung bituminofer Rohle am Ausfluffe der Rogat (vergl. is 323) bestätigt die Ochfenius'fche Theorie, sie trifft gewiß für

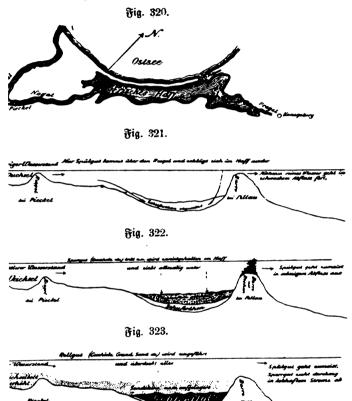

enablagerungen ein; Ochfenius' Ausspruche: Denken wir uns 1, ber aus einem großen Waldgebiete seine Zugänge erhält, einen end, der einen nebenliegenden Landsee speist, und in dem Arme in r Abzweigstelle einen Theilverschluß in Gestalt eines Querriegels, mit der Beränderlichseit des Wasserstandes, bezw. des Flußbettes alle Rohlenbildung auf einfachste Weise — könnte man nach Büttgens zustimmen, wenn statt der Kohlenbildung gesagt wäre: mancher veden (3. B. Sachsen, Saarbrücken) und aller Braunkohlenbildungen 1).

<sup>3:</sup> u. hüttenm. 3tg. 1892, 67 u. 154; Glüdauf 1894, 649. — 3) Ebend. 1894, 936. — 4) Bergl. dagegen Fischer's.

Bei ben rheinischen Brauntohlenlagern tonnte nach Buttaenbas im Ortevegetation ficher nicht auffommen auf einem Liegenben, welches, wie ben Ausläufern bes rheinischen Borgebirges, aus Sandichichten wu 98 W 99,5 Broc. Riefelfaure besteht. Die barauf lagernde Schicht Brambolt, mit bie 30 m Dlächtigfeit hat, zeigt Bolger aller Art; ant confervitte State liegen meist horizontal, oder in schwacher Reigung barin gebettet; wie ftehende tommen hochft felten vor und fonnen auf dem fterilen liente nicht gewachsen sein. Die Steintoblenflöse verbreiten fich auf ungehem von mehreren hundert Quabratmeilen bei annähernd gleichmäßiger Die Bwifdengliebern, welche fie von einander fcheiben, bie benfelben Chaite ber gangen Fläche beibehalten. Die vortommenben Berichiedenheiten fil fpatere mechanische Ginfluffe entstanden. Diefe burth fvatere ftarte filme wenig geänderte Gestaltung spricht dafür, daß es eben die am Orte mit Begetation mar, welche bort versunten ift. Betrachtet man ben Du einer Steintohlenablagerung, fo zeigen fich die Linien, womit bie Bibe gebeutet find, in Streifen von fo gleichmäßiger Dice, bak in ben Beim die Unterschiede nicht mal angegeben werden können; dagegen zigen die D schnitte der Brannkohlenablagerungen, auch da, wo sie flötzartig vorlommen, man für sie die Bezeichnung "Flöpe" eigentlich nicht anwenden tam. vielmehr an einander gereihte Stode, welche in ihrer Machtigkeit von 1 188 wechseln: wo sie mit dem flötzartigen Charafter auftreten, sind diese Sta von so unregelmäkigen Gebilden, schwellen in furzen Diftanzen von Rilonictern auf das 10= oder 20 fache ihrer Mächtigkeit an. und nehmen 1000 m weiter auch wieder fo rasch ab. Sie ftellen mehr flache, linfemte Einlagerungen, ale eigentliche Flöte bar. Das müßte bann boch angeichwemmtem Steinkohlenmaterial ber Fall gewesen fein.

Nach M. Williams1) ist die Steinkohle durch Umwandlung m geschwemmter Bannistämme unter Baffer entstanden, und zwar ift # mandlung burch ben noch heute thätigen Bacillus Am vlobacter welche Tieghem2) in der Roble aufgefunden hat. Wenn Bruchstick Coniferen im Baffer liegen, fo entwickelt fich baran ber Erreger ber jäuregahrung, Bacillus Amylobacter, welcher bie Bewebe angreift Bellenmembran unter Butterfäurebilbung völlig auflöft, bis schließich gangen Burgel nur die Cuticula und die Gefage übrig bleiben. Bugleif läkt der Bacillus im Innern des zerstörten Organes sichtbare Spure Thätigfeit. Man findet in den Luden des Gewebes dunne Kaden in M Theilung, einzelne Stäbchen, welche fich frummen ober eine glangenbe am Ende tragen. Rach beendeter Zerfetzung findet man in ber schwundenen Zellen ersetzenden Fluffigkeit eine fehr große Anzahl freier gufammengeballt oder frei herumschwimmend. Bh. v. Tieghem but Dünnschliffen, welche von B. Renault aus Gesteinen der Steintohlenfon hergestellt wurden, fehr zahlreiche Coniferenwurzeln gefunden, welle

<sup>1)</sup> Journal of Sciences 1880, 81; Filder's Jahresber. 1880, 91.
2) Compt. rend. 89, 1102.

Achnlichkeit mit Taxus und Cypressen haben. Dabei wurde dieselbe Zerstörung der Gewebe beobachtet, welche als letzten Rest nur die Euticula und die Gesäße zurücklassen, indem sich dieselben Spuren sanden, von der lebhaften Entwicklung des Bacillus im Innern der angegriffenen Organe als dunne, in Glieder gestheilte Föden oder gekrümmte Städchen, von welchen oft jedes eine Spore trägt, oder aber zahllose freie Sporen, welche theils als wolfige Flocken in der die Lücken aussüllenden Kieselssure eingebettet, theils an der Cuticula und den Gessäßen angeklebt sind. In den Sümpsen der Steinkohlenperiode sind demnach die Pflanzen durch denselben Organismus zerstört, als dieses noch heute geschieht.

Nach W. Spring 1) ist die Steinkohle, wie Torf, durch Bermoderung entstanden, da bei stattgefundenem Destillationsproces wasserschere Prosbucte hatten in das umliegende Gestein bringen mussen mussen.

Benold?) beobachtete, daß Biloten, welche den festen Untergrund (Dolerit) erreichten, über den Gifenschuh zusammengestaucht wurden und daselbst eine Didere Bulft aus zermalmtem Solze erhielten, die dreimal schwerer als ein frifcher Bfahl von gleicher Lange ift; die beiden Dichten verhalten fich wie Andere Bfable wurden umgebogen, fo daß der Schuh neben bem Bfahle nach aufwärts gerichtet ift, wobei jedoch ebenfalls die Bulftbildung Ueberdies erschienen einige eingetriebene Pfahle am unteren Ende anftritt. Bevold nimmt an, daß der Sit der Berkohlung im Innern zu verfohlt. fuchen ift und weist barauf bin, bag biefer Proceg insbesondere am unterften Ende dort vor fich ging, wo ber Gifenschuh umgebogen und nach aufwärts gefrümmt ift. Diese Bertohlung unterscheidet fich jedoch von jener in Meilern, daß die gebildeten Deftillationsproducte im vorliegenden Falle nicht entweichen tonnten. Die genaue Untersuchung der tohligen Broducte ergab sowohl Anthracit, als auch Brauntohle (nur hier beutlich ertennbares Bflanzengewebe im Dunnfchliff fichtbar).

Nach Lallemand und Durand<sup>3</sup>) sind die böhmischen Braunkohlen unter Mitwirkung von Basaltausbrüchen aus Torf entstanden. In den Meeresstüllen entwickelten sich unter dem Sinslusse eines fast tropischen Klimas Wälder von Bäumen der heißen Zone, besonders von Palmen. Noch heute sindet man die Reste dieser Begetation unter der Form eines setten, glänzenden, sehr reinen und sehr gesuchten Lignites, den man zu Salest und Binova gewinnt. An diesen zwei Punkten zühlt man nicht weniger wie 13 Kohlenlager von 80 und mehr Centimeter Stärke, die von Tufsbänken getrennt und nach allen Richstungen von Durchbrüchen glasiger Gesteine durchsetzt werden, die an den Bestührungsstellen den Lignit in Koks verwandelt haben. Aber noch merkwürdiger ist die wunderbare Erhaltung, in welcher man, eingeschlossen im Tuff und in unmittelbarer Berührung mit den Kohlen, die sossillen Reste jeuer Flora anteisst, Stamms und Stieltrümmer, Blatts und Fruchtabdrücke u. s. w. Die Einwirkung der vulkanischen Ausbrücke auf die während der Tertiärzeit ans

<sup>1)</sup> Fifcher's Inhresber. 1888, 9; Bull. soc. chim. 49, 11. — 2) A. Begold, Beitrag zur Kenntnis ber Steinfohlenbildung (Leipzig, 1882). — 3) Soc. de l'industr. miner. Oct. 1882; Berg- u. hüttenm. 3tg. 1883, 153.

gehäuften pflanzlichen Maffen erscheint im Lignitgebiet bes nordwestlichen Böhmens nicht zweiselhaft. Ueberall, wo dieselben erfolgen konnten, sind die Pflanzenreste heute noch vollkommen erhalten und der Lignit gleicht hier beinahe der Steinkohle. In den Gegenden ohne Bulkanausbritche dagegen sind kann einige Spuren der alten Pflanzen übrig geblieben, deren Charakter fast meerkenndar ist.

Rach Grand' Eury1) gestattet die Berglieberung und Berfetung ber fossilen Bflangen nicht die Annahme von heftigen mechanischen Birtungen, welche burch die Ueberschwemmungen und Ruffe in Birtfamteit treten. Die Bersebung ging größtentheils an der Luft raich por fich und wurde burch bir Maceration erganzt. Die Desaggregation und Zerstreuung bes Golzes all Fasertoble fest febr energische klimatische Ginfluffe voraus. Die ftarter all gewöhnlich ausgetrodneten Bolger und Gewebe haben die Fafertoble gebilde Die Bertrummerung und ber einer Auflösung ahnliche Brocek ber Bflaner substanzen ging innerhalb ber carbonischen Gumpfe febr weit. Gefteinen liegenden Abbrude murden burch bie Baffer aus ber Nahe angefind und außerhalb ber Ablagerungeflächen gelegenen Gumpfen ober benfelben w nachbarten überichwemmten Balbern entnommen. Die in ben Simpfen bem Transport ausgelaugten und aufgeweichten Reste sind nicht lange ichwommen. Die auf die Rinde reducirten Stengel waren leer und gewöhnlich ichon fehr zusammengefallen zur Beit ihrer Ablagerung und Bebedung mit Schlamm. Die abgeplattete Gestalt ber Abbrilde und ber fornige und leicht Ruftand ber Modersubstanzen waren ihrer regelmäßigen Ablagerung auf eine febr groken Alache gunftig.

Die Kohle ist unstreitig pflanzlichen Ursprungs. Nach ihrer mechanischen Structur ist sie ein sedimentäres Gestein. Um Ort ihres Wachsthums besindliche Pflanzen sind in der Kohle nur die Stigmarien. Aber ihre Gegenwart setzt eine Ablagerung in tiesem Wasser voraus. Die Abdrücke treten in der Kohle auf gleiche Art abgelagert und geordnet auf, wie in den Schiefern, und nicht regellos verwirrt, sondern die Organe derselben Pflanzen noch anhängend oder wenigstens nahe bei einander, wie es der Fall wäre, wenn die Kohle ans einer Begetation an Ort und Stelle entstünde. Die Pflanzensubstanz, welche die Kohle zusammensetzt, ist übrigens dieselbe, welche die Schiefer schwärzt und sie kohlig oder bituminös macht. Die Kohle ist aus einer langsamen und ruhigen Ablagerung der Producte der Zersetzung von Pflanzen entstanden. Diese Stoffe wurden riesigen sumpsigen Wäldern entnommen.

Einige Arten ber Kohlenpflanzen fonnten in ben Ablagerungsflächen mit auch während ber Ablagerungen wachsen, so wie Pflanzen überschwemmter Gegenden. Die aufrechten Stämme und eingewurzelten Stöcke befinden sich am Orte ihres Wachsthums. Aber die fossilen Balber zeigen die ursprünglichen carbonischen Wälber nur in abgeschwächter unterbrochener Ausbehnung; sie brangen zeitweise in die Ablagerungsbecken vor, ließen aber die Hilgel und Höhen nacht, denn die carbonische Begetation bestand ausschließlich aus Wasser

<sup>1)</sup> Annal, des mines 1882, 185.

inmer. De riffien Sidder ind num inn innende Frame der ir im dem sumanne der Siaferfonden voortanden sie de renderenden is unichteibenden Som ind 1006.

2. In theemen er kontentiene find it er übene er hanne ind der der Kontentienen ihr der in ind ibdinum. De eistlich Bölder reteiten to kontentiene i die oberlagering Amonten, is einen miraut in, an un kildung e mie kingeperiode mittig von. Die instige Bolden ind Anianten rome mit mit feliere komme erwoonst.

i ur intrenungsari fi er "...tit om er "daunfahte u
i mu us Hele, ondern sit jane ur navad fir me re
iorden fi. We fat 'ut ut Vrimae er wen naenaust in
it o onen fruser er lær manmuelten, enn a tot it en
inte ut lin mes ibaassibums erholtanen istanien. For
intena us invertaatien delern utaumtenatient, welde nicht
maen it Winner eribri bursen. He fraser er litaebuna
is uten te legentaansentmingen intagerien, benn as i sermu iten ut erantete. In mouten en daelagerten vilkern

en in tonio ur le tidunospecialinnen lentalle un drallen dimeninasart Menisastort ind domicretti

in ann innehmat nickt ein Spaaneen forr ernigmen ierbenume Simme dem wilen in ihr inconformenen dere ie Simmarkonten ind ie thisaerungen in Linen ie furfeligne men krangfinken an. In is kilomodori is ingises si i er forr innbroer Bölder.

the entire to centralization of framingoing and concent or centralization of frame of the control of musicion remaissed to Schools of the most proposed proposed million is the information frame of the control proposed habet.

entanticum demanden objetio et le despoissement de estadore, per un au cross fractio en conserve en elégèberse un unique per un au cross fractio en conserve en elégèberse un unique de fractionne de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la conserve de la

tilletifate Parlindo proceedintama ne confinciamanos de enfife El Pitheta in Patientonicionalista procedinada especialista leti in na confinse como opció el confinstance entre-

IMMINITA I deside of the continues of continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the co

Contactstächen mit den Gesteinen hat keine Abgabe tohliger Substanzu fur gefunden; jene, welche die Gesteine schwarz fürben, wurden in anigesoften gestande mit dem Schlamm zugeführt. Die Modersubstanzen haben eine in aus der directen Unmandlung der Rinden und Blätter entstandenn under köchle gebildet. Die in Kohle umgewandelten, sehr dichten und tohlendssichen chlorophyllischen (Verwebe haben keine sehr bedeutende Volumsreduction nieme Dasselbe gilt von den Flöhen.

Bei der Untersuchung durch Transparenz ift die amorphe Roble kom nifirten ahnlich; in der letteren erfüllt der Zelleninhalt und die aufgete bas Gewebe mit einer Urt festen, flodigen und gelblichen Bitumens.

Die Kohle in Massen war ein homogener Teig und ist bei einn per Consistenz viel länger geschmeidig geblieben als die Gesteine. Die Umallung in Rohle endete mit einer Austrocknung, welche der Kohle die hier den Glanz gegeben hat. Die Umwandlung in Kohle geschah unter Einsicht schwacher Einstüsse.

Das Grubengas wird, auf irgend eine Art in den anderen Ammungerstoffen aufgelöft, in der braunen Masse der transparenten Koble put gehalten, welche an der Luft leicht gewisse leichte Kohlenwasserstoffe abgitt beständigere Kohlenwasserstoffe enthält.

Der Afchengehalt hatte durch feine Menge und Beschaffenbeit & gewissen Ginflug bei ber Umwandlung in Koble.

Der Bustand der Bersetzung der Pflanzenreste im Augenblid im häufung in Flögen war von bedeutendem Ginfluß auf die Beschafficulat Brennstoffe; der Einfluß in Folge der botanischen Berschiedenheiten der Pfere war nahe gleich Rull. Der Gang der Umwandlung in Kohle hat mit durch die jüngeren Brennstoffe getennzeichneten Uebergangsstadien durch

Die Uniwandlung der Steinkohle geschah unter dem Einsluß einsehr hohen Temperatur. Die Uniwandlung ging zuerst sehr rasch vorsteiner höheren unterirdischen Temperatur als der der gegenwärtigen, in größerer Tiese. Der Gesteinsdruck hat wenig zur Umwandlung beien Die Tichtheit der Gesteine hat, indem sie die Gase zurückhielt, eine Wirkung auf die Beschaffenheit der Brennstoffe ausgeübt. Zu den lieden der Schwarzschle den anderen mineralischen Brennstoffen gegenwortheilhafte Eigenschaften verliehen haben, gehört ihre Entstehung aus beiedhlenstoff-, wasserschaften ind sticktoffreichen Kinden und Blättern, aus siedsstaugen und aus amylum- und gummireichen Resten der Zerstrungsaftiger Gewächse.

In den carbonischen Schiefern gibt es keine freien Rohlenwasserschen festen und flussigen freien Kohlenwasserstoffe sind mineralischen Ursprung. Kohlen sind keiner Destillation unterworfen gewesen. Sie haben sich und nach auf nassen, und nicht unter dem Einflusse des Feners auf trodenen gebildet.

Nach E. Fremy 1) enthält Lignit (le lignite xyloide, bois fe

<sup>1)</sup> Compt. rend. 88, 1047.

noch bemerkenswerthe Mengen von Ulminsäure, kann aber nicht gleichgestellt werden weber mit dem Holze, noch mit dem Torse, weil er durch Salpetersäure in gelbes Harz verwandelt wird und weil er vollskändig in Hypochsoriden löslich ist. Die gemeine Braunkohle (le lignite compacte ou parfait) enthält nur eine geringe Spur von Ulminsäure, löst sich aber noch in Salpetersäure und den unterchlorigen Säuren. Die Steinkohle und der Anthracit sind Charakterisitt durch ihre Unlöslichkeit in den neutralen Lösungsmitteln, Säuren, Alkalien und unterchlorigen Säuren.

Die Berfuche mit Anthracit von Daubrée und die mit Steinkohle von Baroullier bestimmten ihn zu ber Annahme, daß die Umwandlung in Steintoble fich vollzieht burch die Einwirkung der Site und bes auf die Bflanzenfubstang ausgeübten Druckes. Um biefen Borgang zu verfolgen. wurden Bflanzengebilde und die fie am häufigsten begleitenden Substanzen lange Beit hindurch in an beiben Enden geschloffenen Glasröhren bis zwischen 200 und 3000 erhitt. Es wurde festgestellt, daß dabei die Bflanzenstoffe eine wesentliche Umwandlung erlitten; sie wurden schwarz, leicht zerbrechlich, entwidelten Feuchtigkeit, Sauren, Gafe, Theer, aber fie behielten ihre urspüngliche organische Form, sie erfuhren eine Schmelzung nicht und lieferten ein festes Broduct, welches nicht die geringfte Aehnlichkeit mit ber Steinkohle hatte. Bei Berwendung von Buder, Stärkemehl, Gummiarten, Chlorophyll, sowie fetten und harzigen Substanzen, welche in den Pflanzenblättern angetroffen werden, wurde bie Erfahrung gemacht, daß diese Stoffe in Substanzen fich umwandeln, welche eine gewiffe Anglogie mit ber Steinkohle haben. Sie find fcmarz, glangend. oft geschmolzen, burchaus unlöslich in neutralen Lösungsmitteln, Gäuren und Alfalien, gang verschieden von der Roble, denn beim Erhiten zur Rothgluth verhalten fie fich wie mirkliche organische Substanzen, entwideln Feuchtigkeit, Gafe. Theere und laffen ale Rudftand einen harten und glanzenden Rote jurud. Die Analysen dieser Körper, welche er Steinkohlensubstangen (substances houilldres) nennen will, weisen die Aehnlichkeit ihrer Zusammensetzung mit Berienigen ber Steinfohle nach:

| •                                 | Rohlenftoff            | Wasserstoff | Sauerstoff |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------|
| Buderfteintoble                   | 66,84                  | 4,78        | 28,43      |
| Stärtemehlfteintohle              | <b>6</b> 8 <b>,4</b> 8 | 4,68        | 26,84      |
| Steinfohle von arabifchem Gummi . | 78.78                  | 5.00        | 16.22      |

Fremy meint, daß die Substanzen in den Zellen der Pflanzen, wie Inder, Stärkemehl, die Gummiarten, eine wichtige Rolle bei der Erzeugung der Steinkohle gespielt haben, da sie unter dem Einslusse der Hige und des Drudes in schwarze, in den Lösungsmitteln unlösliche Massen sich umgewandelt Haben, welche den Steinkohlen durch ihre Eigenthümlichkeiten und ihre Zuskammensehung sehr nahe stehen.

Es handelte sich noch darum, festzustellen, auf welche Weise die Pflanzgebilde ihre organische Form verlieren konnten, um eine anorganische Masse zu bilden, wie sie die Steinkohle ist; es war dazu nöthig, an den organischen Pssanzenstoffen diejenige steinige Umbildung (transformation houillères) zu bewirken, welche die sie begleitenden nicht organissirten Körper zeigten. Bei

Brauntohlen und Torf trat die Ulminstürre in dem Maße auf, al gebilde ihre Organisation verloren hatten. Sobald die Bertorsung war, enthielt die betreffende Masse nur unbedeutende Reste von Bildung, dagegen die 50 und 60 Broc. Ulminstürre. In sossi wurden ziemlich dick, schwarze und glänzende Lagen von Ulminstürre welche aus der Umwandlung der Basculose entstanden waren und den Polzsasern, welche noch nicht vollständig desorganisirt waren. achtung zeigte die Umwandlung an Ort und Stelle und eines Theil in Ulminstäure selbst im Innern der Holzmasse.

Fremp schließt barans, baß die Pflanzen zuerst in Torf sich ehe ste Steinkohlen erzeugen und baß in diesem Zustande bas Bers organischen Gebilde Folge einer Art von torfiger Gährung ("fe tourbouse") ist, was Ban Tieghem bestätigt (S. 572).

Um aber diese Hypothese durchzusühren, blieb noch zu bewei Uminsäuren und besonders diesenige des Torses, gleich wie die vorher untersuchten Körper in Steinkohle sich verwandeln können. Es Arten von Ulminsäure versucht: 1. Ulminsäure aus Tors. 2. säure (l'acido Saccharhumique). 3. Ulminsäure und Basculikalien gewonnen. Alle diese Ulminsäuren haben unter dem doppel von hise und Druck in steinkohlige Substanzen sich umgewandelt.

Die Dauer ber Operation, welche bis auf 200 Stunden auss hat in bem Producte eine Bermehrung bes Kohlenstoffs bewirft, nachstehenden Zusammensehungen der kunftlichen Steinkohlen ersic

|                                   | Rohlenstoff   | Wasserstoff |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| Steintohle aus Ulminfaure nach    |               |             |
| 24 ftundiger Erhigung             | <b>67,4</b> 8 | 5,84        |
| desgl. nach 72 ftundiger Erhigung | 71,72         | 5,03        |
| , , 120 , ,                       | 76,06         | 4,99        |
| " aus Ulminfaure der Basculoje    | <b>76,43</b>  | 5,31        |

Diese Analysen zeigen, daß die Ulminfäure, möge sie nun a aus einem Bestandtheil des Holzes, der Basculose, ausgezogen se Körper sich verwandelt, welcher dieselbe Zusammensetzung als i Steinkobse zeigt, und welcher, wie diese, in allen Lösungsmi lich ist.

Die Zuderhuminfäure verhält sich so wie die Torfulminsaur Ulminfäure der Basculose ift die Schmelzbarteit bemertenswerth; 1 der steinkohligen Umwandlung sich erzeugt, so kann sie für die Ents und schmelzbarer Steinkohlen Erklärung geben.

Um die Beobachtungen über die Körper, welche bei der fossillen Brennstoffe noch in Betracht zu ziehen sind, zu vervollständi die Aenderungen zum Gegenstande einer Untersuchung gemacht, weden Blättern durch Alsohol gezogenen Gemenge von Chlorophyll, harzigen Körpern unter dem Einflusse der Hitze und des Drucks er solches Gemenge wurde unter Druck 150 Stunden erhitzt und lief dem Bersuche in Allalien lösbare eine schwarze, Nedrige, riechende, i

m durchans unlösliche Substanz, welche ein Analogon der natürlichen en darüellt.

Fremn üellt folgende Schluffe auf:

Die Steintoble ift nicht eine organifirte Substanz; Regnault, deffen wichtige palaophutologische Arbeiten der Atademie befannt sind, bestätigte noch neulich diese wichtige Thatiache auf meine desfallfige Anfrage.

Die Panzenabdrude, welche die Steintohle zeigt und welche jo grundlich durch den Schöpfer der Palaophytologie Ad. Brogniart und feinen Rache folger untersucht worden find, find in der Steintohle wie in den Schiefern oder jeder anderen Mineraljubstanz entstanden: die Steintohle war eine bituminose und plastische Masse, auf welcher die Conturen der Pflanzentheile leicht sich absormen tonnten.

Sobald ein Stud Steintohle an seiner Oberfläche Pflanzenabbrude zeigt, so tann es nich treffen, daß die darunterliegenden Rohlentheile das Product der Umanderung derjenigen Pflanzenftoffe nicht find, welche durch die in der Form noch erhaltenen außeren Membrane bededt wurden.

Die hauptsächlichften Körper der Pflanzenzellen erzeugen, der boppelten Gine wirfung der hitze und des Drudes ausgeset, Stoffe, welche eine große Analogie mit der Steinfohle zeigen.

Ebenso verhalten fich die Ulminfauren, sowohl diejenigen, welche im Corfe vortommen und als die, welche fünftlich dargestellt worde, find.

Die Farbstoffe, die harze und Fette, welche aus den Bflanzenblattern ausgezogen werden tonnen, verwandeln sich, der Ginwirfung der hie und des Drudes unterworfen, in Korper, welche dem Bitumin nache fieben.

Auf Grund der beschriebenen Experimente kann man annehmen, daß die Steinkohlen erzeugt habenden Pflanzen eine torfliche Gahrung erfahren haben, welche die ganze organische Structur zerftört hat und daß durch einen weiteren Proceß aus dem Torfe in Folge der Einwirkung der hitz und des Drudes Steinkohle sich gebildet hat.

Rach Hoppe=Sehler1) ist anzunehmen, daß die Steinkohlen aus humint burch Erhitzung entstehen, weil kaum eine andere Möglichkeit übrig

Backende Rohle kann nur dann aus ihnen entstehen, wenn noch andere Kiffe in den Torf - und Braunkohlenlagern enthalten sind. Rohlensäure Rethan sind die so häusig in den Steinkohlen eingeschlossenen und stark kmirten Gase. Wie es aber geschehen kann, daß in den Bläsern der einen Kohlenstöpe fast reines Methan, in anderen ein Gemisch von Kohlensäure Rethan, in wieder anderen fast allein Kohlensäure auftritt, dürfte sich aus sber gemachten Ersahrungen noch nicht genügend erklären lassen.

M. Carnot2) suchte festzustellen, welchen Ginfluß die Ratur ber Teen auf die baraus gebilbete Rohle habe. Die forgfältig ausTten Brobestude folgender Stammpflanzen ergaben afchenfrei:

|                      |   |  |      |        | Я  | ohlenftoff | Wafferftoff | Sauerftoff | Stidftoff |
|----------------------|---|--|------|--------|----|------------|-------------|------------|-----------|
| @lamodendron         | l |  | (5 9 | Brober | ı) | 82,95      | 4,78        | 11,89      | 0,48      |
| Ordaites             |   |  | (4   | . "    | )  | 82,84      | 4,88        | 11,84      | 0,44      |
| <b>P</b> pidodendron |   |  | (3   | n      | )  | 83,28      | 4,88        | 11,55      | 0,39      |
| Taxonius             | • |  | (4   | n      | )  | 81,64      | 4,80        | 13,12      | 0,44      |
| thoopteris .         |   |  | (1   | 77     | )  | 80,62      | 4,85        | 14,53      |           |
| legaphytum           |   |  | (1   | 77     | )  | 83,37      | 4,40        | 12,23      |           |

<sup>)</sup> Pharm. Centralh. 1892, 20. — 2) Fifcher's Jahresber. 1886, 1068.

Bei ber trodenen Deftillation ergaben fich folgenbe Bahlen:

|                                                    |   | Ą |   | lüchtige<br>landtheile | Fefter<br><b>R</b> üdstand | Anfehen des Lots      |  |
|----------------------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Calamobenbron                                      | , |   |   | 35,3                   | 64,7                       | gut backend           |  |
| Cordaites                                          |   |   |   | 42,2                   | 57,8                       | ziemlich aufgetrieben |  |
| Lepidobendron                                      |   |   |   | 34,7                   | 65,3                       | gut backend           |  |
| Bjaronius                                          | , |   |   | 89,5                   | 60,5                       | ein wenig aufgetriel  |  |
| Bindopteris                                        |   |   |   | 39,4                   | 60,6                       | desgl.                |  |
| Megaphytum                                         |   |   |   | 35,5                   | 64,5                       | gut backend           |  |
| Eine gang gleiche Behand<br>ergab für Roble vom gi |   |   |   | •                      |                            |                       |  |
| Flög                                               | • | • | • | 40,6                   | <b>59,4</b>                | ein wenig aufgebi     |  |

Carnot glaubt baher, bag bie Stammpflanzen einen Ginfluß & Berhalten ber Roble haben.

Bielfach hat man burch mitroftopische Untersuchung ber ! Aufschlüsse über die Bildung berselben zu erhalten versucht, so hut Witham2), Betholb3), Fischer und Ruft4), Reinsch5) und Gin Letterer behandelte die Rohlenproben mit chlorsaurem Ralium und Sidure und untersuchte die Pflanzenreste mitrostopisch. Fig. 324 zeigt V in 100 sacher Bergrößerung.

- 1. Lignit aus der Brauntohle von Imberg, Gruben a, b, c im Tangent und Radialidnitt.
- 2. Rindenftud aus dem tertiaren Lignit ber Rohn.
- 3. Tertiare Fajertohle aus der Brauntohle des Traunthales.
- 4. Berjchiedene Pflanzengewebe aus dem Mattfohlenstreifchen der tertiare toble von Beigenberg.
- 5. Berichiebenes Holzgewebe aus dem Glanztohlenftreifchen der tertiam tohle von Peigenberg und Miesbach.
- 6. Solgewebe mit Martftrahlen aus der Bechtoble von Bengberg.
- 7. Fafertohle aus der Bechtohle von Oberbayern.
- 8. Solgellen aus ber Augenpechtoble von Bengberg.
- 9. Gewebetheile aus einem vertohlten Stamme ber Bechtohle von Diem 10. Holgewebe aus einer Gagattohle ber cretacifchen Schichten Schlefiens
- 11. Holgewebe aus einem Liasgagat von Boll mit Marfftrahlen und har
- 12. Holgewebe aus einem Liasgagat aus ber Gegend von Bang bei Side Oberfranten; a) im Dunnichliff; b) in bem Afchenrudftand; XX for vergrößert.
- 13. Unthracit aus Penniplvanien mit Golggewebe nach ber Behandlung mit Bleichfluffigfeit.

Während die Feststellung der Steinkohlenpslanze sehr schwierig, meit be unmöglich ift, lassen sich in der Braunkohle die Pflanzenreste viel leichen stimmen?). Als Beispiel möge nur die Mittheilung von F. Sandberge über die Braunkohlen vom Bauersberge im Khön angeführt werden.

<sup>1)</sup> Proc. of Geolog. Soc. (London 1833). — 2) Witham, The intérnal enture of fossils vegetables (London 1833). — 3) Beyholdt, Beiträge jut keinis der Steinkohlenbildung (Leipzig 1882). — 4) Zeitsch, f. Arystallogr. 1883, M. 5) Reinsch, Mikrostopische Untersuchung der Steinkohle (Leipzig 1881 u. 1883). 6) Gümbel, Beiträge zur Kenntniß der Tegturverhälknisse der Nimenlisser. d. bayer. Akad. d. Wissensch, 1883, 111. — 7) Bergl. Zinden, keiträge (Leipzig 1871). — 8) Bergs und Hüttenm. Zeitung 1879, 190.

US Bewohner der nach einander am Bauersberge bestandenen Moore jelbst i vor Allem die Cupressineen bezeichnet werden, deren ost tresslich erhaltene ne die Lignitslöge zusammensegen. Bon Bäumen sinden sich serner Weiden angusta und varians), Erlen (Alnus Keforsteini), Birten, von denen eine,



subpubescens, der jeht auf Torfmooren unter anderen auch am schwarzen häusigen B. pubescens überaus ähnlich ist, während die andere, B. primter Art des himalaya-Gebirges verwandt scheint, eine Schwarzpappel latior, der nordamerisanischen Rosentranz-Pappel (P. monilisera) glei ein Gagelstrauch, Myrica deperdita, der ebenfalls nordamerisan

M. pennsylvanica analog. Bon niederen Pflanzen, die auf dem Mont schreiben, verdient Leucothoe protognea, ein Torfmoos (Hypnum) und ein Schafthalm (Equisetum sp.) erwähnt zu werden, auch die noch undelannt Planz, von welcher die zahlreichen Früchte herrühren, die von Kaltennordheim als Cardiss Wedsteri befannt sind, dürste hierher gehören. Der auf trodenerem Student der Umgebung des Moores befindliche stattliche Hochwald das ich werdenartigen Bäumen. Es befanden sich darunter Buchen (Fagus Denakais und Haidingeri), welche zwischen europäischen und amerikanischen siehen kie in der Mitte stehen, Kastanten (Castanea recognita), der südeuropäischen stattliche gekonner ungemein ähnlich, immergrüne Eichen (Querous Drymeia und geberrata) aus jezt mexicanischen Gruppe, eine der europäischen sehr nahr mannt

tautafifchen Ulmen-Gattung Planera (Pl. Ungeri) fich vorfindet.

Die Gruppe ber Aborne ift reich vertreten. Reben Formen, welche ben mit ameritanischen rothen Aborn gleichen (Acer trilobatum), treten auch Ana d der europäischen Abtheilung der Magholder (Acer integrilobum und angustide auf. Bon Eichen ift eine ber tautafischen Fraxinus oxyphylla bermandt bekannt; der Amberbaum (Liquidambar europaeum), japanische Binnife (Cinnamomum lanceolatum und Scheuchzeri), Ebenholzbaume (Dionym brachysepala), Seifenbäume, Hickorys (Carya ventricosa analog bet lebit C. myristicaeformis), Sennesbaume von tropifc amerifanischem Twut ( phaseolithes, hyberborea und lignitum), das munderbare Podogonium Kun bann ber fübafiatifche Flügelfame (Pterospermites vagans) gehörten ebenfill ben boberen Baumen bes Balbes. An ihnen fletterten ber foffile Beinftod ( toutonica analog der nordameritanijden Fuchstraube V. vulpina), aber de wohl auch echte Lianen (Banistoria teutonica) herauf, welche jest ganglich af Urwalber Brafiliens beidrantt finb. Die reichfrüchtige Gardenia Wetzleri ( der G. lutea aus Abysfinien und G. Thunbergi vom Cap), so wie die Bije Glyptostrobus europaeus (analog dem Gl. heterophyllus aus Japan) diti ben ftrauchartigen Gemächjen gehört haben, Refte von beiben tommen fehr häufig

Aus diesen verschiedenen Untersuchungen und theoretischen Erötte geht hervor, daß die Rohlen aus den verschiedensten Bflanzen gebildet 🖬 welche theils zusammengeschwemmt, theils aber auch an Ort und St wachsen sind. Diese verschiedenartigen Pflanzen haben auf die Art 🛋 fammenfetung ber Rohlen zweifellos Ginflug ausgeitht, mehr aber Umftande, unter benen die Pflanzen allmählich in Roble übergeführt 🛋 Bituminose Roble findet man dem entsprechend meist nur in ungestim lagerungen, mahrend bei Störungen bezw. Berwerfungen eine mer weniger entgafte Roble gefunden wird. Die Beurtheilung von Steinbli fehr oft noch dadurch erschwert, daß schon ein Stud verschieden gusammen ift. Oft zeigt ein Rohlenstud glanzende, tiefschwarze Streifen, die form Glangfohle, meift mit geringem Gasgehalt und wenig Afche, fermet grau-schwarze Streifen, die sogenannte Matttoble, mit hohem Gasge Ein fehr häufiger Bestandtheil der Roble ift die Raferle eine nicht verkokbare, abfärbende, feinfaserige Rohlenart mit geringen gehalt und viel Afche, welche anscheinend aus den verschiedensten Bflang ftanben ift. Ferner tommen Streifen von Canneltoble, Bjeudocanne Brandschiefer u. f. w. zuweilen in einem Stücke einer Roble wr B. Winklehner1) besteht die Glanzkohle aus einer braunen, in

<sup>1)</sup> Berg= und hüttenm. Zeitung 1888, 371.

Is scheinbar völlig texturlosen Masse, welche auch nach der Achandlung Bleichflüssigteit nur geringe Spuren von pflanzlicher Textur wahrdagegen nach weiterer Einwirtung eine Insammenschung and vertigem Pflanzengewebe erkennen läßt. Mattsohle zeigt bei der Pischen Untersuchung Brosenchymgewebe, welches von blattähnlichen itheilen herstammt; nebendei sinden sich häusig Epidermisthäntehen, tige Gebilde, Nadeln von Fasersohle und Partitelchen von Ihonschliefer.

Mattsohle zum Brandschiefer einerseits und zur Cannelsohle eits sinden sich alle llebergangsstusen, die auch nuter dem Mitrossopetig fortschreitende Zunahme an Thonschiefertheilchen, welche dem start ten Pflanzengewebe beigemengt sind, erkennen lassen.

2de Kohle besteht daher aus einer ganzen Anzahl sehr verschliedener

ebe Kohle besteht baher aus einer ganzen Anzahl sehr verschiedener vungen, beren Trennung und nähere Untersuchung noch nicht gelungen gl. S. 521 und 529).

## Selbftentzundung ber Rohlen.

Die Selbstentzündung der Kohlen in Schiffen!) und auf l'agerplaten : Jahren die Aufmerksamkeit der bezw. Fachtreise erregt 2), dennoch sind sichten darüber noch recht verschieden.

Bergl. B. Döring, Feuer im Schiff (hamburg 1989), 49 Maller, uch im Indichen Ocean (Leipzig 1892); L. Döple, Selbstentzunnung und idungen u. dergl., 2. Aufl. (Bremen 1893), Steinfuhlentabungen in rteifchiffen, bearbeitet im Auftrage von Meichnamts von Innen (Meilin — \*) J. Liedig ichrieb 1898 folgenven Brief un ven Uneffant ner Sectingelasich in Begefad:

"Münden ven 18. Naubn lithi.
us allen vorhandenen Erfahrungen geht veutlich hervor, nah die Selbit
ung der Steinfohlen auf ihrem Gehalte an Schwebeleiten beruht, melden in lenmaffe, fein getheilt, eingebettel ift, und aut die Gegenwart den Aufler it die nächsten Bedingungen ver Selbstentzbungung finn

ie Mittel gur Berhinverung ver Soldhentzundung bind dumtt ungezeigt ig der Rohle mit Sess voor unveren Robben, domde Kentilation find undgitteilig und mitten vermeven werden. Bundelt belte die Abahl der Nahlen icht gezogen werben; er gibt au Schaftelien reiche und anne, und unter eren finden fic Stalle, welche reich or Admendation ind und and ande put i zahlreichen gelben metallichen, wie blohen Kugen lichtbaren handen zu pelche tre Stalle fellenweie vorshaufen inter kan ehrbeitelben duchten vorsigen verber der angliehen, ich letzen unter hracifichten. Er Schweiseiner verste vere englischen, dass letzen unter hracifichten. Er Schweiseiner verste vere englischen, dass letzen unter hracifichten. Er Schweiseiner verste verter aufen den der Americaer in idhnich verkminnenver Boeten is ereig als licht, in all lieung koronn, das bie Kuftler nehr in einem Populare auser im stehen ein geboken n, das bie Kuftler nehr in einem Populare auser im stehen ein geboken

M. Balde (D. R.B. Nr. 67583) will die Selbstentzündung der Kohla in Schiffen u. f. w. durch träftige Lüftung vermeiden. Er behauptet: "Di Erwärmung und Selbstentzündung der Kohlen entsteht, wenn die Fenchtigke in Berbindung mit der stagnirenden Luft eine Zersetzung des Schwefelliesel, welcher den Kohlen stets beigemengt ist, herbeiführt.

Bur Lagerung von Rohlenvorrathen empfehlen Dig & Co. in Duffelborf (D. R.-B.), Rohlenvorrathe in cementirten Bebaltern mit Boffe

bededt aufzubewahren, um Selbstentzündungen zu verhüten.

F. Boech 1) will bie Rohlen in einer Grube einlagern, in welche BBeffer bampf eingeleitet wird.

v. Balzberg2) will, fobalb Erwarmung ber & hlen eint itt, Robles

faure einleiten.

Bur Berhütung ber Selbstentzündung von Kohlenlagern wid nach 3. H. E. Behnte und Chemische Fabrit vorm. Hell u. Sthamn (D. R.-P. Nr. 77281) unmittelbar durch Berbrennung erzeugte Kohlensten nach Umständen zusammen mit Ammoniat oder bessen Carbonaten in ie Kohlenlager eingeführt. Hierdurch soll die atmosphärische Luft und we Methangas ausgetrieben werden.

Henning<sup>3</sup>) beobachtete mehrere Selbstentzündungen in Lagerschuppen Danziger Gasanstalt, welche nach Einrichtung ausgiebiger Lüftungsschipnicht mehr eintraten. Dagegen verwirft Runath<sup>4</sup>) den Sinbau von hölzen Kanalen oder Schloten.

Die Selbstentzundung ber Rohle in Schiffen untersuchte besonde eine englische Commission.).

Ans den Angaben des "Committee of Lloyds" ergibt sich, daß 1874 bei 31116 Schiffen mit 13 369 012 t Rohlen Ladung 70 Unglücksfälle durk Fenersbrunst stattsanden. Bon diesen Schiffen waren 26 631 mit 10513831t Roble für europäische Häfen bestimmt und unter diesen hatten nur 10 unter Selbstentzündung zu leiden, so daß auf die 4485 Schiffe mit 2 855 831t Roble nach Asien, Afrika und Amerika 60 Unglücksfälle kommen.

Weiter zeigen biese Angaben, daß die Bahl der auf Selbstentzundmy zurud zu führenden Unglücksfälle zugleich mit dem Tonnengehalte der Ladungs wächst. Dies ergibt sich deutlicher, wenn der europäische Handel in Abpy gebracht wird. Die Angaben stellen sich dann für 1874 wie folgt:

ichichtweise mit gewöhnlichem Steinkohlentheer besprengen wurde, so zwar, daß wie Stüden mit einer dunnen Theerschicht überzogen werden, welche den Ginfluß was Lust und namentlich auch den des Wassers abhält und sie in dieser Weise schlen kachten in großen Stüden sind weit weniger gefährlich als Rohlentlein, welches was Lust und dem Wasser mehr Oberstäche darbietet; ebenso sollten Rohlen, die an was Lust leicht und von selbst zersplittern und zersallen, vermieden werden." z.

<sup>1)</sup> Cefterr. Zeiticht. Bergh. 1894, 320. — 2) Tafelbst 1895, 319. — 3) Jens, j. Gasbel. 1877, 518. — 4) Fifcher's Jahresber. 1892, 48; 1893, 73. — 5) Report of the Royal Commissioners appointed to inquire into the spontaneous combustion of coal in ships, together with appendix, minutes of evidence and index. Presented to both houses of Parliament by Command of He Majesty (1877).

Dirb, ideint burd Borbandenfein von Waffer in ber Roble ober burd Tührung jur Labung nicht begunftigt ju werben; im Gegentheil werben ber Roble baburd, bag fie nag wird, mehr und mehr mit Maffer anntb verlieren in gleichem Dage Die Fabigfeit, Sauerftoff aufzunehmen, trwart von Baffer wirft alfo in manchen Fallen ber Oppdation entgegen; en Schwefelties vorhanden, jo befoleunigt fie die Gelbftentgundung.

mn Roble aus an Sumpfgas reichen Schichten tury nach ber forberung wirb, fo ift augenicheinlich große Reigung vorhanden, im Soiffs, ober um und ben mit ihnen in Berbindung ftebenden Raumlichkeiten eine erplowibbare au bilben, und man follte in folden Rallen alle Mittel aufbieten. 2 Ausweg in Die Luft zu verschaffen.

: einzige nutliche Anwendung ber Bentilation jur Bermeibung von Erplo-Urde Die fein, bag man einen Aug über Die Oberflache ber Roble binmeg rect in die Atmofphare herftellt, um die Entfernung des brennbaren Bajes

:uniaen 1).

a die Reigung einer Rohlenladung gur Selbftentgundung gu bermeiben. as einzige möglicherweise zu erreichende Biel ber Ruftung bas fein, eine Ibführung ber entwidelten Barme herbeizuführen, indem man talte frifde nell burch bie Daffe ber Roble treibt. Ginen folden Erfolg ju erreichen. indeffen felbft bann zweifelhaft, wenn die fraftigften Mittel funftlicher ion auf bas forgfältigfte angewandt werben, und wenn fich bie Roble im burdlaß gunftigften mechanischen Buftande befindet; es ift teine Frage, bag f einem Schiff praftijch verwendbare Bentilationsverfahren biefen Erfola eichen murbe, wenn man auch die Thatfache nicht in Betracht giebt, bag ber be Buftand einer folden Ladung einem freien Luftdurchjug gang entgegen ericeint baber nicht möglich, mit bulfe von Bentilation Die Aufamnlung rme in irgend einem Theile ber Ladung ju verhindern. Die Lufteirculation, : möglicherweise in bem weniger bicht gelagerten Theile ber Labung einonnte, wurde nur fehr wenig jur Rühlung beitragen, und bie Circulation icht liegenden Daffen fleiner Roble fann, wenn überhaupt welche ftattfinget, : jowach fein, fo daß, wenn fich Warme entwidelt, Diefelbe fich auch ungeammeln wirb. Ja es wurde fogar Die Emwidelung berfelben burch frifde Haufubr möglicherweise beforbert werben, indem eine allmabliche Erneuerung Roblentheilchen umgebenden Luft flattfindet, to bak allo frilber ober tonter puntt eintritt, wo durch Bentilation Die Entwidelung ber Allarme beforbert id amar bevor die wirflich eingetretene Entaunvung ben vollfiffinigen Aber Luft verlanat. -

mge glanbte man, daß die in ben Rohlenfloten vortommenben Odmefele ie hauptfächliche, wenn nicht die einzige Urlache ber Grubenbrunhe muten, 853 meinte Regnanlt, bag nichtliefige Steinfohlen bei gemiliellitiet atur an der Luft unverändert maren.

arrentrapp ftellte ichen im Jahre 1865% bir Szenhation ber Molde eberleiten von Luft feft. Richtera?) follte umfallenhe Aterfuche mit er Roble an : er ichliefet :

Die Berwitterung ift Die Felge einer Aufmelnen nen Generffelt, melden elnen Theil des Roblerteres und Ballertes aus Steinfahlen an Unblenfunge mb Baffer organit, extermite is wrond in the Mannen and the Manne

Der Bermitterungspraces feifent in bei bei Bologene non Anneffent. fo. parmen fic in Asige species were exast because theigh made his Mellich

Bilder's Jahresber. 1967. 35. - 7, Bray 179, 154, 198, 1984 .... 166, 231 - 3 Ima 130 67, 135, 214 4 444 1944, 14

befand. Alle hatten 1500 bis 2000 t Labung. Oliver Cromwell, Enzimend Calcutta waren nach Aben, die Corah nach Bombay bestimmt. Ersten brei waren burch und durch ventilirt, das vierte gar nicht. Die drei erstenen verbrannten vollständig, die Corah brachte ihre Ladung unversehrt nach Bombay.

Die Commission gelangt zu folgenden Schluffen:

1. Gemiffe Rohlenforten find für weite Bericiffungen durchaus gefährlich.

2. Die Zerkleinerung der Rohle beim Transport von der Grube in den Schiffs raum, die Berschiffung seuchter kieshaltiger Rohle und besonders das Ambringen von Bentilationsvorrichtungen innerhalb der Rohlenmasse führen zu Selbstentzündung selbst bei Rohlensorten, die an und für sich zum weiteren Transport nicht ungeeignet sind.

3. Selbftentzundungen murben feltener vortommen, wenn Rheber und Berfidem

biefe Thatfachen beachten murben.

4. Rohlentadungen follten auf weiten Fahrten von Zeit zu Zeit an verschieben Stellen mittelft des Thermometers untersucht und das Resultat in bel Logbuch eingetragen werden.

5. Um Explosionen vorzubeugen, sollte man dem explodirbaren Gase durch ein bei jeder Witterung wirtsame Oberflächenventilation ununterbrocken freien, von den Luten unabhängigen Ausweg in die Atmospäre verschaffen.

6. Um die Rohlenforten kennen zu lernen, welche zur Selbstentzundung neien jollten die Inspectors of Mines angewiesen werden, alle Fälle von Sells entzundung, bei denen Rohle aus ihren Diftricten sich auf den fraglisse Schiffen befand, zu untersuchen, und die Rohlenerporteure mußten verpfills werden, auf ihren Specificationen die Rohle stets namentlich zu bezeichnes.

7. Reue Gefege über den Sectransport von Rohle find nicht weiter erfordents als um unfern Borichlag wegen der von den Inspectors of Mines war zunehmenden Untersuchungen in Rraft zu setzen und um eine ausführliche Specification der ausgeführten Rohle bei den Königlichen Zollbehörden proeranlaffen.

Als Anhang ift ein Bericht von F. A. Abel und J. Perch beigegeben. Nach deren Ansicht scheint Schwefolties die einzige in der Roble vor tommende Schwefelverbindung ju fein, welche in Folge ber burch bas Borbandenfein von Feuchtigfeit begunftigten Orydation und unter mechanischen, für die Ansammlung der bei der Orydation frei werdenden Barme gunftigen Bedingungen im Stante ift, die fogenannte Selbstentzundung hervorzurufen. Die poroferen und leichter orphiv baren Theile ber Roble, welche befanntlich in Flogen vericiedener Gruben in größerer oder geringerer Menge und Bertheilung enthalten find, unterliegen ber Orybation burch Absorption atmosphärischen Sauerftoffs; und indem nun eine große Oberfläche beffen Ginwirfung ausgesest wird, und die Barme fich unter gunftigen Umftanden ansammelt, beschleunigen fich gegenseitig Orybation und Temperatur erhöhung, bis ichlieflich die Entzundungstemperatur für die Theilchen erreicht ift, welche am feinsten vertheilt und am leichteften entzundbar find. Die Berfleinerum ber Roble, welche ftets in großerem ober geringerem Grabe por und mahrend ber Berichiffung eintritt, begunftigt die Absorption des Sauerstoffs und vermehrt dabe die Reigung jur Selbftentzundung. In einer Reihe werthvoller Berfuche por Richters (S. 587) und Anderen über die Bermitterung der Rohlen ift gezeigt morben, daß von frifd gewonnener Roble eine beträchtliche Menge Sauerftoff absorbirt wird, und daß barauf fich Roblenfaure und Baffer aus ber Roble entwideln, mabrend ein Theil des Sauerstoffs zur Bildung fester Sauerstoffverbindungen verbraucht wird. Areiwillige Orndation der Roble durch den Sauerstoff der Luft ift also unzweifelhaft festgestellt und dies ist ohne Frage eine der Hauptursachen der Selbstentzundung.

Selbstentzundung von Rohle, wenn diefelbe burch Orybation porofer und leicht orybirbarer tohlenstoffhaltiger Substanzen, die in der Rohle vortommen, herbei

**Phärischer** Luft trat keine Entzündung des Schweseleisens ein; Feuchtigserminderte die Entzündung im Sauerstoff. Häbide meint, Kohlensten auf Schiffen würden wohl lediglich durch Putwolle oder Gase entsnicht durch Schweselkies.

Bon R. Tatlod') wurden einige Kohlensorten feinst gepulvert und, die eingeschlossenn Gase entweichen konnten, 24 Stunden in freier Luft Dierauf wurden die Kohlen bei  $100^{\circ}$  gut getrocknet, ihr Schweselschaft bestimmt und dann  $1^{1}/_{2}$  Stunden auf etwa  $180^{\circ}$  erwärmt. Die regigten im Durchschnitt eine Gewichtszunahme von etwa 2 Proc., die Imme an Schweselssure betrug aber kaum 0,1 Proc.

Daß ber Schwefelties auf den Berghalden der Kohlenzechen bei der bentzündung eine Rolle spielt, hält R. Cremer<sup>2</sup>) auf Grund seiner Inchungen auf zahlreichen westfälischen Gruben für wahrscheinlich, da hier chwefelties, in den Waschbergen in concentrirten Mengen lagernd, geeignet wech Orphation und die dadurch entstehende Temperatur eine Entzündung mumlagernden Kohle zu bewirken.

In ben Gruben zu Poulsauen (Finistere) hat man nachgewiesen, daß inen verlassenen Felbestheil mitten in kiesigem Gestein umgebende Luft Einiger Zeit nur 9,6 Proc. Sauerstoff, keine Spuren von Kohlensäure und anderen Gase außer Sticktoff enthielt. Nur die Kiese konnten, indem hon selbst orndirten, nach und nach über die Hälfte Sauerstoff der umsben Luft entziehen. Dem entsprechend erklärt Durand die Selbstskudung der Kohle in der Grube dadurch, daß sich zunächst der in der vorhandene Schweselsties erhitzt und entzündet, dann unterstützt durch die sungen der Massen und die Einwirkung des Staubes die Kohlen die zur kundung erwärmt.

Als nach Fayol () gepulverte Rohle und Schwefelkies bei 200° erwärmt en, hatte nach vier Tagen die Kohle 6 Proc., der Kies nur 3,5 Proc. Erkoff aufgenommen (vergl. S. 108). Kohle absorbirte den Sauerstoff te ichneller als Kies. Als ferner 900 g Kohlenpulver und 3350 g gezerter Schwefelkies in Blechbüchsen gestüllt in eine Trockenkammer gestellt en, verhielten sich Kohle und Kies dis zu 135° fast gleich; dann blied die Eemperatur fast unverändert, die Temperatur des Kohlenpulvers stieg aber U, dis nach einigen Stunden die Entzündung eintrat. In einem auf 200° wenten Raume erhitzte sich die Kohle rasch, erreichte nach 40 Minuten etwa und entzündete sich, während der Kies erst etwa 150° warm war. Neine erhitzt sich somit schneller als reiner Kies. Weitere Versuche ergaben, ein Zusat von Schweselkies die Entzündung des Kohlenpulvers keineswegs Leunigt.

G. Arth<sup>5</sup>) prüfte in entsprechender Beise 1. Steinkohle aus der Grube Etenholt mit 8,1 Proc. Sauerstoff; 2. aus Drocourt (Pas de Calais) mit

**a)** Journ. Soc. Chem. Indust. 1890, 1112; Zeitschr. f. angewandte Chem. **222.** — \*) Zeitschr. d. Bereins beutsch. Ing. 1894, 1106. — \*ras Sittenm. Zeitung 1882, 444. — \*) Compt. rend. Soc. iv Fischer's Jahresber. 1883, 1208. — \*) Bull. chim. 1894 (\*

3.7 Broc. Squerftoff: 3. aus Aifeau-Brêle (Charleroi) mit 1.6 Broc. Sques Die Roblen wurden balb nach ber Forberung ans ben Gruben Stude gerschlagen. Da es sich weniger um eine mittlere Brobe banbelte, barum, möglichst gleichmäßiges Material zu gewinnen, fo murben alle we reinen Stude entfernt. Die tauglichen Stude murben gerfleinert mb bu gesiebt, auf dem Siebe blieben Stilde von 3,11 mm. Die Broben witk in vier Theile. Der erste wurde unmittelbar untersucht, ben zweiten the in eine ftebende Glasrohre, burch welche ununterbrochen ein Baffett ber Wafferleitung (ftart mit Luft gefättigtes Mofelwaffer) von mit Der britte Theil murbe in einen weithalfigen Rolben gemit oben ging. fo viel Waffer hinzugefügt, daß es 5 bis 6 cm über ben Roblen find. Rolben blieb mahrend ber Dauer ber Berfuche offen, bas Baffer mute! Den vierten Theil ließ man an der Luft in einem Holglaften, man die Roble in 10 cm hoben Schichten aufftavelte. Der Raften unbedeckt und in den Wänden brachte man Deffnungen zum Abslug beim maffers und zur freien Bewegung ber Luft an. Auf diefe Beife tonnte gleichzeitig die Wirkung des fliegenden und des ftebenden Waffers, fowie ber Atmosphäre auf eine und dieselbe Sorte Roble vergleichen. Die Bat bauerten 12 Monate. Sie noch länger fortzuseten, hielt man für um weil Steinkohle felten länger unbenutt liegen bleibt und ber 3med ber fuche der war, prattische Refultate zu erzielen. Rach Ablauf dieser Frift die bei 950 getrocknete Rohle analysirt. Wie die Tabelle zeigt, war bie dation unter Wasser unmerkbar: ähnlich verhielt sich die S. 520 besprocen

| Ajche | Rohlen=<br>ftoff                                     | Wasser=<br>ftoff                                                                                                                                                             | Sauer=<br>ftoff        | organijchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | organ                               |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       | i<br>I                                               |                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| 2,08  | 81,69                                                | 5,79                                                                                                                                                                         | 8,15                   | 83,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 韓                                   |
| 1     | ŀ                                                    |                                                                                                                                                                              |                        | :<br>i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| 1,75  | 82,24                                                | 5,70                                                                                                                                                                         | 7,88                   | 83,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,80                                |
| 1,82  | 82,15                                                | 5,62                                                                                                                                                                         | 7,94                   | 83,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,73                                |
| 1,96  | 81,45                                                | 5,58                                                                                                                                                                         | 8,80                   | 83,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,4                                 |
|       | 1                                                    |                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| 4,08  | 85,06                                                | 5,20                                                                                                                                                                         | 3,68                   | 88,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,49                                |
|       |                                                      |                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| 4,33  | 85,70                                                | 5,26                                                                                                                                                                         | 2,71                   | 89,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,49                                |
| 4,78  | 84,67                                                | 4,87                                                                                                                                                                         | 3,74                   | 88,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,11                                |
| 5,77  | 82,78                                                | 5,00                                                                                                                                                                         | 4,54                   | 87,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 <b>,30</b>                        |
|       | l                                                    |                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| 2.86  | 89.83                                                | 3.88                                                                                                                                                                         | 1.59                   | 92.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3, <b>99</b>                        |
| '     |                                                      | .,                                                                                                                                                                           | ,                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 2.64  | 89.30                                                | 3.79                                                                                                                                                                         | 2.61                   | 91.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,89                                |
|       |                                                      | ,                                                                                                                                                                            | •                      | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,97                                |
|       | ,                                                    |                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,06                                |
|       | 2,08<br>1,75<br>1,82<br>1,96<br>4,08<br>4,33<br>4,78 | 2,08   81,69<br>1,75   82,24<br>1,82   82,15<br>1,96   81,45<br>4,08   85,06<br>4,33   85,70<br>4,78   84,67<br>5,77   82,78<br>2,86   89,83<br>2,64   89,30<br>3,31   89,01 | 21,09e   ftoff   ftoff | Mode         ftoff         ftoff         ftoff           2,08         81,69         5,79         8,15           1,75         82,24         5,70         7,88           1,82         82,15         5,62         7,94           1,96         81,45         5,58         8,80           4,08         85,06         5,20         3,68           4,33         85,70         5,26         2,71           4,78         84,67         4,87         3,74           5,77         82,78         5,00         4,54           2,86         89,83         3,88         1,59           2,64         89,30         3,79         2,61           3,31         89,01         3,84         2,05 | 21,08   81,69   5,79   8,15   83,42 |

Daß thatsachlich einige Roblen raich Sauerstoff aninehmen, wurde bereits Stein (veral. S. 501); Richtere (f. S. 587); den Berf. (S. 108) u. A. miesen (vergl. S. 520). Dem entiprechend fieht &. B. Lewes!) bie ution der bituminosen Bestandtheile der Roble als Urfache der Entzundung Die Explosion in Kohlenschiffen wird durch den Methangehalt der frijcherten Roble berbeigeführt. Daber ift die Explosionegefahr in Roblener am größten mabrend ber erften 10 Tage nach bem Einladen frifcher n; die Entzündung wird badurch veranlaßt, daß das Gasgemijch mit Flamme in Berührung kommt. Es follten daber nur folde Roblen verwerben, welche wenigstens einen Monat gelagert baben. Da bie Basdelungen erft allmählich stattfinden, fo ift es erflärlich, bag 1878 bei 11 Berfchiffungen nach europäischen Safen nur 10 Selbstentzundungen ten, mabrend 4485 Berladungen nach Afien, Afrita und Amerita beren weniger als 60 ergaben. Gin anderer wichtiger Umstand liegt in ber gen Bentilation bes Schifferaumes, die eine ber hauptfach. ten Grunde ber Selbstentzundung bilbet.

Eine neue Gefahrquelle liegt in der Temperaturzunahme in der des Laderaumes durch die Anwendung von Maschinen mit dreisacher nsion und von hochgespannten Kesseln. Diese Zunahme hat man den Kriegsschiffen nachgewiesen, welche Truppen nach Indien transeren. Man kann dieselbe zu 5° annehmen und im December 1883 wurde wen Crocodil beginnender Kohlenbrand nachgewiesen. Daraus solgt nach es, daß die zu verschiffenden Kohlen möglichst großtlicks und klosser sein, da der Kies sie leicht zerkleinert; an der Lust getrockert, ditzen sie leins 3 Proc. Fenchtigkeit enthalten. Alle sitr weite Action bestimmten en müssen vor der Berfrachtung mindestens einen Monat vorder gestlichert sie sind ohne jede Abfallbildung zu verladen. Keinesfalls harf sich unter den Schiffsluten anhäusen. Lewes emplieht Vohniter mit ger Kohlensäure mit einzulagern, deren Litnung durch seicht schneizen kes geschlossen sind.

Die Lagerungsverlufte mander Kohlen find brudstenemerth; (Drund). 129 fand beim einjährigen Lagern 9 bis 11 Proc. Verluft. I hom pfon ') ogar an, bag die Halfte ber Beigtraft beim Lugern un fendlich Luft bei geht.

Reder's) beobachtete, daß einige Roblen feine Berluft, felm bagern erletben S. Kolb's) fand für französische Roblen nur geringe Berlufte beim bagern Tenft's).

Wie es nach der überaus verfchiebenen Vorlaufenheit nab Bufammentennig Lohlen schon erwartet werben tonnte, verhalten fich ibt dieblig bem interder Luft gegentiber febr verfchieben. Grunge constance fich rathe pot

<sup>1)</sup> Industries 1990, 396 Bassa american laste for the control of the applications of the applications of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con

neigen zur Selbstentzündung, andere verlieren beim Lagern mehr ober wenign start an Brennwerth, andere wieder verändern sich an der Luft nur sehr waß und zeigen teine Selbstentzündung. Jede Rohle, welche gelagert oder verschifft werden soll, sollte daher vorher untersucht werden, ob sie leicht Gase enwickt oder Sauerstoff aufnimmt.

Im nächsten Abschnitt, bei Brauntohlenpreßsteinen und is Berftellung von Rote, wird weiter auf die Lagerungeverlufte von Robin wegegangen werben.

# Nachträge.

# Bärmemessung.

Metallthermometer (vergl. S. 4 u. 312). 3. Submann (D. R.-B. 48719) schlug eine Aenderung der Zeigerübertragung an Metallthermosirn vor; desgl. Wehtruba (D. R.-B. Nr. 39459). Rott u. Co. 1) venden die Ausdehnung eines 24 m langen Messingdrahtes. Ferner allthermometer von Kampf (D. R.-B. Nr. 42500), Fromm (D. R.-B. 50345), Abmiraal (D. R.-B. Nr. 56865), Möller (D. R.-B. 56864 u. 59764). Damaze (D. R.-B. Nr. 67331) verwendet Metall berbindung mit einem Thoncylinder 2). Alle Metallthermometer sind unzusksig (vergl. S. 331).

Oneckfilberthermometer u. dergl. Zur Herstellung hochgradiger fillberthermometer empfiehlt A. Mahlke<sup>3</sup>) die Berwendung stüfsiger kustäure, um den erforderlichen Druck von 17 dis 18 Atm. zu erzeugen. Huse bes Glases 59 III von Schott in Jena lassen sich so Quecksilber- wometer erzeugen, welche Temperaturmessungen bis 550° ermöglichen.

Ein durch Berf. 1) von W. Niehls bezogenes Thermometer zeigt nach it wer Prüfungsbescheinigung der physikalisch technischen Reichsanstalt ver Näche von

Beigegeben ift noch ein Zettel von 28. Niehle:

"Wenn das Thermometer beim Gebrauche nicht vollständig in das Temperatureintaucht, so ist die Correction für den herausragenden Quecksilberfaden zu der
ung des Thermometers hinzuzurechnen.

Es ift deshalb in diesem Falle die Erhigung des Quedfilbergesäßes teinenfalls eit zu treiben, daß die Quedfilberfäule über 5200 steigt, da sonst die Erweichungse des Glases erreicht wird."

<sup>1)</sup> Fischer's Jahresber. d. chem. Technolog. 1887, 24. — 2) Ebend. 1895, 1183.

Beitschr. f. Instrumentens. 1892, 402. — 4) Fischer's Jahrend

181.

164.cr. Brennstosse.

Steinle u. Hartung (D. R.B. Rr. 34328) wird die Thermogleit in ein Metallrohr gefüllt 1). Später 2) empfchlen dieselben effilberbehälter aus Stahl (D. R. B. Rr. 39578 n. 49680). — rmometer sind sehr unzuverlässig.

rande (D. R.-B. Rr. 36476) verwendet einen mit Acther gefüllten glinder, beffen Ausbehnung auf einen Zeiger übertragen wird 3).

bem Thermometer mit elastischer Metalltugel von 4). Afchene ichhorn (D. R.=B. Rr. 39249) bient ein aus dunnem Stahlblech r elastischer Behälter an Stelle ber gebräuchlichen Glastugel zur bes Duecksilbers.

1 Thermometer von Kampf (D. R. B. Rr. 42500 u. 44786) Drud ber ausgebehnten Fluffigfeit auf einen Zeiger libertragen.

legbares Thermometer von 3. Fric (D. R.-P. Nr. 727114). kfilberbehälter bes Thermometers ist in einem Rohre untergebracht von einem die Bärme gut leitenden Uebertragungsstoff (Quedfilber, ergl.) umgeben. Mit dem Rohre ist ein die Thermometerröhre umbehäuse berart verbunden, daß man diese Röhre frei legen und baster mit oder ohne Scala herausheben kann.

rmometer, mit verdünnter Schwefelfdure gefillt, haben nach le4) ben mit Alfohol gefüllten gegenilber ben Plartheil, haß feln liren ber Flüffigkeit in bas Ende ber Capillaren flatifinhet.

3. R.-B. Rr. 66445) empfiehlt baher eine Chlorealchundfinna ?

Bleichung bes Luftthermometers mit Cenedillbeithermin: us Benaer Glas. Rach Berfinden von B. A. Milebe und A Mille gt bas Quedfilberthermometer bei ber Temperatur / fulpente Alt. (a) vom Luftthermometer:

| t   | a      | 1     | "       |
|-----|--------|-------|---------|
| 0   | ø      | 1941  | : 0,10  |
| 20  | - 0,0× | 1241  | 1 11,00 |
| 40  | 0,11   | 74.41 | 0,04    |
| 60  | - 9,19 | 241   | (1,9)   |
| 80  | ()/)5, | 2011  | 4,44    |
| 100 | P      | 7441  | 17:46   |
| 120 | - 1580 | 241   | 1 41    |
| 140 | . 4584 | 411   | 141     |

uctionen ber Angoben son Genedfelbeitherminnetern unf ermometer berichtet & Gesamacher ()

mometercorrectionen Br son honnengenben finden befordet aun imbach?).

Luftthermometer (vergl. S. 32 u. 321) für Laboratoriumezwede w 2. Meyer 1), Graffi 2), Cailletet 3), Doung 4) und Bottomley R. Ulich und Th. Gangenmuller 6). B. Mener 7) verwendet ein Blatingeft Um die Temperatur in Borzellanröhren (zur Untersuchung des Berhaltens te Brennstoffe beim Erhiten in Wasserdampf u. bergl.) zu bestimmen, verwente Berf. 8) ein kleines Borzellangefäß (von ber kal. Borzellanmanufactur in Berlin Charlottenburg nach meinen Angaben geliefert), welches, wie Fig. 325 geich aus einem unten geschloffenen Rohrstude a mit angefestem Borgellanrohr w nur 1,5 mm innerer Weite besteht. Daffelbe ift bei d burch Gummifchland mit bem engen, didwandigen Glasrohr verbunden, welches einen Dreiweghahn trägt und in das Mekrohr b ausläuft. Dasselbe ift im oberen Theile erwi tert, so dak erst bei etwa 400° die aus dem Borzellanrohre a verbrangte Ent in ben engeren Theil bes (verfürzt gezeichneten) Defrohres tritt. Unten ragt d etwas über ben Stopfen ber Flasche f hervor, mahrend bas Standrohr c mit bemfelben abschneibet. Unfas i ift burch einen Rautschutschlauch mit einer Flate verbunden, welche in ber Beife, wie Fig. 352 (G. 635) zeigt, aufgehangt with Auf den oberen Theil des Stopfens wird das, mit Waffer zu fullende Robe. Die Berechnung ber Temperatur geschieht in ber befannten Weise. gestectt.

Die zu untersuchenden Kohlen oder dergleichen werden in das Porzellarrohr A (geliefert von der kgl. Porzellanmanufactur) zwischen zwei Ashelicheiben s gefüllt, welche am Umfange etwas ausgezaat sind, damit die den



Rohr k eingeführte Luft bezw. Rohlenfäure oder Wasserdampf möglichst gleich mäßig ben Brennstoff treffen und die fühleren Enden des Rohres frei bleiben. Die gebildeten Gase werden durch Rohr g seitlich abgeleitet.

<sup>1)</sup> Ber. beutich. chem. Gef. 1893, 1047. — 2) Fischer's Jahresber. 1886, 386.— 8) Compt. rend. 106, 1055 u. 1489; Fischer's Jahresber. 1888, 20. — 4) Zeitsche f. angew. Chem. 1888, 56. — 5) Fischer's Jahresber. 1889, 67. — 6) Zeitsche f. Brauwejen 1890, 326. — 7) Zeitsche f. physik. Chem. 1887, 145; Fischer's Jahresber. 1887, 26. — 8) Zeitsche f. angew. Chem. 1890, 591.

möglichst gleichmößige Erbisen des Kohres A vermitteln gebogene in B und C (Fig. 325), welche in doppelter Lage durch mit den n und dem Blechstreisen m verbundene Eisenblechschienen und einige klüde aus startem Draht (bei e punktirt angedeutet) gehalten Die durch vier Füße F getragenen, innen mit Asbest belegten n sind bis auf die Dessung für die Blechrinne r und das Rohr A so daß die von den Flammen der zwölf Brenner D gelieserten gezwungen werden, durch den Raum zwischen B und C wieder zu ziehen und bei m zu entweichen. Auf diese Weise wird eine leichmäßige Erhitzung des Rohres A erzielt 1).

Luftpprometer von Beifch und Folfard ift nach & hurter 2) nunter Luft gefüllte Glastugel a (Fig. 326) mit bem Onecfilber-

Fig. 326.



manometer b verbunden. Hurter halt es für vortheilhaft, die Luft bis auf 90 bis 110 mm Drud auszupumpen, und so eine passende Länge der Drudröhre zu erhalten. Damit das Gasvolum in der Glastugel a immer gleich bleibt, tann die Drudröhre auch geneigt werden, so daß der Ausdilberdrud dem Producte der Yänge der Luecksilberfäule und dem Sinns des Reigungswinkels entspricht; die Yänge der senkrechten Ausdilberfäule wird durch einen verschiedbaren Maßstad angegeben ihr Theuthung geschieht entsprechen der Hommel

Pt: Po = (276 + 1) 279,

wenn Pt gleich ist bem ber Temperatus / entsprechen Anude, Po bem Anude ber O' und 1:276 ber Ausbehnungsconftlebent der Luft im Glafe ist. Sen solden Ihremo

30 bis 40 ccm großer Rugel, 2mm weiter Monometerrohre und dacuum war nach Hurter's Bertuchen big und 2 Proc genan n von Temperaturen über 5000 ist bollelbe mohl nicht germenblus nach Hurter das Calorimeter von A Arther (22 629) magn

Aufthermometer von D. Knobler (I de Pale Aten) aufteht ans einem mit lestoicht eingeschlatzeiene Sachn erreichenen Metall oder Porzellan, welche der zu unthauen Saugeratio aus. Die ans Blei oder Zier herzeltelle Kahrleitung behot zu eine tungsraume aufgesiellter Zendnerfer von erwat werder in ein kahres in einem luitvicke ichiefpentere Saufin Air Bendungere went nanometer.

al. Filder's Jahresier, 1868, 1871 Admin. Line 1 - 8) Filder's Jahresier, 1868, 1872

Das Luftpprometer von Wiborg (D. R. . P. Nr. 43958) ift einfach 1); baffelbe ift neuerbings 2) verbeffert (Fig. 327).

Die außere Umtleidung bes Inftrumentes bilbet eine runde Det mit ftarfem Boben a, auf welchem bas aus ber Rugel V und bem Sac



den r zusammengesette Phrometerrohr festgeschraubt ift. Innerhalb der und nahe bem Boden a ift ein linfenformiges, aus Metall gefertigtes Ge



von folder Form und fticitat befestigt, baß vollständig 3ufammen läßt und barauf fein herige Form wieder ann Auf ber biefem Befaß gegengesetten Geite iff Metallplatte b mit en ichem Bapfen welcher ebenfalls mit Baarröhrchen verfehen ift ferner min auch bas förmige Befag Geiten bem erwähnten röhrchen entiprechende nungen befitt, fo ftebe Luftvolumina V und V

ber außeren Luft in Berbindung. An der Bodenplatte a ift ein Gifenbi festgeschraubt, der als Stupe einer Belle c dient, mit deren Sulse das Gef zusammengepreßt wird. Bu diesem Zwede ift die Welle mit einem t

<sup>1)</sup> Fischer's Jahresber. 1888, 23; 1889, 68. — 2) Jernkont. Ann. Stableifen 1891, 915.

Welle niedergeht, die Definung des Haarröhrchens verschließt und den en d mit der Platte b niederdrückt, wobei das linsensörige Gefäß V' so umengepreßt werden kann, daß alle vorher in demselben befindliche Luft in kasel des Kyrometerrohres V eintritt.

Bevor ber hierbei entstehende Drud gemeffen wird, wird das Daarrohrchen Bapfens burth ein feines Bleirohr m mit einer Manometerfeder verbunden. n gewöhnlicher Beije mittelft Bahnüberjehung (diefe Anordnung ift mit tirten Linien in Fig. 328 angedeutet) auf den Beiner Z die Bewegung trägt, welche ber vermehrte Drud bei der Reder veranlaft. Das Pleis m muß natürlich gebogen und lang genng fein, damit fein innered Ente Raufen d zu folgen vermag, fobalb bas Wefaß V' aufammengevieft wirb. bie Belle breben zu tonnen, ift bieselbe in lager eingelegt, welche in ben nben ber Metallbofe angebracht find, und beibe Bapfen ber Welle werben telft eines gabelförmigen Bebelarmer G mit einander verbunden, ber mit m fleinen Bandgriffe L versehen ift. Wird feine Temperaturmeffung vormmen, fo fteben die Luftvolumina V und V' mit ber auferen Luft in bindung und ber Stab s ichließt die Paarrohrchenoffnung nicht, beehalb ift eine am Bügel f befestigte und auf die Welle o gewidelte Spiralfeber vor= Den, welche ben Hebelarm G in ber burch Rig. 327 gezeigten Lage festhalt. Te Spiralfeber ift indeffen in ber Figur nicht angegeben.

Da bas Gefäß V' nach Belieben zusammengebritcht werden kann und soein größeres oder kleineres Luftvolumen enthält, ist damit ein ganz einfaches tel gegeben, eine Correction für den Barometerdruck und für die innere Peratur zu bewertstelligen. Es erhellt dies leicht aus der auch für diese truction des Byrometers gültigen Formel:

$$h = \frac{H V'}{V},$$

$$1 + aT$$

der berselben erfichtlich, daß, wenn beim Aufreißen der Temperaturicala Byrometers t=0 ift, d. h. nach der Formel:

$$h = \frac{HV'}{V'},$$

$$1 + i\hat{T}$$

alsbann die äußere Temveratur fich auf  $t^0$  verändert, man aur das Lufts wen, welches eingepreßt werden foll, auf V'(1 + t) zu nergrößern hat, denfelben Werth zu erhalten, als wäre t - 00.

Der Barometerbruck H wirft dagegen in entgegengesetzer Lichtung, in  $\mathfrak{d}$ , je größer derselbe, um so kleiner V' unkfällt, wenn der Kerth von h beründert bleiben soll. Die Tenweratur und der Agrameterdruck H stehen bei in einem gewissen Berhältniß zu einander, und es ist leicht berechnet, daß, um der Barometerdruck um 78 mm zrößer wur Werth von h beründert zu erhalten, das Bolumen V' um se von mnß.

für jede beliebige Ankentemperatur und jedweben Barometerbruck permenbber. vorausgesett, das einzupreffende Luftvolumen V' wird in einem , den angeblidlichen Berhältniffen entsprechenden Rage verandert. Um diejes Come tionsverfahren für bas Inftrument praftisch zu gestalten, wird ber Rapien d mit einem beweglichen Ringe g umgeben, beffen außere Enbflache eben ift mi von dem elastischen Gefäße V' gegen den Bligelvoriprung f angebrekt gehalte wird, während sein anderes Ende die Form eines Schranbengewindes bat und in ein entsprechendes Gewinde im Inneren bes Bapfens nabe ber Blatte b ein Bird ber Ring g gebreht, fo wird die Metallplatte b gehoben ober gefentt und baburch wird eine Bolumenveranderung beim Gefafe V' berver-Diefes Drehen wird mittelft bes brehbaren Deckels ber Metallbok bewirft, welcher aus einem größeren Metallringe a besteht, in welchen bie Glasicheibe N eingefett ift. Bom Dedel geht ein Metallftab n aus, welcher gabelförmig einen anberen vom Ringe g ausgehenben Stab o umfaßt, mit bessen Beihülfe bie Bewegung von dem einen Ringe auf den anderen über tragen wird.

Auf einer am Bügel befestigten Zeigertafel D ift sowohl die Temperatur scala bes Byrometere ale auch eine andere fleinere Scala aufgeriffen, bie ur Correction bes Barometerbrudes angewendet wird; lettere Scala, welche per ichiebenen Barometerbrud enthält, ift abwärts entlang ber Rante ber Toid nabe bem Ringe E gradirt. Die Tafel ist weiter noch mit einem Therme meter P versehen, das die Temperatur t bes Luftvolumens V' angibt, welches eingepreft werben foll, und außerdem mit einem fleinen Aneroidbarometer Q. Auf dem beweglichen Ringe E ift ferner eine Temperaturfcala angebracht, mit beren Hulfe die Correction der Temperatur t ausgeführt wird. Bu biefem Zwede muß die Scala fo grabirt fein, bak, wenn ber Ring E um fo viel gedreht wird, ale bem Abstande von 0° bis to auf der Scala entspricht, burch das Bolumen des linfenförmigen Gefäßes V' auf V' (1 + at) pergrößert wird. Die Barometerfcala ber Zeigertafel muß mit ihrer Gintheilung gleich geitig fo im Berhältnig zur Temperaturscala bes Ringes angepaßt fein, bag ein Unterschied im Barometerdruck von 78 mm bei ihr ebenso viel Raum einnimmt, als 30° auf ber letteren. Ift bas Instrument in Rudficht auf biefe Scalen richtig gestellt, so ift bei einer Beobachtung nur nöthig, ben Ring E to 311 breben, bak vom Thermometer P und vom Barometer Q angegebene Temperatur und Barometerdrud auf ben bezüglichen Scalen gerade unter einander zu ftehen kommen; damit ift eine vollständige Correction erreicht, und die richtige Temperatur T tann direct vom Instrumente und ohne jede weitere Berechnung abgelesen werden. Der Zeiger Z, welcher feine Bewegung burch vergrößerten Drud auf die Manometerfeder empfängt, gibt die Temperatur T auf der Scala der Reigertafel an. Wenn eine Beobachtung nicht ftattfindet, fteht ber Zeiger natürlich auf bem Nullpunkte ber Scala, weil ftets ein gewiffer Ueberdruck erforderlich ift, um das Luftvolumen V' in V hineinzupreffen, auch wenn beide nur eine Temperatur von 00 besiten; der Zeiger muß also babei jeberzeit um etwas steigen.

Soll eine Temperatur mit bem Inftrumente gemeffen werben, fo wird

r Ring E in die runden lage angedren, man aring ausdenn wie den der den Knam L, über der Taumen gegen die Geskinsibe und siede of L cerade und fet is anne more fun, est dust mineral und det de: I fteben bleibt. Bei weiem Armener des Armoires werd der State relickt, ichliekt die Dewinne des Hamilierdenst und unglieden der d mit der Meinkicherbe i weider, weide der genigendem Dincht das V gandlig primmentation when derived intermediate the Angel V day errobres eintritt. De nachdem biefe erdige ift, nurb dagu an flatfiere ingerer Drud erforderlich, welchen des Beirebr - auf die Manometererträgt. Diefe verandert biertet ibre Lage und überführt bie Benogung Reiger Z, ber nun in bie Gobe gebt und bei der Grudiall der Stala leibt, welche ber Temperatur bes Porometerrobres entipricht. Nachbem : Temperatur abgeleien, gibt man den Anopf I. wieder frei, ber nun. e ber Elafticitat bee Gefagee T' und bewegt durch bie auf die Welle e delte Spiralfeber, gurudipringt, wobei bae Daarrobregen wieber geoffnet nd ber Zeiger in feine ursprüngliche Lage niedergeht. Die Meffung rhalb weniger Augenblide ausgeführt und tann von lebermann porten werben. Der gabelformige Bebelarm G, an weldem ber Runnf I. icht ift, besteht aus einer Detallfeber, welche burch mugigen gunlidligen Bellenzapfen gelöft und fortgenommen werben fann, fobalb man bie na bes Inftrumentes feitens Unberufener unmöglich ju maden wünfcht Berbrechlichkeit bes Porzellanrohres bes Inftrumentes ju minbern unb neftatten, daß daffelbe unmittelbar in hohe Temperatus gehracht mich fpringen, wird baffelbe mit Asbestbraht umwunden und in ein Mobi enblech verpadt, welches ebenfalls eine fonvache Umbillung que Obannette und ungebranntem Thon erhält.

das Luftthermometer von Callenbar (4), M -4 (4), no /100) 141 (sgleichbehälter versehen 1).

Dasthermometer, mit Sticktoff, Wasserlicht aber Mahlenfung gestillt nach B. Chappuis?) nicht allein vom Seneckilberthermannter fantern uter einander etwas ab.

lemperaturmessungen burch ben erhähten Acidengworter ber erwärmten Lust wurden von Krem (2. 323, gemocht und Und, Uehling und A. Steinbart (3, ReA. Me reteleter, wien ein plantermittesst Drud oder Sangung zweit durch einen Namm und einstehen ratur und dann durch eine enge Subvong, herend in einem Manne Temperatur gemessen werden soll, nich (Apostod, mehrenme kind, die destindig getrieben. Die zwischen werden dassen keinen die eine den Vergenammen die dassen der die gemessen die der den Vergenammen die dassen der die zu bestimmende Zemperatur vor der der die generatur

Rach C. Barne?) ethic ich ies Kronig in the men in die

Temperatur, und zwar porportional ber  $\sqrt[p]{T^2}$ . Läßt man also burch ein em Rohr unter constantem Druck Luft hindurchstreichen, so werden gleiche Meng bei nieberer Temperatur in fürzerer, bei höherer Temperatur in längerer zehindurchtreten. Aus der beobachteten Zeit, welche nöthig ist, damit z. B. 50 cea austreten, läßt sich die Temperatur berechnen. Wegen der Einwirfung de Wärme auf das Rohr kommt im Endresultate nicht die 2/3 Potenz, sonden  $T^3/5$ , in Rechnung. Der Apparat besteht hauptsächich aus einem capillam Platinrohre von 0,3 mm innerem Durchmesser, welches zu einer schrinkerstrügen Spirale ausgewunden ist und wenig Platz einnimmt. Die zu bewachtenden Zeiten sind, wie aus der Formel ersichtlich, in hohent Maße von der Temperatur abhängig. So treten 50 ocm aus dei 7° in 165 Secunden, die 460° in 750 und bei 1200° in 2370 Secunden.

Temperaturfernmelber wurden mehrere vorgeschlagen. Die Boridtung von A. Hildebrand (D. R.-P. Nr. 76951) besteht aus zwei Apparatuwelche durch eine aus drei Drähten bestehende Leitung verbunden sind. De erstere derselben überträgt vermittelst der Leitung die Temperaturangaben eine Metallthermometers auf den zweiten Apparat, von welchem sie sichtbar gemaß werden.

Nach Reuland (D. R.-P. Nr. 35450) wird die Längenveränderm zweier Metallstangen elektrisch übertragen. Nach Rennert u. Zehse (D. R.-P. Nr. 78080) sind die Gegencontacte, mit welchen das frei schwingen Ende des Zeigers des Metallthermometers in Beruhrung tritt, beweglich ar geordnet und zu Elektromagnetankern ausgebildet.

Roch (D. R. P. Nr. 56104) überträgt bie Ausbehnung eines Rupfer stabes auf Papier.

Temperaturfernmelber von S. Hartl (D. R. B. Nr. 67156) it wesentlich ein U-Rohr, beffen einer Schenkel mit Aether, ber andere mit Altohd gefillt ift, beren Bewegung elektrisch übertragen wird.

Stuhl 1) verwendet Quedfilberthermometer mit eingeschmolzenen Platie brähten und eleftrischer llebertragung; besgl. Prößborf u. Roch (D. R. P. Nr. 37 921).

Beim Thermometer von C. F. W. Döring in Leipzig (D. R.) Mr. 37476) wird bei Ueberschreitung der beabsichtigten Temperaturgrenzen wichtlife bes elektrischen Stromes durch einen Farbstift auf einem Papierstriffe ein Strich gemacht, aus bessen Länge die Dauer der Unregelmäßigkeit erses werden kann<sup>2</sup>).

Entsprechende Vorrichtungen beschreiben Prößdorf u. Roch in Leinis (D. R.-P. Nr. 37921), C. Ruhfus u. H. Dankers in Dortmund (D. R. P. Nr. 38989) u. C. G. Hoffmann in Leipzig (D. R.-P. Nr. 39259).

<sup>1)</sup> Fischer's Jahresber. 1889, 67. — 2) Zeitichr. f. chem. Induftr. 1887, 67.- 3) Fischer's Jahresber. 1887, 29.

tl (D. R. . P. Nr. 59682) verwendet ein Dampffpannungsthermo-Fernmelbung 1).

thermometer mit Fernmelbung von Schwadhöfer (D. R. P. 4)2) und A. Keitel (D. R.B. Nr. 76934).

istriren von Barmegraben. Um nach S. Hallensleben, (D. R.-B. Nr. 73911), die Angaben eines Quedsilberthermometers mehr ober weniger von demselben entfernten Orte registriren zu können, in einzelnen Graben Drähte in dasselbe eingeführt, welche mit Contactverbunden sind. Lettere schleifen auf einer Trommel F ans nichte Material, in welcher mit der leitenden Achse in Berbindung stehende



che C angeordnet sind. Sobald nun die Temveratur steigt (4. R. st.), geht der Strom von der Batterie C durch den in die Kugel K nometers eingeführten Traht c. die Inecksilberschule und den zur Contacten H und C zu der Achse der Tcommel, non vieler durch den tact G zu dem Elektromagneten K, non dem er durch Traht D zu tie C zurüdgeht. Der durch den Strom erregte Magnet K zieht hebel K an, dessen Schaltklinke k in ein auf der Trommel bekoftigtes eingreift. Bei der so bemirkten Trehung der Trommel K mird a unterbrochen und der zu dem adchst höheren Temberaturgrade Schleifcontact H reitt mit dem zugehörigen Contactstude C der Troms

icher's Jahresber, 1891, 104, - 2. Gbend, 181

mel in Berührung, so daß sich bei einem weiteren Steigen der Tempentm um 1° der beschriebene Borgang wiederholen kann. Die Bewegung der Env tacttrommel F wird auf ein Zeigerwerk übertragen und auf einer duch ein Uhrwerk in Drehung versetzten Trommel L registrirt.

Um die Borrichtung auch bei sinkenber Temperatur in Thätigkeit pi fen, ift mit ben Riemmen ber einzelnen Barmegrabe, fowie ber Riemme Bie Rubestrombatterie M verbunden, welche, fo lange ber Strom gefchloffen it in Anter bes Relais N festhält. Der Strom ber Batterie M wird ju bie Relais durch ben anderen Bapfen S. ber Trommel F und durch gleichfalt ber Trommel F schleifende Rebern O, sowie benjenigen Grad jur Reme! geführt, bessen Reder O mit dem in der Trommel eingelaffenen Metalität Contact steht. Sobald nun bei fintender Barme die Quedfilberfaule mitte biefes Warmegrades gelangt, ift ber Rubestrom unterbrochen, bas Rais läßt ben Anter los, und dieser schließt nun eine von ber Batterie Caum Elde magneten P führende Leitung, in Folge beffen ein an diefer Seite ber Imm in entgegengefetter Richtung, wie ber querft befchriebene, arbeitenber 6 hebel R angezogen wird und die Trommel zuruckbreht, wodurch somel Barmeabnahme registrirt, als auch die entsprechende, für die gleichen Function erforderlichen Stellungen ber Metallftude unter bie Schleiffebern H mb herbeigeführt wird.

Aenderung des Aggregatzustandes. H. Gebhardt (D. A. Dr. 50888) sett eine Schmelzmasse in einem Tiegel der zu messenden Weperatur aus; auf der Masse ruht ein nach außen führender Thonstab, in Sinken den fraglichen Hitzgrad anzeigen foll (vgl. S. 43).

Die Seger'schen Normaltegel (S. 325) finden Anwendung bers in der Thonindustrie, bei Gasretorten u. s. w. 1). Cramer und solchen durch Einführung von Borsaure auch solche für mittlere und Eemperaturen dazugefügt. Danach ergiebt sich folgende Reihe; bei gefügten Temperaturen sind theils von Hecht'3) mit dem Le Chatelinspelektrischen Prometer bestimmt, theils danach geschätzt:

| Regel=<br>Nummer | Ch                                              | Geschätzte<br>Temperatur |                                                                                                                                              |     |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 022              | 0,5 Na <sub>2</sub> O<br>0,5 PbO                | } –                      |                                                                                                                                              | 590 |
| 021              | 0,5 <b>Na</b> <sub>2</sub> O<br>0,5 Pb <b>O</b> | } 0,1 Al <sub>2 O3</sub> | $\left\{\begin{array}{ll} 2,2 & \mathrm{Si} \ \mathrm{O}_{\mathfrak{p}} \\ 1 & \mathrm{B}_{\mathfrak{p}}  \mathrm{O}_{8} \end{array}\right.$ | 620 |
| 020              | 0,5 Na <sub>2</sub> O<br>0,5 Pb O               |                          | $\left\{\begin{array}{ll} 2,4 & \operatorname{Si} O_2 \\ 1 & \operatorname{B}_2 O_3 \end{array}\right.$                                      | 650 |
| 019              | 0,5 Na <sub>2</sub> O<br>0,5 Pb O               |                          | $\left\{\begin{array}{ll} 2,6 & \mathrm{Si} \ \mathrm{O_2} \\ 1 & \mathrm{B_2} \ \mathrm{O_3} \end{array}\right.$                            | 680 |

<sup>1)</sup> Fischer's Jahresber, 1887, 30. — 2) Ebend. 1892 640; 1895, 74. - 3) Thonindustr.-Ata. 1896, Ar. 18.

| Regel=<br>Rummer | <b>U</b> h                        | Gefchätte<br>Temperatu |                                                                                                 |                                                                                                                              |      |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 018              | 0,5 Na <sub>2</sub> O<br>0,5 PbO  | }                      | 0,4 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                              | $\left\{\begin{array}{ll} 2.8 & \mathrm{Si}\mathrm{O}_{2} \\ 1 & \mathrm{B}_{2}\mathrm{O}_{3} \end{array}\right.$            | 710  |
| 017              | 0,5 Na <sub>2</sub> O<br>0,5 PbO  | }                      | 0,5 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                              | $\left\{\begin{array}{ll} 3 & \operatorname{Si} \mathrm{O}_2 \\ 1 & \mathrm{B}_2 \mathrm{O}_3 \end{array}\right.$            | 740  |
| 016              | 0,5 Na <sub>2</sub> O<br>0,5 PbO  | }                      | 0,55 Al <sub>2 O3</sub>                                                                         | 3,1 Si O <sub>2</sub><br>1 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                     | 770  |
| 015              | 0,5 Na <sub>2</sub> O<br>0,5 Ob O | }                      | 0,6 Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub>                                                              | $\left(\begin{array}{cc} 3,2 & \mathrm{Si}\mathrm{O}_2 \\ 1 & \mathrm{B}_2\mathrm{O}_3 \end{array}\right)$                   | 800  |
| 014              | 0,5 Na <sub>2</sub> O<br>0,5 Pb O | }                      | $0,\!65~\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$                                                              | $\left\{\begin{array}{ll} 3,3 & \mathrm{Si}\mathrm{O}_2 \\ 1 & \mathrm{B}_2\mathrm{O}_3 \end{array}\right.$                  | 830  |
| 013              | 0,5 Na <sub>2</sub> O<br>0,5 Pb O | }                      | 0,7 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                              | $\left(\begin{array}{cc} 3.4 & \mathrm{Si}\mathrm{O}_2 \\ 1 & \mathrm{B}_2\mathrm{O}_3 \end{array}\right)$                   | 860  |
| 012              | 0,5 Na <sub>2</sub> O<br>0,5 Pb O | }                      | 0,75 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                             | $\left\{\begin{array}{ll} 3,5 & \mathrm{Si}\mathrm{O}_2 \\ 1 & \mathrm{B}_2\mathrm{O}_3 \end{array}\right.$                  | 890  |
| 011              | 0,5 Na <sub>2</sub> O<br>0,5 Pb O | }                      | 0,8 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                              | $\left\{\begin{array}{ll} 3,6 & \mathrm{Si}\mathrm{O}_2 \\ 1 & \mathrm{B}_2\mathrm{O}_3 \end{array}\right.$                  | 920  |
| 010              | 0,3 K <sub>2</sub> O<br>0,7 Ca O  | }                      | $_{0,3}^{0,2}$ $_{1,2}^{0,2}$ $_{1,2}^{0,3}$ $_{1,2}^{0,3}$                                     | $\left\{ \begin{array}{l} 3,50 \ \text{Si}  \text{O}_2 \\ 0,50 \ \text{B}_2  \text{O}_3 \end{array} \right.$                 | 950  |
| 09               | 0,3 K <sub>2</sub> O<br>0,7 Ca O  | }                      | $_{0,3}^{0,2}$ $_{Al_{2}O_{3}}^{Fe_{2}O_{3}}$                                                   | 3,55 Si O <sub>2</sub><br>0,45 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                 | 970  |
| 08               | 0,3 K <sub>2</sub> O<br>0,7 Ca O  | }                      | $_{0,2}^{0,2}$ $_{0,3}^{0,2}$ $_{0,3}^{0,2}$ $_{0,3}^{0,2}$                                     | 3,60 Si O <sub>2</sub><br>0,40 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                 | 990  |
| 07               | 0,3 K <sub>2</sub> O<br>0,7 Ca O  | }                      | $0.2 \text{ Fe}_2 O_3$<br>$0.3 \text{ Al}_2 O_3$                                                | 3,65 Si O <sub>2</sub><br>0,35 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                 | 1010 |
| 06               | 0,3 K <sub>2</sub> O<br>0,7 Ca O  | }                      | $0.2 \text{ Fe}_2 O_3$<br>$0.3 \text{ Al}_2 O_3$                                                | 3,70 Si O <sub>2</sub><br>0,30 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                 | 1030 |
| 05               | 0,3 K <sub>2</sub> O<br>0,7 Ca O  | }                      | $_{0,3}^{0,2}$ $_{1,2}^{0,2}$ $_{1,2}^{0,3}$ $_{1,2}^{0,3}$                                     | 3,75 Si O <sub>2</sub><br>0,25 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                 | 1050 |
| 04               | 0,3 K <sub>2</sub> O<br>0,7 Ca O  | }                      | $_{0,3}^{0,2}$ Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>$_{0,3}^{0,3}$ Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>  | $\left\{ \begin{array}{l} 3.80 \ \mathrm{Si} \ \mathrm{O}_{2} \\ 0.20 \ \mathrm{B}_{2} \ \mathrm{O}_{3} \end{array} \right.$ | 1070 |
| 03               | 0,3 K <sub>2</sub> O<br>0,7 CaO   | }                      | 0,2 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>0,3 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                        | 3,85 Si O <sub>2</sub><br>0,15 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                 | 1090 |
| 02               | 0,3 K <sub>2</sub> O<br>0,7 Ca O  | }                      | $_{0,3}^{0,2}$ $_{1}^{6}$ $_{2}^{6}$ $_{3}^{0}$ $_{3}^{0,3}$                                    | $\left\{\begin{array}{ll} 3,90 \ {\rm Si} \ {\rm O}_{2} \\ 0,10 \ {\rm B}_{2} \ {\rm O}_{3} \end{array}\right.$              | 1110 |
| 01               | 0,3 K <sub>2</sub> O<br>0,7 Ca O  | }                      | $_{0,3}^{0,2}$ $_{Al_{2}O_{3}}^{Ee_{2}O_{3}}$                                                   | 3,95 Si O <sub>2</sub><br>0,05 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                 | 1130 |
| 1                | 0,3 K <sub>2</sub> O<br>0,7 Ca O  | }                      | $_{0,3}^{0,2}$ Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> $_{0,3}^{0,3}$ Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>     | 4 Si O2                                                                                                                      | 1150 |
| 2                | 0,3 K <sub>2</sub> O<br>0,7 Ca O  | }                      | 0,1 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>0,4 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                        | 4 Si O2                                                                                                                      | 1170 |
| 3                | 0,3 K <sub>2</sub> O<br>0,7 Ca O  | }                      | $_{0,05}^{0,05}$ Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> $_{0,45}^{0,05}$ Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 4 Si O <sub>2</sub>                                                                                                          | 1190 |
| 4                | 0,3 K <sub>2</sub> O<br>0,7 Ca O  | }                      | 0,5 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 4                                                            | Si O <sub>2</sub>                                                                                                            | 1210 |
| 5                | 0,3 K <sub>2</sub> O<br>0,7 Ca O  | }                      | 0,5 Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> 5                                                            | Si O <sub>2</sub>                                                                                                            | 1230 |

| Gejhät<br>Tempera |   | Regels<br>Rummer |
|-------------------|---|------------------|
| 125               |   | 6                |
| 127               |   | 7                |
| 129               |   | 8                |
| 131               |   | 9                |
| 133               |   | 10               |
| 135               |   | 11               |
| 137               |   | 12               |
| 139               |   | 13               |
| 141               |   | 14               |
| 143               |   | 15               |
| 145               |   | 16               |
| 147               |   | 17               |
| 149               |   | 13               |
| 15                |   | 19               |
| 15                | 1 | 20               |
| 150               |   | 21               |
| 15                | 1 | 22               |
| 15                |   | 23               |
| 16                |   | 24               |
| 16                |   | 25               |
| 10                |   | 26               |
| 1                 |   | 27               |
| 1                 |   | 28               |

| l=<br>1er | Chemifche Zusammensetzung                          | Gejääte<br>Temperatur |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|           | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 8 Si O <sub>2</sub> | 1710                  |
| ļ         | $\mathbf{Al_2O_3}$ 6 Si $\mathbf{O_2}$             | 1730                  |
|           | $Al_2O_8$ 5 $SiO_2$                                | 1750                  |
| ŀ         | $Al_2O_3$ 4 Si $O_2$                               | 1770                  |
|           | $Al_2 O_8 3 Si O_2$                                | 1790                  |
|           | $Al_2O_3$ 2,5 $SiO_2$                              | 1810                  |
|           | $Al_2O_3$ 2 Si $O_2$                               | 1830                  |
|           | $Al_2O_3$ 2 $SiO_2$                                | 1850                  |

n Nieberschmelzen von Kegel 26 sind die höchsten, bissang in größeren i Ofenanlagen nur vereinzelt erreichdaren Temperaturen erforderlich; r Zeit entspricht dieser Regel dem Schmelzpunkte berjenigen Thone, der Thonwaarenindustrie als die niedrigst schmelzenden, seuerfesten ien angesehen werden. Zur Bestimmung der Feuerfestigkeit nen und zugehörigen Materialien im Deville'schen Gebläseosen e vom Laboratorium für Thonindustrie in Berlin an Regel 26, unter derung der Flusmittel und schließlich unter gänzlichem Fortlassen die in ihrem Schmelzpunkte die zur Platinschmelzhitze hinausreichenden en 27 bis 36 angeschlossen worden.

melzpunkte ber Metalle bestimmten Hollborn und Wien 1):

```
amifchen 954 und 9860, im Mittel 9700,
Silber
Gold
                1045
                         1093
                                           1069
Rupfer
                1054
                          1097
                                           1076
Nictel
                1476
                          1517
                                           1496
Palladium.
                1500
                          1643
                                           1572
Vlatin
                1757
                          1855
                                           1806
```

timmung von Schmelzpunkten bei Glühhitze von B. Meyer, le und Th. Lamb 2); die Temperatur wurde mit einem aus Platin en Luftthermometer bestimmt. Es wurde eine kleine Probe in einer ngen Platinröhre (von etwa 5 mm lichter Weite), deren Wandstärke uftthermometers annähernd gleich war, unmittelbar neben das Luftster gebracht, indem sie an demselben mit starkem Platindraht befestigt hermometer und Substanzprobe wurden dann in ein geschmolzenes als Erhitzungsbad diente, eingetaucht und der Augenblick der Berder Substanzprobe beobachtet. Die Bestimmungen ergaben folgende zuste:

| atrium |  |  |  | 815,40 | Chlorkalium . |  |  | 800,00 |
|--------|--|--|--|--------|---------------|--|--|--------|
| atrium |  |  |  | 757,7  | Bromfalium .  |  |  | 722,0  |
| rium   |  |  |  | 661.4  | Jodfalium     |  |  | 884.7  |

eitidr. f. Inftrumentent. 1892, 259; Ann. b. Phyj. u. Chem. 1895, 276. — utid. dem. Gef. 1894, 3129.

| Rohlenjaures Ratrium . 849,20  | 30dcaffum 621,00     |
|--------------------------------|----------------------|
| Roblenfaures Ralium 878,6      | Chlorcalcium 806,4   |
| Schmefeljaures Ratrium . 863,2 | Chlorftrontium 832,0 |
| Schwefeljaures Ralium . 1078,0 | Chlorbernum 921,8    |
| Robrubibium 641.5              |                      |

Das pyrometrische Sehrohr von Mejuré und Nouel 1) besteht im Wesentlichen aus zwei Nicol'schen Prismen, dem Polarisator P (Fig. 330 u. 331) und dem Analysator A, deren Einfallsebenen unter einem Winkel von 90° zu einander gestellt sind. Zwischen den beiden Prismen sindet sich eine, lothrecht auf die Achse geschnittene Duarzscheibe Q. Die abnehmbare Gilse M gestatte, die Duarzplatte rasch zu entsernen, um sich von der richtigen Stellung der beiden Nicols zu einander zu liberzeugen. Dem Ocular L steht am anderen Ende des Rohres das Objectiv G gegenüber, welches aus einem Parallessafe oder aus einem gut polirten zerstreuenden Glase besteht. Beim Austritte des



leuchtenden ordentlichen Lichtstrahls aus dem Nicol P wird derselbe in einer durch den Hauptquerschnitt dieses Polarisators bestimmten Ebene polarisat. Bürde er nun unmittelbar in das zweite Prisma A, dessen Hauptquerschnitt senkrecht gegen das erstere gestellt ist, eintreten können, so müßte er vollkommen erlöschen. Durch die dazwischen angebrachte Quarzscheibe wird aber die Polarisationsebene gedreht, welche nun schief zur Einfallsebene des Analysators



zu stehen kommt, so daß ihn der Strahl durchdringen kann, ohne vollkommen zu erlöschen. Nach dem Biot'schen Gesetze ist nun die Drehung der Polarisationsebene, also der Ablenkungswinkel, porportional zur Dicke der Quarzscheibe und steht ungefähr im umgekehrten Berhältnisse zum Quadrate der Lichtwellenlänge. Da nun die Länge der Wellen mit der Farbe wechselt, welche wieder von der Beschaffenheit der einsachen Strahlen des durch das Licht zugeführten

<sup>1)</sup> Arch. sc. phys. nat. 20, Nr. 9; Fifder's Jahresber. 1888, 24; 1889, 68.

ordentlichen Lichtstrahles abhängt, fo muß die beobachtete Ablenkung unmittelbar mit der Farbe diefes ordentlichen Lichtstrahles in Beziehung fteben. Um diefe Ablentung zu meffen, ift ber Analysator A im Innern bes Robres beweglich. jo daß deffen Ginfallsebene in einen Wintel zum Bolarifator P gebracht werden tann. Bur Meffung biefes Winkels bient ber Zeiger I, an bem eine Grabeintheilung vorbeigeht, welche an dem beweglichen, die Linse L und den Analysator A enthaltenben Theile bes Sehrohres angebracht ift. Beobachtet man durch daffelbe einen glübenden Rörper, fo wird man, da die Broportionen ber von ihm ausgehenden einfachen Lichtstrahlen je nach der Temperatur verichieben find, das Licht bei langfamer Drehung des Anglnfators in bestimmten. aber nach der Temperatur verschiedenen Karben mahrnehmen. Dem Uebergange von einer Farbenabstufung zur anderen wird ein bestimmter Drehungswinkel entsprechen, der je nach der Farbe des glühenden Körpers variiren wird. einem gewissen Puntte angelangt, wird die Farbe ganz verschwinden und der bann gebilbete Wintel tonnte gur Bestimmung ber Temperatur bienen. ber Beobachtung gelangt man aber an eine Drehstellung, bei welcher die Farbe, durch eine weitere nur leichte Drehung des Analysators A, rasch von Grun in Roth übergeht. Amischen biesen beiben Farben nimmt man aber leicht eine andere, citronengelbe, fogenannte Uebergangsfarbe mahr. Bei biefer Mifchfarbe angelangt, ift die Drehung bes Analysators zu hemmen, denn bei derfelben gibt ber Zeiger I bie ber Temperatur bes glühenden Körpers entsprechenden Grade an. Man hat auf biefem Wege auf ber Sutte zu St. Jacques in Montlugon, wo das pyrometrische Sehrohr zuerst eingeführt wurde, folgende Temperaturabftufungen feftgeftellt:

| ent | inr | eሐ | end |
|-----|-----|----|-----|
|     |     |    |     |

|                         | *************************************** |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Grade<br>des Quadranten | einer<br>Temperatur                     | den Farben der<br>Pouillet'schen Scala |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4</b> 0°             | 9000                                    | firidroth,                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 45                      | 1000                                    | hellroth,                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 52                      | 1100                                    | dunkelorange,                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 61                      | 1200                                    | hellorange,                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 62                      | 1300                                    | weiß.                                  |  |  |  |  |  |  |  |

Dem Phrometer von Mesuré und Rouel (geliefert von E. Ducretet, 75 Rue Claude de Bernard in Paris) wird eine Gebrauchsanweisung beigegeben:

"Es genügt, den glühenden Körper durch das Beobachtungsglas und das Augenglas langjam in der Richtung seiner Gradeintheilung (von rechts nach links) zu drehen. Man sindet bald eine Stellung, zwischen 20 und 90° wechselnd, in welcher die wahrzunehmende Färbung sehr schnell vom Grün zum Roth übergeht. Dieser Uedergang vollzieht sich bei einem Theilpunkte, welcher gemäß der Absulung der Lichtnüance (und in Folge der Temperatur) des glühenden Körpers verschieden ist. Der Uedergang vom Grün zum Koth vollzieht sich durch eine geringe Drehung des Winkels des Analysators. Zwischen diesen beiden Farben beobachtet man leicht eine Uedergangsfarbe von dem Tone des schmutzgen Sitronengelb. Diese Durchsgangsfarbe muß man beobachten und bei ihr mit dem Drehen des Analysators ans halten" u. s. w.

Man hat nun einfach die Zahl der Grade abzulesen, und es entsprechen der beigegebenen Tabelle:

| 40 | Theilftriche | Det | Edeibe | 900° | erfceinen | els | tirjáreth,    |
|----|--------------|-----|--------|------|-----------|-----|---------------|
| 45 | <b>»</b>     | 77  | ,      | 1000 | *         | ,   | heliroth,     |
| 52 | <b>»</b>     |     | *      | 1100 | ,         | -   | buntelorange, |
| 61 | 77           | *   | 79     | 1200 | 70        | *   | hellorange,   |
| 62 | _            |     | _      | 1300 |           | _   | meiß.         |

S. Secht 1) bat diefes optische Byrometer in der tal Borcellanmaunfacher mit Seger'ichen Rormallegeln verglichen. Danach arbeitet es fich mit biefen anscheinend einfachen Apparate boch nicht leicht. Besonders für Temperaturen fiber 1000° wird das Arbeiten damit fehr erschwert, weil große Temperatur fteigerungen burch geringe Aenberung ber Ablesung angezeigt werben sollen. 2. B. von 1200 bis 1300° burch mur einen Theilftrich, wahrend zwei namittels bar hinter einander ausgeführte Ablesungen um zwei Theilstriche verschieden ausfallen tonnen. — Beobachtet man einen Ofen, in bem fich eine machtige Flamme entwidelt, ober bei beffen Betrieb bier ober ba belle Stichflammen porfchiefen, fo wird baburch ein ruhiges Ginftellen auf bie Ueberganasferbe wesentlich erschwert und die Beobachtung unzwerlässig. Durch die bellere Rlamme ober burch die buntler ericheinenden Ranchwollen wird die Lichtericheis nung ber Mamme bestimmt, aber nicht die Temperatur bes glübenben Borbers. wie es beabsichtigt und boch auch von größerer Wichtigleit ift. Sat man laneere Reit einen in hoher Blut (wie etwa Felbspathschmelze ober Gutbrand von Bartporcellan) fich befindenden Ofen mit dem Pyrometer beobachtet und gett bann an eine Muffel, welche man auf Gilberfchmelze ober auf etwa Duffelfener abbrennen will, fo ift man gang auker Stande, biefelben Grabe auf ber Scheibe bes Beobachtungsglafes abzulefen, wie man es bei ausichlieflicher Beobachtung ein und berfelben Muffel fonft ermöglichen tann.

Zur optischen Bestimmung hoher Temperaturen wird nach H. le Chatelier  $^2$ ) von der gesammten Strahlung durch ein rothes Glas ein beschränkter Wellenlängenbereich ausgesondert und mit einer kleinen Erdöllampe verglichen (3. 1893). Die Erdöllampe L (Fig. 332 und 333) ist mit dem



Photometer von Cornu vereinigt, bei welchem das Mitrostop durch Ocular G ersetzt ist. Der Lichtschein der Lampe trifft durch Linse O auf den, unter

<sup>1)</sup> Bgl. Fischer's Jahresber. 1890, 148. — 2) Compt. rend. 114, 214 n. 391.

einem Winkel von 45° in C befestigten Spiegel M, während die andere Hälfte bes Gesichtsfeldes durch das Bild des zu untersuchenden Lichtscheines ausgefüllt wird. Beide Lichtbilder werden gleich gemacht durch die stellbare Deffnung in Platte D oder rothe Gläser E. Um aus der so gemessenen Lichtmenge die Temperatur berechnen zu können, legte Chatelier die Schmelzpunkte nach Biolle (Gold = 1045, Palladium = 1500, Platin = 1775) zu Grunde.

— Zu Messungen des Emissionsvermögens benutzte er kleine Kugeln oder kleine Chlinder von 5 mm Durchmesser, in welche längs eines Durchmessers ein Loch von 1 mm Durchmesser und 4 mm Tiefe gebohrt war; für rothe Strahlen bei ungefähr 1300° erhielt er:

| Rörper      |    |     |    |   |    |   |  | Emiffionsvermögen |  |  |  |      |  |  |
|-------------|----|-----|----|---|----|---|--|-------------------|--|--|--|------|--|--|
| FegO4.      |    |     |    |   |    |   |  |                   |  |  |  | 1    |  |  |
| Pd          |    |     |    |   |    |   |  |                   |  |  |  | 0,6  |  |  |
| Pt, matt .  |    |     |    |   |    |   |  |                   |  |  |  | 0,4  |  |  |
| Pt, poliri, | n  | eiß | er | T | þо | n |  |                   |  |  |  | 0,25 |  |  |
| MgO         | ٠. |     |    |   |    |   |  |                   |  |  |  | 0.1  |  |  |

Für rothglühendes Eisen, welches an seiner Oberstäche stets orybirt ist barf man somit das Emissionsvermögen als der Einheit gleich ansehen. Die Intensität der Strahlung ist deshalb unabhängig von der Temperatur der Umsgebung und von dem Glanze der Oberstäche. Bersuche mit Platin bei versichiedenen Temperaturen ergaben:

| Strahlung                 | Temperaturen |
|---------------------------|--------------|
| 0,00031                   | <b>73</b> 0° |
| 0,0011                    | 800          |
| 0,0032                    | 855          |
| 0,0048                    | 880          |
| 0,011                     | 950          |
| 0,078                     | 1080         |
| 0,205                     | 1180         |
| 0,210                     | 1200         |
| 0,480                     | 1290         |
| 0,60                      | 1300         |
| 1,40                      | . 1420       |
| 1,90                      | 1450         |
| 2,80                      | 1500         |
| Schmelzendes Platin 15,80 | 1775         |

Berglichen mit neueren Berfuchen von 3. Biolle:

| • ,   | , ,          |               |             |
|-------|--------------|---------------|-------------|
|       | Biolle       | Le Chat       | elier       |
| Temp. | mit Platin   | mit Eisenoryd | mit Platin  |
| 8000  | 0,059        | 0,038         | 0,024       |
| 900   | 0,26         | 0,26          | 0,27        |
| 1000  | 1            | 1             | 1           |
| 1100  | 3,35         | 3,1           | 3,2         |
| 1300  | 25           | 21            | 23          |
| 1500  | 107          | 86            | 98          |
| 1700  | . <b>264</b> | 290           | <b>34</b> 0 |
| 1775  | 323          | 385           | 450         |
|       |              |               |             |

Rach einer Angabe 1) ber Phyfitalifch-technischen Reichbanftalt werben fei genbe Gleichtemperaturen angenommen :

| Beginnende Rothgi                   | int |   |   |   |   |   |   | 525  |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|
| Dunklrothglut .<br>Rirjchrothglut . |     | • |   | • | • | • | • | 700  |
| Rirjorothglut .                     |     | • | • | • | • | • | • | 850  |
| Gellrothglut                        |     |   |   |   |   |   |   |      |
| Gelbglut                            |     |   |   |   |   |   |   |      |
| Beginnende Beigg                    |     |   |   |   |   |   |   |      |
| Bolle Beifglut                      |     | • |   |   | ٠ | • | • | 1500 |

Berfuche Aber ben Beginn bes Glabens fefter Rarber m 5. R. Beber 2) ergaben, baf ber Roblenfaben einer 16 ferzigen 100 Bab Glüblambe von Siemens u. Salste, welcher bei normaler Belligfeit 0.55 Am. Strom erforbert, in einem volltommen bunflen Raume bereits fichtbar wurk, wenn bie Stromftarte 0.051 Amp. und bie Spannung 13.07 Bolt beim Das Licht, welches ben Faben aussenbete, erschien buffter nebelaran. Bei Stei gerung ber Stromftarte nahm bas Licht rafc an Belligfeit zu und ging et bei erheblich größerer Stromftarte in Afchgrau und enblich in Gelblichgens über. Erft bei 0,0602 Amp. und 17,98 Bolt zeigte fich ber erfte Schimme eines hell fenerrothen Lichtes. Bei weiterer Steigerung ber Spannung glute ber Faben erft hellroth, bann orange, gelblichweiß, fclieflich weiß. Duch Thermoelemente, welche in die zur Untersuchung dienenden bunnen Metallstreifen eingeschmolzen wurden, ermittelte er auch die Temperaturen, bei welchen in erfte Lichtaussenbung, die nebelgrane Glut, eintritt. Die buntle Grangin begann für bas Ange bes Beobachters für Blatin bei ungefahr 3900, für Gol bei 417° und für nicht ganz oxydfreies Gisenblech ichon bei 377° 1).

Wärmemessung burch Bestimmung des Brechungsexponenter empsiehlt Berthelot in der Art, daß man die Dichte eines Gases bei der zu messenden Temperatur seststellt, woraus dann unter Anwendung der Gasgesetze leicht die fragliche Temperatur gefunden werden kann. Da jedoch der Ausbruck  $\frac{n-1}{d} = const.$  für ein einzelnes Gas unabhängig von da Temperatur gilt, wo n den Brechungsexponenten und d die Dichte bedeuten, so kann man, nachdem eins sür allemal der Werth der Constanten bestimmt ist, mit Hilse des experimentell bestimmten Brechungsexponenten die angehörige Dichte und somit auch dei constantem Drucke die fragliche Temperatur ermitteln, in der sich das Gas besindet. Es wird weiterhin eine Anordnung beschörigen, um nach diesem Principe bequem die Temperaturmessungen aussichen, um nach diesem Principe bequem die Temperaturmessungen aussichen, und sone

Gleftrische Thermometer. Wärmemeffung burch Bestimmung bet elestrischen Leitungswiderstandes (vgl. S. 47 u. 326) wurde neuerbings and von Pionchon b vorgeschlagen.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, 343. — 2) Sigber. d. Berl. Afab. 28, 491. — 3) Bgl. Fischer's Jahresber. 1888, 24. — 4) Compt. rend. 120, 881. — 5) Fr. resber. 1886, 387.

Das Platin-Widerstandsthermometer ist nach H. L. Callenbar 1) noch bei 1000° bis 0,1° genau (?); er fand ben Schmelzpunkt bes Silbers bei 981,0°, den bes Goldes bei 1037°.

Hartmann u. Braun (D. R.-P. Nr. 56633) empfehlen eine abweichenbe Art ber Strommeffung 2). Fig. 334 zeigt die Anordnung schematisch, Fig. 335



biefelbe in ber Aussührung. Als constanter Widerstand R in ber Wheatstone'schen Brücke ist einer gewählt, welcher das Zweis bis Dreifache bes Widerstandes der Platinspirale bei 0° beträgt Bon dem Meßdrahte wird nur das zweite Viertel und der Ansang des dritten Viertels benutzt und an der Stellung des Schiebercontactes auf diesem direct die Temperatur der Platinspirale abgelesen. Diese Anordnung gibt nach dem empirisch ermits

telten Temperaturcoöfficienten ber betreffenben Platinforte bie fgleichmäßigfte und längfte Scala. Es wird gewöhnlich angegeben, daß bie "Empfindlichfeit"



für Berichiebungen in ber Mitte bes Deftorahtes am größten fei. Definirt man, wie es fitr biefe Benutung geboten ift, als Empfindlichteit ben Quotienten aus "Galvanometerausschlag und Berichiebung bes Contactes", fo nimmt biefer Quotient zu, je mehr man fich bem Enbe bes Degbrahtes näbert. bem Defibrahte abgetragenen Abstände gleicher Temperaturbiffereng werden aber fleiner (Fig. 336, a. f. G.), wenn man bem Ende naber fommt. Beibe in entgegengesette Richtung gebenben Ginfliffe gleichen fich bei ber gewählten Ginrichtung, wenn auch nicht vollständig, fo boch in der Beife aus, daß einer Berfchiebung um 1º langs ber gangen Temperaturscala ein nicht allzu verschiebener Galvanometerausichlag entspricht. Der Schlüffel U fann brei Stellungen einnehmen; in der erften ift ber gange Stromfreis unterbrochen; in der zweiten Lage ift in ben Sauptstrom ein Biberftand eingeschaltet: man macht nun bie ungefähre, für viele Zwede ichon ausreichend genaue Ginftellung. Dreht man ben Schlüffel auf ben folgenden Knopf, fo ift die Empfindlichkeit im Maximum; man ftellt bamit fein ein. Die Platinfpirale befindet fich in einer fenerfeften, fdmalen Buchfe. Die Zuleitungen gur Biderftandefpirale innerhalb ber Buchfe find fo did gewählt, daß burch ihre Erwarmung feine in Betracht tommenben Fehler entstehen tonnen. Die außere Buleitung wird burch bide Rupfertabel

<sup>1)</sup> Phil. Mag. 32, 104. — 2) Fijcher's Jahresber. 1891, 105; vgl. Cleftrot. Beiticht. 1888, 421.

hergestellt. Sollten diese außergewöhnlich lang werden ober jehr finden Im peraturschwantungen unterliegen, so find, wenn große Genauigfeit wann Big. 336.



wird, noch Correctionen an der abgelesenen Temperatur anzubringen, w

Heycod und Neville 1) empfehlen das von Griffiths und Calledo etwas abgeänderte Siemens'iche Byrometer (S. 48). Die Anwender bes Byrometers wird an einer großen Reihe von Versuchen erwiesen. den Bestimmungen über die Erstarrungspunkte einiger Metalle und Salze solgende angegeben:

| And S. V. W. Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erftarrungspuntt | Gritarrungspunkt        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 3inn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 231,910          | Gold 1061.70            |
| Bint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | Rupfer 1080,5           |
| Magnefium .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Natriumcarbonat . 852,0 |
| Aluminium .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 654,5            | Natriumfulfat 883,2     |
| VI 1003 25 TO TO TO TO THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART AND THE PART | 629,54           | Kaliumjulfat 1066,5     |
| Silher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 960.7            |                         |

Nach Holborn und Wien 3) ist bas Widerstandsphrometer für sehr Temperaturen nicht mehr zuverlässig, weil man fein Material besitht, webann noch genügende Isolirfähigkeit beibehält. Ein weiterer Uebelstand b

<sup>1)</sup> Journ. chem. Soc. 67, 160. — 2) Phil. Trans. Amer. 1891, 111 3) Wiedemann's Ann. 1892, 47.

barin, bag bie Wiberstandsrolle eine verhältnißmäßig bedeutende Ausbehnung besitht und beshalb nur zur Messung ber mittleren Temperatur größerer Räume benutbar ist, mahrend oft bas Bedürfniß vorhanden ift, die Temperatur eines



eng begrenzten Raumes kennen zu lernen. Das Thermoelement ift von allen diesen Mängeln frei. Es stellt geringe Anforderungen an die Isolirung, weil die vorkommende elektrische Spannung sehr gering ist.

Auf Grund ihrer Bersuche haben nun B. E. Heräus und Kaiser u. Schmidt ein Chatelier'sches (S. 617) Phrometer hergestellt. Die Physikalisch-technische Reichsanstalt hat die Bergleichung aller für die Elemente zur Berwendung kommenden Drähte mit den an das Luftthermometer angeschlossenen Thermoelementen übernommen. Sie bestehen

aus einem etwa 1,5 m langen, 0,6 mm ftarken Platindrahte gegen einen gleich langen und gleich ftarken Draht einer 10 proc. Platin-Rhodiumlegirung. Die Via. 338.



Berbindung ber beiden Drafte (bie beife Löthstelle) wird unter Ausschluft frember Metalle burch birectes Zusammenschmelgen bergestellt. Es genügt auch, wenn bie beiden Drahtenden auf mechanischem Wege fest mit einander verbunden werden. Das nach b'Arfonval hergestellte Galvanometer (Fig. 337 u. 338) gestattet Meffungen von 500 bis 1500%. Für noch höhere Temperaturen (Baffergasöfen u. f. w.) tonnen auch Inftrumente hergestellt werben, bei benen bie Scala noch bis 16000 geht. Doch muffen bann für bas Thermoelement besondere Schutsporrichtungen aus ichwer ichmelabarem Material bestellt werben. Galbanometer ift berart eingerichtet, bag ein Zeiger auf zwei Scalen fpielt, von benen die eine die eleftromotorische Rraft in Bolt anzeigt, bamit die Ungaben bes Inftrumentes ftete controlirt werben fonnen, mabrend auf ber zweiten Scala direct die Temperaturgrade abgelesen werden. Der Breis des Byrometers beträgt 300 Mf. Die jum Ifoliren ber Elementbrahte und jum Schute berfelben gegen Teuergase bienenden Borcellan= und Detallrohre B werben auf Bunfch jum Gelbsteftenpreise mitgeliefert. Auch tann bas Inftrument für besonders conftruirte Defen leicht paffend abgeandert werben.

Es fei schließlich noch auf folgende Borfichtsmaßregeln beim Gebrande bes Inftrumentes aufmertsam gemacht:

1. Der außere Widerstand der Zuleitungsbrahte des Thermoelementes jum Galvanometer darf nicht ein Ohm wesentlich überfleigen, doch fann bei Bestellung des Instrumentes eine Leitung von beliebiger Lange angegeben werden, die dann bei der Aichung des Inftrumentes berücksichtigt wird.

2. Die Berbindungsfiellen des Platins und Platinrhodiums mit der Zuleitung jum Galvanometer dürfen nicht erheblich wärmer als Zimmertemperatur werden und es sind die Längenverhältniffe des Elementes so zu mablen, daß die Löthstellen dann selbst tuhl bleiben, wenn nicht ihre besuchen Rühlung vorgezogen wird.

3. Die Drabte bes Elementes, die durch eine Porcellancapillare son einander ifolirt werden, muffen vor ben heiggafen und namentlich vor Roble burg außen glafirte Borcellanröhren gefcutt werden. Diefe Robren werden auf

Bunich bem Inftrumente beigegeben.

4. Das Salvanometer bedarf einer festen Aufstellung (Bandconfole). Für diejenigen, welche bereits über elektrische Rekeinrichtungen verfügen, konnen die Clemente ohne Galvanometer geliefert werden. Jedem Clemente wird eine Tabelle mitgegeben, welche die Bergleichung der thermoelektrischen Kraft mit der absoluten Temperaturscala angibt.

5. Bei der Aufstellung des Pyrometers ift auf ein recht langfames herausichrauben der Arretirungsichraube zu achten, da fonft der Aufhängefaden
bes Rahmchens gerreißen tonnte, refp. in der Structur Beranderungen

erleiben und zu Ungenauigfeiten Beranlaffung geben tonnte.

6. Unbedingt nothwendig ift es, daß bei der Aufftellung das Loth genau im Rreugungspuntte ber figirten Linien bes unteren Ringes hangt.

7. Der Rurbelgriff oben an ber Dose bient jur Ginftellung bes Zeigers auf ben Rullpuntt ber Scala.

Thermoelettricitat jur Barmemeffung verwendet S. le Chatelier 1). Die thermoelettrifche Ruppelung besteht aus einem 0,55 mm ftarten Platindrafte, welcher mit einem 10 Broc. Rhobium enthaltenden Draft aufammengebreht wird, also nicht gelöthet ift. Als Stute wurde eine eiferne Robre von 13 mm innerem Durchmeffer genommen, worin die Drabte burch zweimal burchlochte Culinder von feuerfestem Thone gehalten werben. Gin bolgerner Stiel ift mittelft zweier Zwingen an ber Röhre angebracht, wie ein Banonett am Bewehrlauf (Fig. 342). Da bas Ablefen nur fünf Secunden erforbert. fo tann man fein Temperaturmag verzeichnen, che die Röhre Zeit gehabt bat. fich zu veränbern. Die einzig nothwendige Borficht ift die, daß man bie Drahte und die Löthstelle wenigstens 5 cm aus der eifernen Röhre hervorragen läßt, damit feine Abfühlung durch Leitung ober Strahlung eintrete. Le Chatelier hat das von ihm und Charpentier etwas abgeanderte Reflexionegalvanometer von Depreg und b'Arfonval gewählt. Daffelbe (Fig. 341) befteht aus einem ftarten, hufeisenformigen Magneten AB, ber fentrecht gestellt ift. Zwischen ben Bolen bes Magneten befindet fich ein Multiplicator C, ber aus einem fehr feinen Drahte zu einem rechtedigen Rahmen gebogen ift und fic

<sup>1)</sup> Compt. rend. 114, 470; Fischer's Jahresber. 1891, 106; Berg= und buttenmann. 3tg. 1892, 277.

frei um den Eisenkern E bewegt. Der Nahmen wird am oberen und unteren Ende durch zwei sehr seine Neusilber (Maillechort-) drähte gehalten. Diese dienen dazu, den Nahmen zu halten und ihm den Strom zuzussühren, andererseits bewirken sie eine Ausgleichung der Torsion. Da die durch den Strom hervorgebrachten Abweichungen zu schwach sind, um direct beobachtet zu werden, so wird die elektromotorische Kraft, welche durch Erhitzung des Thermoelementes auf die zu bestimmenden Wärmegrade erzeugt wird, durch den Weg gemessen, den ein vom Spiegel m zurückgeworsener Lichtstreisen auf einer in Millimeter getheilten Scala zurückgelegt. Der Draht des Multiplicators besteht entweder aus Kupser oder Neusilber; ersteres gewährt einen geringeren Widerstand und gibt, unter gleichen Bedingungen, einen intensiveren Strom und eine größere



Abweichung, aber seine Widerstandskraft schwankt mit der Temperatur 10 mal mehr, als die des Neusilbers. Der Kupserbrahtrahmen ist also empsindlicher, erfordert aber Correcturen, wenn man damit nicht immer unter völlig gleichen Bedingungen experimentirt. Man thut am besten, beide anzuwenden, den ersteren für sehr genaue Messungen weniger hoher Temperaturen (unter 600%), den zweiten für die anderen Fälle.

Der Apparat gibt einen Strom von 1/10000000 Ampère an. Er ist ein aperiodisches Galvanometer, d. h. das Gleichgewicht des Rahmens wird sehr schnell hergestellt und das Bild zeigt absolute Beständigkeit auf der Scala. Außerdem giebt er die Abweichungen im Berhältniß zur Intensität des Stromes annähernd bis auf 1/100.

In der fitr die Industrie bestimmten Gestalt ist das Phrometer von Le Chatelier (Fig. 339) in zwei Holzschränkthen mit einer Unterlage ent-

Die beiben Schräntchen werben an einer Maner angebracht : helten. tonnen mittelft ber beiben Schranben v lethrechte Richtung erhalten. Der Schrant A enthält bas Gelvenometer. Der Magnet, bas Stürfchen meiden Gifens und die Stuten für die Drübte find im Bintergrunde bes Samule neben einer fleinen Bafferwage festgemacht, welche Wir betticale Richtung bet Rahmens fichert. Die Schranben b außerhalb bes Schrantes, ber immer geschloffen bleiben muß, find mit ben Stilben so burch Matinbrithte verbinden und ftellen bie Berbinbung awischen bem Conductor und bem Gafranameter ber. Gin Renfterchen an einer Seite bes Schrantes gewährt ben einfallenber und reflectirten Strahlen Eingang. Das zweite Schränkfen B. beffen Dir während ber Beobachtung fortgenommen wird, enthält die Lichtquelle und ie Scala. Die Lichtquelle ift eine Lampe mit Bengin ober Raphtha, bie eine Flamme von großer Beständigkeit gibt. Sie befindet fich in einem Enlinde von Gifenblech co, ber einen Ranchfang bat und die Flamme vor Enfrang ichitet. und fteht im Brennpuntte einer Linfe, welche bas Licht, bas fie auf ben Swieel lenft, in parallele Strablen umwandelt. Bor der Linfe befindet fich ein Lich fchirm mit einem Kenfter und einem Rene: bas Bild biefes Kenfters wird an bie Scala reflectirt und bas Ret gestattet genaues Ablefen. Die Scala ift transvarent; fie ist an bem Lichtschirme in einem Ralze befestigt, ber ein wenig fchief jur Ebene bes Apparates, fentrecit jur Salbleitung bes Bintels ber gröften Abweichung fteht, um ben Rebler auf die Balfte zu reduciren, ber baburd entsteht, bag beim Meffen ber Schwankungen die Tangente burch ben Bogen erfest wirb. Diefer Fehler tann unbeachtet bleiben, ba es fich um Bintel unter 50 banbelt.

Die Neufilberbrahte endigen in Meinen Platintugeln. Eine berfelben befindet fich in einer Rerbe, die in ber Stilte (Fig. 340) angebracht ift; bie andere in einem Ginschnitte oberhalb bes Rahmens E. Der Spiegel ift in Folge beffen nicht in ber Mitte ber Aufhangungsachse. Man hilft biefem Fehler ab, indem man ben Spiegel m burch eine ebenfo fcwere Metallicheibe d ins Gleichgewicht bringt, um ben Schwerpuntt bes Rahmens in bie Aufbangungeachse ju bringen; ber untere Draht ift auf bieselbe Beise befestigt. Die Träger bestehen aus Aupferblättigen I, die nachgiebig und so gebogen find, daß fie eine Feber bilben, und bie man mittelft einer Schraube V beben ober fenten tann. So tann man die Drahte spannen, nachbem man die Rngeln in ihre Einschnitte hineingefügt hat. Die Berwenbung ber Drabte mit zwei Rugeln macht bas Byrometer transportirbar; es genilgt, wenn man ben Rahmen und bie Aufhängungsbrähte herausnimmt, um jeden Unfall beim Transport an verhüten, ba bie anderen Theile fehr fest find; ein Berreifen bes Drahtes tann übrigens sofort reparirt werben, wenn man für Refervebrühte Sorge trägt.

Um eine Beobacht ung anzustellen, muß man zuerst ben Rahmen und ben Aufhängungsbraht in senkrechte Richtung bringen; man erreicht bas leicht mit Hülfe ber Schrauben, indem man auf die Wasserwage achtet. Dann sucht man das Strahlenbündel auf ben Spiegel zu lenken und hebt oder senkt ben Schrank mit der Lampe, bis das Bilb auf die Scala fällt. Anfangs kommt es oft vor, daß man das Bilb nicht finden kann, entweder weil die Lampe

ichlecht fteht, oder weil der reflectirte Strahl neben der Scala vorbeigeht. Man muß fich bann ine Dunkle ftellen, eine Borficht, die in ber Folge unnöthig wird. Man muß auch Sorge tragen, ben Strom zu fchließen, fei es, indem man die Drabte ber Ruppelung ober ihres Leiters an den trennenden Stiften bes Galvanometers befestigt, fei es, indem man bas Galvanometer in furzen Stromlauf fest. Wenn man biefe Borfichtsmagregel nicht trifft, fo nimmt ber Rahmen Schwantungen an, die fich nur febr langfam beruhigen; bei geschloffenem Strome ift bas Bleichgewicht sofort hergestellt und bas Bilb gewinnt groke Stetigkeit. Die Unbeweglichkeit bes Bilbes ift bie fichere Bewähr bafür. bak kein Drabtbruch eingetreten. Wenn das Bild fo unbeweglich ift und auf bie Scala fallt, muß man es auf Null bringen. Dafür gibt es verschiedene Mittel. Für eine große Abweichung dreht man einen der Drabte herum, inbem man die fleine Rugel am Ende mit einer Bincette ober mit der Sand in Rotation versett. Bei schwacher Abweichung breht man bas Schränken bes Galvanometers etwas mit Gulfe ber Schrauben. Wenn es fich nur um einige Millimeter handelt, fo genilgt ein Berrilden ber Scala in ihrem Falz. Dann ift ber Apparat fertig für bie Meffungen.

Nach Untersuchungen von Le Chatelier haben sich bei häufigeren prattischen Arbeiten folgende Temperaturen herausgestellt:

| Beffemer Converter (6 t Inhalt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Centigrade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beim Abstich ber Schlade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1580         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " " des Stahles in die Pfanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n n n n n Hormen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1200         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blod unter dem Hammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1080         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siemens=Martin=Flammofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beim Austritt aus bem Generator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>72</b> 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " Eintritt in die Warmespeicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " Austritt aus ben Wärmespeichern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12</b> 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ber Luft beim Austritt aus ben Barmefpeichern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| der Berbrennungsproducte nabe bem Ramin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retall (etwa 0,3 Broc. C):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bußeifen bei Schluß bes Ginfcmelzens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1420         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beim Feinen des Stahles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1500         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beim Abstich des Stables ( zu Anfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1580         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beim Abstich des Stahles 3u Anfang in die Pfanne , Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1490         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beim Bergießen des Stahles in die Formen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1520         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Country Country Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Count | 2020         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regenerativofen für Tiegelstahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In den Raumen zwijchen den Tiegeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1600         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hochofen, auf graues Roheisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deffnung gegenüber ben Dujen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1930         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m t grenz t a m z ir a ( au Anfana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1400         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beim Abftich bes Robeifens { 3u Anfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1570         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Siemensofen für Glasfomelgen.

| Den                    | •  | •   |    | •  | •   | • | • | ٠ | • | • | • |  | • | • | 1400 |
|------------------------|----|-----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|--|---|---|------|
| Bejdmolzenes Blas .    |    |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |  |   |   | 1310 |
| Abfühlen ber Flafchen  |    |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |  |   |   | 585  |
| Dien für Bartporcellar |    |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |  |   |   |      |
| Boffmann-Dfen jum 3    | ie | gel | br | en | nei | n |   |   |   |   |   |  |   |   | 1100 |

Calorimeter vom Berf. Um die ichon S. 61 beschriebene Borrichtung jum Erhigen ber burchbohrten Cylinder aus Platin ober reinem Rickel somohl

Fig. 344.

Fig. 343.







Fig. 345.

für lothrechte wie fentrechte Reuercanale verwenden zu tonnen und ben glübenben Cylinder rafch und ficher in bas Baffergefäß zu bringen, verwendet Berf. jest einen mit entsprechendem Ausschnitt v verfebenen Schmiedeisernen Behalter a (Fig. 343 und 344), an beffen etwa 0,5 m langen Stiel b ein Holzgriff f gefchraubt wird, womit aleichzeitig bie Abbesticheibe d gegen ben Metallring c festgehalten wirb. Asbestpappe schütt bie Sand vor zu arger hite und erleichtert die ganze Sandhabung ber Borrichtung. Die scharfen Ranten bes Metallcylinders e find etwas abgerundet, um bas Ginwerfen in bas Waffergefäß zu erleich tern. Das Calorimetergefäß B (Fig. 345) wird jett aus ftartem Deffingblech bergeftellt und innen mit Asbestpappe ausgefleidet. Dben ift baffelbe fo geformt, bag ber ftarte Rand des aus dunnem, verfilbertem Rupferblech hergestellten Gefäßes A ficher aufliegt: an der Berührungestelle beider wird paffend ein dunner Asbest- ober Summiring gelegt, die Fuge wird durch Lad mafferbicht gefchloffen. Gin Asbestring m halt ben

unteren Theil des Gefäßes A fest. Der Siebboden n verhütet, daß der eingeworfene Metallchlinder auf den gewöldten Boden des Gefäßes fällt und
dadurch zu Wärmeverlusten Beranlassung gibt. Eine mit zahlreichen Dessnungen versehene Blechhülse s sichert den unteren Theil des Thermometers
(verfürzt gezeichnet) t, während der obere Theil desselben durch eine geschlichte



Meffinghülse e geschützt wird. Der Theil bes Deckels (Fig. 346), welcher das Thermometer trägt, ist durch Schrauben z besestigt, der durch Gelenke e damit verbundene andere Theil kann durch einen Haken h gehalten werden. Die Einwurfsöffnung a ist mit einem dem Thermometer gegenüber ausgeschnittenen Trichterrande v versehen, welcher zur Bermeidung der Berührung durch den glühenden Chlinder mit Asbestpapier ausgekleidet werden kann. Der

Raum zwischen beiden Gefäßen A und B wird mit leichten Febern (Dannen) gefüllt.

Bei der Berwendung dieser Vorrichtung legt man den Cylinder e durch die Oeffnung v in den Halter a (Fig. 344) ein, setzt diesen Theil der zu messenden Temperatur aus, sast dann mit der linken Hand den Elsenbeinknopf des Rihrers r (Fig. 345), mit der rechten den Griff f (Fig. 344), dringt rasch durch leichten Kuck den Cylinder e in die Lage e1, und läßt ihn durch halbe Drehung der rechten Hand in das Wasserssäß A sallen, bewegt den Rührer auf und ab und liest ab, sobald das Thermometer die höchste Temperatur zeigt. Bei Berwendung eines 20 g schweren Platincylinders verwendet man ein kleineres Calorimetergefäß und so viel Wasser, daß der Gesammtwasserwerth 125 g Wasser entspricht. Für Sisencylinder nimmt man passend ein größeres Gesäß von 250 g Wasserwerth. Die Temperatur wird in einsacher Weise nach S. 64 berechnet, oder das Thermometer so getheilt, daß dasselbe unmittelbar die zu messende Temperatur angibt 1).

Beachtenswerth find die Berfuche von Pionchon?) über die specififche Barme von Gifen und Ridel. Danach find Ridelchlinder vorzugiehen.

Für phrometrische Messungen empsehlen Ch. Lauth und G. Bogt<sup>3</sup>) bas Byrometer von Boulier (S. 328); burch Bergleiche mit Goldplatinslegirungen ergab sich aber, daß der Werth eines Grades des Wasserphrometers mit steigender Temperatur rasch abnimmt, wie solgende Zusammenstellung zeigt:

 <sup>3</sup>eitichr. f. angew. Chem. 1890, 589. — <sup>2</sup>) Fischer's Jahresber. 1891, 108.
 Bull. soc. chim. 46, 785.

| -      |    |    |    |    |   | • |   |     |     |     |     |  | t<br>Schmelapuntt | Beobachteter<br>Hyrometers<br>, , grab. | t: d<br>Abjointer<br>Werth bes<br>Hyrometers<br>grades |
|--------|----|----|----|----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|--|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| dinn . |    |    |    |    |   |   |   |     |     |     |     |  | 230               | 0,8*                                    | 480                                                    |
| Blei . |    |    |    |    |   |   |   |     |     |     |     |  | 884               | 0,8                                     | -460                                                   |
| dinf . |    |    |    |    |   |   |   |     |     |     |     |  | 423               | 2,0                                     | 204                                                    |
| Mber   |    |    |    |    |   |   | • |     |     |     |     |  | 954               | 6,4                                     | 147                                                    |
| . dol  |    |    |    |    |   |   |   |     |     |     |     |  | 1075              | 7,07                                    | 140                                                    |
| Barbra | nb | St | be | be | 8 | R | ш | Ιοτ | cel | [a: | ı\$ |  | 1850              | 18,8                                    | 96,5                                                   |
| Barbra |    |    |    |    |   |   |   |     |     |     |     |  | ·· 1500           | 18,4                                    | 80,5                                                   |

## Lichtmeffung.

Rormalterzen (vgl. S. 69 u. 332) werben nur noch wenig angewendet. Auf die Mittheilungen von Boit 1), Schiele 2), Methven 2) sei verwiesen. Sett man nach Bericht der Rerzencommission 4)

a) die Amplacetatstamme von  $40 \, \mathrm{mm}$  höhe = 1, so gibt

- b) bie beutiche Bereins Paraffintergenflamme von 50 mm Sobe = 1,224.
  A. A. L.,
- c) bie englische Balrathterzenflamme L von 45 mm Sobe = 1,185 A. A. E.
- d) dieselbe Balrathterzenflamme K von 45 mm Sobe = 1,140 A. A. L., ober umgekehrt: Es hat
  - a) 1 Amplacetatflamme von 40mm bobe bie Leuchtfraft von:
  - b) 0,808 beutiche Bereins Paraffintergenflamme mit 50 mm Gobe,
  - c) 0,888 englifche Balrathtergenflamme L mit 45 mm Gobe, und
  - d) 0,879 , K , 45 mm ,

#### Nach Lummer und Brobbun 5) ift

| 7 |                                | ,,,,,,    | · · · · |        |        | Ħ | mŋ | lacetatlampen |
|---|--------------------------------|-----------|---------|--------|--------|---|----|---------------|
| 1 | beutiche Bereins : B           | araffint  | erge gl | eid) . |        |   |    | 1,224         |
| 1 | lange englijde Bare            | ffinterze | gleich  |        |        |   |    | 1,145         |
|   |                                |           |         |        |        |   |    |               |
| 1 | turze "<br>ungetrennt geprüfte | englische | Baraffi | nterze | gleich |   |    | 1,160         |
| 1 | durdidnittlice                 | 'n        | , ,     |        |        |   |    | 1,151         |

### ferner eine Amplacetatflamme gleich

- 0,808 beutiche Bereins-Baraffinterzenflamme,
- 0,879 lange englische Balrathterzenflamme,
- 0,875 turge
- 0,862 ungetrennt geprüfte englifche Balrathlerzenflamme,
- 0,870 englifde Durchidnitts-Balrathtergenflamme.

<sup>1)</sup> Fischer's Jahresber. 1887, 35. — 2) Cbend. 1889, 69. — 8) Ebend. 1890, 152. — 4) Journ. f. Gasbel. 1889, 757. — 5) Zeitschr. f. Instrumentent. 1890 119; Fischer's Jahresber. 1890, 148.

tem expunite Arrmatterge i.

Des Historichis (Z. 886) wird sest in Denrimand allgemen aus Lein remoenden.

Segleringung der Heinerkamme. Ergivt die destinung daß I der der Tommoures um nach mehr als 1.02 man im Mehr oder im Minn im Mehr oder im Minn im Minn oder im Minn im Minn oder im minn der Indian im Minn oder im der dem dem Soltwerft abweignt, ferner ver aufgefessen keine der Koftand im vorren Tommourrande die zur Schneide der kehre im nach mehr als mor feinem Soltwerft abweignt. I die Kuffindert non innen Soltwerft abweignt. I die Kuffindert in in finden die Seplander als in die 1.02 destelben abweigent gefunder ift ir finden die Seplander in die Lord destelben abweigent gefunder ift ir finden die Seplander in die Lord destelben abweitungen Kommolderien aum Gefinere der

**Simil**e der Dentigen Bereinschungsintern Frammennöhr 4f mm. = 1.0 Heinerlicht Kunrfahrte der englister Kormaltern Frammennöhr 4f mm. = 1.14.

Oemerium:

Eine Heinerlamme min Liffe nach von Heiner-Altened ist in Sig. 847. Die im längsimmen in Sig. 848. Diest im Grundrist in hin. die ge en Tie eigentitue tamme bestem aus dem Gefäße A. dem du Todissisterung kenden Konfield mit dem Tomisonimen. Das Gefäß A dem am Anfie des Ammaterais es is aus Wessing oder Romgus dergestellt und im versamm. Der Konf. die indig in ieinem Inneren erstens das dockreiche Konfield a Sig. 847 und 842 weiches an ieinem ungeren Theile einander gegenstoerliegende remnomling. Lussimmen, ennäh und ameinenk Eriedwert. Das ieszert bestem aus zwei Linien 6 und 6, über weiche geschioden, in die genannten remnomlingen Ansichmung empressende Watsen 6 und beschinden wird geschoden sint. Sential von den Watsen und mit diesen ist verdunden die Rahmsäden 4 und 4 diese kömmen durch die beiden in sie eingressenden.

in und derfelven Adnie i figenden Schrauben ohne Ende f und fin einemgegengesester Richtung gedreht werden. Die Lanie i endet in dem

sie g, mit desien Hilfs das Triedwert durch du Hand in Bewegung gesest. Um eine Berichiedung der Achte i in inret Längstichung zu verhindern, zuwählt du in Fig. 345 besondert geseichnen Feder und außerdem mit der Achte i mitten zwischen den Schrauben unt f die findlicht ringsige Verstärtung, weiche in einer innen an der Deck des Konies F ügenden Algabel w ihrit. Das dochritiktende Kodritik a ragt über du abert beschapten der Kodries bund der eine des Kodres bundenes der Ends außen ein Gewinde, mit weichem eine das Tochrom ichtigende in City, 347 aufgeschraubt werden tann. Duch neben dem Robritikte aben fich in der oberen Blatte des Kodres B zwei einander gegenüberliegende als Desinungen von eine 1 mm Turchmesser, welche zur Zufübrung der

<sup>2)</sup> Fricher's Jahresber, 1894, 107, — 4) Bpl, ebend, 1886

Luft an Stelle bes verbranchten Brennftoffs bienen. Dieselben liegen fie bei aufgeschrandter Bulfe D von letterer verdeckt werben. — Das



filber ohne bergeftellt; Lange foll sein inner meffer 81 **Wandstär** betragen. pon ober Rohrstüd einen a teren porftehen eingescho Dochtrol in feiner leichter 🤋 wegen lo eß leid werben sich jedi Bewegu: tee mit aufchiebe: Flamme der zur der richt

menhöhe (40 mm) dient, ift auf einem abnehmbaren, drehbaren 1 Stelle festklemmbaren Ringe h befestigt, welcher auf die obere Ropfes B aufgeset wird. Die Einrichtung ber Klemmvorrichtung Figur ersichtlich. Der Träger i, welcher den Ring mit der eigent vorrichtung verbindet, soll so fest sein, daß er ohne mechanische nur schwer verbogen werben tann. Als Degvorrichtung bient Bifir nach von Befner-Altened ober eine optische Borrichtung (S. 343). Es konnen einer Lampe beibe Flammenmeffer beigeg jedoch durfen bann nicht beide auf demselben Ringe befestigt sein. besteht aus zwei in einander geschobenen Rohrstuden mit horizontal Achse bes Dochtröhrchens hindurchgehender Achse. Das innere Roh Länge nach burchschnitten und trägt ein horizontal liegendes blankes Sto von 0,2 mm Dide mit einem rechtwinkeligen Ausschnitt. bes Stahlblättchens foll 40 mm über dem oberen Rande bes Dochtri Die optische Borrichtung besteht aus einem etwa 30 mm langer deffen Achse ebenfalls horizontal liegt und durch die Achse des Doc ethe Tak Kairfield Turn et em Cammin andamin in Sen andamin finnes Chiecum and mad I'm from the artistic mad an angelet in Seite hand and mad Sieve deale mad being der ein alle der the first intermedie from the Sieve made I'm and mad mad der der intermedie from the Sieve mad in the common set of the sen I'm and a sent Camming and the sen I'm and a sent Camming and the sen I'm and a sent Camming and the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in the sent in

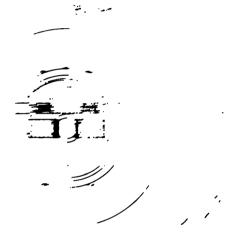

daß er das Dochtrobr einerseits völlig ausfüllt, andererfeits nicht zu feft in bef eingebrekt ift. Ran benutt baber am einfachken eine genugenbe Angahl gujem gelegter bider Baumwollfaben. Da berartige lofe Dochte aber von nicht forgi gegebeiteten Triebwerken bisweilen mangelhaft verschoben werden, guterem Inneren bes Befähes leicht Schlingen bilben und fic bann in ben Zahnraben Balgen des Triebwertes festjegen, fo find haufig umfponnene Dochte in Bet genommen worden. Begen Die Benutung berfelben ift nichts einzuwenden, b fie bie oben angegebene Bedingung einhalten, bas Dochtrohr voll auszufüllen, barin allgu febr eingepreßt zu fein.

Das Amplacetat. Bei ber Beichaffung bes Amplacetats für bie 6 lampe muk mit Borficht zu Werte gegangen werben, da das im Sandel best Raterial haufig Beimijoungen enthalt, welche es für photometrifche 3mede un bar machen. Es ift baber nothwendig, bas Amplacetat aus einer zuweil Handlung zu beziehen und bei bem Antauf anzugeben, bag es für photomi

Amede benugt merben foll.

Um ben Bezug brauchbaren Amplacetats ju erleichtern, bat es ber "D Berein von Gas: und Wafferfachmannern" übernommen, geeignetes Amy in genugender Menge gu beichaffen, es auf feine Brauchbarteit gu unterfuce durch feine Beichaftsftelle in Rarlerube in plombirten Majden (von 1 Liter an) abjugeben.

Will man von diefer Gelegenheit, geprüftes Amplacetat zu beziehen, Bebrauch machen, fo ift angurathen, ben anderweitig bezogenen Brennftoff ; auf feine Brauchbarteit ju untersuchen. Am beften bedient man fic ba folgenden, größtentheils von herrn Dr. Bannow angegebenen Broben. Amt ift banach für Lichtmeffungen verwendbar, wenn folgende Bedingungen erfüll

1. Das fpecififche Gewicht muß 0,872 bis 0,876 bei 150 betragen.

2. Bei ber Deftillation (in Glastolben) muffen amifchen 137 und 1430 ftens %,0 ber Menge bes Amplacetats übergeben.

3. Das Amplacetat barf blaues Ladmuspapier nicht ftart roth farben.

- 4. Wird au dem Amplacetat ein gleiches Bolumen Bengin ober Sd tohlenstoff gegeben, jo follen fich beide Stoffe ohne Trubung mifchen
- 5. Schüttelt man in einem graduirten Cylinder 1 com Amplacetat mit 1 Alfohol von 90 Broc. (Tralles) und 10 com Baffer, jo foll eine Löfuna erfolgen.
- 6. Gin Tropfen Amplacetat foll auf weißem Filtrirpapier verdunften, einen bleibenden Fettfled zu hinterlaffen.

Das Amplacetat ift gut verfortt am beften im Dunteln aufzubem Behandlung ber Lampe. Bor ber Meffung. Rachdem bie Lampe Amplacetat gefüllt und ber Docht eingezogen ift, martet man, bis ber legtere ftandig durchfeuchtet ift. Man überzeugt fich, daß das Triebwert den Doch auf und nieder bewegt, ohne das Dochtrohr mit zu verfchieben. Sodann wird Docht ein wenig aus bem Rohre herausgeschraubt und das ben Rand bes I rohres überragende Stud mit einer icarfen Scheere möglichst glatt abgeschn hierauf untersucht man mit bulfe ber beigegebenen Lehre Die richtige Stellum oberen Dochtrohrrandes, sowie des Flammenmeffers, wobei die folgenden Bedingt erfüllt fein muffen :

Wenn man die Lehre über das Dochtrohr gefcoben hat, fo daß fie auf das Triebwerk tragenden Ropfe fest aufsteht, und wenn man dann durch b ungefähr halber Bohe befindlichen Schlit gegen einen gleichmäßig hellen hinters (himmel, beleuchtetes weißes Papier) hindurchfieht, fo foll zwischen dem o Rande bes Dochtrohres und ber Dede des inneren Sohlraumes ber Lehre eine weniger als 0,1 mm breite Lichtlinie fichtbar fein. Die Schneibe ber Lehre mu Benunung des Bifirs in der Ebene der unteren Flace des Stahlblattens liegen Benugung des optischen Flammenmeffers muß die Schneide ber Lehre in ber t

Rante der Marte des Flammenmeffers icharf abgebilbet werden.

Die neben dem Dochtrohre befindlichen Löcher durfen nicht verftopft fein.

- Mit der Messung soll frühestens 10 Minuten nach dem Anzünden begonnen weben. Die Temperatur des Beobachtungsraumes soll zwischen 15 und 200 liegen.

Während der Messung. Die Lampe soll sich während der Messung auf einem eizentalen Tischen an einem erschütterungsfreien Platze und in reiner zugfreier it besinden. Berunreinigung der Luft, namentlich durch Kohlensäure (durch einen von offenen Flammen, Athmen mehrerer Personen), verringert die Leuchtest der Hessung erheblich. Der Photometerraum muß daher vor seder Messung zestlitig gelüftet werden. In sehr kleinen Räumen, z. B. ringsum geschlossenen bedmetrischen Apparaten, darf die Heinen Räumen, z. B. ringsum geschlossenen bedmetrischen Apparaten, darf die Heinen kleinen eich benutzt werden. Zugluft kinträchtigt in hohem Grade das ruhige Brennen der Flamme und macht ein hin= dend genaues Einstellen der richtigen Flammenhöhe unmöglich.

UIS Lichtmaß dient die Leuchtraft der Hefnerlampe in horizontaler Richtung i einer Flammenhöhe von 40 mm, vom oberen Rande des Dochtrohres aus gemessen stammenmesser aus gemessen. Die letzere wird mit Hülfe der beigegebenen Flammenmesser eingestellt, bawar gilt bei Benukung des Sefner'ichen Visirs folgende von Gerrn

Defner=Altened gegebene Boridrift:

Der helle Kern der Lampe soll, wenn man durch die Flamme hindurch nach na Bifir blickt, von unten scheindar an das Bifir anspielen. Das schwach leuchtende ibe der Flammenspige fällt dann nahezu mit der Dicke des Bifirs zusammen; erst scharfem Zusehen erscheint noch ein Schimmer von Licht dis ungefähr 0,5 mm er dem Bifir. Die von der Flamme beschienenen Kanten des Bifirs sind stets mit zu halten.

Bei dem Krüß'schen Flammenmesser wird der äußere Saum der Flamme ech die matte Scheibe absorbirt; demgemäß hat man bei Benugung desselben die ammenhöhe so zu reguliren, daß die äußerste sichtbare Spige des Flammenbildes Narke auf der matten Scheibe berührt. Dabei hat der Beobachter auf die matte

Beibe in möglichft fentrechter Richtung zu bliden.

. Die Einstellung der richtigen Flammenhöhe muß mit großer Sorgfalt ausgeführt **eben.** Man beachte, daß hier ein Fehler von 1 mm eine Abweichung von etwa

Broc. in der Lichtftarte hervorbringt.

Es ist darauf zu achten, daß die von der Flamme beschienenen Theile der inze (außer dem Dochtrohr), insbesondere der Flammenmesser, gut matt geschwärzt deschint dies nicht in genügendem Maße der Fall zu sein, so thut man gut, schen der Flamme und dem Photometerschirme nahe der Lampe einen mit Außestlit versehenen schwarzen Schirm anzubringen, der die Resteze abblendet. Man indessen dabei Sorge zu tragen, daß nicht gleichzeitig Theile der Flamme abstendet werden.

Rach ber Messung. Während des Brennens bildet sich am Rande des Dochtses ein brauner, dicksüssischen Rudstand. Derselbe ist möglichst oft, jedensalls stets Denugung der Lampe, so lange dieselbe noch heiß ist, durch Abwischen zu entzen. Soll die Lampe für längere Zeit nicht wieder benugt werden, so ist das Inlacetat sowie der Docht daraus zu entsernen und die Lampe gründlich zu sau-Ist es dabei nöthig, das Dochtrohr herauszunehmen, so soll dies unter Zuskenahme des oberen Theiles der Lehre geschehen (vergl. Zeitschr. f. Instrumentent.

Bei der Amplacetlampe von v. Hefner-Alteneck braucht man nach Liebenthal 1) bei den Abmessungen des Dochtröhrchens nicht besonders Pftlich zu sein.

Das optische Flammenmaß für die Amylacetatlampe von Krug') erleichtert die genaue Einstellung der Flammenhöhe. Ein ar

<sup>1)</sup> Journ. f. Gasbel. 1887, 814. — 2) Cbenb. 1887, 816.

einer Seite aufgeschnittenes und baburch etwas sebernbes Rohr a (Fig. 349) wird über ben unteren Theil ber Lampe geschoben. An ber einen Seite trägt es eine Berlängerung b von ber Breite bes Buhe'schen Schirmes, welche auch hier als Schirm zur Abblendung ber Flamme bient. In bem oberen Ende diefes



Schirmes ift ein turges Robr c befestigt, in welchem fich ein zweites Rohr d ichiebt. An dem porberen Enbe ift eine achromatische Linfe ! angebracht, an bem binteren eine matte Glasplatte p mit einer Dillis metertbeilung. Der mittlere Strich biefer Theilnng liegt in ber optischen Achfe ef biefer Linfe, und außerdem bat biefe Achfe einen Abstand von 40 mm über bem oberften Ranbe bes Dochtröhrchens ber Lampe. Das Robr d wird in dem aukeren Robrec fo verichoben, bak bas Bilb e ber Flammenspipe f scharf auf ber matten (Glasplatte p eingestellt ift; in biefer Stellung tonnen bie beiben Robre burch eine Schraube gegen einanber befestigt werben. Die Flammenbobe

wird bann fo geregelt, daß die Spite des Flammenbildes gerade den 40. Strich ber Theilung beruhrt.

Liebenthal 1), Schiele 2) u. Al. empfehlen bas Befnerlicht.

Der Einfluß ber Kohlensaure auf eine Lichtflamme ift nach Broohmann 3) von Rebenumftanden abhängig. Die Abhängigteit bes Befnerlichtes von der Beschaffenheit der atmosphärischen Luft untersuchte Liebenthal 4). Für den Ginfluß der Feuchtigkeit giebt er folgende Tabelle:

| Relative                 | Temperatur des Beobachtungsraumes |       |       |       |       |       |  |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Feuchtigfeit<br>in Proc. | 160                               | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   |  |
| 10                       | 1,040                             | 1,038 | 1,037 | 1,035 | 1,033 | 1,031 |  |
| 20                       | 1,030                             | 1,027 | 1,024 | 1,020 | 1,017 | 1,012 |  |
| <b>3</b> 0               | 1,019                             | 1,015 | 1,011 | 1,006 | 1,000 | 0,994 |  |
| 40                       | 1,009                             | 1,004 | 0,998 | 0,991 | 0,983 | 0,975 |  |
| 50                       | 0,999                             | 0,992 | 0,984 | 0,976 | 0,966 | 0,956 |  |
| 60                       | 0,989                             | 0,980 | 0,971 | 0,961 | 0,950 | 0,937 |  |
| 70                       | 0,979                             | 0,969 | 0,958 | 0,946 | 0,933 | 0,918 |  |
| 80                       | 0,968                             | 0,957 | 0,945 | 0,932 | 0,916 | 0,900 |  |
| 90                       | 0,958                             | 0,946 | 0,932 | 0,917 | 0,900 | 0,881 |  |

<sup>1)</sup> Fischer's Jahresber. 1888, 25. — 2) Ebend. 1891, 109. — 3) Ebend. 1887, 35. — 4) Elektrotechn. Zischr. 1895, 79.

Bur Erläuterung biefer Tabelle moge folgendes Beifpiel bienen:

Die Temperatur bes Beobachtungsraumes betrage 200; bas benutte haarhngrometer zeige 77 Broc. an, und

das bei biefer Feuchtigkeit beobachtete Lichtftärkenverhaltniß zwischen ber zu prufenden Lichtquelle und ber Hefnerlampe betrage 18.

### Alsbann ift:

die wirkliche relative Feuchtigkeit 77 - 17 = 60 Proc.;

mithin nach diefer Tabelle Die Lichtftarte ber Defnerlampe gleich 0,971 Defnerlicht;

folglich die Lichtftarte ber ju prüfenden Lampe 18 × 0,971 = 17,5 Befnerlicht.

Luftdruck und Kohlenfäure bleiben in einem gut gelüfteten Photometerzimmer ohne nennenswerthen Ginfluß 1).

Auf die Pentanlampe von Harcourt (D. R.=B. Nr. 46749)2) sei verwiesen.

Die Platinlichteinheit (vergl. S. 338) stellen Bickering und Eroß3) burch Schmelzen eines Platindrahtes her. Liebenthal4) empfiehlt bie Borrichtung von Siemens (S. 341). Hefner v. Alteneck5) hält das Biolle'sche Platinlicht (S. 338) für nicht geeignet.

Das Bunfen'iche Photometer 6) wird von Krug'7), Nebel 8) und Liebenthal 9) besprochen.

Beim Bunfen'ichen Photometer tann nach 2. Weber 10) die Ginftellung bes Schirmes an brei Bunkten ber Photometerbant erfolgen; an zweien (L und R) tritt ein Berschwinden des Fleckes ein, auf dem dritten Bunkte (M) zeigen beibe Seiten bes Schirmes ben Rled in gleichem Belligkeitsunterschiede gegen seine Umgebung. Danach ergeben fich folgende brei Meffungearten: 1. Man stellt auf einen der Bunkte L ober R ein, z. B. auf L, und macht einen zweiten Bersuch, bei welchem die vorher links befindliche Lichtquelle J burch eine zweite mit ihr zu vergleichende J, erfett wird. Diefes Substitutionsverfahren erfordert demnach eine conftante, rechts aufgestellte Sulfe= ober Bergleichslichtquelle und gibt die Beziehung zwischen J und J, mittelft zweier Einstellungen L. 2. Man macht beibe Einstellungen L und R und findet hieraus die Beziehung zwischen ber links aufgestellten Lichtquelle J und ber rechts aufgestellten  $J_1$ . Hierzu sind also gleichfalls zwei Einstellungen erforder-3. Man stellt auf ben Bunkt M ein und findet burch diese eine Ginstellung die Beziehung zwischen J und J1. Bon diesen drei Methoden ift die erstgenannte die vorzugsweise von Bunfen felbst angewandte und felbstverständlich einwurfsfreie. Weber hat mit acht verschiedenen Schirmen Versuche ausgeführt und kommt zu folgenden Schluffolgerungen: 1. Bei Be-

<sup>1)</sup> Fischer's Jahresber. 1895, 83. — 2) Ebend. 1889, 73. — 3) Ebend. 1887, 73. — 4) Ebend. 1888, 27. — 5) Ebend. 1886, 379. — 6) Ebend. 1887, 38; 1890, 149. — 7) Ebend. 1887, 42. — 8) Ebend. 1889, 74. — 9) J. f. Gasbel. 1889, 78. — 10) Ebend. 1887, 45.

nutung bes Bunfen'schen Photometers muß, mit Ausnahme ber auf Substitution beruhenden Beobachtungsmethoden, eine Bertauschung der Schirmseiten (bezw. dasiur Vertauschung der verglichenen Flammen oder Umkehr des Photometergehäuses) vorgenommen werden, falls nicht beide Schirmseiten genau gleich beschaffen sind. Letteres ist in der Regel bei den in der Praxis angewandten Schirmsorten nicht der Fall. 2. Durch directe Bestimmung ist der Resterionsund Transmissionsecofficient des Bunsen's schor Photometers zu ermitteln. Die reciproten Werthe der letteren übersteigen dei den gedräuchlichen Schirmssorten den theoretisch möglichen tleinsten Werth um das Zweis die Viersack. Dieselben schiene einer beträchtlichen Reduction schip zu sein 1).

Bergleichstörper für Lichtmeffungen von Elfter (D. R. F. Rr. 42962) 2).

Lummer u. Brobhun") erseten ben Photometerfled burch eine rein optische Borrichtung.

Bur Lichtmessung seven 3. Elster und H. Geitel (D. R.-P. Rr. 66969 und 72776) zwischen Flamme und Normalterze eine lichteletrische Bacunnzelle. Die Lichtstärke soll sich bann aus ber zu messenden Stromftarke ergeben.

Für Photometer schlägt W. Groffe ') eine neue Combination Dove's scher Priemen vor.

Das Compensationsphotometer von Kruß (S. 345) bietet nach R. Streder ) bei der Bergleichung sehr ungleich starter und ungleich gefärbter lichtquellen wesentliche Erleichterungen. Die beiden Lichtquellen stehen zu beiden Seiten des Bunsen'schen Fettsledschirmes. Der Spiegel ist in der Entsernung von dem Schirme und unter einem Winkel zur Photometerbant gestellt, um so einen Theil des lichtes des Bogenlichtes u. dergl. auf die Seite des Schirmes zu wersen, welche z. B. von der Erdöllampe beleuchtet wird.

Das Polarisationsphotometer für technische Zwecke von H. Wilbe itäst sich auf einer geraden Photometerbank M-N benutzen. In dem Rasten ABCDE (Kig. 350) sind an den vier Eden des Rhombus abde (dessen Winkel bei b und  $c := 66^{\circ}$  30') angebracht: 1. bei a, den Winkel a halbirend, der Photometerschirm J, der aus zwei mattweißen Cartompapieren mit zwischengelegtem Stanniolblatt besteht; 2. zu ihm parallel bei b und e zwei besetzt Masspiegel L und R; 3. gleichfalls parallel zu J bei d eine aus 10 je 0,5 mm dicken, nahe planparallelen Platten bestehende Glassäule K. In der Richtung bd liegt bei P das Polaristop mit seinem Fernrohr. Mitten steht ein Blendschirm G. Durch die Teffnungen bei F und H fällt das

<sup>1)</sup> Fischer's Jahresber. 1889, 76. — 2) Zeitschr. f. angew. Chem. 1888, 270. — 3) Zeitschr. f. Instrumentent. 1889, 23; Fischer's Jahresber. 1889, 77; Journ. f. Gasbel. 1894, 61. — 4) Zeitschr. f. Instrumentent. 1887, 120; 1888, 347; Fischer's Jahresber. 1888, 30. — 6) Elektrotechn. Zeitschr. 1887, 305; Fischer's Jahresber. 1887, 52. — 6) Itschr. f. Instrumentent. 1889, 180.

Licht auf den Photometerschirm J. Bei der Messung verschiebt man den Apparat auf der Bank, bis die Interferenzstreifen verschwinden, dreht dann den Kasten um 180° und stellt von Neuem auf Berschwinden der Streifen ein (vergl. S. 354).

Zum Meffen lothrechter Lichtstrahlen empfiehlt Krüß 1) die Berwendung eines fest an einer wagerechten Achse A (Fig. 351) unter einem Winkel von Fig. 350.





45° befestigten Spiegels S, welcher sich in der optischen Achse des Photometers befindet. Die reslectirten Strahlen AF werden also den Spiegel stets unter einem Winkel von 45° verlassen. Wird

somit der Spiegel S um die Achse A gedreht, so bleibt der restectirte Strahl seft, während der einfallende Strahl sich um denselben Winkel wie die Achse A drehen muß. Bei der gezeichneten Stellung kommen von der Lampe B diejenigen Strahlen zur Wirkung, welche senkrecht nach unten fallen, während bei Drehung der Achse um  $90^{\circ}$  die Lampe in derselben wagerechten Seene mit der Photometerachse hängen muß, wobei diejenigen Strahlen gemessen werden, welche von der Lampe in wagerechter Nichtung ausgestrahlt werden. In den Zwischenstellungen kommen alle Strahlen zwischen 0 und  $90^{\circ}$  zur Wirkung, ihre Neigung zur Horizontalen kann an einem mit der Achse A verbundenen Theilkreise K abgelesen werden. Für den Resseronswinkel  $45^{\circ}$  muß sich die Lampe stets in einer Ebene besinden, welche die Photometerachse in dem Vunkte A senkrecht schneidet (vergl.  $\mathfrak S$ . 356).

Zum Photometriren von Bogenlicht empfiehlt Krug 2) die Borrichtung von Rouffeau 3). Webbing 4) vergleicht die Lichtvertheilung beim Bogenlicht 5) und Gasglühlicht (vergl. S. 358). Photometriren von Glühlampen 6).

<sup>1)</sup> Gastechniker 1887, 242. — 2) Elektr. Zeitschr. 1887, 356. — 3) Fischer's Jahresber. 1887, 55. — 4) Ebend. 1893, 163. — 5) Elektr. Zeitschr. 1893, 310. — 6) Fischer's Jahresber. 1886, 877; 1887, 56 u. 60; — Lichtmessung von Erdsbliampen: Fischer's Jahresber. 1887, 58; — Lichtmessung von Gastlammen: Fischer's Jahresber. 1887, 58; — Agnesiamicht: Fischer's Jahresber. 1887, 58; — Magnesiumlicht: Fischer's Jahresber. 1887,

Auf die theoretischen Erörterungen über Lichtmessung von Le Roux'), S. Krug'), Streder', Bybaum', Nichols' und Blondel' möge verwiesen werben.

Nach L. Beber?) ift ale Ginheit für Alachenhelligteit be Belligfeit berienigen felbitleuchtenben Ridche anzuwenden, von welcher 1 gem in fentrechter Richtung die gleiche Lichtmenge ausstrahlt, wie die Amplacetatterze. - Es wurde ferner die Siemens'iche Blatinlampe Rr. 3 burch ben Strom einer Bunfen ichen Batterie von 12 Elementen zum Glüben gebracht. Die Lampe lag im Nebenschluffe eines Wiberftanbes, ber aus einem mit Quedfilber gefüllten Bummifchlauche bestand und bei Ausbehnung bes Schlauchet ununterbrochen wuche. Sierburch tonnte ber Augenblid bes Berichmelzens bes Blatinbanbes unter fo allmählicher Steigerung ber Lichtstärke berbeigeführt merben, bak eine fichere Ginftellung bes auf die Blatinlampe gerichteten Dilchalasplatten - Photometers möglich mar. Diese Bestimmungen ergaben bei wieberholten Berfuchen recht gut übereinstimmenbe Berthe, und zwar wurde fowohl mit Borichaltung eines rothen ale auch eines grunen Glafes beobachtet. Die Conftanten bes Bhotometere maren auf Balrathterzen bezogen. alsbann die Walrathkerzen mit der Annylacetatlampe (A. K.) verglichen. rothes Licht (2 -- 640) fam im Mittel heraus: 1 Blatineinheit (P. E.) = 15.75 A. K.; für grünes Licht ( $\lambda$  = 541) 1 P.E. = 20.4 A. K., hier bei war bas Verhältniß von Walrathkerze (Sp. C.) zu A. K. zu 1,12 gefunden. - Bum Bergleich hiermit feien die theils von Biolle, theile von Liebenthal herrührenden entsprechenden Meffungen aufammengestellt, aus benen fic das Verhältniß  $n = \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{E}}{\mathbf{A} \cdot \mathbf{K}}$  berechnet.

|              | P. E.<br>Sp. C.                                       | Sp. C.<br>A. K. | P. E.<br>A. K. |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Roth         | (Breslau) {14,12<br>18,28                             | Breslau 1,12    | 15,75<br>20,40 |
| Roth         | (Breslau) \begin{cases} \\ 14,12 \\ 18,28 \end{cases} | Liebenthal 1,17 | 16,52<br>21,38 |
| Weißes Licht | Viole 18,5                                            | Breslau 1,12    | 20,7           |
| Weißes Licht | Violle 18,5                                           | Liebenthal 1,17 | 21,6           |

Das Verhältniß der aus der Platineinheit und der A. K. abgeleiteten Einheiten für Alächenhelligkeit ist in der folgenden Tabelle für rothes und grünes Licht getrenut dargestellt. Darin bedeutet:

<sup>1)</sup> Journ. du gaz. 1886, 180. — 2) Fischer's Jahresber. 1887, 39. — 3) Ebend. 1887, 42. — 4) Ebend. 1886, 1145. — 5) Ebend. 1890, 149. — 6) Compt. rend. 120, 311; Fischer's Jahresber. 1895, 84. — 7) Journ. f. Gasbel. 1888, 598.

- I. Die helligkeit des erstarrenden Platins.

  II. Die helligkeit der auf 1 qcm Fläche concentrirt gedachten Amplacetatkerze.

  III. Die helligkeit einer absolut weißen und matten Fläche, welche in 1 m Abstand von der Platineinheit beleuchtet wird.

  IV. Die helligkeit einer ebenso von der A. K. beleuchteten Fläche.

### Rothes Licht ( $\lambda = 630.6$ ).

| •       | I.                      | II.                   | III.                 | IV.                     |
|---------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| I       | 1<br>0,0635             | 15,75                 | 31416<br>1997,8      | 494800<br>31 <b>416</b> |
| III.    | 0,0000318<br>0,00000202 | 0,000496<br>0,0000318 | 0,0635               | 15, <b>7</b> 5          |
| <b></b> | 0,00000202              | .,                    | ,                    |                         |
|         | l '                     | ğt (λ = 541,          | ,                    |                         |
|         | l '                     | 1                     | ,                    | IV.                     |
| I       | Grünes Lic              | ή (λ = 541,           | 5).                  | IV.<br>640884           |
|         | Grünes Lic              | ή t (λ = 541,!<br>Π.  | 5).<br>III.          |                         |
| I       | Grünes Lic<br>I.        | ή t (λ = 541,!<br>Π.  | 5).<br>III.<br>31416 | 640884                  |

| Flächenhelligkeit in Einheiten.                                                                                            |                |                          |        |                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------------------|--|--|--|
|                                                                                                                            |                | I.                       | II.    | IV.                |  |  |  |
| 1. Sonnenscheibe, außerhalb ber Atmosphäre gesehen . 2. Himmel in der Nähe der Sonnenscheibe 3. Albocarbon = Flachbrenner, | grün           | 8417                     | 171700 | 5 394 000 000      |  |  |  |
|                                                                                                                            | roth           | 4092                     | 64400  | 2 025 000 000      |  |  |  |
|                                                                                                                            | grün           | etwa 1                   | 20,40  | 640 900            |  |  |  |
|                                                                                                                            | roth           | etwa 1                   | 15,75  | 494 800            |  |  |  |
| son der Schmalseite aus gesehen                                                                                            | {grün<br>{roth | etwa 0,509<br>etwa 0,615 |        | 326 200<br>304 500 |  |  |  |
| Mittags)                                                                                                                   | {grün          | 0,295                    | 6,01   | 189 100            |  |  |  |
|                                                                                                                            | roth           | 0,138                    | 2,17   | 68 310             |  |  |  |
|                                                                                                                            | {grün          | 0,144                    | 2,94   | 92 410             |  |  |  |
|                                                                                                                            | roth           | 0,069                    | 1,09   | 34 200             |  |  |  |
|                                                                                                                            | {grün          | 0,089                    | 1,81   | 57 040             |  |  |  |
|                                                                                                                            | roth           | 0,021                    | 0,33   | 10 390             |  |  |  |
| von der Breitseite aus gesfehen                                                                                            | {grün          | etwa 0,073               | 1,50   | 46 790             |  |  |  |
|                                                                                                                            | {roth          | etwa 0,088               | 1,40   | 43 680             |  |  |  |

|                                                                                                                |       | I.         | II.      | 17. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----|
| 0.94                                                                                                           | (grün | 0,044      | 0,895    | 281 |
| 8. Argandbrenner 9. Rlarer himmel in Sonnen-                                                                   | troth | 9,057      | 0,895    | 281 |
| höhe von 60° unter 90°<br>Azimuthdifferenz                                                                     | {grün | etwa 0,05  | 1,04     | 33  |
| 10. Beißer Carton, an bunt-<br>lem Bintertage von der<br>gefammten himmelshemi-<br>fphare beschienen (Breslau, | lroth | etwa 0,008 | 0,12     | 3   |
| 23. Decbr. 1884, 12 Uhr<br>Mittags)                                                                            | (grün | 0,0030     | 0,062    |     |
| 11. Schwarzer Sammet, an bellem Sommertage wie                                                                 | roth  | 0,0010     | 0,016    |     |
| 4. beleuchtet                                                                                                  | (grün | 0,00059    | 0,012    |     |
| 12. Beifer Carton, auf bem                                                                                     | troth | 0,00028    | 0,0044   |     |
| ohne Anstrengung gelejen werden kann                                                                           | (grün | 0,000020   | 0,000318 |     |
| weiven will                                                                                                    | roth  | 0,000015   | 0,000318 |     |

Nach Cohn 1) sind zu einer guten Beleuchtung für Arbeitstische 50 terzen erforberlich.

Die Leistung von Centrallichtquellen berechnet H. F. Berucksichtigt man, daß nach Allard³) in Paris auf 1 km Entsern 44 Proc. der aufgestellten Lichtquelle zusolge des Rauches und Staul der Luft zur Wirfung gelangt, beschränkt man serner die Wirksamt Leuchtthurmes auf einen Kreis von 3000 m Radius und verlangt mit sam Rande dieses Kreises eine Beleuchtungsstärke von 0,287 Meterk daß 0,287.3000² = 2583000 Kerzen erforderlich sein würden, so in Folge des Verlustes durch Absorption dei gewöhnlicher Luft nöthig seit der Centrallichtquelle offendar sein: 2583000:(0,44)³ = 30 Kerzen, denn wenn von dieser Helligkeit 0,915 verloren geht, so bleibt gewünsichte Helligkeit von 2583000 Kerzen übrig. — Allard sa daß im Rebel am 29. Januar 1861 der Absorptionscoöfficient sür sernung 0,62 war. Um auch in diesem Falle auf dem Rande de von 3000 m Radius die Helligkeit von 0,287 Meterkerzen zu erzeuge die Centrallichtquelle also eine Helligkeit von

 $2583000:(0,62)^{3000}$ 

besitzen, was natürlich unmöglich ist. — Soll nun endlich eine einz quelle z. B. für ganz Paris, also für einen Kreis von doppeltem Ra bisher angenommen, dasselbe leisten, so müßte die Helligkeit dieser Ce quelle etwa 235 Millionen Kerzen betragen. Bei nebligem Wetter, be

<sup>1)</sup> Fischer's Jahresber. 1886, 1144. — 2) Elettrolechn. Zeitschr. 188 Mém. sur l'intensité et la portée des Phares. Paris 1876.

in 1 m Entfernung von der Lichtquelle nur 0,62 berfelben gur Birtung fommen, wurde aber nicht einmal unmittelbar am Fuße bes 300 m hoben



Thurmes die verlangte Delligfeit von 0,287 Meterferzen herrschen, benn bazu wirde eine Helligfeit der Lichtquelle selbst von 0,287: (0,62)300 Rerzen nöthig sein, eine Bahl, welche aus 72 Zissern besteht.

Rachtrag gur Gas= analyfe.

Apparat gur Unterjudung von Benera= torgas, Baffergas :c., welchen Berfaffer frither (S. 239) befchrieb, bat er dahin verbeffert1), daß die Quedfilberflaschen F und L (Fig. 352) jest in entiprechend ausgeschnittenen Solaftiiden & bangen, welche burch Blechftreifen m mit Belent a bezw. Bügel perbunden find und baburch leicht und ficher an ben mit entfprechenben Ginferbungen verfehenen Dolgftaben H in beliebiger Bobe aufgehängt werben fonnen, was die Arbeit wefentlich erleichtert. Um bie Berbrennung bes mit Cauerftoff gemischten Bafes auch mit glübenbem Blatinbraht

tewirken zu können, ist das frühere Arbeitsrohr A jett birnenförmig gestaltet. Durch die Berschranbung geht ein Glasrohr g mit zwei isolirten Aupferdrähten, welche oben in dice Platindrähte mit Dese auslausen, an welcher die seine Platinspirale besessigt wird. Auf diese Weise kann man den etwa abgeschmolzenen seinen Draht leicht wieder ersetzen. Oben ist das Rohr g mit Glasssus

<sup>1)</sup> Beitichr. f. angew. Chem. 1890, 592.

verschmolzen, so das Duecksilber und Reagentien nicht auf die Kupserl einwirken können. Ift das Kühlrohr um das Meßrohr M genügend gro gelingt es bei einiger Uebung meist, Correctionen wegen Temperatur und zu vermeiden. Wo es nicht auf strenge Genauigkeit ankommt, kann ma Standrohr D fortlassen und Meßrohr M nebst Flasche L mit Wasser während sur F und A Duecksilber bleibt. Die Arbeit ist dann ung einsach; Correctionen fallen ganz fort.

Beitere Mittheilungen über Gasanalnse folgen bei Generatorgas, 2 gas, Mijchgas und Leuchtgas.

## Alphabetisches Register.

91.

Abfallreifig 428. Abjorption von Barmeftrahlen 326. Abtrodnen von Sola 422. Acabifches Rohlenbeden 488. Acetylen im Leuchtgas 284, 286, 288. -, Barmetonung 411. Aethan im Blafer 552. -. Barmeionung 411. Metholaltobol, Brennwerth 409. -. Borfommen 218. Aethylen im Leuchtgas 284, 286, 290. -, Barmetonung 142, 145, 411. Afrita, Roblenlager 492. Aggregatzuftandsanderung 4, 41\*, 604. Ahornholz 420, 426. Atazienholz 426, 427. Attinometer 342. Atuftifche Warmemeffung 46. Algentoblen 568. Algentorf 438. Algier, Roblenlager 492. Alfohol, Brennwerth 409. -. Borfommen 218. Amagat's Byrometer 328. Ammoniat, Beftimmung 217. -, fpecif. Warme 145. -, Bortommen 217, 271. -, Wirtung 307. Amonton's Thermometer 1 \*. Amplacetatflamme 836\*, 342. Amplacetatlampe 628.

Andrée's Hydrobyrometer 330.

Anjell'icher Abbarat 216, 305.

Anthracen, Brennwerth 409.

Anthracit 129, 566, 577. Apfelbaumholz 426. Apparate jur Gasanalyje 224\*, 294. Arabien, Roblenlager 491. Arago's Polarifationsphotometer 85\*, 352. Ardimebiide Sonede 448\*. Argandbrenner 372. Argentinien, Rohlenlager 490. Arnsberg, Roblen 468. Arfen in Rohlen 549. Arfenwafferftoff, Wirtung 307. Arfonvals, d', Reflexionsgalvanometer 615 \*-Aichengehalt 113\*, 423, 547, 576. Ufien, Roblenbergbau 490. Afpenholz 422. Athmung 206. Atmoibariide Luft 140. - Reuchtigkeit 167. - fpec, Warme 142, 144. Atmojpharifches Gewicht 139. Ausdorren bon Solg 422. Auftralien, Rohlenlager 492. Austrodnen von bolg 422.

B.

Bacillus Amylobacter 572. Bacterien 218, 309.
Baggertorf 444.
Baräometer 293.
Barothermostop 594.
Beder's Thermometer 1.
Becquerel's Aftinometer 342.
Beleuchtung 372\*, 634.
Beleuchtungsvolumen 379.
Belgien, Rohlenbergbau 477.
Benzinflamme 334\*.

Bengol im Leuchtgas 285, 290. -. Brennwerth 408. Bengophenon, Siebepuntte 314. Berthelot'iche Bombe 533+, 535+. Berthelot's Brennwerthbeftimmung 404\*, 405\*.

– Luftihermometer 34 . Berthelot'iche Warmeeinheit 407. Beutben, Roblen 464. Biegungselafticitat von Boly 428. Bildungsmarme 407, 411. Birtenhola 418, 420, 423. Birnbaumbolg 426. Blafer 552. Blut 209, 214. Bochara, Roblenlager 491. Bogenlicht 362\*, 371, 632. Bogheadtohle 522.

Bolivia, Roblenlager 490. Bolley's Brennwerthbestimmung 150. Borda's Pprometer 6\*.

Borneo, Roblenfelder 492. Bognien, Roblenbeforderung 485. Bouguer's Lichtmeffer 66. Bouis' Schmelzpunktbeftimmung 28.

Bourdon'iche Feder 317.

- Röhre 319. Bradbury's Warmemeffung 55\*. Brandidicfer 583.

Brafilien, Roblenlager 489.

Brauntohle 129.

-, Aiche 547. -, Bergbau 461.

-, Bildung 575, 577.

-, Basgehalt 559.

-, Bflangenrefte in 580\*.

-, Production 462, 465. –. Berhalten gegen Chemikalien 129.

Braun's elettr. Thermometer 613\*. Brechungserponent zur Wärmemeffung 612. Brequet's Thermometer 16\*.

Brennftoffe\* 105, 413. -, Aichegehalt 113\*.

-, Brennwerth 129\*, 256, 383\*, 529.

-, Baje, eingeschloffene 107.

-, Rohlenftoffbeftimmung 123\*.

-, Roksausbeute 110\*.

—, Probe 105, 255.

—, Schwefelbestimmung 115\*.

-, fpecif. Gewicht 105\*.

—, specif. Wärme 142.

-, Stidftoffbestimmung 121\*.

Brennftoffe, Baffergebalt 107\*. -, Wafferftoffbestimmung 123.

Brennwerth 129 \*, 256 , 382 \*, 398, 407, 411, 529\*.

Britifc-Columbia, Roblenförderung 49. Bromfalium, Somelabunft 608. Bromnatrium, Schmelzpunit 607.

Brojowsty's Torfftedmajdine 444\*.

Brügelmann's Sowejelbestimmung 117. Buchenholz 414, 417, 418, 420 u. f. Buchenholzfohle 424.

Budsbaumhola 418, 426. Buchner's Temperaturbestimmung 42\*. Bunfen's Gasanalpfe 251 \*.

- Photometer 75\*, 344, 630. - Sauerftoffbeftimmung 186.

Buffius' Thermometer 7\*. Butylen im Leuchtgas 286.

€.

Calorie (Cal.) 407. Calorimeter 58\*, 388\*, 620\*.

Cambium 414, 416. Canadas Rohlenförderung 488.

Cannelfoble 522, 524, 583, Capland, Rohlenlager 492.

Carcellampe 73\*, 81, 333, 340, 37L Cedernhola 426, 427.

Celluloje 417, 434.

-, Brennwerth 158, 409, 545.

Celfius' Thermometer 4. Centigradyhotometer 347.

Centrallichtquelle 634. Charpentier's Reflexionsgalvanometer 616 \*.

Chatelier's Pyrometer 610\*.

— thermoeleftrische Wärmemeffung 616 Chenopodin 528.

Chile, Rohlenlager 489. China, Rohlen 490.

Chlorbaryum, Schmelapunft 608.

Chlorcalcium, Schmelzpunkt 608. Chloride, Bestimmung 217.

Chlorkalium, Schmelzpunkt 608. Chlornatrium, Schmelzpuntt 607.

Chlorftrontium, Schmelzpunkt 608.

Coglievina's Centigradphotometer 347.

Colophen im Leuchtgas 285. Columbien, Roblenlager 489.

Compensationsphotometer 345\*, 630.

Condenjation&hagrometer 181\*.

3 Gasenelyje 346\*, 258. Rohlenlager 489. jüljermometer 38\*. Rormallegel 604. lholometer 33 n. j.\* meter 99. i im Lendstgas 286. stijde Bärmemeffung 45. lenlager 489. '4. Lendstgas 286.

### ₹.

: Roblenistberung 182. f:hermometer 317\*, 31%. 385. s Orgrometer 182. :set 7. brometer 313. wickteithermometer 33. hweielbeitimmung 116. e Opgrometer 166. inatometer 335\*. rlegisusgalvanometer 610\* 16 Roblemproduction 452. ringermometer 315. idatelprien 338. u Tanayas 396. Erennberg 407, 408. Johnnes 194. 1 4 45. 130 erismen SO. Derninger 1. meer His. meter 377\* 315. Lensenchelinnung 41\*. Ribles Wit. bienmerijdekimmung 149\*. emmeter 32\*. Frank III, III, III, The gran in Areader 72 mate: 40°. itictament ill r Sámeisteinmung III

### €.

lii. **136. 136.** Tampe **362.** 

Gibenhol: 132, 136. Gidenholz 414, 417, 545. Cichorn's Thermometer 27 ". - Torimaidine 417. Ginlochbrenner 379. Gifen, ipecif. Barme 330, 1822. Gitner's Benginilamme 334 \*. Elettriiche Lichtmeifung 98 \*. Elettriides Lidt 104, 356, 370, 372. Clettriides Thermometer 612\*, 336\*. Cleftriide Barmenenung 612+, 396+. Clist's Roblenitosbeitimmung 138. Elker's Reczenerusmeter 79. Graditamme 335. Erdellempe 370, 379. Cresby, 28. d', Loriverfie 410. Grienholi 418, 430, 431, 434. Grichipiung der Auflenmerfiche 198. Cidentol; 418, 420, 425. Cichie's Schwefelbeitimmung 116. Eipenhol; 121. Sichlen 521. Sming's Busnipette 241\*. - Extinmeter 184. Coun's Leuchtgubunterinchung 279. Explosimen, ichlingende Wetter 550, 551.

### ફ.

Antei des Golges 130. Jahrenheit's Thermometer 2. 3. Acientable 392 Acietarei 136. Rance's Creumentheilmmung 151 . Milianer 421. Heibnehalt des Galges 425. Bendugleichenmungen 187.\*. — Limpeninderung 157.\*. —, Salamainaine 175\*. — **B**ape :--Beneriet gleicheit marry #17. Permit 2.3" — Inchier Wit — Berdining III. — Centhienine II. — Traiemine 21 k. — Briegeni 200°. Benering Benefelling Min

Salpenna, 414 49. r. -

Tagendulpfidie Eisk.

Fantaner Mer Sen

24

**"E"**.

Fifder's Brennwerthbeftimmung 159 \*. 384\*, 400\*, 541\*.

– Calorimeter 61\*, 620\*.

- Feuchtigfeitsbestimmung 178\*.

- Gasunteriudungsmethoden 221\*, 235\*, 238\*, 246, 264\*, 295\*, 635.

--- Ongrometer 178\*.

- Roblenfäurebestimmung 197, 202.

- Leuchtaasunterfucunasmethoden 270. 280\*, 288.

- Lichtmeffer 78\*.

--- Luftthermometer 596\*.

- - Luftunterfudungsmethobe 206\*.

- Quedfilberreinigung 292\*.

-- Sauerftoffbestimmung 185\*.

--- Trodnen ber Brennftoffe 108\*, 542.

- Berbrennungsmethode 126 \*.

— Зиатепет 268\*. Flächenhelligfeit 632. Flammenhöhe 71, 333, 343\*.

Flugftaub 310.

Fodor's Roblenfaurebestimmung 200. Föhrenholz 421, 425, 426. Föhrentoble 424.

Folfard's Luftpyrometer 597\*.

Foffile Brennftoffe 129.

Foucault's Photometer 79\*. Franfland's Gasanalpje 233\*, 238.

Franfreichs Rohlenbergbau 478. Fraunhofer'iche Linien 855.

Frejenius' Feuergasanalyje 224.

Frejenius' Schwefelbeftimmung 117.

Fueh' Thermometer 316.

(33.

Balilei's Thermometer 1. Gasanalyse, Apparate zur 224 \*, 294 \*. Gasausftrömungen 306. Gasbildung 411. Baje in Brennftoffen 107. -, ipecif. Warme 267. Gasinhalation 306. Gastohlen 568. Gaslicht 104, 370. Basmuffelofen 115\*. Gasprüfer 94\*. Basretortentohle, Brennwerth 407. Basthermometer 601. Gasuntersuchung 635\*, 636. Gebläsewindtemperatur 55, 327 \*. Geißler's Thermometer 11, 17.

Generatorgasunterjudung 636\*, 636, Geschichte der Feuergasunterindum 219.

7

- - Lichtmeffung 66.

- - Mineraltohlen 456.

— — Barmemeffung 1.

Bewichtsthermometer 32 4.

Gibbon's Gasanalyje 230.

Bibbs' Thermometer 7.

Giroud'ide Brenner 332, 334.

Giroud's Photorheometer 93\*.

Glan-Bogel'icher Apparat 365.

Blana 372.

(Blanzfohle 582.

(Blafer's Roblenftoffbestimmung 123.

Blasaloben 360.

Gleichftromlichter 358, 362.

Blüben fefter Rorper 612.

Blüblamben 363, 372, 632.

Bold, Schmelzpunft 324.

Gottlieb's Brennwerthbeftimmung 397'

Graphit, Brennwerth 407, 408. Graphitpprometer 11, 265, 313.

Grasmoor 435.

Grastorf 436.

Griechenland, Roblenförderung 483.

Grönland, Roblenlager 490.

Großbritanniens Rohlenbergbau 476.

Brubengaje 552, 558, 576.

Grubenluft 558. Grubenwetter 553.

Brünlandsmoor 435, 437.

Buajat 418.

Bufeifen, Durchläffigteit für Baf: Buthrie's Lichtmeffer 350\*.

õ.

Haarbnarometer 298, 299.

hagebuche 425. Sahnichmiere 298.

Baidemoor 437.

Baidetorf 436.

Sainbuche 420, 424, 426.

Balle. Oberbergamtsbezirt 465.

Hallensleben's Regiftrirthermometer 6 hammerl's Lichtmeffer 350\*.

Sandtorf 442\*.

Harcourt's Schwefelbestimmung im & gas 274\*.

Bartig's Luftthermometer 32.

Bartmann's elettrifche Thermometer ( Hartung's Graphitphrometer 11\*.

419. malfegel 604. : 623 \*. itpprometer 597 \*. einheit 407. rennwerthbestimmung 535 \*. Registrirthermometer 25. rometer 615\*. Sparometer 169. prometer 8. lenfaurebeftimmung 202. 31, 436. rf 440. phit, Brennwerth 407. Berbrennungsofen 125. blenförberung 482.

ien 417, 420, 424, ehalt 423. rren 422. naßelafticität 428. ehalt 428. it 420. 415. halt 428. pt 422, 425, 428. ni 417. 133, 407, 408, 424. nden 421. **436.** ien 422. eitung 413. raufnahme 420, 428. rgehalt 420. ftand beim Berfagen 428. **\$5 414.** Roblenlager 489. pectrophotometer 88. · 433. e 433, 434, 438. uftpprometer 597\*. neter 330. : 167\*, 298, 299, de Schluffel 171\*, 407.

### 3.

je 306. Schmelzpunkt 324. hlenförderung 483. 2 416. Brennstoffe. Japan, Kohlenlager 490.
Java, Kohlenfelder 492.
Jet=Photometer 92\*.
Jodcäfium, Schmelzpunkt 608.
Jodialium, Schmelzpunkt 608.
Jodnatrium, Schmelzpunkt 607.
Jodrubidium, Schmelzpunkt 608.
Jolly's Lichtmesser 361.
— Lufttbermometer 36\*.

### Я.

Raifer's elektrisches Pprometer 615 \*. Ralflicht 370. Rarakufohle 490. Raftanienholz 418, 420. Rattowik, Rohlen 464 u. f. Rerofinöllampe 73. Rerge 332. Rergenaraometer 72. Rergenhelligfeit 337. Riefernhola 418, 420, 422, 424-426. Rieferntohle 424. Ririchbaum 418, 426. Rlinghammer's Dampfdrudthermometer 317\*. - Thalpolarimeter 41. Rlinterfues' Spgrometer 170, 172\*. Rnallgas 253. Rnuppel 428. Robaltlöfung 167. Rohlen 456\*. -, Analpjen 498\*. -; Arfen in 549. -, Aiche 547. -, Ausfuhr 474, 477. -, Beftandtheile 526. -, Bildung 564, 575. -, Brennwerth 529\*. -, Chemie 498. —, Chlornatrium in 549. -, Constitution 529. -, Einfuhr 474. -, Eintheilung nach Regnault 524. -. Ericopfung 493. -, Forderung 462. -, Basgehalt 550, 559. -, Beichichte 456. -, Lager 458. -, Lagerungsverluft 591. -, Lithium in 549.

-, Ridel in 549.

Roblen, Production 462.

-, Rauch 461.

-. Schwefelgebalt 502.

-, Comerfpath in 549.

-, Gelbftentzundung 588.

-, Statistit 456.

-, Staub 552.

- Thallium in 549.

-, Berhalten gegen Chemifalien 129.

-. Borrathe 493.

-, - in Belgien 497.

-, - Deutschland 497.

\_, \_ \_ England 493.

—, — — Franfreich 497.

-, - Cefterreich 497.

-, - im Saarbeden 495.

Roblenoryd 208, 303.

-, Beftimmung 254.

-, Brennwerth 261, 411.

—, Gewicht 139.

-, im Leuchtgas 283, 285, 290.

-, fpecif. Barme 142, 267. Rohlenfaure 142, 197\*, 300\*.

-, Beftimmung 197, 202, 251, 300\*.

-, Bewicht 139.

-, Löfungsmarme 158.

-, fpecif. Wärme 142, 263, 267.

-, Vortommen im Leuchtgas 271, 290.

-, - in ber Luft 197, 203, 205, 300\*. Roblenfaures Ralium, Schmelgpunkt 608.

- Ratrium, Schmelspuntt 608.

Rohlenftoff, Bestimmung 123\*, 218.

-, Brennwerth 258, 407, 408. Rohlenwafferftoffe im Leuchtgas 283.

Rohlraufd's Thermometer 26\*.

Rofsausbeute 110).

Rolbe's Schwefelbeftimmung 116.

Roppe's Sygrometer 170.

Rrug' Compensationsphotometer 345\*.

— Flammenmaß, optisches 343\*.

- Flammenmeffer 625\*.

- Lichteinheit 332.

- Photometer 630\*.

Rugeltorf 447.

- majdinen 448.

Runge's Drehthermometer 30\*, 316. Rupfer, Schmelgpuntt 324.

Ω.

Lärchenholz 420, 422, 426, 427. Lagerungsverluste der Kohlen 591. Lambert's Photometer 66\*.

- Spgrometer 167.

Lambrecht's Spgromeier 177\*.

Landsbut, Roblen 465.

Lange's Trodenvorrichtung 455\*.

Langreifig 428.

Lebaigue's Brennwerthbestimmung 388

Leed's Gasanalpje 235 \*.

Leitungswiderftand, elettrifder 51.

Leslie's Differential = Thermometer &

67.

- Bürfel 53.

Letheby's Leuchtgasunterfuchung 280. Leuchtgas 269 \*.

-, Ammoniaf im 271.

-, Analpien 282.

-, Condensationsproducte 284.

-, Rohlenoryd im 215, 283.

-, Rohlenfaure im 271.

-, Rohlenwafferftoffe im 283.

-, Somefel im 273.

-, Schwefeltoblenftoff im 274, 298.

-, Schwefelwafferftoff im 273, 298.

-, specif. Gewicht 269, 292.

—, Theer im 272 \*.

-, Berbrennung 276\*.

—, Wafferstoff im 283.

Leuchtfraft 68, 284, 332.

Lichteinheit 68\*, 72, 332, 335, 338,

344\*, 373, 622.

Lichtintensität f. Lichtmeffung. Lichtmeffung 66\*, 75, 332\*, 622\*.

Liebig's Rohlenofen 121 \*.

Lignin 417.

Lianit 559, 564, 575, 576.

Lindemann's Gasanalpje 246.

Lindenholz 418, 420, 426, 427.

Linnemann's Siedepunktsbestimmung

Löwe's Schmelzpunttsbestimmung 28. Louquinine, Brennwerth 404.

Lowe's Jet-Photometer 92\*.

Que's de, Thermometer 4.

Lucht's Torfmafdine 453\*.

Luftanalpien 204, 298.

Luftfeuchtigfeit 298.

Luftpprometer f. Luftthermometer.

Lufttemperatur, Beftimmung 22\*.

Lufithermometer 32, 318\*, 596\*.

Qua' Thermometer 2.

### M.

3 Roblenförderung 485. icht 370. ısdehnungscoöfficient d. Luft 33. 18, 426, 427. Bprometer 14. Sygrometer 168. Roblenförderung 489. 417. orf 442. Condenjationshygrometer 181\*. 582. 583. und Minimumthermometer 316. Chermomultiplicator 52\*. m Leuchtgas 285. prometrifches Sehrohr 608\*. ebnung 2. dmelapuntte 607. nometer 2\*, 312, 593. brennwerth 261, 412. uchtgas 290. Wärme 142, 267. hol, Brennwerth 409. Brennwerthbeftimmung ber n 529\* tohlenförberung 489. nismen 308. ifche Rohlenuntersuchung 580. ble f. Roble. ifche Berfahren 300, 197. thermometer 25. 3moor 436. r 437. . Wärmessung durch 55\*. Schwefelbestimmung 117. es Dampffilter 385. Phrometer 56\*. tohlenfäurebestimmung 200. r' Hygrometer 167. t 370, 372. d 436. f 436. s Gasanalyje 229\*. her Apparat 245\*. Rohlen 468.

### M.

smittel, Brennwerth 888. n, Brennwerth 409. Naphtalin, Siedepuntte 314. Reu-Caledonien, Kohlenlager 492. Reu-Fundland, Rohlenförderung 489. Reu-Seeland, Rohlen 492. Reu-Südmales, Rohlen 492. Rewton's Thermometer 2, 3. Ricaragua, Rohlenlager 489. Ridel, ipecif. Barme 622. Riederichlefien, Rohlen 460, 466. Riederungsmoor 435, 437. Mitrometer 295. Rigon's Steam Navigation coal 521. Normalflamme 334. Rormalfegel 324, 325, 604 u. a. Normaltergen 622, 632, 670. Norwegens Roblenförderung 483. Rouel's pprometrifches Sehrohr 608\*. Nußbaum 426, 427.

### D.

Oberichlesen, Kohlen 460, 466.
Occhsle's Pyrometer 7, 16.
Oesen, eiserne 208.
Oesterreich Steinsohlenbergbau 474.
Osenlusttemperatur 328.
Optisches Pyrometer 608\*.
Optische Wärmemessung 45, 324, 608\*.
Organisches in der Luft 217.
Orsat's Apparat 242\*.
Osterwald's Wärmeeinheit 407.
Ostindien, Steinsohlen 492.
Ostrouer Kofs 424.
Ost-Turkestan, Kohlensager 491.
Otto's Lichtmesser 349.
Ozon 196, 300.

### ¥.

Balladium, Schmelzwärme 64, 324.
Pappelholz 418, 420, 426, 427.
Paraffin, Brennwerth 409.
Paraffinterze 332.
Pechtorf 436.
Peclet's Brennwerthbestimmung 130.
Peligot's Stickftoffbestimmung 122\*.
Peltier's Berdunstungskälte 176.
Pentanslamme 335.
Pentanslamme 629

Beru, Roblenlager 489. Beterjen's Thermometer 7. Betit's Luftthermometer 32\*. Betroleumlicht 104. Betterfon's Luftthermometer 320\*. Pfaundler's Lichtmeffer 350\*. Bfifter's Opgrometer 169. Bflangenrefte in Brauntoblen 580\*. Bflaumenbaum 426. Phenol, Brennwerth 409. Bhosphorgebalt ber Roble 424. Bhotometer 66\*, 93\*, 338\*, 629\*. Bhotorheometer 93\*. Bictet's Thermodynamometer 41. Blatane 427. Platin, Schmelapuntt 324. Blatinlichteinbeit 338, 340, 629. Blatinwiderstandsthermometer 613. Bleg, Roblen 465, 467. Bodhola 426. Bobl's Somelapunitsbestimmung 28. Polarifationsphotometer 352+, 681+. Portugal, Rohlenförderung 480. Bouillet's Luftferne 83. Bregtorf 454, 546. Breugens Roblenproduction 466, 467, 471, 472.

Prismenablejung 344, 857.
Probenahme der Feuergase 219.
Propan, Wärmetönung 411, 412.
Propissi 569.
Propylen im Leuchtgas 286, 290.
—, Wärmetönung 411, 412.
Pulvermoor 436.
Purtinjé'sche Phänomen 364.
Pyrometer 2\*, 312, 593\*.
Pyrometrisches Schrohr 608\*.

### Q.

Quadrantenthermometer 15\*. Quedfilberreinigung 290. Quedfilberthermometer 17\*, 313, 593. Quelljalzjäure 433. Quelljäure 433.

### R.

Radiometer 68, 99. Raoult's Gasanalyse 226. Rasenmoor 437. Rasentors 436, 440. Rauchgasanalpje 147, 264\*. Reaumur's Thermometer 2. 3. Reflexionsgalvanometer 616\*. Regiftrirthermometer 603 \*. Regnault's Ausdehnungscoöfficient ber Luft - Gasanalyje 230\*. - Sparometer 182. - Lichteinheit 72. - Luftthermometer 35. - Bhotometer 80\*. Reifchauer's Apparat jur Gasanalpje 223. Reifet's Basanalpie 230\*. - Roblenfaurebestimmung 201 \*. Reifia 428. Reistnuppel 428. Retortengraphit, fpecif. Warme 407, 408. Rheinpreußen, Roblen 471. Rietichel's Ongrometerverwendung 170. Rinde 417. Rindenanalpfe 419. Ritchie's Bhotometer 67. Rochleder's Trodenapparat 109\*. Rolland's Gasanalpie 242 +. Rollet's Schwefelbeftimmung 117\*. Roft 461. Rokfaftanie 420, 423, 426, 427, Rothbuche 421, 428. Rubberg's Luftthermometer 32\*.

- Rüdorff's Lichteinheit 332.
   Luftfeuchtigkeitsbestimmung 179.
- Schmelzpuntibestimmung 28. Ruhrtoblenbeden 459. Rumaniens Roblenförberung 483. Ruffel's Gasanalpse 230.

Rübol, Brennwerth 409.

- Schwefelbestimmung 116. Ruß 222.
- Rugland, affatisches, Rohlenlager 491.
  —, europäisches, Rohlenbergbau 480. Rutherford's Thermometrograph 4, 25\*. Rybnick, Rohlen 465.

### €.

Saar, Kohlen 460. Sahlweiben 421. Saintignon's Phyrometer 57\*. Salleron's Calorimeter 58. Salpeterjäure 217. Salpetrigjäure 217. Salzjäure 217, 306. San Salvador, Roblenlager 489. Sauer's Schwefelbeftimmung 117. Sauerstoff, Bestimmung 184\*. 188. 192. 252, 295. - im Leuchtgas 290. - in ber Luft 196, 299, 310. -, Gewicht 139, 185\*, 409. -, fpecif. Barme 142, 144, 267. Sauredampfe, Schablichteit 306, 307. Sauffure's Sparometer 168, 179. Scalenphotometer 99\*, 342. Schanfi, Roblenlager 490. Scheite 428. Scheurer=Reftner's Brennwerthbeftimmung der Rohlen 529 \*. - Barmeverlufte bei Dampfteffelfeuerungen 131. Schilftorf 436. Schlagende Wetter 550. Schlidenien's Torimaidinenanlage 450\*. Schlöfing's Basanalpje 242\*. Schmelzpuntte von Legirungen 43, 323. - - Metallen 324, 607. — — Salzen 608. Somelapuntisbestimmung 28\*. Somiebeeisen, Warmecapacitat 62 u. 63. Somidt's eleftrifdes Pyrometer 615 \*. - Luftthermometer 33. Schneider's Calorimeter 59, 60\*. Schoop's Luftibermometer 319. Schulluft 178. Somadhöfer's Brennwerthbeftimmung 392 \*. Schwarztohle 575. Schwarzpappel 420. Schwedens Roblenförberung 482. Somefel, Beftimmung 115\*, 273\*, 502. -, Brennwerth 409. Schwefeltoblenftoff, Beftimmung 274, 293. -, Brennwerth 409. Somefelfaurebeftimmung 217. Schwefelfaures Ralium, Schmelzpuntt 608 - Ratrium, Schmelabunit 608. Schwefelwafferftoff, Beftimmung 216, 273\*, 293. -, phyfitalifche Wirtung 307. Schwefligiaure, Beftimmung 216. -, Giftigfeit 306. -, fpecif. Barme 142, 144, 267. Soweig, Rohlenförderung 483. Sowendler's Lichteinheit 74\*. Sominden bes Golzes 421.

Scrubbertbatiafeit 272. Seeluft 310. Seger'iche Rormaltegel 324, 604. Sehrohr, pprometrifches 608 \*. Selbstentzündung 583, 589. Selenphotometer 98. Selwig's Trodenvorrichtung für Torf 455. Serbiens Roblenförderung 485. Sicherheitslampen 551. Siedepuntisbeftimmung 29\*, 314. Siemensbrenner 372. Siemens' Calorimeter 58\*. - elettrifche Lichtmeffung 98\*. - Lichteinheit 340. - eleftrifches Pprometer 11, 47\*. Signalthermometer 26. Silber, Durchläffigfeit für Sauerftoff 323. -, Schmelapuntt 324. Silbermann's Brennwerthbestimmung 151\*. Smeaton's Sparometer 168. Sonne, Leuchtfraft 104, 370, 372. -, Spectrum 364. -. Temperatur 54, 326. Spanien, Rohlenbergbau 480. Specif. Barme 142. Spectorf 436. Spectrophotometer 88\*, 356. Spectroftopijche Barmemeffung 46, 324. Sphaaneentorf 575. Sphagnum 432. Spiegelholz 415\*. Spinbergen, Roblenlager 490. Spohr's Phrometer 326 \*. Sprengel'iche Bumpe 318. Sprengmittel 551. Statiftit ber Mineraltoblen 456. Staub 218, 308, 310. Stauber's Trodenvorrichtung für Torf 455. Stearinterze 332, 340. Stearinfaure, Brennwerth 409. Steinkoble f. Roble. -, Bildung 577. -, Brennwerth 399. -, Romenclatur 566. -, Berhalten gegen Chemifalien 129. Steinkohlenveriode 573. Steinle's Graphitpyrometer 11\*, 313. Stellarit 522. Stich, fentrechter 442. —, wagerechter 443. Stichbank 442.

Stidorydul, specif. Wärme 145.
Stidstoff, Bestimmung 121\*, 252.

—, Gewicht 139, 185\*.

—, specif. Wärme 142, 144, 267.
Stod's Schweselbestimmung 117.
Stodmann's calorimetrische Messungen 154.
Stöhrer's Pyrometer 14\*.
Streichtort 444.
Südwales, Kohlen 492.
Sugg's Photometer 93\*.
Sumatra, Kohlenselber 492.
Swan'iche Lambe 368.

T. Zageslicht 104. Talg, Brennwerth 409. Tangentenphotometer 78. Tannenholg 417, 418, 422. Tannenholztoble 424. Tarnowin, Roblen 464. Taidenthermometer 15. Tasmanien, Roblen 492. Teat 418. Telethermoindicator 313. Telethermometer 316. Temperaturen glübender Rorper 324. Temperaturfernmelber 602. Teren im Leuchtgas 286. Thalpotasimeter 41, 317. Thaupunit 182\*. Theer 272. Thermodynamometer 40. Thermoeleftrijche Warmemeffung 46, 616\*. Thermograph 25\*. Thermometer 1\*, 312\*, 593\*. -, Correction 4, 22, 595. -, Beichichte 1. -. Reduction 595. -, Ueberficht der gebräuchlichften 4. -, Vergleichung 595. Thermomultiplicator 52\*. Toluol im Leuchigas 285. Torban=Hill 522. Torf 429\*. -, amorpher 436. -, Unalnjen 432, 438, 440. -, Uiche 440.

-, Beidreibung 565.

-, Bildung 430, 575.

-, Brennwerth 441.

-, Fabrifation 429.

-. Mächtigfeit ber Moore 430. -, Dajdinen 447\*. -, Mengen, jährliche 430. -, Moore 429. -, Moos 430. -, Breffen 446 . -, Brefmajdinen 446\*. -. Stedmajdine 444\*. -, Stidftoffgehalt 435. -, Trodenöfen 454\*. -, Berdichtung 446. -. Bermendung 429. -. Bortommen 430. Triathylphosphin 274. Tricotonplen im Leuchtgas 285. Trodnen der Brennftoffe 107 \*, 454 \*. : Trooft's Luftthermometer 318. Tüpfelcanal 415\*. Türlei, Roblenförderung 485, 491.

Torf. Bewinnung 442.

-. Bewinnungstoften 443.

u.

Ulmenholz 418, 420—422, 426, 427. Ulmin 433. Ulminfäure 433.

23.

Barrentrapp's Stickftoffbestimmung 121. Benezuela, Kohlenlager 489. Bentilation auf Schiffen 585. Berbrennungsgase, Untersuchung 251\*. Berbrennungswärme s. Brennwerth. Berbampfungsversuche 130\*, 382\*. Berbampfungstälte 176\*. Bereinigte Staaten, Kohlenförderung 484\*. Bereinsparafsinkerze 332, 340. Bergistung durch Kohlendunst 213. Bertoflung 573. Bertorsung 431. Bolta's entzündbare Lust 550. Borderindien, Kohlenfelder 492.

23.

Wachs, Brennwerth 409. Wärmeabsorption 55, 326. Wärmeeinheit 407. Wärmemeffung 1\*, 312\*, 593\*. Wärmeverlust 131, 144, 146, 260. Barmevertheilung 4, 52\*, 327. Waaner's Telethermoindicator 313. Waldenburg, Rohlen 465, 467. Walrathterze 332. Warren's Schwefelbestimmung 117. Waffer, fpecif. Warme 65, 403. Bafferaufnahme durch Bolg 421, 428. Wafferdampf, Gewicht 139. -, fpecif. Warme 142, 144, 267. Wassergasuntersuchung 635\*, 636. Bafferftoff, Beftimmung 123\*. -, Brennwerth 154, 258, 408, 411. -, Behalt bes Leuchtgafes an 283, 290. -, fpecif. Barme 142, 145, 267. Wasserstoffjuperoxyd 253. Bechfelftromlichter 361. Beidenholz 418, 420, 424, 426. Beigbuchenholz 420, 421, 425-428. Beifdornhola 426. Beiftannenholz 422. Wetterftrom 551. Wetterwechsel 551. Wettin, Rohlen 460. Wheatstone's Lichtmeffer 351\*. Whitehouse's Sygrometer 177. Wiborg's Luftpprometer 598\*. Widerstandspyrometer 47 \*. Wiefen, faure 437.

Wiesenmoor 435, 437.
Wild's Polarisationsphotometer 352\*, 631\*.
Wild's Stickstoffbestimmung 121\*.
Williamson's Gasanalyse 230.
Wilson's Calorimeter 58\*.
Winkler's Rohlensaurebestimmung 197\*.
Wiske's Luftpyrometer 319\*.
Wolf's Thermometer 1.
Wurk' Siedevunttsbestimmung 30\*.

X.

Anlen 414.

З.

Jabel's Pyrometer 9\*.
Jabrze, Kohlen 464, 465.
Zellitoff j. Celluloje.
Jerjägen von Holz 428.
Jimmerluft 208, 211.
Jink, Siedepunkt 319.
Jöllner's Scalenphotometer 99\*.
Juderfohle, Brennwerth 407, 408.
Jugmesser 268\*.
Jugitärte 268.
Zwetscheholz 428.
Rwidauer Steinkohlenbau 459.

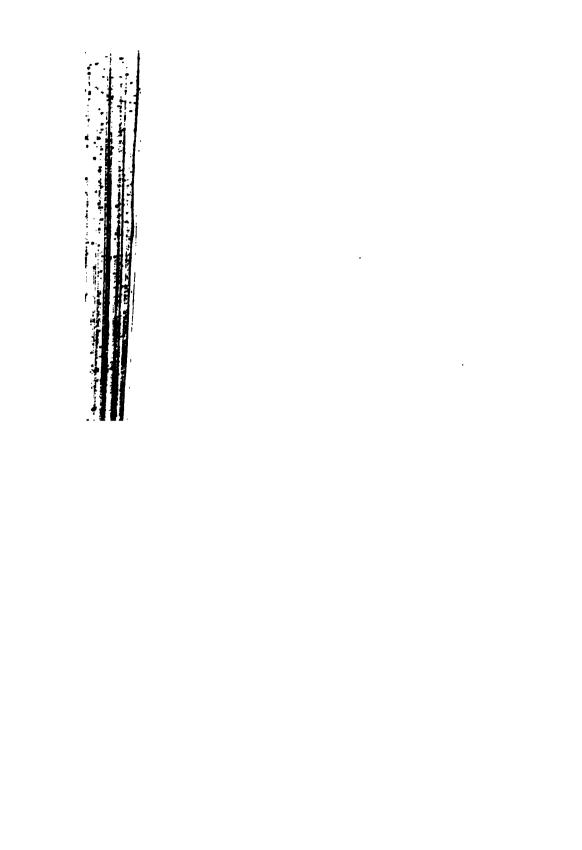

# hemische Technologie

## Brennstoffe.

BOH

Dr. Ferdinand Fischer,



Mit in ben Tegt eingebrudten Abbitbungen.

Ī.

Chemifder Eheif.

Braunschweig, Drud und Berlug von Friedrich Lieweg und S 1887.

## Antünbigung

Der hiermit vorliegende; erste (chemische) Theil der chemischen Technologie der Brennstoffe gliedert sich in zwei Abtheilungen, deren erste eine möglichst vollständige Zusammenstellung der Untersuchungsversahren bringt und dementsprechend die Wärmemessung, die Lichtmessung und die chemische Untersuchung der Brennstoffe, sowie daran anschließend die Untersuchung der atmosphärischen Luft, mit besonderer Rücksicht auf Zimmerlust, die Untersuchung von Fenergasen, Heizgas und Leuchtgas ausstührlich behandelt. — Die zweite Abtheilung handelt von den Brennstoffen: Holz, Torf und in besonders einzehnder Weise Mineraltohlen, womit nach einer geschichtlichen Einleitung ein statistischer Nachweis der Kohlenförderung aller Länder der Erde verdunden ist, wie er in gleicher Ausstührlichteit und Bollständigkeit noch nirgends erdracht worden ist. Dasselbe gilt von der darauf solgenden Kohlenchemie, die mit so viel Analysen und Quellenangaben versehen ist, wie es in keinem anderen Buche der Fall ist. Eine Besprechung der Kohlenbildung und der Selbstentzlindung schließt diese Abtheilung.

Bei ber Wichtigkeit bes Gegenstandes für die Entwickelung des Culturlebens darf sowohl der vorliegende erste Theil des Buches, wie auch die bereits in Borbereitung befindliche Fortsetzung besselben der weitgehendsten Beachtung aller bafür interessiren Kreise sicher sein.

Braunfdweig, im Februar 1897.

Friedrich Bieweg und Cohn.

## Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Brannschweig.

## Die menschlichen Abfallstoffe.

thre praktische Beseinigung zur landwerten nattilene Terwerteing.

V:= Dr. Ferdinand Fischer.

Prifesor i o la la la Min Erlandhen Bankon (2011) Proc - A

## Die chemische Technologie des Wassers.

Vin Dr. Ferdinand Flatner

Mr. 171 El mentales and the late of the late of the

## Die Industrie der Explosivatoffe

TIE OSIAN GUTTERALE

Mr MT Abula . Jen . J

\_\_\_\_(Zigle to the sense of land or terrotem.

## Handbuch der Sprenzanne

Engement of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the st

Mit 15e Edmartenen in August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August August A

## Die Fastiantie tee Konner.

Pereffin and the second

観撃後 (100 とのの)

1 1

Ym 192 each or Digital or a

- . .

## ひとと そくか ロット・

Jan Barrell Commence

Assertmentation of control of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

128.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

## Tabellen

für

Gasanalysen, gasvolumetrische Analysen, Stickstoffbestimmungen etc.

Von Professor Dr. G. Lunge.

Als Wandtafel in Umschlag gefalzt. Preis 2 M

## Vademecum des Mineralöl-Chemikers.

Ein Nachschlagebuch für den täglichen Gebrauch im Betriebe und Laboratorium der Mineralöl-Fabriken

von Dr. Rudolf Wischin.

Mit eingedruckten Abbildungen, gr. 8. In Calico geb. 5 ...

## Das Erdöl (Petroleum)

und seine Verwandten.

Geschichte, physikalische und chemische Beschaffenheit, Vorkommen, Ursprung, Auffindung und Gewinnung des Erdöles

von Hans Höfer,

ord, off. k. k. Professor an der k. k. Bergakademie Leoben, Ehrenmitglied des naturhistorischen Landesmuseums von Kärnthen, des Fr. D. Hochstifts und des amerikanischen Instituts der Bergingenieure, corresp. Mitglied der geologischen Gesellschaft in Belgien, der Revne universelle des mines u. s. w.

Mit eingedruckten Holzstichen. gr. 8. geh. Preis 6 .#.

(Zugleich als ersten Bandes zweite Gruppe, zweite Abtheilung, ersten Theiles erste Lieferung des Handbuchs der chemischen Technologie. Bolley-Engler.)

## Das Erdöl (Petroleum)

und seine Verarbeitung.

Gewinnung, Verarbeitung, Untersuchung, Verwendung und Eigenschaften des Erdöles

von Dr. Alexander Veith.

Mit 365 Abbildungen, gr. 8, geh. Preis 26 M.

(Zugleich als ersten Bandes zweite Gruppe, zweite Abtheilung, ersten Theiles zweite Lieferung des Handbuchs der chemischen Technologie. Bolley-Engler.)

### Die Industrie

des

## Steinkohlentheers und Ammoniaks.

Von Dr. Georg Lunge,

Professor der technischen Chemie am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 195 eingedruckten Holzstichen. gr. 8. geh. Preis 20 M

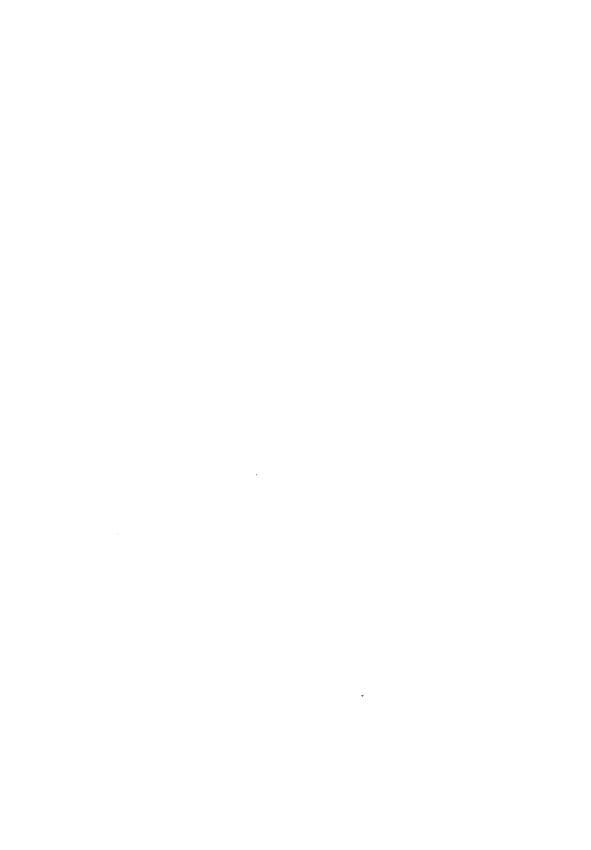



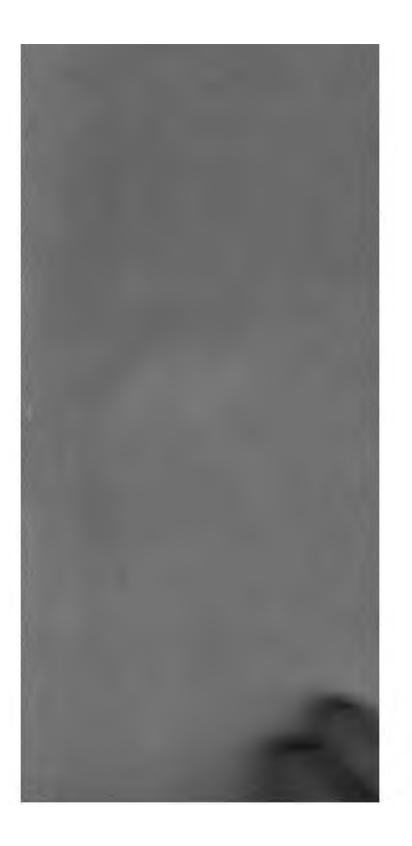





